



## Zahrbücher der Literatur.

Sieben und fechzigster Band.

1834.

J. H.a.

July. August. September.

Wien.

Bedruckt und verlegt ben Carl Gerold.



My Fed by Google

STARFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
JAN 1 9 1970

## Inhalt des sieben und sechzigsten Bandes.

|                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Art. I.        | 1) ОБЪ ОТНОШЕНІЯХЪ РОССІЙСКИХЪ КНЯЗЕЙ<br>КЪМОНГОЛЬСКИМЪ НТАТАРСКИМЪ ХАНАМЪ<br>ОТЪ1224 ПО1480 ГОДЪ САНКТПЕТРБУРГЪ.1823.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | if. |
|                | 2) Histoire des Mongols depuis Tchinguiz-Khan jusqu'à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                | Timour Lane. Tome I. Paris 1824. 3) Gefdichte ber Oftmongolen und ihres Fürftenhauses,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                | verfaßt von Sanang Seetsen Chungtaidichi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                | der Ordus; aus dem Mongolifchen überfett von 3. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                | Schmidt. St Petersburg 1829.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                | 4) Befdichte bes öftlichen Ifiens, von Dr. 3. S. Plath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                | 1. Band, Gottingen 1830, II. Band 1831.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                | 5) Denkmurdigfeiten über Die Mongolen von bem Monch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                | Spatinth, aus dem Ruffichen überfeht von R. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                | von der Berg. Berlin 183a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _   |
| 11.            | Monumens inédits d'Antiquité figurée Grecque, Etrus-<br>que et Romaine, recueillis et publies par M. Raoul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72  |
| 111.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10  |
| IV.            | Psałterz Królowej Małgorzaty, pierwszej<br>małżonki Ludwika I, Króla Polskiego i Więgierskiego,<br>córki Króla Czeskiego i Cesarza Karola IV. Najstar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠   |
|                | szy dotad znany pomnik pismiennictwa Pols-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                | kiego. Wydany staraniem Stanislawa Hr. na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                | Skraynnie Dunina-Borkowskiego, Wieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                | 1834.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| (              | Pfalter der Königin Margarethe, ersten Gemahlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                | Ludwig I., Konigs von Polen und Ungern, Tochter Des<br>Konigs von Bohmen und Kaisers Karl IV. Das alleste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                | bisher befannte Densmal der volnischen Literatur. Der au 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                | gegeben durch die Bemuhung Ctanislam's Gr. auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54  |
| $\mathbf{v}$ . | Gefammelte Berte bes armenifden Ratholitus, Rerfes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                | des Clajensers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                | 1) Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Catholici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                | Opera; nunc primum ex Armenio in Latinum con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                | versa studio et labore D. Josephi Cappelletti.<br>Vol. I. Venetiis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                | 2) Ներսեսի շնոր Տալգյ կանժողիկոսի Հայոց նշուղն                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                | ընդՀանրական առ Համօրին Հայասհը աղինս .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                | 11 Entwich jude 1830. (Rerfes des Unmuthigen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                | des Ratholitos der Armenier, encyflifches Schreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                | an die ganze armenische Ration. Benedig, im Jahre 1830, in armenischer Sprache.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                | 3) (լերսեսի շնորհայւղյ Հայոց կանժուղի կոսի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                | punte zunhme, f'il tituff 1830. Rerfes des Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                | muthigen, des Ratholitos der Armenter, poetische Berte. Benedig 1830, in armenischer Eprache)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6   |
|                | white a coop, in a minimum of the cooper and the cooperation of the co | 4.0 |

| . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2rt. VI. Fragmenta theotisca versionis antiquissimae evangelii<br>S. Matthaei et aliquot homiliarum. E membranis mon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111 |
| seensibus bibliothecae palatinae vindobonensis edide-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| runt Stephanus Endlicher et Hoffmann Fallerslebensis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Vindobonae 1834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -5  |
| VII. 1) C. Cornelli Taciti Annales. Recognovit Theophilus Kiesslingius. Lipsiae 1829. 2) Cornelius Tacitus ab J. Lipsio, J. F. Gronovio, N. Heinsio, J. A. Ernestio, F. A. Wolfio emendatus et illustratus, ab Immanuele Bekkero. 2 Tomi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Linsiae a. 1831.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 3) C. Cornelii Taciti Opera. Recensuit et commentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| suos adjecit Georg. Henricus Walther. Tomi I-IV,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Halis Saxonum 1831 — 1833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98  |
| VIII. Bilancia politica del globo, ossia Quadro geografico-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| statistico della terra. Di Adriano Balbi. Padova 1833 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   |
| IX. Nachtrag (ju G. 178 ber Fragmenta theotisca) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34  |
| Inhalt des Anzeige-Blattes Nro. LXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Tagebuch ber Reife ber f. f. Befandtichaft in bas hoffager bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Gultans von Marotto nach Mequines, im Jahre 1830.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Bon 2B. Frenheren von Pflugt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Shreiben des armenischen Ratholitus Rerfes bes Clajenfere über bie Connenfohne ober Paulicianer in Camosata im zwölften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3:  |
| Sammer's morgenlandifde Sandidriften (Fortfegung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6   |
| The state of the s | -   |

## Sahrbücher der Literatur.

July, August, September 1854.

- 21rt. I. 1) ОБЪ ОТНОШЕНІЯХЪ РОССІЙСКИХЪ КНЯЗЕЙ БЪ МОНГОЛЬСКИМЬ Н ТАТАРСКИМЪ ХАНАМЬ ОТЪ 1224 ПО 1480 ГОДЬ САНКТПЕТРБУРЪ 1823. Дсгар. 83 ⊕riten.
  - 2) Histoire des Mongols depuis Tchingniz-Khan jusqu'à Timour-Lane; avec une carte de l'Asie au XIIIe siècle. Tome I. Paris 1824. Octav. 727 Seiten.
  - 3) Geschichte der Oftwongolen und ihres Fürstenhauses, verfaßt von Sanang Settsen Chungtaibidi ber Ordus; aus dem Mongolichen überset und mit dem Originalterte, nebst Unmerkungen, Erläuterungen und Citaten aus andern unrdirten Originalwerken herausgegeben von I saac Jacob Schmidt, Doctor der Philosophie, Ehrenmitgsiede der affatischen Befellschaft in Paris und correspondirendem Mitzgliede der kaiselichen Reademte der Wissenschaften in St. Petersburg. Et Petersburg 1829. Großquart. 500 S.
  - 4) Geschichte des öftlichen Afiens, und gwar die Bolter der Mandichuren, von Dr. 3 o b. Deine. Plath. I. Band, Götlingen 1830, II. Band 1831, jusammen 1036 Seiten Octav.
  - 5) Denkrourdigkeiten über die Mongolen von dem Mond Spakin th, aus dem Rufficon überfeht von Rarl Friedrich von der Berg, mit Aupfern und einer Karte der Mongoley. Berlin 1832. 426 S. Quart.

Mit den Mongolen und Mandschuren haben in der jüngsten Zeit vorzüglich die russischen und französischen Orientalisten sich beschäftiget, und der gelehrte Streit, welcher deshalb zwischen Hrn. Schmidt zu Petersburg und Frn. v. Klaproth zu Paris schon vor zehn Jahren erhoben worden \*), hat zur Genüge in den Zeitschriften verlautet. Gleichzeitig mit diesen beyden Zeitschriften erschien schon vor zehn Jahren das unter Nr. 2 aufgeführte treffliche Wert. Die Jahrbücher können das darüber is lange beobsachtete Stillschweigen nur damit entschuldigen, daß sie den Schlis desselben, oder wenigstens die Erscheinung des zwepten Theiles abwarten wollen. Da aber dieser nach einem verslossenen Decennium noch nicht an das Licht getreten, so wurde es unverzeihlich

<sup>- )</sup> Forschungen im Gebiete der alteren religiosen, politischen und literarischen Bilbungsgeschichte der Boller Mittelasiens, vorzüglich der Mongolen und Tibeten, von Isac Jacob Comitt, Petereburg 1894; und Beleuchtung und Wiberlegung ber Forschungen über die Geschichte der mittelasiatischen Boller des hen. 3. 3. Comitt in St. Petereburg, von Klaproth. Paris 1844.

fenn, langer bavon ju fchweigen, und wir verbinden Die Ungeige Desfelben mit der der jungften, fich mit der Mongolen beschäftigenden Berfe. Geit Du Salde, Mailla, Gaubil und Bis-Delou. Deanianes ift für die Gefchichte Diefer Bolfer und Geo: graphie Diefer gander aus den Quellen nichts geleiftet worden, bis in der neueften Beit 2 bel Remufat und Rlaproth in befonderen Berfen und gablreichen Abhandlungen mit Cach : und Gprach: fenntnif wieder aus den Quellen geschopft. Mit folden treten auch die Berfaffer brener ber vorliegenden Berte, namlich ber bes erften (Br. von d'Ohffon, der Cobn des Berfaffere bes flaffifchen Tableau de l'Empire Ottoman), Berr Och midt und ber Mond Spafinth, Dr. Plath aber ohne neue Quellen und nothige Eprachfenntniß gur Benühung berfelben ale blofer Compilator langft vorhandener, aber bem großen Dublicum wenig befannter Materialien auf. Statt bes nicht genug bestimmten Titele: Die Bolfer der Mandfchuren, wurde fein Berf richtiger betitelt fenn: Materialien gur Gefchichte China's unter ben Dnnaftien der Chitan, Rin und Dandichu. Die Berren Och midt und Snafinth, ber mongolifchen Gprache machtig, baben aus berfelben bieber unbefannte Materialien gu Tage gefordert, ohne Diefelben jedoch mit gehöriger Rritif gefichtet zu haben, was ihnen von Remufat und Rlaproth gu miederholten Malen im Journal Asiatique mit folggenden Beweifen nachaewiefen worden ift 2), und worüber weiter unten mehr gefagt werden foll; Gr. v. d'Obffon aber bat die ihm theils aus ber Berlaffenschaft feines Baters, theils auf ber Bibliothef au Daris ju Gebote ftebenden Berfe arabifcher, perfifcher und turfifcher Geschichte benutt, um aus denfelben die Geschichte der Mongolen im Mittel - und Borderafien von Dichengischan bis Timurleng zu fchreiben, wovon jedoch nur der erfte Theil, welcher bis jur Erlofchung der Dynaftie Ogotais i. 3.,d. 5. 692 (1292) und bis jum Beginne des vierzehnten Jahrhunderts reicht, Die von ibm in dem Borberichte aufgeführten neungebn Quellen find von fehr ungleichem Berthe, und manche durften von mongolischer Geschichte wohl nur febr wenig enthalten. Die vorzuglichsten und gewichtigsten find: 1) bas Riamelet-

<sup>2)</sup> Recherches sur les langues Tartares par Abel-Rémusat, Paris 1820; und tableaux historiques de l'Asie par Klaproth, Paris 1826.

<sup>2)</sup> Examen des extraits d'une histoire des Khans Mongols par M. Schmidt. T. II. p. 193. Remarque de la réponse de M. Schmidt, III T. p. 107. Nouveau journal asiatique VI. p. 3. Observations sur l'ouvrage de Mr. Schmidt par Abel Rémusat, nouv. journ. asiat. VIII. p. 507. IX. p. 31.

tarid, b. i. bie vollfommene Gefchichte 3bn Efir's, melde bis ins Jahr 1231 heruntergebt; 2) das Carichi Dichiban Gufcha, d. i. die welteroffnende Geschichte vom Befir Mlaed. Din Atamulf Dichoweini, geft. i. 3. b. 5. 683 (1284); 3) bas Dichamietetewarich, D. i. ber Gammler ber Gefchichte, vom Befir Chodicha Reschideddin Raflullab von Dichengifchan bis jum Tode Ghafan's 11. Schemmal 703 (18. Man 1304) 1); 4) die Geschichte Bafafe, b. i. des Lobredners Gultan Chodabende's und feines Gohnes Ebu Gaid's bis ins 3.728 (1327); 5) die Beltgefchichte Dir: duand's; 6) die turtifche Beltgefchichte Dunedichimbafchi's, wovon im fiebenten und neunten Bande ber Geschichte bes osmanifchen Reichs umftandliche Kenntnif gegeben worden. wichtigften Opezialgeschichten: 7) Die Lebenobeschreibung Gultan Dichelaleddin Mintbernie von Mobammed Ben Uhmed aus Disa; 8) die Geschichte Bergte von Doined bin El-Esfefari verfaßt i. 3. 897 (1491); 9) die Befchichte Mafrifi's 2), geft. i. 3. 845 (1441); 10) die der modlimifchen Dynaftien von Gehebi, geft. i. 3. 746 (1345); 11) die Befchichte Meanvtens von Sagriberdi 3), dem Berfaffer ber Biographien berühmter Manner 4), geft. i. 3. 815 (1412); 12) ein Band (bas gange Bert hat laut Sabichi Chalfa beren awangia) von der Gefchichte 3bnol Omari's 5), geft. 740 (1348). Bon weit minderem Belange find die anderen fieben, namlich: 13) ein Bruchftud Duweiri's; 14) eine perfifche Benealogie; 15) das verfische universalhistorische Compendium Riptichatchans; 16) bas grabifche Rachr Rafis, und 17. 18. 19) dren andere, die Geschichte Onriens und Meanptens betreffende Berte, deren Ramen nicht einmal in Sabichi Chalfa aufgeführt find.

Diese neunzehn morgenlandischen Geschichten sind doch beg weitem nicht alle der Araber, Perfer und Turfen, aus denen der Berfasser hatte schöpfen konnen, und von denen, wenn nicht die meisten, doch gewiß mehrere auf der königl. Bibliothef zu Paris ibm juganglich gewesen waren. In dem Programme der voriges

<sup>1)</sup> Richt 4. Juny 1304, wie ber Berfaffer irrig ausgerechnet bat.

<sup>2)</sup> Soluk li maaraifet duwwel il Moluk, d. i. Pfad gur Renntniß ber Dynastien ber Ronige.

<sup>2)</sup> En - nodschum ef - fahiret fi Moluki Misr wel Hahiret, D. i. die glangenden Gestirne ber Konige Aegyptens und Rairo's.

<sup>4)</sup> Menhel - ess - ssafi.

<sup>5)</sup> Mesalikol - ebisar fi memalikil - emisar , b. i. Buch der Unfichten in ben ganbern ber Erferum.

Nahr in der öffentlichen Gigung vom 10. Janner fund gemachten Preifaufagbe ber politisch bistorisch philologischen Rlaffe ber faiferl. Academie der Biffenschaften zu Petersburg, find noch ein und zwanzig andere verfifche, grabifche und turfifche Berte \*) ale Quellen mongolifcher Gefchichte angegeben; aber auch bort ift die Rabl berfelben nicht erschopft, und gur Ergangung berfelben gibt Recenfent Die folgenden gebn befannt. 1) (3 horret es sijer fi duwwel et Eurf wet . Satar, d. i. Gitten: gemalde turfifcher und tatarifcher Dynaftien, von 3bn 21 ra bichab, bem Berfaffer ber Gefchichte Timure, geft, i. 3. 854 (1450); 2) Sojuti's hoenol-mohadheret; 3) die Univerfalgeschichte gari's, geft. i. 3. 974 (1566); 4) die vomanifche Befchichte Refchri's (Befcht-bibifcht); 5) Chittat Matrifie; 6) das Roguli hall u afd, d. i. die Afchnitte ber lofung und Bindung, vom Geschichtschreiber Mali verfaßt i. 3. 1006 (1597); 7) Tenfihet-tewarich, b. i. die lauterung ber Befchichten, von Susein Sefarfenn unter Dobammed IV.; 8) Die Gefchichte ber erften Unpflangung in ber Dobrucgifchen Sataren i. 3. 662 (1263), der Gefchichte Lutfispafcha's bengebunden; 9) die Gefchichte der Befire, von Ch uanbemir; und 10) bie ber Dichter von Dewletschah; mit Diefen alfo nicht weniger ale ein balbes Sundert grabifcher, perfifcher und turfifcher Gefchichten, von denen Sr. v. D'Ohffon nur neungehn aufführt; daben find die dinefifchen gar nicht erwähnt, aus welchen bu Salbe, Gaubil, Mailla, Bigbelou und De-quignes geschöpft. Die Sinologen legen auf Diefelben ungemein großen Werth, ber benfelben aber wohl nur in fo weit es bie Berrichaft des Saufes Dichengischan in China betrifft, jugugefteben, aber in allem, was die Gefchichte ber mongolischen Dnnaftien in Euran und Iran betrifft , aus guten Grunden abges fprochen werden muß. Die Chinefen ethielten Diefe Machrichten nur burch entfernte Berichte, und verftummelten, wie es ftete ibre

<sup>\*)</sup> Ramlich: 1) das Rifamet-tewarich von Beidhavi, gest. i. 3. 699 (1299); 2) Lobbet-tewarich Emir Jahja Raswini's; 3) die Geschichte Scherefebdin's von Jeld; 4) das Moskaddenet besselben; 5) die Geschichte Binagiti's; 6) die Habemet besselben; 5) die Beschichte Binagiti's; 6) die Haft der Bischichte; 9) das Güste Raswini's; 10) In Chaldun; 11) Abulfeda; 12) Abul Ferradsch; 13) das Minhadich Dichordschani's; 14) das Seba estsejar; 15) die Geschichte Riswan pastichasadeis; 16) Dichorabi's; 17) Abderrisat's Matslaa estsaadein; 18) Abul Chasi's Geschichte; 19) Mirchuands; 20) Chuandemir's Universalgeschichte; und 21) die beoden Werte Chassadein's das Rigarisan, d. i. die Gemäldegallerie, und das Oschinanara, d. i. der Weltschmuck.

Bewohnheit, nicht nur alle Damen bis gur Untenntlichfeit, fon-Dern fummerten fich auch febr wenig um das Detail der Begebenbeiten und ber inneren Staatseinrichtungen ber porberafigtifchen Reiche, über welche fich Die blutftriemige Berrichergeifiel ber Mongolen bis nach Oprien und Meanpten erftrecte. Es ift alfo außer allem Zweifel, bag ber Bearbeiter einer vollfommenen Geschichte der Mongolen, aus den ben den Derfern, Arabern und Turfen fo reich ftromenden Quellen weit befriedigendere und reichere Aufschluffe erhalten wird, als aus den dinefifchen. und baf er vorzuglich an iene angewiesen ift. Dafi Sr. v. d'Obffon Diefelben in ihrem gangen Umfange nicht erschöpft babe, erbellt nicht nur aus dem unvollständigen Bergeichniffe ber pon ihm ben weitem nicht vollständig benüßten Quellenwerfe, fondern auch aus dem in dem Borberichte gegebenen Ueberblide mongolischer Reiche, beren Geschichte ber Borwurf feines Berfes. blidt nur die vier Sauvtonnaftien, in welche fich Dichengischans Beltmonarchie nach beifen Lobe theilte, namlich : 1) bas Reich Der Mongolen in China, 2) das ber Rachtommen Dichaaba= tai's in Turan, 3) bas ber Dachfommen Solafuchan's in Gran, und 4) bas der Machtommen Dichubichis in Ript. ich a f. Mus China wurden die Mongolen i. 3. 772 (1370) vertrieben, bas tichaghataifche Reich in Eransorana endete im Jahre 812 (1409), das in Perfien fchon i. 3. 754 (1353), das in Riptichaf gegen bas Ende des funfgebnten Jahrhunderts. und nach den chronologischen Safeln Sabichi Chalfa's, nach melden basfelbe in den Chanen ber Rrim fortbauerte, gar erft mit der Uebergabe der letten an Rufland, aber fcon in Der Univerfalgeschichte Muncofchimbafchi's, welche Br. v. D'Offon befist, und ale benunt aufführt, find aufer Diefen vier Donaftien Die der Cobne Daotai's feche Berricher in Turfiftan vom 3.657 -803 (1258-1402) augegeben, und die Berricher in Ript: Schaf erscheinen in vier Onnaftien, erftens die Gobne Dich udich i's bis ins 3. 624 (1226); zwentens bie Berricher ber Ramilie Batuchans v. 3. 634 (1226) bis 664 (1264); brittens Die Gohne Dich ud fch i's ale Chane ber blauen Borde v. 3. 665 (1266 bis 761 (1359); viertene Die Gobne Dich ud fchi's als Chane der weißen Gorde v. 3. 664 (1265) bis 834 (1430) \*). Da diefe vier Dynastien nicht gleichzeitig, fondern nur auf einander folgend berrichten, fo find diefelben insgemein unter bem Befammtnamen der Berricher von Riptichat begriffen. Bon ben vier Sauptonnaftien in China, Perfien, Dichagatai und

<sup>\*)</sup> G. Die Inhaltsanzeige Der Geschichte Munebichimbafchi's im IX. Bande Der voman. Geschichte, G. 266.

Riptich at erloich die in Perfien die erfte, und die chronologischen Tafeln Sadichi Chalfa's bemerten in den Jahren ihrer Erloichung (736), daß die Dichengifiden von nun an fechs

Stamme waren \*).

Es fragt fich nun, welches die feche bichengifichen Dnngftien maren, welche nach der Erlofdung der verfischen übrig blieben ; augenscheinlich feine anderen, als Die vier bamale noch fort= regierenden ber Gobne Euli's in China, ber Cobne Dich aabatai's in Transorana, ber Gobne Ogotai's in Turfiftan, Der Gobne Dich udich i's in Riptschaf, und bann die benden ber Ildane ober Dichelair und ber Ramilie Tofatimur's, welche bende im felben Jahre, ale das Reich der Gohne Solafu's in Derfien erlofch, aus ben Ruinen besfelben entfprangen. Es fann in Sabichi Chalfa weder von den given bichengififchen Onnaftien ber Beni Ocheiban in Transorana und Chuarefm Die Rede fenn, weil fie weit fpater, jene nach hundert Jahren, Diefe gar erft nach hundert achtzig Jahren entstand, noch fann Sabichi Chalfa die benden fchon vor dem ganglichen Ruine der perfifchen Mongolenberrichaft entitandenen Onnaftien der Inbichu, b. i. der Krongnterverwalter und den Beni Tichoban unter ben obgenannten feche Zweigen ber Dichengifiden einbegriffen haben, weil die Berricher Diefer benden gwar Mongolen, aber feine Dichingifiden waren. Die feche von Sadichi Chalfa angegebenen Zweige ber Dichengifiben, in welche fich i. 3. 736 (1335) ibre Berrichaft theilte, waren alfo : 1) die Gobne Euli's in China; 2) die Gobne Q qo tai's in Eurfiftan; 3) die Gobne Dichaghatai's in Transorana; 4) die Gobne Dichubichi's in Riptschaf; 5) Die Gobne Dichubichi's ale Sofatimure in Chorasan; und 6) die Abfommlinge ber Tochter Arabun's als Ildane oder Dichelaire in Perfien. Muffer Diefen feche entstanden fpater noch die benden der Beni Och eiban, die erfte in Transorana v. 3. 835 (1531) angefangen, die zwente in Chuarefm i. 3. 916 (1510) angefangen, bende aus den Gobnen Dich ubichi's, bende insgemein unter bem Ramen ber Ufbegen befannt; die erfte wird von 26 bul Bhafi an den alteften Ocheibanichan, dem Bruder Gain Batu's, gefnupft, beffen Rachfommen zwifchen bem Jaif und Girt fagen, und unter beren lettem Berricher Rutich umchan Gibirien von den Ruffen erobert ward. Bon diefer mongolifchen Dynaftie in Gibirien oder Turan, ift in Sabichi Chalfa's chronologischen Safeln eben fo wenig eine Opur, ale von ber fpateren mongolifchen in ber fleinen Bucharen; auch Munedichimbafchi weiß von der fibirifchen

<sup>\*)</sup> Bundan soura Dschengisian alti firka oldi.

und fleinbucharischen nichts, er fennt nur die benben ufbegifchen Der Beni Ocheiban, Die Beni Efchoban, Die Indichu, Die 31chane, Die Loghatim nre und Die aus bem Ruine bes Reiches in Riptfchaf entfprungenen feche Dnnaften. letten lagen aufer dem Bereiche des Gefichtofreifes Srn. v. d'Obf. fon's, beffen Bert, wie der Titel befagt, nur Die Geschichte ber Mongolen von Dichengischan bis Timur umfaßt. In wie weit er Die ber friberen feche, namlich: Die ber Scheibane in Transorana und Chuarefm, der Efchoban, der Toghatimure, Der Dichelaire und ber Indichu feinem Berfe einverleibt. fann aus dem vorliegenden erften Bande nicht beurtheilt werden, Da Diefelben erft in Die Periode der folgenden Bande fallen; aber er bat weder die auf einander folgenden Onnaftien in Riptichat, beren Gintheilung Munedichimbafchi nach bem Dichihanara Ghaffari's aufführt, von einander unterschieden, noch von den Machkommen Ocheibani's in Turan Runde genommen.

Dach dem Gefagten ftellt fich Die Gefammtuberficht aller monaolifchen Opnaftien folgendermaßen beraus: 1) Die Berr. fchaft Dichengisch an's ale Beltmonarchie; 2) die Dynastie der Cobne Da otai's in Eurfiftan; 3) der Gobne Dichagha. tai's in Transorana; 4) der Cobne Solafuchan's in Gran; 5) der Gobne des erften Scheibani in Turan; 6) die Donaffie Batu's in Riptschaf; 7) die Dynastie der Rachfommen Dich u-Dichi's als Chane der blauen Gorde von Tufri angefangen in Rivtschaf; 8) Die Abkommlinge Gabibota's, Des Urenfels Dichubichi's, vor ihrer Thronbesteigung in Riptschaf; und 9) dann nach derfelben als Chane ber weißen Sorde eben ba; 10) die Beni Efchoban; 11) die Beni Indichu; 13) die Beni Togbatimur; 13) Die Ilchane oder Dichelaire; 14) die Beni Scheiban oder Ufbegen von Eransorana; 15) die Beni Ocheiban oder Ufbegen in Chuarefm; 16) Die Chane der fleinen Bucharen (ben Dequiques I. 289); 17) die Donaftien der Roghai (ben Deguignes I. 288); 18) die Dynaftie ber Ralfasmongolen ber Dachfommen ber aus China pertriebenen Mongolen (ben Degnianes I, 280); 19) bie ber Chane von Ramul (eben ba I. 282); endlich die aus dem Ruine Des Reiches in Riptschaf aufgesproffenen Dynaftien, namlich : 20) ber Chane der Rrim; 21) ber Chane von Rafan; 22) der Chane von Aftrachan; 23) der Chane von Defcht\*); 24) der Chane von Rafimow.

Diese Uebersicht von vier und zwanzig mongolischen Dnuaftien, von welchen mongolische Geschichtschreiber Rachrichten

<sup>\*)</sup> Bey Munedichimbafchi Dr. 172 eben ba.

überliefert haben, zeigt, welch ein weites Geld in ber mongolifchen Gefchichte noch zu bebauen übrig. Gr. v. D'Obffon bat fich nur die Geschichte der vier großen Uluse (Dichaghatais. Tuli's, Dichubichi's und Solafu Chane) vorgestedt, und von diefer aeht der vorliegende erfte Band nur bis jum Beginne des vierzehnten Jahrhunderts; aber bennoch ift fein Wert von den bier angezeigten bas einzige, welches die Geschichte ber Monaolen mit weit aussehendem hiftorifchen Blide umfaßt, mabrend ber von Brn. Och midt überfeste mongolifche Gefchicht= fchreiber nur Bruchftude und großen Theile ale irrig erwiefene Ungaben liefert, mabrend bas Berf bes Monche Snafinth nur durftige oder nicht in die Gefchichte ber Mongolen geborige Rachrichten aus dinefischen Schriftstellern gu Sage forbert, und endlich daß Grn. Da um o w's nur einige fpegielle Ungaben über die Berhaltniffe ber ruffifchen Gurften mit ben mongolischen Chanen v. 3. 1224 bis 1480 liefert.

Des ehrwurdigen Bater Snafinth Denfwurdiafeiten über Die Mongolen gerfallen in vier Theile, beren erfter bas Tagebuch ber Reife von Defing bis gur ruffifchen Grange enthalt, Das ift . Die Beschreibung berfelben Strafe, welche Timfowsfi in feiner Reife nach China burch die Mongolen in den Jahren 1820 und 1821 befchrieben hat; ber zwente behandelt die geographische Lage, Die politische Eintheilung, Die naturliche Beschaffenheit der Mongolen, Oprache, Bolfoftamme, Bevolferung und Bolfoflaffen, Die Literatur, Bilbung und Urfprung ber Mongolen und die Entscheidung der Frage, wer waren die Tataren des brengebnten Jahrhunderte; der dritte Theil beschäftigt fich mit der Gefchichte bes mongolifchen Bolfes, und ber vierte mit bem Gefegbuche der heutigen Mongolen. Indem wir die Lefer, mas die im erften, zwenten und vierten Theil enthaltenen bochft fchabbaren geographischen, ethnographischen, ftatiftischen und politischen Runden betrifft, auf das Werf felbft verweisen \*), haben wir es bier bloß mit bem hiftorifchen Inhalte bes britten Theiles, und mit der Entscheidung der am Ende des zwenten Theiles furg berührten Frage: wer waren die Tataren des brengebnten Sabrhunderte? zu thun, weil darin die von Remufat, Rlaproth, D'Obffon widerlegten Brrthumer von neuem aufgewarmt find. Das Refultat der Untersuchungen Diefer Gelehrten ift nirgends

<sup>\*)</sup> Einen gehaltvollen Anszug davon gibt der Artikel: On Mongolia and its inhabitants, im Jannerheft 1833 des Asiatic journal, welcher im zwanzigsten Bande des Bulletin de la société de Geographie (August 1833) frangofifc, und im Auslande deutsch überfett, erschienen; fiehe auch Alaprothe Unzeige im Jannerheft 1833 der Nouvelles Annales des Voyages.

flarer in ben Brennpunft bes Beweifes gufammengebrangt, als in dem zwenten Theile der zwenten Musgabe von Ritters Erd. funde 1); nur glaubt Recenfent, daß feine Rothwendigfeit porbanden fen , auf Remufate und De Gaen's Borfchlag einzugeben, und die Tata oder Tataren von den blof durch europaifche Bortverftummlung baraus entstandenen Sartaren gu unterfcheiden, und noch überdieft bas dinefifche Satiche fur Das öftliche Bolfergemische anzunehmen. Snafinth widerfpricht Der Behanptung des Brn. v. Klaproth, daß Die Mongolen mabre Sataren gewesen, und daß Die in der chinesischen Geschichte porfommenden Borter Zatan und Zatar gleichbedeutend fenen. Br. S. fagt : "Ilngeachtet Die chinefifchen Geschichtschreiber bismeilen unrichtig Sata ftatt Satan fcbrieben (ieht ift Diefer »Rebler perbeffert), fo baben fie Doch niemals Diefes Wort fur veins und dasfelbe mit dem Borte Zatar genommena (G. 166). In wie weit bier Br. S. oder Br. v. Rlaproth Recht babe, ift dem Recenfenten ben feiner Untunde Des Chinefifchen und der Quellen zu entscheiden unmöglich ; aber felbft der S. S. S., b. i. ber bochwurdige Berr Snafinth, fagt G. 300, daß die Satanier aus vier machtigen Stammen, ben Mongolen Choro (?) 2), Mongol, Zaidichut und Zatar bestanden. Darüber, baß Die Mongolen und Sataren der Sprache nach einem und bemfelben Polfostamme angehoren, daß vor Dichengischan ber Stamm Eatar ber berrichende, machtigere war, nach dem wiber benfelben von Dichengischau geführten Bertilgungefriege aber ber Stamm Dongol ber berrichende ward, fann, nach ben ichon fruber und von Brn. v. D'Obffon neuerdings vorgelegten beweifenben Stellen aus Refchideddin und Abul Ghafi mobl fein Bweifel mehr obwalten. Es ift naturlich, und es fommt von jeber in der Geschichte baufig vor, daß die unterwurfigen und beffeaten Bolfer und Stamme von Fremden, unter bem Damen ber Sieger und Berricher mit einbegriffen, mit benfelben vermengt werden, oder daß jene fich felbft mit dem Damen Diefer bruften und großmachen; fo biegen fich die Bngantiner Romer, wie noch beute Die Reugriechen, und ben allen morgenlandischen Geschichtschreibern und Geographen heißt sowohl Die europaische Zurten (Rumili) als Rleingfien bas land ber Romer. naturlich, daß fo lange die Tataren der machtigere Stamm, Die

<sup>1)</sup> II. Thi. II. Buch I. Band , G. 274 bis 283.

<sup>2)</sup> Der Ueberseter, ber sich überhaupt viele Willfürlichkeiten und mehrere icon von Rlaproth (in den Nouvelles Annales des voyages) gerügte Unrichtigkeiten zu Schulben kommen läßt, schreibt bald Choro, bald Roro, bald Taifont, bald Taigut.

Mongolen mit ihnen vermengt wurden, ober ihnen angehoren wollten; fo wie fpater, ale Dichengischan den Damen feines Stammes, namlich ber Mongolen, in Die Paniere Des Gieges einschrieb, alle unterworfenen Bolfer, und alfo nicht nur Sataren, fondern auch Eurten fur Mongolen gelten wollten, und alfo um fo leichter von Europäern mit denfelben vermengt murden. Die Bermengung ber Mongolen und Sataren ift übrigens von nicht großem biftorifchen oder ethnographischen Belange, da ce fich bloß um zwen verschiedene Stamme eines eine und Diefelbe Sprache fprechenden Bolfes bandelt, welches vor Dichengischan den Gefammtnamen ber Sataren, bernach ben ber Mongolen, ale ben bes berrichenden und machtigften Stammed, führte, und den weitlichen Bolfern unter benden gleich fchredlich erfchien. Gine gang andere Bewandtniß bat es mit der Bermirrung des Damens der Sataren, mit dem der Eurfen, wider welche um fo mehr angutampfen, ale diefelbe gu großen bistorifchen Brrthumern verleitet, und noch beut ju Sage burch ben in Europa eingeführten biftorifchen Gprachgebranch faft überall, befonders aber in Rufland, gang und gabe. In Rufland werden alle dem ruffifchen Bepter unterworfenen turfifchen Bolferstamme, deren Oprache doch rein turfifch, mit dem Damen Tataren beneunt, und felbit Gr. Daumow entblodet fich nicht, in der obigen Ochrift (G. 11) den Gefammtnamen der Sataren. welcher ben Mongolen bengelegt ward, baraus zu erflaren, baß Die meiften ihrer Eruppen aus Eurfen (welche ibm gleichbeden. tend mit Sataren) bestanden. Minder groß ift der Brrthum enropaifcher Geschichtschreiber, welche, wie die odmanischen, die Bewohner der Rrim Sataren nennen, weil diefe von tatarifchen Rurften aus dem Saufe Dichengischan's beberricht murben. Die Rede vom Chane allein, fo ift wider Die Benennung Satarch an fogar nichts einzuwenden, weil derfelbe, in fo weit er bloß einen Gurften aus bem Saufe Dichengischans bedeutet, vollfommen richtig ift; nur feine Unterthanen find feine Sataren, fondern Turfen. Unger Diefer, durch den neueren bistorifchen Sprachgebrauch, welcher den Damen des berrichenden Saufes auf das beherrichte Bolt überträgt, allgemein gang und gaben Bermengung von Turfen mit Tataren, besteht aber eine altere, welche bier neuerdings gn beleuchten der Dube lobut.

Der Irrthum, in welchen Deguignes und nach ihm andere Geschichtschreiber, wie Gullmann \*), verfallen, daß die Siungnu der Chinesen die Sunnen gewesen, hat schon Mailla angezeigt, Remufat und Klaproth find da-

<sup>\*)</sup> Gefdichte der Mongolen bis jum Jahre 1206. Berlin 1796.

wider mit ichlagenden Beweifen aufgetreten, und ber lette bat gur Benuge bewiesen, baf Die Siunanu eine und basfelbe Bolt mit den Thufiu der Chinefen, b.i. mit den Zurfen, fepen 1); Dennoch tritt S. S. S. bier abermals mit dem Irrthum auf, daß alle Sunnen Mongolen, und führt Dynaftien, Die als turfifch erwiesen find, ale mongolische auf. Die Urfache Diefer Berwirrung liegt einzig und allein in dem Ramen der Siungnu, oder, wie fie B. S. B. nennt, der Chunnen, unter welchen Dequiques die Sunnen und jener Die Mongolen mit einbegreift; feiner von benden hatte in Diefen großen Brethum verfallen fonnen , wenn ihnen aus perfifchen und turfifchen Schriftftellern befannt gewesen ware, daß der urfprungliche Rame ber Gbufen oder Dabufen, d.i. des reinften turfifchen Stammes urfprung-Ein Paar beweifende, bisher in Diefem lich Run gewefen. Streite von Miemand beachtete Stellen aus einer ber ichanbarften und glaubmurdigften perfifchen Univerfalgeschichten und aus einer türfischen find querft in ben gebruckten Muszugen bes Recenfenten : sur les origines Russes (Petersburg 1825), jur öffentlichen Renntnif gebracht worden; dort heißt es (G. 45): La première tribu (des Turcs) sont les Ghouzes appelles aussi Koun, Diefer Rame ber Runen ift ber, welchen die Rumanen (befanntermafen Turfen) fich felbft benlegten , und fie erscheinen in ben ungrifchen Gefchichten unter feinem anderen; eben fo wenig ift bisher beachtet worden, daß diefer Rame ber Runen fich felbft in dem Namen von Erfene Run vorfindet, welches von perfifchen und turfifchen Geschichtschreibern gwar insgemein gleichbebeutend mit feftem Gewolbe angegeben wird, welches aber eben fowohl das Gewolbe ber Runen, b. i. der Turfen, beift. Diefe bier wiedergefundene Benennung ftedt ein neues Licht über Die genealogische Berfalfdung auf, welche perfifche Beschicht= fchreiber der Mongolen unwiffentlich ober vielmehr gefliffentlich berbengeführt, indem fie dem vor Dichengischan obscuren Stamme Der Mongolen burch die Unknupfung mongolischer Geschlechts-

<sup>1)</sup> Mémoire sur l'identité du Thou khiu et des Hioungnou avec les Turks, par M. Klaproth, im siebenten Bande des Journal asiatique, p. 257.

<sup>2)</sup> اوّل غز اند و ایشان را قون عمی کویند (Goidtichreiber Mohammed, welcher den & du Er ollah überfeste, glaubte, daß der Ausgang des perfifchen Accusativs Ra gum folgenden Worte gebore, und machte Ratun darans.

تبيلم و را تون وخي وبرلم : 60. 120 Gen da .

folge an bie ber Eurfen, ale bes alteften und berühmteften Bolfes Sochaffens, ju berberrlichen fuchten. Ochon Rlaproth bat Die fcharffinnige und febr mabricheinliche Bermuthung geaufert, Daft Dichingifchan felbit aus einer turfifden Ramilie entiproffen fenn durfte. Diefe Bermuthung laft fich weitere burch bas Bemuben mongolifcher Geschichtschreiber, Die erften Geschlechtstafeln ihrer Berricher mit benen ber alteften turfifchen gu vermengen, begrunden. Sr. v. R. fchenft der Erzählung vom Muszuge aus dem Ergebirge Erfene Run ale einem Dabrchen feinen hiftorifchen Glauben 1), welchen Diefelbe wohl auch, in fo weit es fich von dem mittels Blasbalgen und Reuer durch das eifenbaltige Gestein eröffneten Bege handelt, nicht verdient; aber Diefe alte Sage ftimmt boch febr wohl mit bem Berfchwinden der Refte der großen Monarchie der Sinnann oder Runen und ihrem fvateren Auftritte als Thufiui ober Turfen am Eftaab ober Altai gufammen. Birft man einen Blick auf die von allen verfischen und turfifden Geschichtschreibern aufgestellte Befchlechtstafel, vermog welcher Sataren und Mongolen von Satar und Mongol, den Zwillingebrudern, Gobnen 3lin-Diche's, des funften Abfommlings Turte, des Enfels Does ans Japhet abgeleitet werden, fo verdient diefe gemeinfame Abstammung zweper burch ihre Oprache gang von einander verschiedener Bolfer, wie die Mongolen und Turfen, frenlich nicht den geringften biftorifchen Glauben, aber Gin Blid auf diefelbe ift genug, um bem mit bem Unterschiede tatarifcher und türfifcher Ramen nur einigermaßen befannten Philologen fogleich die absichtlichfte Berfalschung auf das augenscheinlichfte Darzuthun. Die Rachfommen Satare tragen tatarifche, Die Rachkommen Dongols rein turfifche 2) Damen. Man fiebt. daß in der letten Lifte der Dame Dongol zwischen Ilindiche und Rara blof eingeschoben, und durch Diefe Ginschiebung Das Gefchlecht der Mongolen auf einmal zu Turfen geadelt worden. Die Enrfen, beren altefter Dame Run (welcher in dem der Rumanen noch im verfloffenen Sahrhundert in Ungern fortgelebt), von den Chinefen in Siungnu, fo wie ihr anderer der Zurfen in Thuifui verftummelt worden, waren bas berühmtefte Bolt Sochafiens, fo weit die altefte affatifche Geschichte ben den Chi-218 fpater Die Tataren vor Dichengischan und fpanefen reicht. ter die ihnen fprach = und ftammpermandten Mongolen unter Dichengischan und nach ibm zur Oberherrschaft gelangten, wollte

<sup>1)</sup> Tableaux historiques de l'Asie, p, 157.

<sup>2)</sup> Rara (fcmart), Dahuf, Gin (Sonne oder Tag), Ai (Mond), Bildif (Stern), Dengif (Meer) u. f. w.

Diefe und feine Rachfommen ihren Urfprung burch unmittelbare Abstammung von dem altesten und berühmteiten Bolfe Sochafiens. namlich den Zurfen, abeln, und daber die Ginfchiebung Des Damens Mongol in die turfifchen Gefchlechtstafeln. Souderbares Schicffal, welches der Rame ber Enrfen in dem Laufe ber Beiten durch den Bechsel ber Begebenbeiten und der Schickfale ber Reiche erfahren. Ale die Runen (Chunen ober Siungnu) fcon taufend Jahre vor Chriftus in Ufien herrichten, machten mehrere der von ihnen befiegten und beherrichten Bolfer auf Diefen Ramen Unfpruch , und die Dichengifiden wollten ben Urfprung ibred Stammes durch Ginfchiebung ibred Stammvatere in turfifche Gefchlechtstafeln abeln. Unter ben Dachfolgern Dichengif= chans, beren Beerestraft meiftens aus Turfen bestand, wollten Die Turfen felbit nach der Ramilie ibrer Berricher Tataren genannt werden, welcher Rame ihnen noch bis auf ben beutigen Sag in Rufland geblieben ift. Die Bnjantiner legten ben Ungern den Damen ber Turfen ben, und nannten diefe felbit bald Perfer, bald Senthen; endlich ward in dem Munde der Demanen, welche Turten von Urfprung, fich desfelben fchamen, ber Mame Eurf jum Gefpotte, ale gleichbedeutend mit Barbar.

Der S. S. S. beginnt demnach seine Geschichte ber Mongolen mit der der westlichen Siungnu, d. i. einer alten Turkendynastie, 214 Jahre vor Christi Geburt, dieselbe, welche Deguignes (I. 216) aufführt; faum ist es möglich, sich in die Namen gurecht zu sinden, so fehr sind dieselben verstümmelt \*); hierauf das Chanat der südlichen Hunnen. Warum der lieberseger die nördlichen Siungnu als Chunen, die sudlichen als Hunnen aufführt, ist nicht zu errathen; drittens die Dynastie der jungeren Linie Tschao, deren Stifter ebenfalls ein Siungnu (nach S. S. S. und seinem Ueberseger ein Chune oder Hunne), das ift ein Kun oder Türk, des guignes (I. 221) mit eben so verstümmelten Namen, indem die Che hier durchaus Schi heißen. Die bepden solgenden Dynastien der Jan und Wol schienen tatarische gewesen zu sepn,

<sup>\*)</sup> Hier sind die dreyzehn Herrscher, wie sie hr. H. H. und Des guignes nennt: 1) Toman Schanjui = Teou-man-tanjou, 2) Modo Schanjui = Me-te tanjou, 3) Laofsan Schanjui = Lac-cang-tanjou, 4) Fijuntschen · Schanjui = Kuln · tchintanjou, 5) Jtsbisse Schanjui = Y-tchi · sie-tanjou, 6) Undi S. = Ou · goei-t., 7) Der · S. = Ou · su-liu-t., 8) Finischus S. = Kui · li · hu · t., 9) Finischus S. = Trie-ti-heou-t., 10) Chouluchu · S. = Hou-lo-ku-t., 11) Chojandi · S. = Hiuyen-ti, 12) Simismi Jimanzjoni · S. = Hiu-liu-kinen-kui-t., 13) Ujan · Jjuidi · S. = Yo-yen-klu-ti-t.

aber noch unverzeiblicher, ale daf die Siunanu, b.i. Runen oder Turfen, gu Chunen oder Sataren gemacht werden, ift, daf auch die Enfin (was nur die dineffiche Berftummlung für Eurf) ale Chunen oder Sataren aufgeführt werden. Bon bem erften berfelben, 31chantomen, angefangen, find ibre Damen turfifch, und noch Miemand, als der 3. 5. 5., ift auf den Gedanten verfallen, die Zurfen am Eftagh oder 21 ltai, von deren Berfehr mit den bnzantinischen Raifern fo viele Berichte porhauden find, fur Chunen ober Mongolen gu erflaren. Der B. B. B. nennt Diefe Donaftie der Turfen von Altai bas Saus Eulag, und belebrt in der Mote, dan Diefes von den Chinefen in Eusbiui verderbte Bort ein mongolisches fen, und Belm bedeute. Das Eu-bini des Berfaffere, welches Rlaproth Thoukin, Dequiqued Tou-kioue, Bigdelou Tou-kine fcbreibt, ift nichts anderes, ale Die chinefifche Berftummlung Des Bortes Turt, welches Die Chinefen als Belm erflaren, weil Terf auf grabifch und perfifch einen Selm bedeutet; auch Rlap: roth hat aus chinefifcher Borliebe Diefer Ableitung Des Bolfenamens der Turfen bengestimmt. Der Dame Turfe ift aber gan; gewiß weit alter in Ufien dagewefen, ale diefe chinefifche Etnmologie; wenn man auch die Stammregifter ber Turfen felbit, welche ihren Stammvater Eurf (den Togbarma ber Schrift) ale ben Gobn Saphete aufführen, nicht gelten laffen will, fo ift es doch gar gu lacherlich und gu chinefifch, den Ramen bes alteften Berrichervolfes in Uffen von der Rigur eines Berges, welcher einem Selme gleich gefeben baben foll, ableiten zu wollen. Ueberdieft ift Terf, ber Belm, fein turtifches, fondern ein rein perfifches Bort 1). Das turtifche Bort fur Selm ift Eughulaha oder Eulgha 2), welches rein turfifch, und welches der S. S. S. als ein mongolisches aufführt; ba! ba! ba!

Ein paffendes Seitenstüd gu biefer chinesischen Ableitung bes Wortes Turf von Selm, weil Terk im Persischen und Tulgha im Turfichen einen Selm bedeutet, und die Chinesen das Wort nicht anders als Ziuki u aussprechen, ift die heutige persisch indische Etymologie des Namens der Englander, English, den Perfer entweder In alis, d. i. Ala, oder In arif, b. i. Dra-

<sup>1)</sup> G. Ferhengi Count I. Bb. G. 281, in rein turfifden Borterbuchern findet fic dasfelbe nicht.

<sup>2)</sup> Tulgha findet fic in Menineti, aber nicht Tughulgha, welches das eigentliche Stammwort, aus welchem Tulgha gusammengezogen worden; in dem hochft schäsbaren, zu Konftantinopel gebrudten turtisch arabisch persischen Morterbuche Lebbich et of Lughat S. 330 ift Tughulgha mit dem persischen Synonym Tert ertlart.

chenfuß fchreiben. Wenn alfo ber S. S. S. die Turfen am 211tai ale Tulgha (Belm) aufführt, fo ift bieg um nichts beffer, als wenn ein indo perfifcher Gefchichtschreiber Großbritannien fur das Saus der Male oder Drachenfufe ausgeben wollte. Rachbem die Siungnu, b. i. Runen, und Diufiu, b.i. Turfen (Runen und Turfen ift, wie fcon oben gezeigt worden, nur ein und berfelbe Dame besfelben Bolfes), vom S. S. S. fur Sunnen oder Mongolen ausgegeben worden, fommt nun die Reihe an die Choichoren oder llighuren und Choicho, welche Dequiques ale Hoei-ke aufführt; Dequiques bemertt, baf fie auch Kao-tche, b. i. die boben Bagen, genannt wur-Schon Abel Remufat 1) bat mit einigem Diftrauen in Die Erflarung, welche Abul Chaff von dem Ramen ber Ranflii (fo, und nicht Kangli, ift der Rame des turfifchen Stammes auszufprechen) bemerft, daß diefe Raotiche Diefelben mit ben Rangli Plan : Carpin's Diefelbe Sprache mit ben Rumanen, namlich turfifch, fprechen. Conftantin Porphprogenitus belehrt uns, daß die Bornehmften ber Daginafiten, unter welchen ben ihm nicht bloß die Petfcheneger, fondern alle Ginwohner Rivtichafs gu verfteben find, Rangar genannt worden, und daß diefer ihnen ihrer edlen Geburt und Capferfeit wegen bengelegte Rame. Die Sapferen und Edleren bedeutet 2); Diefe Bedeutung ftimmt gan; mit der, welche morgenlandische Borterbucher bem Borte benlegen, überein. Eben fo wenig, ale die Dynaftien der Si una anu, d. i. Runen, Tiufiu, d. i. Turfen, und Choichor, D. i. Uighuren, ift das Sans Ridan (Chitai ober Chatai), unter ber Benennung ber oftlichen und weftlichen & ao ben Mongolen jujugablen, wie bief vom Berfaffer gefchieht. Diefe benden Dynastien finden fich in Deguignes (G. 201 und 204), und Die letten find die Rarachataier ber perfifchen Gefchichtschreis ber, beren rein moslimifcher Rame von den Chinefen, frenlich auf gang unglaubliche Beife verftummelt worden ift. Nachdem der Berfaffer alfo die Dynastien der Siungnu oder Kunen, ber Tiufin oder Turfen, der Choichor oder lighuren, und der lao ober Rarachataien, welche alle rein turfifch,

<sup>1)</sup> Recherches sur les langues Tartares, p. 315.

<sup>2)</sup> Conft. Porphyrog. Cap. XXXVIII und XXXVII ανδοιιότιοοι καί τυγινέζεροι των λοιπων, ein Gloffar Bagafe von Naimifade,

ליישים פיישל, von fanuelle שיים ונעם זיקרונוט יישים, bem Ctanuelle שיים, ben ber Abfunft großer Beirscher, denn, sebt er hingu, es durfe vielleicht Ranfali zu lesen fenn, von Ranfali, der Rrone des Rosroes.

ben Mongolen zugezahlt hat, zu benen fie nicht gehören, foumt er erft auf bas Saus Mongol unter ber Benennung Satan und Juan, b. i. auf die Geschichte Ofchengischans und seiner Nachfolger, die einzigen wahrhaft mongolischen aller von S.S.S. für solche ausgegebenen Dynastien. Die Geschichte Oschengischans aber und seiner Nachfolger, für welche das auf dren die Octavbande angelegte Berk Sen. v. d'Ohffon's kaum hinreichend erscheint,

wird bier in achtzebn Geiten abgefertigt!

Br. v. D'Obffon beginnt feine Gefchichte mit einer Ueberficht ber mongolifchen Stamme, welche aber weder vollstandig, noch geborig eingetheilt, indem er die von Reschideddin befolgte fo mefentliche Eintbeilung ber Mongolen in urfprungliche und nationalifirte tatarifche Stamme und folde, welche nach Stamm und Sprache meder Sataren, noch Mongolen, Diefen erft, nach: Dem fie ibrer Berrichaft untergeben maren, quaerechnet morden. Durchaus vernachläfigt. Der Umrif mongolifchen Charafters und Sittengemaldes ift aus den befaunten Berfen von du Salde, Bitfen, Pallas, Georgi und den durch Bergeron gefammelten Reifen gufammengeftellt. Die Grundbedeutung Des Mamens Mongol gibt Sr. v. D'Obffon als fch mach und einfaltig an, wahrend ber von ibm angeführte Gefchichtenfammler Reschideddin's fowohl als Abul Ghaff nur die Bedeutung von traurig und bufter angeben \*). Eben fo bedeutet Burtfchu= fin nicht braungraue, fondern graue, mit einem rothen Ringe durchzogene Mugen. Ueber bas Geburtsjahr Dichengischans find Die dinesischen und persischen Quellen um nicht weniger als gebn Sabre aus einander. Wiewohl Rlaproth Die Ungabe ber dinefifchen als die mabre annimmt, und die der perfifchen Quellen ale irrig verwirft, fo find wir boch ber Deinung, daß die perfifchen bierin fur die glaubwurdigeren zu halten find. Alles, was wir aus ben chinefischen Geschichten über Dichengischan wiffen, ift, Die Reldzuge in China ausgenommen, an Umftandlich= feit und Bollftandigfeit mit den Berichten der verfischen Quellen, vorzuglich der Befire Dfchoweini (des Berfaffere des Dfchihangufcha, b. i. bes Belteröffnere) und Refchibedbins, bes Berfaffere des Dichamiet temarich, D.i. Gefchichtenfammlere, gar nicht zu vergleichen. Der lette bearbeitete feine Befchichte ber Mongolen auf Befehl eines ber größten und aufgeflarteften gurften berfelben (Gultan Ghafan's) aus ben Staatsarchiven, in welchen alle Urfunden bes bichengifichen Saufes.

<sup>\*)</sup> Rach Schmidt, melder Mongol von Mong herleitet, foll es trosig und unerschrocken bedeuten; derfelbe will sogar das Dafenn eines Stammes Mongol vor Ofchengischan laugnen.

Die Berechnung ber Lebensfahre und Thaten Dichengischan's nach' ber Bwolf des mongolifchen Thiercyclus ift febr umftandlich angegeben, und trifft gengu mit ben von dem Geburteigbre ber perfifchen Gefdichtequelle angefangenen Berechnung überein 1). Ben feines Baters Tobe war Temndichin ein Rind, welchem ale einem folchen Die feinem Bater unterworfenen Stamme ber Rirunen (Beiftesfinder) ben Behorfam versagten, und bem Saupte der Zaid ich uten gufielen. In der morgenlandifchen Befchichte gibt es gwar Regierungen von Gultanen, Die minderiabrig ben Ebron bestiegen (ben ben Osmanen G. Uhmed I. mit viergebn , G. Mohammed IV. mit fieben Jahren); aber nach der dinefifchen Zeitrechnung mare Temudichin ben feines Baters Tode gar erft fecho Sabre alt gemefen. Dach ber Ungabe ber chinefis fchen Gefchichtschreiber mußte Dichengischan ben feinem Tobe ein und fechzig, fatt zwen und fiebzig Connenjahre alt gemefen fenn, und die (in Bagafe Gefchichte nach bem Dichihanaufcha) genau berechnete Ungabe, daß er nach durchlebten feche Thieresenelen im felben Jahre bes Schweines, wo er geboren ward, auch ftarb, fann nur mit der Bahl zwen und fiebzig (fechemal awolf), aber feineswege mit vier und fechzig ausgeben.

Diefe dronologische Ungabe ber Chinefen verdient alfo ben. laufig eben fo vielen Glauben , ale ihre etymologische Ableitung des Mamens ber Turfen von bem verfifchen Ramen eines Belms. Daß die Daten der von Brn. Schmidt überfesten mongolifchen Befchichte feinen Glauben verdienen, haben ichon Abel Remufat und Rlaproth nachgewiesen, und Br. Schmidt felbit gum Theile eingestanden 2). Das Babrzeichen ber Geburt Temudschin's, Die Sand voll geronnenen Blutes, mit welcher er auf die Belt fam, bewährte er in feinem vierzigsten Jahre (bem Jahre ber Prophetenfendung der Morgenlander) jum erften Dale in größerem Dafftabe, indem er die gefangenen Zaid fchuten, feine Reinde, in fiebzig oder achtzig 3) Reffeln fieden lief. 3m folgenden Jahre (1195) jog Temudichin wider bas Saupt ber Sangfuten, welche fich wider feinen Bruder, den Stammherrn der Reraiten (welche neftorische Chriften), emport hatten. Dwang ober Bang ift der chinefifche Fürftentitel, welchen ber Raifer von China bem Stammberen ber Reraiten bengelegt, woraus und

<sup>1) 3</sup>m 3. d. h. 549 (1555), nach den Chinefen i. 3. 1262, wels ches dem 3. d. h. 558 entspricht.

<sup>2)</sup> Riaproths Asia Polyglotta S, 256; Remusat im Nouveau Journal an VIII. u. IX, 330., extrait d'une lettre de Mr. Schmidt à Mr. Klaproth Journ, an III. p. 107.

<sup>3)</sup> Rad Mouradj. d'Ohffon achtsig, nach Reschideddin zwen und fiebsig

weil er ein Chrift mar, Die Reifenden und Geschichtschreiber bes Mittelaltere ben Priefter Joannes gemacht. Zogbrul Bangchan, ber herr ber Reraiten, von feinem Bruder Ergefara mit Gulfe der Maimanen abgefest, fluchtete (i. 3. 1196) ju Temubichin, bem Gobne feines Freundes Bisugai, und fie fcworen fich ewige Freundschaft, indem fie Stutenmilch tranfen, eine alte Eidformel morgenlandischer Bolter, baber noch ben den Osmanen der Musbrud: Den Gid trinfen (and itschmek), für ichworen. 3m folgenden Jahre (1197) jogen die benden Berbundeten wider ibre gemeinschaftlichen Reinde, Die Merfiten, und ein Sabr fpater Banachan allein wider Diefelben, ohne die gemachte Beute mit feinen Bundesgenoffen gu Richts besto weniger jogen fie wieder i. 3. 1199 wider Die Raimanen, aber Bangchan, welchem Dichamufa, der Fürft des Stammes der Runfurat, ben Temudichin verdachtig gemacht, verließ biefen, und jog fich gurud; nichts besto weniger vereinten fie im folgenden Jahre (1200) wieder ihre Baffen gegen die von den Mertiten aufgebenten Said fcuten, und fchlugen fie. Die dem Temudich in feindlichen Stamme Rigin, Gelbichut, Durban, Runfurat verfcwuren fich ben einem Sippo-tauro-frio-fnno-tragobolion, indem fie einen Bengft, Stier, Bidder, Sund und Bod mit ihren Gabeln ichlachteten, ben Simmel gum Beugen anrufend, daß fie, wenn eidbruchig, eben fo gefchlachtet werden 3m folgenden Jahre (1201) riefen fie den Dfcham jum Gurchan, b. i. jum großen Chane, aus, und fchwuren ein Bundnig wider Temubich in, indem fie mit den Ruffen ben Rand bes Ufere in ben Blug ftampften, und mit den Cabeln Bweige abhieben, daß fie, wenn bundesbruchig, wie die Erde vom Bluffe weggeschwemmt, wie die Zweige gerftucket werden follen. Man fieht, bas die Gidesformeln der Mongolen maunigfaltig. 3m 3. 1202 jog Timur wider das in feche Stamme eingetheilte fammverwandte Bolf der Zataren, und fchlug fie; ba er feine Obeime und feinen Better wegen Mangel an Rriegezucht ihres Untheils an der Beute beraubt, verließen fie ibn, und entzwenten ibn mit Bangchan, welcher bem Temubichin feine von diesem fur beffen Gobn Dich ubich i begehrte Tochter ab-Im folgenden Jahre (1203) fam der Bwift gwifchen Bang und Temubichin zu offenem Musbruche, Temubichin, querft gefchlagen, weilte am Brunnen Baldfchuna, und fchwur ben ben ihm ausharrenden Getreuen, welche von nun an ben

<sup>\*)</sup> Tututaliut, Eltichi, Tichagan, Rutin, Terat und Terfui.

Mamen ber Balbich unen fuhrten, mit ihnen bas Bittere und Gufe gu theilen, ichwurd benm Baffer Balbich una, indem er ben damit gefullten Becher im Rreise herumgab; von feinem Lager am See Tunta aus schrieb er seinen ehemaligen Berbündeten Bang Chan einen Brief voll Borwurfe mit lebendigen Bilbern:

»Als Du mich in Deiner Noth aufluchteft, schlen Dein Leib burch Deine Kleiber, wie die Sonne durch die Wolften, und hungergeschwächt schritteft Du mit der Langsamkeit eines ersterbenden Feuers fort. — 3ch sog wie ein Falke auf dem Berge Tich unt um en, ich sehte über den See Bujur, und fing für Dich Kraniche mit grauem Gesteber, die Stämme der Durban und Tataren; ich zog am See Kole vorben, und fing wieder sur Dich die blausüssigen Kraniche, die Stämme Kigin, Seld fout und Kunkurat, an deren Spite Du mich nun angreisest u. s. w.

Geine Obeime Roticher und Daritai, fein Better 211tan, ber Cohn Bangchan's, Gingun und Dichamuta, ber unverfohnlichfte feiner Feinde, vereitelten ben Berfuch ber Berfobnung mit Bangchan; aber ein Theil ber Runturaten und der Stamm Gafiat gingen ju Temudichin über, wahrend feine gegen ihn feindlich gefinnten Bermandten fich gum Chan der Raimanen verfügten. Die Frau und die Rinder Dichubichi Reder's, best alteften Brudere Temubichin's. waren in die Sande ber Reraiten gefallen. Temubichin bebiente fich ber Lift , zwen leute Dichubichi's an Bangchan mit ber Botichaft zu fenden, daß er von feinem Bruder Temodichin getrennt , ben ihm (Bangchan) Buflucht fuche. Bangchan , ber Diefe benden vormals im Gefolge Dichudichi's gefeben, ging in Die Falle, er fandte bem Dichudichi ale Beichen bewilligten Schupes ein Sorn voll Ochsenblut, denn es war einer der mongolifchen Gebrauche, jur Bestätigung fenerlicher Gide aus bemfelben Sorne Ochfenblut zu trinfen. Mittele Diefer Lift ficher gemacht, murbe Bangchan von Temubichin überfallen, gefchlagen, auf ber Klucht getodtet, und ber gange Stamm ber Reraiten unterwarf fich dem Saufe Tem ubfchin's.

Ein nicht minder machtiger Feind als Bangchan, der getobtete Fürst der Reraiten, war Tajanfchan, der Fürst der Naimanen, deren Fürsten auch die türkischen Namen Gutschluf, d. i. der Mächtige, oder Bujuruf, d. i. der Befehlende, führten. Naiman heißt auf mongolisch Acht. Temudschin berief wider die seindlichen Ubsichten Taibufa's, des Gerrn der Naimanen, ein Kuriltai, d. i. eine allgemeine Stammversamm-lung, i. J. 1204 am Fuße Temgah. Um Ufer des Ultai fam's zur Schlacht, das feindliche Heer der Naimanen war verstättt durch das Geer der Stämme Merkit, Uirat, Tatar,

Dia zed by Google

Durban, Rifin, Geldichut und Dichabicherat; ber lente ber Stamm Dichamufa's, bes unverfobnlichen Reindes Tem obfchin's, welcher aber Unfange ber Schlacht mit feinem Stamme Die Klucht ergriff. Das feindliche Seer murbe gefchlagen, Zajant murbe getobtet, feine geliebtefte Gemablin warb Die bes Giegers. Satatungo ber Uigure, ber Rangler bes Rurften ber naimanen, ward auf ber Klucht ergriffen, und ibm Das fonigliche goldene Giegel abgenommen, deffen Gebrauch fich Temudichin erflaren ließ. Temudichin befahl ibm, felbes funftigbin in bes Giegere Mamen zu gebrauchen, und feine Gobne in ber Schrift, in den Gefegen und Gebrauchen der Uiguren 1) ju unterweifen. Dichubichi Reder, ber Bruder Temubichin's. hatte fich in Diefer Schlacht, bas Mitteltreffen befehligend, fo ausgezeichnet, baf ibm Temubichin fur alle Reiten ben Borrang vor den anderen Gliedern feines Saufes guerfannte. Die Stamme Satar, Durban und Galdichut fielen bem Gieger gu, nur die Mertiten floben halbstarrig; Temudfchin verfolgte fie und ihre Stammgenoffen 2) bis an die festen Ochloffer an ber Gelinga; fein unverfohnlichfter Beind Dichamuta wurde ausgeliefert, und da ihn Temudichin nicht felbft binrichten ließ, weil fie vormals mitfammen ben Gid getrunten, fo that Dief boch 31d fchitai, bem er ibn übergeben. Temubichin vertilate bie Tataren, felbit Beiber und Rinder nicht verschonend. Die Tataren verschwanden nun ale Berrichervolf, Die Mongolen traten an ibre Stelle, blieben aber noch unter bem Ramen ibrer vertilaten Rebenbubler der Ochreden der Belt. Gieger über die Reraiten, Raimanen und Tataren, wollte Temubichin feine Macht nun gegen China versuchen; er unternahm i. 3. 1205 einen Streifzug wiber bas Konigreich Sia, welches Die Mongolen damals Rafchi, fpater Sangfut nannten, und fehrte beutebeladen gurud. 3m folgenden Jahre (1206) berief er ein Ruriltai an ben Quellen des Onon, pflangte Die aus neun weißen, über einander wallenden Ochfenschweifen bestebende

<sup>1)</sup> Darüber, daß die Uiguren wirkliche Turken, kann nach dem von Klaproth kund gemachten Worterbuche aus der Bibliothek Petracca's und ben in den Fundgruben des Orients und im Journal Asiatique bekannt gemachten uigurichen Sprachterten kein Zweifel mehr obwalten; wenn aber Klaproth in den Tableaux historiques de l'Asie p. 121 die Raot fcang für liguren erklart, so ist es nur in soweit richtig, als die Kaotschang, d. i. die Kang ar der Bygantiner und Kankli Idul Ghasis, Turken, aber ein von den Uiguren verschiedener Stamm.

<sup>3)</sup> Ubojut . Mertit, Modun, Tudafatin, Dichun; Dair.ugun.

Standarte auf, und nahm ben von einem Bahrsager in Borfchlag gebrachten Namen Dichen gif, d.i. Gewaltiger, an. Die von Schmidt übersetzt Gefchichte Saanang Setesen's S. 71 setzt biese Begebenheit schon ins 3. 1.181. »Er erhob die ursprüngswlich am On on ftrome aufgepflanzte neunzipfeliche weiße Fahne (b. i. die Standarte mit neun weißen Roßschweisen), und die »schwarze, vierzipfliche Fahne seines Schuggeistes, und ward der "herrscher der 400,000 des Boltes Bede, welches von nun an »den Namen Kote Mongolen,

»führen folle.«

Bald bernach tobtete Dichengifchans Bruber Dichubichi ben Stiefbruder Gotofchu, benn Dichengischan hatte feine Mutter Ulun Jaa bem Bater Diefes Babrfagere vermablt, ber fich But Sanari, b. i. Gobn bes Simmels, nannte, und fich berausnahm, Dichengischans Bandlungen leiten zu wollen. Der Bruder Zajanfchans wurde von Dichengifchan am Illu atagh, b.i. dem großen Berge, ber westlichen Berlangerung bes fleinen Altai, ober bem Gee Balfafch überfallen und gefangen. Im 3. 1207 eroberte Dichengif einen Theil Sangut's; ben feiner Rudfehr buldigten ihm die benden Inale, d. i. die Furften ber Riraifen, und im Berbfte des Sabres 1200 griff er gum dritten Male Zangut an, beffen Konig den Frieden burch Die Sand feiner Tochter erfaufte. Ben feiner Rudfebr vernahm er, daß der Konig der Uighuren fich der Botmagigfeit Des Berrichers von Rarachatai entgogen habe; Die Rurften ber Mighuren hiefen Iditut, und refidirten ju Bifchbaliab. Nachdem der rebellirende Rurft der Uighuren getobtet worden, unterwarf fich fein Rachfolger Zemubichin bem Gewaltigen (Efchengif); i. 3. 1210 empfing diefer am Ufer bes Rerulan Die Suldigung des Idifut der Highuren, welchem er eine feiner Tochter verfprach, und die Guldigung Arslanchans, bes Furften ber Rarlit, b. i. ber Schneeichten, eines ber fünf alten, von Oghuf abstammenden turfifchen Stamme \*). 216 im felben 3. 1210 der Botichafter des neuen chinefischen Raifere aus dem Miutichifchen Saufe Rin von Dichengischan den gewöhnlichen Tribut forderte, wandte fich Diefer gegen Mittag, fpie in Die Luft, und fagte: Der Raifer von China balt fich fur ben

<sup>\*)</sup> Der erste dieser Stamme find die Lighuren, ber zwente bie Kankli (bie Kayyas Conftantins), die Raotiche der Estinesen, brittens die Riptschak, welche Constantin Pakinakiten nennt; viertens die Rallabich, welche in ber rufischen Beitschieft Otetschestvennije Zapiski, 33d. XXII, S. 347 mit Gollatichen Gem Gebade) vermengt worden; und endlich sinftens die Katlik.

Sobn bee Simmele, und ift nicht einmal ein Menfch. Rin ') beißt Gold, weghalb die perfifchen Gefchichtschreiber ben Raifer von China Altanchan oder Altunchan, d.i. den Goldenen, Die furge Geschichte Dichengischan's, welche in ben Denfmurdiafeiten über die Mongolen nur ein einziges Blatt einnimmt! enthalt, wie man fich aus diefem wingigen Umfange leicht vorftellen fann, nichts als einige Sabreszahlen, erft vom 3. 1200 angefangen. Der Reldzug gegen China ift übereinstimmend mit ben perfifchen Geschichtschreibern im 3. 1210 angefest, in Satten's von Schmidt überfetter Gefchichte, welcher alle Jahresjahlen verwirrt, schon im J. 1208. Erst nach sieben Jahren fehrte Ofchengif (i. J. 1216) aus dem besiegten China gurud, und fandte feine Reldberren wider den Stamm der Merfit und den der Eumat, die fich in feiner Abwesenbeit emport: Die gangliche Unterjochung bes goldenen Reiche trug er bem Feldberrn Dufoli mit goldenem Giegel und mit dem Titel eines Ruewang, d. i. Landesfürften, auf. Er übergog Sanaut sum vierten Dale mit Rrieg, und wandte bann feine Baffen wider Rarachatai, auf beffen Thron feit feche Jahren Gutfch. luf, ber Gobn bes letten Chans ber Daimanen, faf. Reich von Karachitai, burch einen Gurften aus ber Donaftie Leao gestiftet, danfte feine Große dem Eroberer Eufchi Salgun, welcher Rafchghar, Jarfend, Choten, Turfi-ftan, Chuarefm erobert, ben Litel Gurchan und Die Religion des Budha angenommen, feine Refideng in Belasgbun aufgeschlagen hatte; fein Entel Efchilufu, ber eben fo fcwach, als fein Grofvater ftart, war durch feinen Ochwiegerfobn (Gutichlut) entthront worden. Dich en gif befehligte wie ber ihn i. 3. 12 18 ben Feldherrn Tiche pe Rujan 2). Gutich. Inf, ebemale Chrift, bernach burch feine Frau gum Gultus bes Bubha befehrt, verfolgte die Moslimen, welche in den Mongolen ihre Befrener faben. Efchepe Mujan proclamirte ben feinem Ginguge Rafchabar Die frene Mububung aller Religio. nen, Rafchghar Jarfend und Choten und gang Rarachatai gehorchte fortan bem Gewaltigen. Die Eroberung Rorea's wird vom S. S. ind 3. 1218 von Setten gar

<sup>1)</sup> Der Ueberseter der Denkwurdigkeiten über die Mongolen, schreibt Sin, mas um fo fonderbarer, als bas ruffische Alphabet kein S hat.

<sup>2)</sup> Rujan ober Rujin und nicht Noyan ober wie andere ichreiben Rewian ift die mahre Aussprache dieses mongolischen Wortes, welches Pring heißt, denn Ferbengl Schurf (II. B. 409) fagt ansdrücklich, daß es mit Waum aaruf, d. i. das Waw als Uausgesprochen werde.

fcon ind 3: 1192 gefest. Rlaproth 1) hat schon nachgewiesen, daß dieselbe erft im 3. 1219 Statt fand.

Bis hieher waren die Eroberungen von Dichengischan nur öftliche und fubliche, und von nun an erft wandte fich feine Macht

gegen Weften und Morden.

Geit bem Jahre 1.94, wo Zemudfchin in feinem viergiaften Jahre guerft als Relbherr wider Die Tataren im Dienfte bes dinefifchen Raifers aufgetreten, und bafur von biefem ben Chrentitel Efchaut furi erhalten batte, waren vier und smangia Sabre verfloffen, von benen die erften gwolf in ber Befampfung feindlicher fammverwandter Stamme verfloffen, bis er i. 3. 1206 nach bem Giege über Bangchan und Dichamufa auf bem Ruriltai ale Berricher ben Damen Efchingif, b.i. Des Gewaltigen, angenommen. Gieger über ben machtigften Dachbar im Guden und Often, über ben chinefifchen Raifer, trat er unn wider ben machtigften Gerricher im Beiten Chugreimichab. auf beffen Berrichaft fich über bas Land Dieffeits und jenfeite bes Drus, weftlich über einen Theil Verfiens, und nordlich bis nach Riptichat, welches feine Seere ftreifend burchzogen batten, fublich aber bie Bhur und Chafua erftrecte, und vor welchem ber von ihm in feiner Refiden; Bagdad bedrobte Chalife gitterte. Geine Seere bestanden meiftens aus Turfmanen , b. i. Ghufen. Ufen oder Rumanen und Ranfli (die Rangaren der Bojantiner); bas freundliche Berhaltnif, bas gwifchen ibm und Dichengif durch furge Beit bestanden, ward durch den Mord ber mongolifchen Raufleute, welche Ghabirchan, ber Statthalter von Otrar, unverantwortlicher Beife binrichten ließ, in ben blutigften Bertilaungefrieg verfehrt, welcher auf dem Rurilt ai i. 3. 1218 beschloffen ward. Dichengif brach noch ju Ende diefes 3abres, nachdem er feinem Bruder Otofchifin ben Befehl über bas Geer in der Beimat übergeben hatte, wider bas Land ber Zadich ifen 2), b. i. ber Derfer, auf. Dit viergetheiltem Beere jog Dichengif bas erfte Corpe wider Otrar (unter Dichaghatais und Dahotai's Befehl), das zwente wider Dichind (unter Dichudichi's Befehl), das dritte wider Binafit ober Renafet, bas vierte wiber Bochara, von ibm felbit befehligt. Otrar ward ein Benfpiel verzweifelter

<sup>1)</sup> In der Asia Polyglotta G. 257.

<sup>2)</sup> Tadjiks. c'est ainsi (fagt b'Ohffon C. 157) que les Mongols et les Turcs paiens appellaient les mahometans. Diefes ift nicht gang richtig; Tadich it werden die Perfer genannt im Begensah mit Tasi, den Arabern; der Name Tadichie kömmt foon im herodot (III. 91 u. VII. 66) als Azdeze vor, der Urname ber Deutschen, welche die nächten Stammverwandten der Perfer.

Bertheidigung und muthender Blutrache. Dichubichi auf feinem Wege nach Didind ober Dichend nabm die Stadte Ssianaf, Uffend, Barchaligfend und Benifend ein (das perfifche Rend lebt im englischen Kent fort). Dichind wurde nenn Tage lang geplundert; gebntaufend Uighuren bes Deeres Dichubichi's wurden durch gebntaufend Turfmanen erfest; Das britte, von bren mongolischen Generalen angeführte Corps febte feinen Beg über Binafit nach Chodfchend fort, def= fen Befehlebaber Eimurmelif mit einer Rlotille ben Ochun hinabfuhr, und fich ju Chnarefm mit feinem Beere Dichelaleddin vereinte. Dichen aif mit feinem Gobne Tuli fand vor Buchara, deffen in der altperfifchen Gprache Gelehrtenverfammlung bedeutender Dame fich ale Bokareis (Ochriftgelehrten) in der Bibelüberfegung des Uphilas wieder findet. Dichengif eilt in die große Doddee, Diefelbe fur des Gultans Pallaft haltend; ale er aber borte, dief fen Gottes Saus, flieg er vom Pferde ab auf die Kangel, und hielt die lafonische Predigt : »Das Reld ift verheert, ichafft Rutter fur die Pferde." Die Ochrante des Korans wurden in Krippen für die Pferde verkehrt, Korane unter Die Rufe getreten; Der Bein ftromte aus Ochlauchen, Tanger und Tangerinnen entbeiligten Die Dochee, Die Illema und Scheiche mußten als Knechte ben Dienft des Stalles ver-Dichengif redete anger der Stadt, wo der öffentliche Betplat, jum Bolte, und begehrte, daß man ibm die Reichften bezeichne : »benn die Saupter des Bolfes fenen die ftrafbarften, ver fen Gottes Beifel, nur gur Bestrafung großer Berbrechen agefandt; er begebre nicht die Ungabe ibred ob der Erde befindliochen Bermogens, das er icon fo finden werde, fondern die ber »verborgenen Ochabe.« Dach zwolftagiger tapferen Bertbeibiaung ergab fich die Citabelle, welche fammt der Stadt geplundert und verheert ward; die Einwohner der Stadt, aus derfelben getrieben, vom mongolifchen Beere umzingelt, wurden unter daffelbe getheilt; Biele gogen frenwilligen Tod dem Grauel der Schandung vor, fo ber 3mam Rufnedbin und ber Richter Bedredbin, welche, Beuge ber Entehrung ihrer Frauen, mit den Baffen in der Sand fielen. Dichengif jog von dem rauchen-Den Schutte Bochara's Durch bas jauberifche Thal von Goabb. welches feiner Schonbeit willen unter Die vier Paradiefe Uffens gerechnet wird, nach dem funf Mariche entlegenen Gamarfand, das von vierzigtaufend Turfen und Derfern befest, fich bennoch eraab. Drenfigtaufend Kanfli, Die fich auf Die Berficherung, daß fie als (angebliche) Stammvermandte ber Mongolen verschont werden follten, wurden, nachdem man fie, um fie fo ficherer zu machen, nach Urt ber Mongolen geschoren und

gefleidet batte, niedergemenelt. Drepfigtaufend Sandwerfer und Runftler vertheilte Dich en gif ale Gefchent unter feine Gobne, Offiziere und Frauen; funfzigtaufend andere Gefangene loften mit zwenmalbunderttaufend Goldftuden Die Erlaubnif ber Rud. febr nach ber Stadt. Bon Gamarfand batte Dichengif zwen Truppenabtheilungen unter den Befehlen Rujan Tichepe's aus dem Stamme Rieut, und Gubutai Bebabir's aus bem Stamme Uiran git wider ben Gultan Chuarefm's abgeordnet, zwen der berühmteften Relbberren, beren Damen fpater in dem Reldzuge wider Derfien und Rivtschaf den Bewohnern Diefer Lander ale fcbredliches Zwillingegestirn aufging; fie fcmammen uber ben Gibun, fich an ben Ochweif ihrer Pferbe haltend, und ibre Baffen und ihr Gerathe auf mit Buffelbaut bedectem Bweiggeflechte nachschleppend. Die benden Reldberren burchftreiften Chosasan, beffen vier Sauptftadte Merm, Berat, Mifchabnr und Bald. Die Bewohner der Stadt Game, an welcher die Mongolen ichon vorbengezogen waren, buften ben Uebermuth, womit fie bas vorübergiebende Beer muficirend von ben Mauern verspotteten, burch ben Ruin ihrer Stadt. Derter, welche fich ergaben, erhielten mongolifche Befehlshaber mit gestämpelten Datenten (Temaba). Efchepe Mumian forderte Difchabur burch eine Proclamation in nighurifcher Sprache im Ramen Dichengischan's auf: "Befehlehaber, Große vund Bolt! wiffet, daß Gott mir die Berrichaft ber Erde vom Diten bis jum Beften gegeben; webe benen, die widerfteben, ofie werden mit ihren Beibern, Rindern und Ochniglingen erwwirgt werden. Die Stadte Chorgean's: Chabufchan, Tus, Jeferain, Demaghan, Gimnan, wurden verheert; eine Abtheilung des Beeres jog nordlich gegen Dafenderan, die andere westlich durch die Landschaft Rumis gegen Graf; Die Sauptstadt Rei war ber Schanplas mongolifchen Granels. Muf Diefe Rachricht gerftreute fich bas Beer Chuarefmichahs, welcher den ibm vom Rurften Bariftans Sefarasy gegebenen guten Rath, fich hinter Die Bebirgofette, welche gare von gur trennt, su werfen, und fich mittels eines aus ben Stammen gur, Och ul, Kars und Och ubanfiare aufgebrachten Beeres zu vertheidie gen, nicht befolgte, fondern erft nach dem Ochloffe Rarun, dann gegen Bagdad, dann nach dem nordweftlich von Rafwin auf einem hoben Berge gelegenen Ochloffe Gerbichiban und von da nach Bilan und Dafen deran flob. Er folgte bem Rathe der Emire Dafenderan's, fich einige Beit auf einer Infel des faspifchen Meeres aufzuhalten, entging aber mit Roth ben Pfeilen Rotneddin's, Des Berrn von Rebud . bichame (Blaufleid) in Masenderan, welcher bas Blut feines von Chuaresmichah hingerichteten Oheims und Netters rachen wollte. Sharesmischaftarb am Seitenstechen in einer kleinen Infel des kaspischen Meeres, nachdem er von seinen dren Sohnen Ofchela-leddin zum Nachfolger ernannt. Hier wird kein Datum angegeben, die zwen Blatter fruber angegebenen sind falsch ausgezrechnet \*).

Den großen Berrichertugenden Chuarefmichabs mar, laut ber Beugniffe Des perfifchen Gefdichtschreibere Dichumeini, und des grabifchen Gebebi, Unentschloffenbeit und Rurchtfamteit bengemifcht , welche fein Ruin und ber feines Reiches. Enrfan Chatun lief, che fie fluchtete, bas Dubend ber von ihrem Schne entthronten und eingeferferten Pringen, namlich : Die zwen Toahrule des letten Gultans der Geldichufen in Brat, Die gwen Gobne des Rurften von Stighnaf, die zwen Gobne Dab= m u b 8. Des letten Rurften von & b ur, Die zwen Rurften von Balch (Bater und Gobn), Die Rurften von Cermid, Bamiam und Bachich, in den Orus werfen; nur des zwolften, des Cobnes Des Kurften von Jafer, fconte fie fur den Augenblid, in ber Soffnung, daß er ihr auf ihrer glucht behülflich fenn werde; er half ihr fort, aber in der Mabe von Jafer ließ fie ibn fovfen. Turfan Chatun, aus dem Stamme Bajaut, einem ber öftlich vom Jait wohnenden Turfen Rantli, ift eine der berubinteften 2B a li be ober Koniginnen Mutter bes Morgenlandes; fie theilte die Berrichaft mit ihrem Cobne; ben zwen widersprechenden Befehlen der Mutter und des Gobnes wurde ber von fruberem Datum vollzogen, von jedem eroberten gande wurde ein Theil dem Rammerbentel der Mutter jugeschlagen; fieben Manner von großem Berdienfte waren ibre Staatofefretare; ihr Sughra, D. i. verschlungene Unterfchrift, lautete: Befchügerin der Belt und des Glaubens, Frau ber Eurfen (Surfan Chatun), Berricherin ber Krauen ber Belt; ibr Giegelfpruch; Die gottliche Gnabe ift meine Buflucht; ihr Titel: Chudawendi Didiban, b. i. Berricherin ber Welt (3, 141). Dichengif führte fie nach feiner Sauptftadt Raraforum, wo fie i. 9. 1233 ftarb. 3bre Enfel murben getodtet, zwen ihrer Sochter bem Sareme des Pringen Dichaghatai zugetheilt, die britte einem Rammerer Dichengifchan's vermablt; Die Pringeffin Chan

<sup>\*)</sup> So ift S. 112 der 12. Skafer 617 der 18te und nicht der 6. April, der 7. Rebulewwel der 12. May und nicht der 30. April. S. 185 der 19. Rebulewwel der 24ste und nicht der 12. May, der 1. Rebulewwel der 24ste und nicht der 12. May, der 1. Rebied 6 ani der 6. Junius und nicht der 23. Man.

Gultan, bie Bitwe Deman's, des herrn von Camarfanb, marb eines Rarbers Beib 1). Der Ochat Chuarefmichab's, gebn Chatouillen mit Edelfteinen, welche der Befehlebaber Er-De ban's, eines feften, nordlich von Rei gelegenen Schloffes, bemabrte, fiel mit dem Ochloffe in die Sande Dich en gifch an's, welcher, nachdem er fich Gamarfands bemachtigt, i. 3. 1220 amifchen diefer Stadt und Rachfcheb campirte. Dichelalebbin ber Cobn, Machfolger Mohammedichabe von Chugrefm, entfloh von der gleichnamigen Sauptstadt Diefes Landes, und fiebzigtaufend unzufriedene Rantli nahmen ju Disa Die Darten feiner benden Bruder. Die bren Gobne Efchengifchan's, Dichudichi, Dichaghatai und Oghotai, wurden gur Belagerung von Rurfendich, ber Sauptftadt Chuareims, befebligt. Uneinigfeit gwiften Dichubichi und Dichaghatai und die daraus entstandene Abspannung mongolischer Rriegezucht, verlangerte die Belagerung ein halbes Jahr. Dichenaif benabm den veruneinten Brudern den Oberbefehl, den er ausschlieflich bem Oghotai übertrug, beffen Milde und Klugheit Die Bruder verfohnte, Die Rriegszucht wieder herstellte, Die Stadt eroberte: von den Ginwohnern wurden nur die Sandwerfer mit Beibern und Rindern in die Oclaveren gefchleppt, die anderen mit Gabeln, Sauen und Beilen getodtet, oder fie ertranfen im Drus, welcher nach durchstochenem Damm Die Stadt erfaufte. Dach der Raft auf der Ebene von Machfcheb begann Dichengif ben Relding wieder mit ber Belggerung und Eroberung von Termid; ju Geman überwinternd, ließ er bas oftlich von bemfelben gelegene Bedachfchen verheeren, mabrend fein Gobn Zului Choradan zu verheeren auszog. Im Frubjahr ging Dichengif uber ben Orus, verbrannte und fchleifte Balch, und gerftorte nach fiebenmonatlicher Belagerung Die ftarfe Festung Du firettub, d.i. Giegesberg, in der landschaft Salfan. Tului, nachdem er ben größten Theil Chorgsan's verheert , guchtigte bas emporte Tus, und fchleifte Die Mauern. Duwian Taghat fchar, ber Gibam Dichengischan's, belagerte mit gebntaufend Mann Disa. Den Ruin feiner Baterftadt hat Mohammed von Disa, ber Geschichtschreiber bes letten ber Chuaresmichabe, Gultan Dichelaleddin Mintberni, umffandlich befchrieben 2). Tagbatich ar fiel am dritten Tage nach dem Ungriffe von

<sup>1)</sup> Rach dem Gefchichtschreiber Mohammed von Riea die Gemahlin Didubidie.

<sup>2)</sup> Diese treffliche, von d'Abfion ju feinem Werke benühte Biographie befindet fich bisher in Europa nur auf der königl. Bibliothek ju Daris.

Mifchabur burch einen Pfeil ber Belagerten; fein Machfolger im Befeble lief zu Gebfemar fiebzigtaufend von beffen Bewohnern, und die der Schloffer Rar und Dofar niedermeteln : Sului erichien vor Merw Schachbichan, der alten Refideng der felbichutifchen Gultane Melifichab und Ginbichar mit fiebzigtaufend Mann, die Ginwohner wurden gemordet, das Grabmal Gandfchars zerftort, fein Grabmal aufgewühlt, die Mauern gefchleift; von ba jog Sului nach Rifchabur, ber Stadt Schabur's, welche vormals die Sauptftadt Chorasan's, auch Ir an genannt ward. 3m 3. 1153 burch die wiber Gan-bich ar emporten Oghusen i. 3. 1308 durch Erdbeben gerftort, aber wieder aufgebant, und jest von brentaufend Balliften und funfhundert Ratapulten vertheidigt, murde fie von Zului, um des Ochmagere Taghatichare Tod ju rachen, belagert; fiebgig Brefchen wurden von gebntaufend Mongolen erfturmt, Mittwochs am 7. April 1221 \*). Um Frentag war die Stadt erobert, viergebn Tage lang ward gemordet, in die Furchen der umgepflugten Stadtmauern Gerfte gefaet. Eului's Beer verwuftete Die Grabmaler Sarun Rafchide und bes achten 3mame 211i Rifa (nicht Razi, wie d'Obffon fchreibt) und gang Rubiftan, und lagerte vor Berat. Den Ginwohnern fchenfte Zului bas Leben nach dem Morde von zwolftaufend Ungeborigen Gultan Dichelaleddins.

Bur Zeit dieses Einfalls ber Mongolen in Chuaresm verließ ber turkmanische Stamm Raji, welcher in der Gegend von Mashan saß, seinen Wohnsig, zog unter der Unführung des Stammfürsten Suleiman nach Armenien, von da nach Kleinasien, wo Guleimans Sohn Er toghrul, der Vater Osman's, des Gründers des Reichs der Osmanen, zuerst auftrat. Dichengischan zog nach Ghasnin, wo Dichelaleddin sichere Zusluchtsflätte zu sinden gehofft. Nach dem Falle des festen Schlosses Kerd uan zog Dichengis über die Alpen des hinduses fich, und rächte den Verlust eines Sohnes Dichaghatai's durch Vamian's Ruin. Im Frühling 1221 sand Oschelaleddin an der Spige von siedzigtaussend Reitern in der Gene von Perwan, in der Räche von Vamian. Dichelaleddin schlen, aber der Sieg

<sup>\*)</sup> D'Ohsson S. 224 rechnet den 12. Safer 618 irrig als den 24. März aus; den Irrthum hatte er schon dadurch gewahren können, daß der 24. März 1221 (Sonntagsbuchsabe C) kein Mittwoch ift, wie der Kert angibt, wohl aber der 7. April nach der Berechnung der Hidstigkeit dieser Berechnung; eben so ist Beweis mehr fur die Richtigkeit dieser Berechnung; eben so ist Son der 15. Silhidice 617 irrig als der 29. Janner 1221 ausgerechnet, indem derfelbe der 10. Kebruar.

brachte ibm feinen Gewinn, weil ob Zwift ben der Theilung ber Beute feine Berbundeten, Die Chullubichen und Turfmanen, das Geer verliegen. Dichengif erfchien, vierzehn Tage nachdem Dichelaleddin Ghafnin verlaffen, eroberte die Stadt, und verfolgte ben Gultan bis an das Ufer des Gind, wo er ibn am 9. Dezember 1221 fchlug \*). Dichelaleddin, mit dem Schilde auf dem Ruden, mit der gabne in der Sand, fturgte fich gu Pferd von einer Sobe von zwanzig guß in ben Gind, und burchfcwamm ben Rluß; mongolifche Saucher fifchten bas Gold und Gilber auf, welches Dichelgledbin in den Gind verfenft hatte. Die Einwohner von Chafnin wurden (Die Sandwerfer ausgenoms men) alle niedergemegelt; Die Stadt, zwen Jahrhunderte lang Die Sauptftadt Des machtigen, barnach genannten Reiches, wurde gerftort. In Choraban guchtigte der Feldberr 3ltich ife dai ben Aufftand der Stadt Berat (welche von fiebzig Baderen bes Schloffes Meretu, die fich als Raufleute verlaret, bineinge= ftoblen, aufgewiegelt worden waren, indem er diefelbe feche Donate blofirte, und bann eine Boche lang allgemeinem Blutbabe preisgab. Die Babl jedoch von anderthalb Millionen erfchlage! ner Bewohner einer einzigen Stadt verdient nicht hiftorifchen Much Merw, welches fich von ber erften Berftorung erholt und emport hatte, bufte durch bas allgemeine Gemetel feiner Einwohner, und Bald wurde ben Dichengischan's Rud. febr gum gwenten Male vermuftet. Dichengischan, nachdem er auch den Mabrat, welcher mit feinen Chulludichen von Dichelaleddin abgefallen, gefchlagen, fandte zwen Truppencorps über den Gind, um den Gultan ju verfolgen, der bis nach Debli flob. Die Mongolen verwufteten Die Landichaften Lahur, Multan und Melffur. Ende des Jahres 1222 jog Dichengischan nach Samarfand, und brachte dort ben Winter gu. Um Ufer Des Gibun empfingen ibn feine Gobne Dichagbatai und Dabotai. Dichubichi, welcher fich nach ber Eroberung von Rurfendich oder Dichordichaina, ber Saupt= ftadt Chuareime, nach Riptichat jurudgezogen, fandte bem Bater ein Geschent von zwanzigtausend, im Morden des Aralfee eingefangener Pferbe. Muf feines Batere Befehl hatte Dichu-Dichi auch eine ungeheure Treibjagd wilder Efel gegen Rolans tafchi veranstaltet; fie waren fo mude, bag man fie mit ber Sand fing, worauf fie nach eingebrannten Mertmalen wieder in Babrend Dichengif in Indien und Frenheit gefest murben.

<sup>\*)</sup> S. 239 ift der 22. Schemmal 618 abermals irrig als der 28. November, und S. 243 der 2. Dichemasiulewwel 619 als der 2. Justius ausgerechnet, mabrend es der 14te ift.

feine Gobne in Chorasan Rrieg führten, trugen benfelben feine Relbberen Efcheve und Oubutai nach Derfien und Riptichaf: fie verbeerten die Sauptstadte Georgiens und Uferbeidfchans, Tiflis und Tebrif, und drangen bis nach Meragha por, Das fie am 29. Marg 1221 eroberten \*). Der Chalife Rafir wandte fich an die Furften von Erbil, Doful und Dichefis ret um Bulfe, welche die benden erften leifteten, der lette aber von feinem Bruder, dem gurften von Damasfus, aufgefordert, mit ihm ben Bruder Riamil in Meanpten wider die Kreugfahrer ju Bulfe zu fommen , abichlug. Die Ginwohner von Samadan wurden alle gufammengehauen, Erbil und Bailefan wurden verwiftet, Mach dich i wan und Bendiche blog gebrandichast. Die Berheerung Georgiens beschreibt bas Gendschreiben ber Ronigin Ruduwan und ibred Connetable 3man an ben Davit Bonorius. Die Mongolen zwangen die Gefandten des Schahs von Schirwan (indem fie einen derfelben todteten), fie durch Die Paffe des Raufafus ju leiten, jenfeits derer ihrer die vereinte Beeresmacht der Mlanen oder Ufen, der Lesger, Efcherfeffen und Riptschafen barrte (G. 97): Les Captchacs étaient connus des Russes sous le nom Polovisi - des Hongrois et des Romains sous le nom de Comans, qui subsiste encore dans celui de Couban. Sier find nicht weniger als dren Arrthumer zu berichtigen : erftens follte fatt ben Romern Bnzantiner fteben, benn ben diefen und nicht ben jenen fommen guerft die Rumanen vor; zwentens bat der Kluf Ruban feinen Damen nicht von ben Rumanen; brittens endlich werden diefe mit ben eingebornen Riptfchafern vermengt, wahrend Conftantinus Porphprogenitus umftandlich ergablt, wie Die Pagmafiten, b. i. die Riptschafen, von den Ufen, b. i. von den Eurfmanen oder Rumanen, verdrangt wurden. Behntaufend von den Mongolen vertriebene fiptschafische Familien gingen über Die Donau in die Dienfte des Raifere Johann Du fas, und wurden theils in Macedonien, theils in Jonien angefiedelt. Der Berbeerung Ruflande nach ber Diederlage vor ber Schlacht an ber Kalfa (31. Man 1223) wird beschrieben. Ende desfelben Jahres durchjogen die Mongolen das Cand der Bulgaren und dann das der Chafaren lange ben nordlichen Ufern bes fchwarzen Deeres au Dichengischan gurud; ber erfte Feldaug, in welchem mongoli= fche Brandfactel in Rufland und Europa aufgeflammt. naberung der Mongolen farmt das bnjantinifche Reich auf, das Berucht vergrößerte die Schreden ihres Grauels, und die byjan-

<sup>\*)</sup> S. 256 der 4. Ceafer 618 irrig als der 9. Marg ftatt ale der 29fte ausgerechnet.

tinifchen Gefdichtschreiber fprechen von ben Mongolen ale einem Bolte mit Sundefopfen, Das Menfchenfleifch frag. Dichengif war faum in fein lager gurudgefehrt, ale er den Tod feines Gobnes Didudichi vernahm, der im vier und drenfigften Sabre ftarb, und ben vierzig Rinder hinterließ. Wahrend Die Gobne Dichengischan's fich Eransorana und Chorasan, feine Reldberren fich Georgien und Aferbeidich an unterwarfen, feste fein Reldberr Mufoli China's Eroberung durch große Kortichritte in Schansi, De-tiche-li und Schanton fort. Ende bes Jahres 1225 brach Dichengif aus feinem Ordu gur Eroberung von Sia oder Sangut auf; das Seer des Ronias von Sia, das die perfifchen Geschichtschreiber auf eine balbe Million, Die dinefischen glaubwurdiger auf brenfigtaufend Mann angeben , wurde vernichtet. Der Geschichtschreiber Refchibe b. bin und Bincentius Bellovacenfie fprechen bende von ben Gewohnheiten der Mongolen, auf der Bablitadt Die Rahl ber Todten burch einen mit in die Luft gestredten gufen fopflings aufgestellten Leichnam zu bezeichnen, nur find fie in der Babl ber Leichname, welche baburch bezeichnet ward, um bas Behnfache aus einander; laut der Ungabe ber fraugofifchen Befchichtfcreiber bes Mittelalters murbe nach jedem gezählten Saufend ber Erfchlagenen ein folder leichnam auf ben Ropf gestellt; laut ber Angabe bes perfifchen Gefchichtfchreibers nach jedem Behntau-Da nach dem Giege über bas tangutifche Beer bren folcher Leichname als Trophaen die Fuße in die Bobe ftrecten, fo war Die Babl ber Erfchlagenen nach jener Ungabe brenfigtaufend, mas mit ben dinefifchen Berichten übereinstimmt; mabrend, wenn die zwente Ungabe richtig ware, nur drentaufend geblutet Br. v. d'Obffon fagt in einer Rote (G. 282), daß der Bericht Refchided Din's durch die Ungabe des Bincent berichtigt mare, aber es ift vielmehr biefer aus jenem gu berichtigen, weil drentaufend Dann Todter in gar feinem Berhaltniffe mit ber ganglichen Dieberlage bes tangutifchen Beeres, wenn basfelbe ftatt einer halben Million anch nur brenfigtaufend Mann ftart gewesen fenn follte. Dichengischan, durch einen Traum ober burch forperliches Gefühl feinen berannabenden Tod gewahrend, und, nachdem er feinen Gobn Oghotai jum Dachfolger ernannt, Dann die Guldigung bes neuen Konigs von Leao tong empfangen batte, farb im Muguft des Jahres 1227, zwen und fiebzig, und nach Ungabe Goetben's feche und fechzig Jahre alt \*).

<sup>&</sup>quot;Die perfifden Geschichtschreiber geben sowohl die Geburt als den Tod Dichengischan's im Jahre Des Schweines an, mas in bem Berlauf von feche gwölffahrigen Cyclen und ber angegebenen Le.

Dichengif murbe in ber Bebirgefette Burbarfalbun beerbigt, wo auch die Graber feiner Nachfolger von dem Stamme ber Die ranauten bewacht. Br. v. d'Obffon bemerft in der Rote (6. 288), daß Refchideddin an zwen Stellen bas Grab Dichengifchan ins Band von Raraforum, in einer britten nach Burbanfaldun, in einer vierten nach Mudaundur am Gelinga, Marco Polo nach bem Berge Altichai (Altai) und Gaubil nach dem Berge San verlegt. Diefen fcheinbaren Biderfpruch hat ichon Ritter geloft \*), und Ochmidte Bermuthung widerlegt; ichade daß jener diefem die falfchen chrono. logifchen Ungaben Des Alters Temudichin's nachgeschrieben. Sochft naiv und morgenlandisch alterthimlich find die Befange, welche ber mongolifche Geschichtschreiber Geeteen bem Rilufen Bagbatur (Behadir) erft ale Todtenflage und bann ale Untreibung bes Todtenwagens in den Mund legt, ale auf dem Leichenzuge nach Burbanfaldun die Rader des Leichenwagens in blauem Thongrunde fteden geblieben. Die Sobtenflage :

»Wie ein Falle schwebtest du daher, jeht muß dich ein knarrender Bagen wegrollen, du mein herrscher! haft bu beine gesammten Unterschanen wirklich verlassen, du mein herrscher! Wie ein Abler freudig umberkreiset, also subest du dahin, du mein herrscher! Wie ein unersahrenes Füllen bist du niedergesturzt, du mein herrscher! Nach sechs und sechzig Jahren beines Lebens wolltest du den neun Farben beines Bolfes Freude und Rube gewähren, und nun entseruft du dich von demselben, du mein herrscher! «

Dann der Treibergefang, als alle Mube, den Bagen in Bewegung gu feben, wiewohl die ftarfften Pferde der funf Farben des Bolfes vorgespannt waren, ohne Erfolg blieb:

»Bon dem blauen ewigen Tegri (das türkische Tanri, Gott) munderbar erzeugter köme der Menschen, du Tegri-Sofn, mein Bogdar-Berrscher! Willft du dein ganzes großes Bolt im Stich lassen, und hier allein bleiben? Mein Bogda! die dem erhabenen Standpunkte deiner Geburt angemessene Gemahlin, treu anhängliches Bolt, — alles ift dort! Deine in lebe die befreundeten Gemahlinnen, dein goldener Pallaft, deine auf Recht gegründete Reichsverwaltung, das versammelte Bolt deiner Unterthanen — alles ift dort! Dein Geburtesand, das Wasser, in welchem du gewaschen wurdest, deine Unterthanen, das

benegeit von zwen und siebzig Jahren übereinstimmt; ber mongolische Geschichtscher sett die Geburt Oschengischan's ins Jahr bes Pferdes, welches das siebente des Cyclus, und nach welchem das Jahr des Schweins als das zwölfte und lette des Cyclus, das fünste nach dem Jahre des Pferdes folgt. Selbst wenn diese Angabe als wahr angenommen wird, starb Oschengischan nur 65, und nicht 66 Jahre alt.

<sup>\*)</sup> S. 481 und 482, boch find die Seitengahlen von Schmidts mongolifcher Geschichte falfc citirt.

furchtbare Bolt ber Mongolen , beine vielen Burdentrager , Fürften und Gble. Deligun Buldat am Onon, der Ort Deiner Weburt. alles ift bort! Dein aus fcmargen Bengfichmeifen verfertigtes Relb: zeichen, deine Paulen, Bedeu, Trompeten und Pfeifen, dein goldener Pallaft, der alles Rennbare in fich schließt, die Grabflache am Rerulen, Diefer Ort, mo du ben Thron als Chaghan ber Urulad beftiegft, - alles ift bort! Deine in fruber Jugend Dir angetraute treffliche Gemablin Burte Didufdin, Bordatu:dan, Dein gludliches Band, und bas große Bolt Bogbardichi und Duchuli, beine gwen. vertrauten Freunde, beine in allen Studen vollkommene Reichevermal. tung und Regierungsordnung, alles ift bort! Deine dubilghanifche Gemablin Chulan Chatun, deine gauten, Floten und übrigen mus fikalischen Instrumente, deine reizenden zwey Gemablinnen Dichiffu und Dichiffuken, dein goldener Pallast, Sammelplat alles Merk-wurdigen — alles ift dort! haft du, weil die Gegend am Chargune . can marm ift, weil ber von bir befiegten Tanggub viele find, und weil die Rurbeld foin Chatun fcon ift, dein altes Bolt der Mongolen wirklich im Stich gelaffen? Konnten wir gleich deinem edlen leben nicht zum Schilbe dienen, fo wollen wir doch deine, bem Edelfteine Chas gleichen leberrefte in Die Beimat fuhren, Diefel. ben beiner Gemablin Burte Didufdin geigen, und ben Bunfden beines gangen großen Bolfes genugen.a

Micht minder merfwurdig, ale Diefes poetische Leichenlied des mongolischen Geschichtschreibers, ift die von Brn. v. D'Obffon gegebene gedrangte lleberficht der Gagungen und Ginrichtungen Dichengischan's aus den besten Quellen des Morgen = und Abend= landes, namlich aus ben Geschichten Dichoweinis und Dafrifi's, und aus den Reifebeschreibungen von Rubruquis und Plan Carpin. Mufterhaft war bie Ginrichtung und Bucht feines Beeres; je neun aller maffenfabigen Danner murden vom gehnten, die gebn Decurionen von einem Sunderter, die gebn Sunderter von einem Taufender, Die gebn Taufender von einem Bebntaufender befehligt. Diefen vier Offizieren (bem Beb. ner, Sunderter, Saufender und Behntaufender) ward blind geborcht; der erfte Befehlshaber des Beered, wie der lette Maulefeltreiber besfelben unterwarf fich mit gleichem Gehorfam der über ibn verbangten Drugel = ober Todesftrafe. Der Beift, Das Befen, das Opftem des Seeres war Raub und Plunderung; ftatt Gold ju erhalten, mußte jeder Goldat einem Offizier jabrlich eine bestimmte Ungabl von Sausthieren, Filgmatten oder dergleichen abliefern, ohne defihalb von der Beltfteuer des Stammes enthoben zu fenn, welche in feiner Abmefenheit vom Saufe fein jurudgebliebenes Beib entrichten mußte. Unablagliche Bewegung, bestandige Uebung im Reiten, Ringen, Schwimmen und Schies Ben, erhielt das Beer fortwahrend in lebendiger Thatigfeit. Bum Jahrebanfang mußten die Befehlshaber vom Dichengif ihre befonderen Berhaltungsbefehle einholen; vor jedem Felding wurde

bas Beer auf das ftrengfte gemuftert. Muger ben Baffen (Bogen und Pfeil, Schild und Beil) mußte Jedermann mit einer Reile, einem Giebe, einer Uhle, und mit Radel und Raden verfeben fenn; nur die vollitandigit Bewaffneten führten Gabel. Belm und Pangerwamms. Jedem Feldzuge ging allgemeine Berathung ber Unführer im Ruriltai (ber mongolifche Landtag) poraus. Ben Belagerungen murben von Saufenden gefangener Sclaven Erdwalle aufgeführt , bis Diefe Die Mauern überragten ; Baliften und Ratapulten fcbleuderten Steine und brennendes Maphta in die Stadte, beren Thore fich eben fo oft burch Lift und Berrath, als burch Sturm und Bewalt öffneten. gebenes Bort wurde fast nie gehalten, und allgemeiner Plunderung folgte allgemeines Blutbad; weder Beiber, noch Rinder wurden verschont, fondern nur Runftler und Sandwerfer, welche gu Laufenden auf Laufende von Meilen weit von ihrem Baterlande verpflangt wurden. Bu Pferde ichoffen die Mongolen fliebend, wie die alten Parthen; die in der Schlacht aus Rurcht Des Todes fich abwandten, fanden denfelben von der Sand ihrer Befehlebaber; alles land, bas fie durchjogen, murde verheert und ent= volfert, Die Sclaven in Beerden gufammengetrieben, und wie bas Dieh behandelt; viele waren in voraus bestimmt, ihren Serren lebendig in bas Grab zu folgen. Biele Bolfer haben por ben Mongolen fich unmenschlicher Barbaren fonlbig gemacht, aber ben den Mongolen ward Raub und Mord fustematifch betrieben, und ihre Berrichaft fannte feine andere Grundlage, als die tieffte Erniedrigung der Sclaveren. 3m Frieden, fagte Dichengif, muffe ber Goldat fanft und rubig fen, wie ein Ralb; im Rriege wie ein Operber auf feinen Raub fturgen; feinen Feldherren, welche auf die Frage, was des Menschen größtes Bergnugen fen, geantwortet : Jagd ju Pferd am iconen Frublingstage, wenn ber Falfe feine Beute beimbringt, entgegnete Dichengif : »Dicht so! bes Menfchen größter Genuß ift, feine Feinde zu besiegen, por fich bergujagen, fie zu plundern, ihre Pferde gu reiten, ihre Beiber zu umarmen. Er empfahl feinen Gobnen die Jagd als Die Schule des Kriegs; die großen Jagden wurden im Binter mit derfelben Ordnung, welche in den Schlachten berrichte, betrieben; das gange Beer jagte in Treffen; acht Tage dauerten die Benerlichkeiten; Gefchenke des Wildes wurden weit und breit verfandt. Die Strenge feiner Befete that dem Chebruche und Diebftahl, welche vor ihm die baufigften Lafter ber Mongolen, Ginhalt, indem die Todesstrafe darauf geset war; defigleichen auf die Berhehlung des gestohlenen Gntes, auf die unbefugte Ginmifchung im Zwenfampf, auf die Burudbehaltung gefundener Baffen, auf den Gebrauch von Baubermitteln, um gu beberen.

Der Ungeflagte wurde nur auf fein Geftandniß verurtheilt , Diefes aber durch die Rolter erzwungen. Mehrere Gefete Dichengifchan's find die Sanction uralten affatifchen Aberglaubens : es war verboten, Feuer, Tifch oder Teller gwifchen die Gufe gu nebmen, ins Baffer oder auf den Gand gu piffen, die Bande in fliefendes Baffer zu tauchen oder darin Rleider fzu mafchen. Richts durfte gewaschen werden, denn nichts war unrein; ein mabrer Cober Der Ochweineren. Die Thiere wurden geschlachtet. indem der Bauch aufgeschlibt, bas Berg gerbruckt ward. ein Thier nach Urt ber Modlimen tobtete, indem er demfelben den Sals abschnitt, ward dafür auf gleiche Beife getodtet. Die grofite Gaftfrenheit war anempfohlen, und ber Wirth mufite feinem Bafte Die Speifen vorfosten. Dichengif glaubte an ein boch= ftes Befen und verehrte die Sonne nach Beife der Schamanen; feinen Rachfolgern empfahl er alle Religionen gleich ju dulben; alle Priefter, Bettler, Mergte und Gelehrte waren von allen Muflagen fren. Die mongolischen Berbote vom Diffen und bas Reuer mit feinem Deffer zu berühren oder mit Gifen zu fchuren, find rein pythagoraifch '). Unter bem vorzuglichften Aberalauben ber Tataren und Turfen fteht ber vom Regenftein Dfchede (Jade) und die Bahrfageren aus ben Schulterplatten der Schafe oben an; noch find die geflügelten Damonen Elije (Elebim? ober Elfin?) genaunt, ju bemerten, deren die voriges Jahr ju Detersburg von Brn. Schmidt entrifferte Infchrift eines am Rlufeden Rondui in Gibirien aufgefundenen Granitblockes erwähnt; ein bochft merfwurdiges hiftorifches Denfmal über die Befiequna Rutfchlufchan's (i. 3. 1219 oder 1220), wodurch das Dafenn mongolifcher Ochrift, von der man bieber allgemein glaubte, daß fie erft unter Rubilai eingeführt worden, fcon gur Beit Dichengischan's außer allen Zweifel gestellt ift 2). Dichengif begnügte fich mit dem Titel Chan oder Raan, und hafite die Flosfeln bes perfifchen Styles. Db fein Giegel wirflich eine Schildfrote mit zwen auf ihrem Ruden verfchlungenen Drachen porftellte, wie Geetsen (G. 71) ergablt, laft fich bezweifeln, da Die gange Ergablung von dem Steine, aus welchem Dasfelbe gefprungen fenn, und auf welchem ber funffarbige Bogel Dichengif! Dichengif! ausgerufen haben foll, reine Fabel. Das Gefebbuch Dichengischan's (Die Jasa) wurde i. 3. 1225 ben feiner Rudfehr aus Perfien redigirt. Dichengif hatte funfhunbert Beiber und Benichlaferinnen, und boch funf rechtmafige

1) Πυρ μαχαιρα μη σαλευειν, πρός ήλιον μη μιχειν.

<sup>2)</sup> Siehe ben Bericht hierüber im Morgenblatte Rr. 120 Des Jahres 1833.

Gemahlinnen mit dem Litel: Große Frau, die erfte Burta, Mutter der vier Prinzen (Dichubichi, Dichaghatai, Oghotai und Zului), und von funf, an Stammfürsten vermahlten, Prinzessinnen fuhrte den Litel Fugin, welcher der der chinesischen Kaiserinnen. Gr. v. d'Ohsson nennt die vier anderen nach Reschiedelin, Seten (S. 83), 'die zwen Schwestern Dichieu und Dichieuten, Latarinnen, die er beyde auf

einmal zu Gemablinnen nahm.

Es mare zu munichen, Gr. v. d'Obffon hatte aus Refchided. din auch die Safeln der nachkommenschaft Dichengischan's und ber verschiedenen Stamme ausgezogen, wie er Die Genealogie Dichengischan's bis auf feinen vier und zwanzigsten Ubn rudwarts gegeben. Die Luden berfelben bat Gr. Ochmidt in feinen Roten jur lleberfehung Geetsen's bemerft; aus Geetsen vervollstandigt. enthalt biefe Safel zwolf Abnen, von dem angeblichen Auszuge aus Erfenegun herunter bis auf Alantuwa, und Diefe ift Die zwolfte Abnfrau Dichengischan's. Diefe gange Unordnung fcheint eine funftliche ju jenn, ber Bahl vier und zwanzig zu Liebe, welche in ber turfifchen Genealogie eine fo große Rolle fpielt, und nach welcher auch die Stammvater ber Surfen (ieder von Dabufchan's vier Gobnen batte beren feche) vier und gwangia find; eine Bahl, die in ber jungften Beit bis auf Die vier und awangia Bege ber Mamlufen in Megnpten fich als eine Cardinalgabl turfifder Berrichaft berausgestellt bat. Dichengifchan's von ibm, fur; vor feinem Lobe, bestimmter Rachfolger war Dabotai, welcher feiner Beisheit und Milde willen nach bem Romulus Dichengif der Di uma Diefes Berricherhaufes. Dabotai war aber nur ber Raan Oberherr, ber Erbe bes Stammvermogens und ber Regent bis zur Proclamirung bes neuen Raans war Tului. Dabotai theilte das zwente Reich feines Baters mit feinen benden Brudern Dichaghatai und Qului und mit Batu, dem Cohne Dichubichi's. Sului, ale ber jungfte, batte nach tatarifchem Berfommen bes Batere Lager, feine Pferde, feine toftbarften Effecten, fein Stammgebiet gwis fchen Raraforum und den Quellen des Onon geerbt; Dabotai beberrichte das vom 3 mit bewafferte Land, Dichaghatai follte von den Grangen der Highuren bis an die des Orus, Batu in Riptschaf berrichen. Dichengischan binterlieft ein Beer von hundert zwanzigtaufend Mann, hundert eintaufend wurden bem Enlui vererbt, bas Mitteltreffen bestand nur aus taufend Mann Leibwache; den rechten Flügel von acht und drenfigtanfend Mann befehligte ber Duwian Burgbubichi aus bem Stamme Erlat, den linfen von zwen und fechzigtaufend Mann ber Dichelarre Dufoli, die übrigen acht und zwanzigtaufend

wurden nach Dichengischan's lettem Billen fo vertheilt, daß Batu, ber Gobn Dich ndichi's, Dichaghatai und Dahotai, und Bulfan, ber funfte Cobn Dichengischan's aus einer anberen Gemablin als Burta, jeder viertaufend, Otofchigin. der inngere Bruder Dichengischan's, funftaufend, ber Cobn feines Bruders Ratfchinn brentaufend, feine Mutter Ulun drentaufend, und der Cobn feines Brudere Dichubichi= Ra= Bar taufend erhielt. Eron Diefer Mustheilung, nach welcher der Rern der gangen Beeresmacht in den Banden Tuluis, und trot dem mongolifchen Berfommen, nach welchem bas Stammaut in die Sande bes jungften Cobnes und nicht in die des alteften übergebt, wurde auf bem im Frubling bes Jahres 1229 gebaltenen Ruriltai, ben welchem alle Pringen mit ihren Gob. nen (unter benen allein fieben Bruder \*), die Gobne Dichubichi's) ericheinen, nicht Eului, fondern Oghotai, welchen icon Dichengif gu feinem Rachfolger bestimmt batte, gum Raan erwählt. Das Ceremoniel bestand barin, daß ihm der Becher mit Ctutenmilch bargereicht ward, bag Die Pringen mit entbloftem Ropfe und auf ben Ruden geworfenen Gurteln vor ibm brenmal bas Anie bengten , worauf ber neue Raan aus bem Belte ging, um mit breymaliger Aniebengung die Sonne augubeten; bierauf begann bas Reft, an dem die Pringen gur Rechten, Die Pringeffinnen gur Linfen des Thrones finend Theil nahmen. Alle Glieder ber Ramilie fchwuren ben Sulbigungefchwur : Do lang von beiner Rachtommenfchaft ein Studden Rleifch ubrig, welsches ins Gras geworfen ben Ochfen bindern murbe, bavon gu »freffen, und ine Rett geworfen, dem Sunde verbote, es ju beprubren, merden wir feinen Prinzen einer anderen Donaftie auf Den Thron fegen.a Biergig ber ichonften aus den erften Familien gemablten, mit reichen Rleidern und Juwelen ausgeschmudten Madchen, wurden, wie ber Gefchichtschreiber Reschideddin fich ausbrudt, bem Dichengischan jum Dienfte in ber anderen Belt mitgegeben. Dahotai bestätigte Die Jasa, b. i. Die Gabungen Dichengischan's, und erweiterte Diefelben auf des weifen Befire Jelu Efchut ai's Borfchlag, indem er die Rangftufen Der Beamten ordnete, Die willfürliche Macht ber mongolifchen Statt= halter über leben und Tod einschranfte , Formen des Gerichts anordnete, und zum erften Male Die jabrlichen Steuern bestimmte. Die Feldzuge wurden auf dem Reichstage beschloffen, Ruwian Efchormaghu murde befehligt, ber Berrichaft Gultan Dichelaledding, welcher nach bem Tode feines Batere fich einiger von

<sup>\*)</sup> Arba, Batu, Scheiban, Tangfut, Borfa, Bergatichar und Butatimur.

deffen gandern bemachtigt hatte, ein Ende gu machen. Gin zwentes von Goftai und Gubotai befehligtes Beer follte Das von Dichubichi noch uneroberte Land ber Riptichafen. Gafeinen und Bulgaren erobern; Oghotai, von Zului und mehreren Pringen begleitet, marfchirte, um China's Eroberung zu vollenden. 3m 3. 1232, als Oghotai nach Unterjochung China's gurudfehrte, ward er noch jenfeits ber großen Mauer gefahrlich frant; Eului opferte fich fur ibn, indem er nach mongolifcher Religion ben Born des Simmels auf fich felber rief. damit der Bruder verschont bleibe. Sului, d. i. ber Spiegel (der Capferfeit und Rriegszucht), ftarb bald bernach, nur viergig Jahre alt. In dem Kuriltai des Jahres 1234 (es find gerade 600 Sabre) wurde wieder brenfacher Feldzug befchloffen wider bas noch ununterjochte Reich Gung, wider das unterjochte Rorea, welches das Joch abgeschüttelt, und wider Riptschaf und ben Beften, welchen Batu, der zwente Cobn Dichudichi's, unterjochen follte. Huf bemfelben Landtage wurde festgefest, daß Die Eigenthumer der Berden Gins vom Sundert, Die Landbebauer den Bebent ihrer Ernten geben follten; auch wurden Poften durch Das gange Reich eingerichtet. Jelu Efcutsch ai batte ben Dahotai in den Lehren des Efcufing und Ronfutse unterwiesen, und ihm acht Marimen derfelben als die Grundmaris men der Regierungsfunft vorgelegt. Das Reich Gung murbe unterjocht, in Rorea stellten zwen und fiebzig mongolische Befehlshaber die Ordnung wieder ber.

Während im Often die Heere Oghotai's das Reich Sung eroberten, und das emporte Korea wieder jum Gehorsam brachten, im Westen aber Rußland, Polen, Ungern und Mahren verheerten, überließ sich der K a an in seiner neu erbauten Restden, Skaraforum ruhig seinem Hange für die Jagd und für den Trunk. Karaforum war mit der chinesischen Gränze durch sieben und derenstig Stationen der Kavallerie, welche je von fünf zu fünf Stunden aus einander lagen, verbunden. Alle Tage langten fünshundert Wagen mit Lebensmitteln und Geträufe für das Bedürsniß des Hofes und der Stadt an; den Sommer brachte er unter einem chinesischen, inwendig mit Goldstoff gesütterten Zelte aus weißem Filz zu, welches tausend Personen faßte, und welches Sira Ordu, was nicht zu verwechseln mit der goldenen Horde (Serin Ordu). Oghotai verfürzte sich das Leben durch unmäßigen Trunk, und starb sechs und funszig Jabre alt \*1.

<sup>\*)</sup> Das Datum vom 5. Dichemafiul : fani 619 ift falich, indem es der 3. Dichemafiul II. 689 ift, welcher dem 11. Dezember und nicht dem 29. Nov. 1241 entspricht.

Derfifche Geschichtschreiber find einstimmig in bem großten Lobe feiner Gerechtigfeit, Milbe, Duldung und Sauftmuth, Die nur felten ber Strenge mongolifcher Gabung wich. fr. v. D'Obiton aibt ein Dunend folder Anecdoten aus Refchideddin und Dichibangufcha. Er hatte die Babl berfelben leicht verbrenfachen fonnen, wenn er feine Quellen batte erschöpfen wollen. Beweis beffen tragen wir einige folder darafteriftifchen Buge aus Dirduand bier nach, bemerten aber noch vorläufig, daß in der Rote frn. von d'Ohifon's jur erften Unecdote der Berth bes Bas lifch auf funfbundert Dufaten angefest ift, indem der Berth. Des ungeprägten Goldes mit dem des geprägten vermengt mor=: ben ; nur von jenem galt ber Balifch auch laut bem Bengniffe Bafafe funfbundert Distale, ber Des gepragten Golbes batte aber laut Mirchnand und Burbani fatii einen gang anderen Berth. Br. v. d'Obifon bat gwar bende unter den Quellen angeführt, aber nichts weniger als gehörig benust. In ber Anet-Dote, wo Dabotai dem übermutbigen Chinefen in Erinnerung brachte, daß nach Dichengischan's Jasa das Strafgeld fur ben Todichlag eines Chinefen nicht bober als auf den Berth eines: Efels, Das eines Dusulmans aber auf vierzig Goldbalifche angefest fen, fugt Mirchuand bingu, daß der Goldbalifch acht Die nare (Golditude) und zwen Danit ober acht Dirbem werth Das Worterbuch Burbani Katii gibt den Werth Des Goldbalifch auf acht Di ofale und zwen Danit ober auf acht ein fechotel Dufaten an. In Bafaf ift gu Ende bes fiebenten Abschnittes, welcher von der Thronbesteigung Rubilai's bandelt, ber Balifch des ungepragten Goldes von bem Balifche bes Dapiergeldes genau unterschieden; ber Balifch ungepragten Goldes wird als funfhundert Mistale werth gleich zwenhundert Balifchen Papiergeldes oder zwentaufend Dinaren, der Gilberbalifch gleich zwanzig Balifchen Papiergeldes oder zwenhundert Dinaren, Der Balifch Paviergeldes auf gebn Dinare angefest; ein merfwurdiger Bentrag jum Damaligen Berhaltnif Des Goldes, Gilbers und Papiergeldes, welcher eine neue Ausgabe des Berfes Jatobs über die Production und den Berbrauch der edlen Metalle bereichern fonnte. Dach Diefer Mugabe Bafafe batte im brengebnten Sabrbundert in China und in der Sataren unter der Berrichaft ber Mongolen bas Gold ben gebnfachen Werth des Gilbers, und Das Papiergeld galt unr zwanzig Prozent bes gemungten. Benn in der obigen Unechote der Werth des Balifches ju funfhundert Goldftuden angenommen wurde, fo batte bas Etrafgeld, weldes Dichengischan mit vierzig Balifchen auf den Sod eines Doslims gefest, nicht weniger als zwanzigtaufend Dufaten betragen, was auch ohne nabere Befanntschaft mit den obigen Stellen Dir-

duande und Baffaf's Grn. v. b'Obffon ale ungereimt batte in Die Augen fpringen follen. Gin Geitenftud zu ber von Grn. v. D'Obifon erzählten zwenten Schabanecdote find Die benden folgen= ben: 1) Man binterbrachte Dabotai, in der Rabe des Jurde, b. i. bes Sortes bes bichengischanischen Saufes, habe fich eine Infchrifttafel gefunden, vermög welcher ber berühmte Ochat Efrasiab's bort begraben liege. »Bas brauchen wir , a fagte Daotai, "bie Schabe Underer; laft une nur bie, fo wir befigen, unter unfere Diener und Ungeborige vertheilen.a - 2) Die Ginwohner ber dinesischen Stadt Thalabu trugen unterthanigft vor, daß fie achttanfend Balifche fculbig fenen, welche von ihren Glaubigern unerbittlich eingetrieben wurden; fie baten um einen Befehl, wodurch ihnen Bablung in Terminen gestattet wurde. Daotai fagte, Die Termingablung fonnte Die Glaubiger ruiniren, weit beffer ifte, wir zahlen die Ochuld aus unferem Ochake, und gab bie notbige Unweifung bagu. - 3) Gin armer Pfeilfchifter fniete mit gebn Pfeilen vor ben Thron bin, und trug unterthanigft por, baff er fiebzig Balifche fculbe; er bat um Diefe Summe, wofur er zehntaufend Pfeile fur die Ruridfchi (Leibwachen) liefern wolle. Ogotai nahm die gebn Pfeile als Gefchent, und befahl, ihm bafür hundert Balifche auszugablen. - 4) Daotai ermuthiate burch feine Frengebigfeit den Uderbau, vor ibm mar Die Begend um Raraforum wufte und unbebaut; einem Bauern, ber bort querft Rettig gepflangt, und ibm ben erften Rettig bargebracht, ließ er fur die hundert Blatter berfelben eben fo viele Balifche anstablen. - 5) Ein anderer batte in ber Dabe Des Luftbaufes, welches Daotai zwen Parafangen von Raraforum unter dem Damen Terfubaligh gebaut, Beiden und Danbelbaume gepflangt, fur beren jeden er ihm einen Balifch ausgablen ließ. - 6) Ein Mann von Schiraf fniete vor dem Throne mit der Bitte um funfhundert Balifche, Die er fculdig; Ogotai ließ ibm taufend auszahlen , und fagte ben Beamten ber Finangen, Die ihm wider folche Berfchwendung Borftellungen machten: ba er fo weit über Land und Meer gefommen, fo murbe ich, wenn ich ihm nur das Begehrte gegeben batte, ibn boch unbe-Schenft entlaffen baben. - 7) 216 Daotai eines Tages indischen Raufleuten begegnete, Die fur ihr Elfenbein funftaufend Balifche begehrten, die er ihnen fogleich auszahlen ließ, machten ihm die Nowabe (Nobobe) Borftellungen wider folche gegen Mufruhrer und Unglaubige übel angewandte Rrengebigfeit; er autwortete ibnen : ich fenne feine Anfrubrer und Unglaubige :

> Benn Berg und Band ift Schacht und Meer, Thut Berg und Sand wie Gott ber Berr.

8) Einem Derwifch, welcher ibm in einem Gade bie Saut feines einzigen Schafes barbrachte, beffen Rleifch er unter Die Urmen pertheilt batte, lief er bundert Balifche und taufend Schafe mit ber Beifung geben, daß wenn bas Geld und Die Berbe zu Ende, er fich um andere melden moge. - a) Geine Gewohnheit mar, Die bren Bintermonate zu jagen, in ben neun andern Monaten des Jahres aber alle Tage nach gefchlichteten Reichsgeschäften auf einem Stuble vor dem Thore Des Dallaftes zu figen , mo por ibm Rleider und Stoffe in Saufen aufgeschichtet lagen, Die er unter Doslimen und Mongolen vertheilte. Reber nabm ober erbat fich fo viel er fonnte. Giner, ber mit Rleidern überlaben, eines berfelben auf bem Bege vergettet batte, fam gurud, basfelbe wieder ju begebren; Daotgi fagte: Gin Rleid fen ber Dube des Beged nicht werth, er moge nehmen, fo viel er wolle. Go machte Daotai's Frengebigfeit Die Gage von ber Satimtai's wieder neu. - 10) Go ließ er einem, der ibm zwenbundert Beidengerten jum Gefchente gemacht, bafur zwenbundert Balifche auszahlen .- 11) Eines Tages ging er über Den Marft, mo er icone Trauben fab, nach benen ibm geluftete; ale er nach Saufe gefommen, gab er einem Danifchmend (angebenden Gelehrten), dem er begegnete, einen Balifch, um ibm von ienen Trauben ju faufen. Der Danischmend brachte einen gangen Rarren Trauben fur einen Biertel Balifch , welcher bas Doppelte ihres Berthes, und gab ben Reft jurud; ber Raan gurnte fich barüber gar febr, und fandte bem Eraubenverfaufer gebn Balifche. - 12) Eines Tages hatte er fur einen Urmen bundert Balifche ale Almofen angewiesen; die Minifter fagten : ber Pabifchab muß fich geirrt, und ftatt Balifchen (Goldftude) Dirheme (Gilberftucte) gemeint haben; fie legten Die bundert Balifche auf einen Saufen gufammen, fo daß fein Blid Darauf ftoffen mußte; er fragte, was bas fen? auf Die Untwort, bag es das angewiesene Almofen, fand Ogotai, daß es zu wenig, und befahl, das Doppelte ju geben. - 13) Gines Tages fah er einen Derwifch an der Schwelle des Pallaftes fteben , den er für einen Raufmann bielt, welcher ibm fur bundert Balifche Baaren verfauft batte; er befahl ibm, die bundert Balifche auszugablen. Der Derwifch gab fie, ale ihm nicht geborig, jurud; Ogotai befahl, fie ibm ju laffen, weil Gold, bas einmal aus bem Schate gefloffen, wenigstene nicht auf demfelben Bege babin gurudfebren muffe. - 14) Bon einem Gpagiergange gurudfehrend, ftieß Daotai auf eine Inderin, welche zwen Rinder auf dem Ruden trug; Ogotai befahl einem feiner Begleiter, ihr funf Balifche gn geben ; Diefer gab ibr nur vier, indem er einen einstedte ; bas Beib ward Diefes Betruges gewahr, fie fam jurud, fich darüber ju be-

Flagen, und Daotai erlaubte ibr, aus bem Schake fo viel Bol-Des zu nehmen, als fie tragen fonnte. - 15) Giner feiner Leib= machen fam mit einem franten Salfen , und trug vor , baf biefer nur durch Bogelfleifch gefunden fonne; Dgotai weift ibm einen Balifch zur Kutterung des Falfen mit Bogelfleifch an, Die Schatmeifter gaben ihm dafur eine Mequivalent in Bogeln, um damit ben franten Ralfen gu futtern. Ogotai, ale er es vernabm, argerte fich gar febr, und verwies ben Bablmeiftern ibre Gigenmachtigfeit, indem der Bittfteller nicht um Bogelfleifch, fondern um Geld, folches zu faufen, gebeten babe, und indem folches. und nicht lebendige Bogel, angewiesen worden fenen. - 16) Ginem Bogenschifter, welcher in ben Ruf gefommen, fcblechte Bogen zu machen, ließ er nichts bestoweniger, um ibn in feinem Sandwerfe zu ermuntern, ben Bogen mit einem Goldbalifch begablen. - 17) Einem Goldschmiede, welcher den ihm gur Musbefferung anvertrauten goldenen Gurtel verfauft, und bas Beld in Sang und Sang durchgebracht hatte , ließ er nichts bestomeni= ger bundert funfzig Goldbalifche mit dem Bedeuten auszahlen. baf er fich beffern moge. - 18) Einen Abnffinier, welcher ibm einen Becher gebracht, ließ er erft dafur zwenhundert Balifche ausgablen, und ihm bann abermal mit einem Reifepaffe gwenbundert Balifche guftellen, mit bem Muftrage, baf er ibm einen abnffinifchen Sclaven bringen moge. - 19) Einem Urmen, ber ihm einen Becher aus Gemehorn Dargebracht, befahl er, funfria Balifche auszugahlen, und als es die Soflinge zu viel fanden, verdoppelte er Die Gumme. - 20) Gin uighnrischer Emir ftellte feinem moslimifchen Ochuloner, der nicht gablen fonnte, nur Die Babl fren, entweder vom Islam gum Gobendienfte abzufal-Ien, oder auf bem Marfte bundert Prügel zu erhalten. verwies dem Highuren auf das icharfite diefen Glaubenszwang, theilte beffen Weib und Saus bem Dusulman, und noch obendrein zwenhundert Balifche, dem Highuren aber die bundert Prugel auf öffentlichem Martte gu. - 21) Ein Geid Alibe aus Buchara, welcher vom Schabe ein Darleben erhalten batte, verweigerte Die von ben Schabmeiftern begehrte Burud;ablung aus bem Grunde, daß er die Gumme fcon in die Sande Daotai's Daotai ließ ibn vorfordern, fand, daß er ibn nie gefeben , und fragte, wann er ihm denn das Geld gegeben haben wolle. "Mis, antwortete diefer, "Diemand gu beinem Dieufte gegenwärtig mar als ich. Biewohl Diefes eine Luge war, befahl Qaotai bennoch, von ihm weiter nichts zu fordern, damit nicht in der Kolge der Berdacht entfteben fonne, der Raan langne jum Bortheile Des Ochabes. - 22) Gine Pringeffin , feine Berwandte, fam eines Tages in bas Sarem, um ben Schmud und

Die Schate beefelben ju fchauen; Dgotai befahl bem Dabmub Balawadich \*), alle Verlen des Schapes gu bringen : Balamadich brachte zwolf Saffen voll, beren Berth achtzigtaufend Dufaten. Daotai gof fie alle in den Ochof feiner Bermandtin mit ben Borten : »Mun wirft du von Derlen gefattigt, Dich um Die Muwelen der Manner nicht weiter befummern. - 23) Die Rerne eines ihm dargebrachten Granatapfele ließ er unter Die Benoffen feiner Gegenwart vertheilen, und dann eben fo viele Balifche ausgablen, als Rerne waren. - 24) Ein Dusulman von Raratafch, das an Sangut's Grange, brachte ibm einen Rorb Efwaaren mit ber Bitte um einen Reifepaß; Dgotai gab ihm diefen, und noch obendrein einen Rorb Balifchen. - 25) Benm fürftlichen Gastmable bes Raans murbe ein Becher entwendet : Da alle Machforschungen vergebens, ließ Dgotai ausrufen, baff, wer ihn gurudbringe, nicht nur von aller Strafe fren, fondern auch feines Bunfches theilhaftig werden folle; ber ben Becher entwendet, brachte ibn gurud, und antwortete auf die Frage, was er damit beabsichtigt babe: »nicht Diebstahl, benn fonft hatte ich etwas von großerem Berthe genommen, fondern ich wollte den Raan blog warnen, beffer auf feiner Buth ju fenn.a Die Befire ftimmten fur feine Sinrichtung. Daotai fagte, bas fann ich nicht über mein Berg bringen, nur Reugierde fonnte mich bewegen , feinen Bufen zu fpalten, um zu feben, welch ein Berg Diefer Mann haben muffe. Er ließ ibm funfhundert Baliiche auszahlen, und fandte ibn ale Befehlehaber über einige Taufend Reiter nach Ching. - 26) Ben einer ju Raraforum que Sagelichauer entstandenen Difernte ließ Qgotai ausrufen : Die Feldbebauer follen guten Muthes fenn , indem ihnen der Musfall der Ernte von dem Schape erfest werde. - 27) Unter der Regierung Maeddin Reifobad's, Des Gultans ber Gelbichufen, welther gleichzeitig mit Ogotai berrichte, gab in einer ber Stadte Rums einer einem armen Poffenreißer ben Rath, fich nach ber Sataren ju begeben, wo jest ein Raifer berriche, welcher bas Gold nur wie Stanb anfebe; ber Doffenreißer ging auf den Rath ein , batte aber feinen Pfenning, um fich auf ben Beg zu bege-Die Gefellichaft ichof Geld gufammen, ihm einen Efel gu faufen, auf dem er nach Turfiftan ritt. Dren Jahre bernach fand ber Rathgeber ben Berathenen wieder in derfelben Stadt im größten Reichthume und Boblleben. Diefer ergablte jenem, wie er fich mit einem Teller trodener Fruchte, Die er mitgenommen, ju Raraforum auf den Beg bes Raans gestellt, wie diefer

<sup>\*)</sup> Es fdeint Diefer Balamabid der Befir Dichagatai's ju fegu, melder ben b'Ohffon G. 372 Yelvadje geschrieben ift.

Die Kruchte angenommen, einen Theil eingestedt, Die anderen unter feine Begleiter vertheilt, und Diefen gefagt: Diefer Mann bat auf feinem Bege viele beilige Statten und Derter ber In-Dacht durchwallet, und fich mit Beiligen Gottes befreundet; ber Mundvorrath fold eines Mannes ift boch in Ghren zu halten. ich will diese Kruchte unter meine Rinder vertheilen, thut Defigleichen mit den eurigen. 3m Pallafte angelangt, fragte Daotai feinen moslimifchen Rammerer, wo ber Mann aus Inm wohne, ale diefer ibm hieruber nicht Befcheid wußte, fchalt er ibn febr aus, daß er fich um feinen Bruder Moslimen, der fo weiten Beges bergefommen, fo wenig befummere. Um andern Dorgen wurden fiebenhundert Balifche aus einer nen eroberten gand. fchaft eingebracht, und Diefe fogleich dem Reifenden aus Rum geschenft. - 28) Ein Mann aus Bagdad bat den Raan um 211mofen, bamit er feine gebn Sochter aussteuern fonne; Daotai fragte, warum er fich nicht an den Chalifen gewendet; ber Dann antwortete: fo oft er fich an ibn gewendet, babe er jedesmal nur gebn Goldftude erhalten, was feinen gebn Tochtern faum fur Brot und Bugemufe genuge; Daotai befahl, ihm aus dem Schape taufend Balifche ju geben. 3ch bin ein alter Mann, fagte ber Bagdaber, und fann nicht mehr als gwen Balifche tragen; Daotai wied ihm die nothigen Pferde und Laftthiere an. Gefahr, fagte ber Greis weiter, auf dem Bege ausgeraubt gu werden, und fo mit meinen Sochtern ber Gnade des Raans ver-Inflig zu geben. Ogotai gab ihm Begweifer und Geleite, und ale der Mann auf dem Bege ftarb, wurden die taufend Balifche ben Tochtern gur Aussteuer gefandt. - 29) Ben ber Bermablung der Tochter eines der Gerren des Sofes batte ibr Daotgi ein Raftchen mit Derlen bestimmt. Ben bem Refte fullte er aus dem por ihm ftebenden Raftchen einen Becher mit Perlen, und theilte Diefelben an Die Tifchgenoffen aus; einer bemerfte, daß Diefes bas Ochmudtaftchen ber Braut; fogleich befahl Ogotai, ihr ein anderes von gleichem Gehalte zu geben. - 30) Einer, ber gu Raraforum einen Beutel mit Gold und Juwelen verloren, ließ denfelben mit dem Bufage, daß er den Inhalt desfelben mit dem redlichen Kinder theilen wolle, ausrufen. Ein Musulman, der ibn gefunden, brachte denfelben dem Gigenthumer: Diefer behauptete, es fen mehr darin gewesen; fie gingen vor den Richter, und von diefem vor den Raan; bende beschworen ibre Mussage; Da entichied Daotai, daß diefes der verlorene Beutel nicht fenn fonne, und daß denfelben alfo der redliche Rinder gang behalten fonne. - Und einem halben Sundert folder von Mirchuand nach feinem Bewahrsmanne Dewlana Behaeddin Enrfiftani ergablt, bat Gr. v. D'Obffon nur funfgebn, Recenfent aber Diefe

drenfig (beren lette den meiften Lefern wohl dem Befen, aber nicht dem Urfprunge nach befannt) jur Charafterschilderung Ogo-

tai's aufgenommen.

Babrend Daotai ju Raraforum fich feinem Sange fur Frengebigfeit und Erunt überließ, verwufteten feine Beere unter ber Unführung von zwolf Beldherren (welche alle, bis auf einen, Dringen vom Geblute) Die Lander bes Beftens, Rufiland, Polen. Ungern, Schleffen, Dabren, Dalmatien und Rroatien. D'Obifon bat mit Benühung der ruffifchen, polnifchen, ungrifchen, fcblefifchen und öfterreichischen befannten Quellen über Die Mongolen - Ginfalle noch in ben Roten Die bieber unbefannten wichtiaften Stellen morgenlandifcher Gefchichtschreiber bieruber , namlich aus bem Gefchichtenfammler 1) bes Befire Refchi= deddin und aus dem Belteroberer 2) bes Befire Dich uweini bengefügt. Es ift zu bedauern, baf bie eigenen Mamen der Derter in den von ibm benütten Sandichriften ifo wie in der auf der faiferl. Sofbibliothef befindlichen Refchidedd in's) meiftens der diacritischen Puntte ermangeln, fo daß ben den meiften unmöglich fie mit Bewißbeit zu entziffern. Bon allen europaiichen Geschichtschreibern über Die Mongolen : Ginfalle bat feiner fo viele Ramen ber mongolifchen Relbberren Diefes Grauelguges überliefert, ale Rogerius 3), und es lobut fich ber Dube, Die ben ibm erhaltenen neun Damen mit ben gwolf von ben morgenlaudifchen Gefchichtschreibern gegebenen zu vergleichen. Dach Diefen waren die zwolf Relbherren, welche ben Granel ber Berwuftung anführten, vier Gobne Dichudichi's, bes alteften Cobnes Dichengischan's, namlich Batu, Orda, Ochiban (richtiger Ocheiban) und Sangfut. Der Rame Batu's ift aus allen europaischen Beschichten befannt, und fogar, weil er von einigen Batui, von anderen Batin oder auch andere gefcbrieben worden, von ruffifchen Gefchichtschreibern, wie Rutfch. fow 4) und Raumow (im vorliegenden Berte G. 26), überfluffiger Beife fur eine doppelte Perfon angenommen worden. Orda, ber altere Bruder Batu's, ift ber Stifter ber weißen, um Gaabanat, Gabran und Otrar angefiedelten Borbe, beren Furften fpater auf den Thron Riptschafs gelangten, von welcher aber europaische Geschichtschreiber bisher feine Roti; aenommen, beren Rurften aber fowohl von Dunedfchimbafchi ale von Dichibannuma (G. 371) nach Ghaffari ale die

<sup>1)</sup> Dichamiet : temarich. 2) Dichihanguicha.

<sup>3)</sup> Rogerii Hungari miserabile carmen in Schwandtner's script. ser. hung. Vindob. I. Bd. p. 380.

<sup>1)</sup> In feiner Geschichte Rafan's; Petereburg 1767, G. 30.

Chane der weißen Borde (Aforda), im Gegenfate ibrer Borfabren, der Chane der blauen Sorde (Rofrda), aufgeführt werden. Schiban oder Scheiban gab feinen Ramen den Tataren Schibansen (Dichibannuma G. 374). Bon den Dach= fommen Dichagatais, Des zwenten Cohnes Dichengifchan's, batten der Gobn Baidar und der Enfel Buri Befehlebaberftellen : von den Gobnen Daotai's, des dritten Gobnes Dichengifchan's, feine Gobne, die Pringen Ropuf und Radan und ber Bruder Rulfan; von den Gobnen Sului's, Defi vierten Sohnes Dichengischan's, feine Cohne, Die Pringen Mangu und Bodichet, endlich der Feldherr Gubutai Behadir, berfelbe, welcher mit Efchepe Mujan noch benm leben Dichen= gifchan's den Feldzug wider Fare und Iran befehligt hatte. Bergleichen wir nun diefe gwolf Damen mit den ben Roger erhaltenen neun, fo ift fein 3meifel, baf ber Ronig und Berr ber Sataren \*), Bathus, fein anderer ale Batu oder Batui. Der nachste an ibm, Bochetor, ift Baibar, und Cadan Raban: Coacton icheint Rojuf, Feycan ober nach einer anderen Lebart Seycan Scheint Scheiban, Peta Scheint Bodfchef und Cheb Ocadar Subutgi Behabir gu fenn. Rur ben gar nicht mongolifch, fondern lateinisch ober griechisch flingenden Hermeus bleiben noch vier Damen übrig (Orda, Sangfut, Buri und Rulfan), von welchen demfelben aber anch nicht ein einziger etnmologisch ju Geficht fteht. Br. v. D'Ohffon behalt ben Mamen Peta ben, wiewohl berfelbe in ben morgenlandischen Geschichtschreibern nicht vorfommt , an welcher Berdopplung weniger gelegen, als an dem biftorifchen Irrthume, melder G. 401 Die Riptichafen als einen und benfelben Stamm mit ben Rumanen aufführt, mabrend, wie Constantinus Dorphprogenitus ausbrudlich ergablt, daß jene (von ihm Paginafiten gebeißen) von Diefen (Die er Ufen nennt) vertrieben wurden; jene waren Die altelten turfifchen Bewohner Riptfchafe, Diefe fpatere turfmanifche Eindringlinge. Es ift auch möglich, baf ber Peta ber eurovaifchen Geschichtschreiber fein anderer, als Onbutai, und Ocadar nur eine Berftummlung von Orda fen; ben gwenfachen Brrthum, daß Batu in Ungern gufammengehauen worden und daß damale nicht Bela IV., fondern Bladielaus geberricht, bat ichon Rutichfow in Betreff Batu's, und neuerdinge Dau= mow in Betreff Bela's widerlegt; ob Roforda wirflich, wie Maumow (G. 25) nach Raramein bafurhalt, eine Stadt, und eins und dasfelbe mit Gerai gemefen fen, laft fich mit gutem

<sup>\*)</sup> Rex Regum et Dominus Tartarorum, qui Hungariam intraverunt, Bathus, Cap. XIX.

Grunde bezweifeln; denn außerdem, daß Köforda unter ben fünf und zwanzig, von Grn. Staatstath von Frahn 1) aufgeführten Ramen der Münzstädte der goldenen Horde gar nicht vorstömmt, so scheint die Stelle Abul Chasis 2) bloß den Ort der Unsiedlung der blauen Horde zu bezeichnen, welche die Ofchubschild war; das Oschihannuma spricht von keiner Stadt Kökorda, fondern erklätt diesen Namen bloß als die Chanschaft der dem großen Jürt (Karaforum) rechts gelegenen Stämme, im Gegensaße von Akorda, d. i. der weißen Horde, deren Ulus

am Mlataab war 3).

Sr. v. d'Obilon ergablt die Begebenbeiten der Regierungen Raiufe, Mangu's und Rubilai's nach den perfifchen Quellen, mit ftetem Rudblide auf Die glaubwurdigen Rachrichten, welche Die Reifebeschreiber Dlan Carpin, Rubruguis und Marco Polo von beren Regierungen fomobl, ale ben Gitten und Bebrauchen der Mongolen aufbewahrt baben; gang furg erwahnt er bes zwenten Ginfalls der Mongolen in Ungern i. 3. 1285 nach Thurock und des Streifzuge in Dolen nach Cromer, und fcblieft mit gutem Grunde aus den ben norwegischen Geschicht= fcreibern erhaltenen Runden von der Einwanderung der Einwobner Dermien's in Morwegen unter der Regierung Socan II., welcher von 1217 bis 1263 regierte, daß fich die Berheerungen der Mongolen bis Permien erftrecten ; nur in einigen Beilen ermabnt er der benden nachsten Thronfolger Batu's, namlich feines Cohnes Gertafe, welcher von Mangu i. 3. 1256 jum Berricher in Riptschaf ernannt, auf dem Wege babin ftarb, und Deffen Rachfolgere, namlich beffen minderjahrigen Gobnes Ulughtichi, unter ber Bormundichaft feiner Mutter Boraftichin; als auch diefer nach einigen Monaten ftarb, gelangte erft Berfe oder Burfa, ber Bruder Batu's, gur Berrichaft von Riptichaf. Diefer benden Berricher gwifchen Batu und Berte erwähnen Abul Chaft, Mirchuand und Dequiques, welcher benfelben gefolgt, nicht, mohl aber dren weit altere und wichtigere Quellen, aus denen jene Perfer gefchopft, namlich die Gefchichten Refchideddin's, Dichoweinie und Bafafe, und endlich nach ber Ghaffari's (Dichibanara) die turfifche Universalge-Schichte Dunedichimbafchi's. Diefe Quellen fannte Mau-

<sup>1)</sup> Die Munge der Chane von Ulus Dichudichi's, Petersburg 1832, C. 42.

<sup>2)</sup> In der turtifden Musgabe G. 67, 3.4.

<sup>3)</sup> Hök Orda ulugh jurtün ssagh dschanibinde olan kabail Chanlighidür, Ak Orda Alatagh hududinde olan Ulus hukumeti dür.

mow nicht, und ichwanft baber zwischen ben Ungaben Abul Ghafi's und des Dequiques, und zwifchen denen der ruffifchen Befchichtschreiber guflow und Ochtscherbatow, welche in Uebereinstimmung mit ben perfifchen Quellen ben Gertaf und Ulaght fchi 1) ale Berricher in Riptschaf aufführen, und fo größeren Glauben verdienen, als fie von den perfifchen Gefchichten feine Runde hatten. Dit Illa abtich i's Tod und Berfe's Ebronbesteigung endet die Geschichte bes Uluses Batn's in Riptschaf ben Brn. v. d'Dhffon, und hier tritt Raumow's Gefchichte ber Berbaltniffe ber ruffifchen Rnefen mit ben mongolifchen Chanen als Fortfebung ein; eine der besten bisber gelieferten Borarbeiten gur Beantwortung ber von der faiferl. Afademie der Wiffenschaften im vorigen Jahre aufgegebenen Preiffrage einer Geschichte ber mongolischen Berricher von Riptschaf; Doch fehlt es dem Berfe Raumow's hauptfachlich an der von der Aca-Demie geforderten Renntnif orientglifcher Quellen. ergablt die Ginrichtungen Borfe's in dem eroberten Rufland durch Decurionen , Centurionen , Saufender und Behntaufender, Die letten biegen im Ruffischen Zemnit, mas eben fomobl von bem flawischen Ema, als dem mongolischen Soman (eines und das andere bedeutet eine Gumme von Behntaufend) abgeleitet werden mag. Der Metropolit von Rie w ernannte einen ruffis fchen Bifchof, der ju Gerai2) refidirte; die mongolischen Bogte in Rufland hießen Bastat, ihnen war die Hufficht 3) über die ruffifchen gurften übertragen. Die ruffifchen Bolfer gablten damals doppelte Abgabe, die ruffische und bedermenische, d.i. mufulmanische, benn Bederemen ift die fcon ben Berberftein vorfommende ruffifche Verftummlung des Wortes Du usulman. 3m 3.1434 gablte ber Groffnirft fur fein ganges Land oder fur Dosfau in allem fiebentaufend Gilberrubel; die ruffifche Munge batte auf einer Geite ruffifches, auf der anderen tatarifches Beprage; Die Opuren tatarifchen Munge und Dage haben fich noch in den als ruffifch gang und gaben Bortern MItun (Gold) oder Alti (feche), Urfch in (Elle), Ofchtichoti (eine Rechenmaschine) erhalten.

<sup>1)</sup> Улавчія, Паитот С. 30.

<sup>2)</sup> Die Note S. 15 bezweifelt fehr mit Unrecht, ob Serai, die Saupistadt der Chane der goldenen Horde, zu Saratom an der Bolga oder zu Seraidschift am Ural zu suchen sep; jenes mar die Hauptstadt der Chane der goldenen Horde, dieses die des spateren Ameiaes derselben.

Tatarifche Berolde (Bawerdich i, im Ruffifchen Biriutichai) verfundigten den Bojaren und Belmofchen die Sarlif, d. i. die Bestätigungediplome ihrer Fürften. 216 Burfa i. 3. 1265 gestorben, folgte ibm Mangu Timur, welcher aber nicht, wie Raumow dem Deguignes nachfchreibt, ber Bruder, fondern ber Enfel Batu's war; er fcmachte Die Berrichaft Riptichate, indem er dem Behadirchan, dem Gobne Och eibani's, die weiße Borbe in Euran ober Gibirien. und feinem Reffen Oren Timur, dem Cobne Toghai Simur's, die Rrim überließ. Dem Mangu Timur folgte fein Bruder Enda Mangu, und diefem fein Deffe Telabuga, ber i. 3. 690 (1291) erichlagen ward, worauf Euftagu, wie ihn die Mungen oder Toftaghai, wie ihn die Geschichten nennen . Der Cobn Dangu Timur's, den Thron beftieg, unter welchem Roabai, fein von Di chael bem Palaologen gefürchteter Reldberr in der Rrim, von Diefem Die Tochter Euphrofine gur Frau erbalt, weghalb ibn ruffifche Unnaliften, wiewohl mit Unrecht, ale einen Berricher ber goldenen Borde anfegen. ruffifchen Geschichtschreiber nennen ben Loft aa ba i auch Lochtagbu, oder, nach den Byfantinern, Tochtu; ihm folgte im 3. 1318 der große Berricher Ufbeg, welcher ein eben fo from= mer Moslim, ale fein Borfahrer und Obeim Softaghai ein eifriger Gobendiener war, wiewohl Mungen mit ber Glaubens: formel de & Belame von bemfelben vorhauden find \*). Der von Raumow (6. 52) bemertte Biderfpruch , daß ruffifche Unnaliften erit unter Ufbeg Die Ginführung bes Bolams anführen, mabrend fcon Burfa Doslim gewefen, bebt fich durch die von den verfifchen Quellen bezeugte Thatfache, daß, wiewohl Burfa und feine bren Rachfolger Mangu Timur, Enda Mangu und Telabuga Moslimen maren, boch ber vierte, Softagbu, wieder dem Gobendienste zugefallen war. Der Berfaffer bemerft 3. 48, baf ruffifche Unnaliften mit Unrecht den Danau Eimur Telabuga nennen, indemifie jenen mit Diefem feinen zwenten Rachfolger vermengen. Ein Beweis ber Staatsweisheit Ufbe a's ift das zu Gunften des Metropoliten Peter erlaffene Jarlif, welches fich im Originale von Raramein's Gefchichte befindet, aber in der deutschen leberfegung leider, wie fo viele andere wichtige Erlauterungen, übergangen ift; dieß ift aber auch ber eingige Beweis von Ufbeg's der ruffifchen Rirche gemabrten Gerechtigfeit, benn burch die Sinrichtung fieben ruffifcher gurften bat er meniaftens um Rufland nicht den Titel eines gerechten Berrichers verdient. Geine Schwester (Mgathiu wird fie von

<sup>\*)</sup> Frabn : Mohammedanifches Mungfabinett , G. 87.

ben ruffifden Schriftstellern genannt) war die Gemablin Des Rnefen Joria, Deffen Ginftreuungen hauptfachlich Die Sinrichtung bes Rurften Alexander Michailowitich Schuld gegeben wird. Dichts besto weniger fullte ber Rubm ber Gerech. tiafeiteliebe Ufbea's gang Muen, und nach ibm nannte fich bernach die Donaftie ber Ufbegen ju Boch ara. Rach feinem Tode bestieg fein altefter Gobn Tinibeg ben Thron, beffen ifingerer Bruder Dichanibea, nachdem er fowohl den Erftgebornen Tinibea ale ben britten Bruder Chibbrbea aus bem Bege geräumt, fich bes Thrones von Riptschaf bemachtigt. Bon Diefem Tinibeg macht, wie der Berfaffer bemerft, Abul Ghaft feine Ermabnung; es fcheint berfelbe ju fenn, welchen andere morgenlandifche Gefchichtschreiber als einen Bwifchenregenten gwiichen Ufbeg und feinem Dachfolger Dichanibeg unter bem Mamen Insanogli ale einen Dachfommen CBain's, b. i. Batu's, Des Gobnes Dich ubichi's, aufführen. Die ruffifchen Rurften ergriffen fur feinen ber Kronpratendenten Theil, fo lange Der Thron noch ftreitig; aber ale Dichanibeg benfelben nach Sinwegraumung feiner Debenbubler behauptet batte, begaben fich die Anefen und der Metropolit in die goldene Borde, wie ber Metropolit Peter, und bernach i. 3. 1283, unter ber Regierung Euda Danqu's, ber Metropolit Theognoft. Bie Ufbeg und vor ihm Burfa nach Derfien gezogen, fo zog Dichanibeg wider Efchref, ben inrannifchen Berricher aus ber Ramilie Efchoban ju Aferbeidichan; unter ibm mard Rufland von ber fchwarzen Deft verbeert; nach feinem Tode blieb fein Cobn Berbibeg, welchen tatarifche Gefchichtschreiber einen unwürdigen und barten Berricher nennen, noch einige Beit in Perfien, mabrend im Lager die Chanin Saidul die Berwaltung führte, welche bem Metropoliten Aleris burch ein Bunder ihre Beilung banfte. Berbibeg mar faum aus Derfien gurud, ale er ben Beginn feiner Regierung burch ben Mord feiner Bermandten bezeichnete, wofür er ebenfalls blutigen Tod fand, aber nicht fchon i. 3. 1352, wie ruffifche Unnaliften fagen; die Mungen befagen, daß er noch i. 3. 1359 lebte. Mit feinem Tobe erlofch Die Linie Mangu Timure, und es begann bas funfgebnjabrige Bwifchenreich bis gur Berrichaft Uruschans, bis auf welchen Deguignes nur vier Berricher (Rildi, Rewruf, Chibbr, Limurchod fcha), Berr Staaterath von Grabn aber que Dunsen nicht weniger als funfgehn aufführt \*). Naumow neunt nach Schticherbatow ben Rulpa als einen Gobn Berbibegs,

<sup>•)</sup> Das muhammedanifche Mungtabinett des afiatischen Museums zu Ct. Petereburg 1821. C. 53 - 57.

der nur funf Monate berrichte, und geht bann, wie Abul Ghafi. mit Ueberfpringung des gangen Bwifchenreiche, fogleich auf Urusch an uber, welchen, fagt er, die ruffifchen Unnaliften Rauruschan nennen; Diefe Heberfpringung ift aber nur eine fcheinbare, indem mehrere ber Zwischenregenten fogleich folgen, und fcheint eine blofe Bermengung Des Urus mit Dewruf, bem Rachfolger Rulva's, im Bwifchenreiche gu fenn. ruffifchen Unnaliften, welche bier die Luden der perfifchen fullen, folgte auf Urns, d. i. Rewruf, Chadir, d. i. Chidhr, ein Furft der fajaistifchen, d. i. transuralifchen Borde. welcher an der Bolga ibn fammt feinem Gobne Lomis und der Gemablin Saidul erfchlug, und fich jum Chan erhob. Chibbr. chan wird von den ruffifchen Unnaliften als ein milder Berr gefchildert, er ward mit feinem jungeren Gobne Rutlu (Rut. lugb) von feinem alteren Gobne Timurchodicha erfchlagen, Diefer aber felbit nach einigen Sagen vom Rurften Damai ermordet, welcher, den Thron von Riptfchat felbft zu besteigen nicht magend, einen Gurften 216 dullah auf den Ehron feste, mabrend andere den Rurften der Sorde der Murad, den angeb. lichen Bruder Chibbr's, jum Chan erwählten. Die Berrichaft Riptschafe war nun unter zwen Chane getheilt, zwifchen 21 b du Ilab, dem Chane ber Sorde im Gebirge, und zwischen Durad. dem Chane ber Borde in ber Ebene. Bald darauf gerftuctte fich die Berrichaft von Riptichaf in noch mehrere Borden, fo daß deren neun gegablt murben, von benen Raumow feche nennt, namlich: Die goldene, Die jenfeite des Jait gelegene, Die frimische, die vereforische, die donische, die wolgaifche. Die ruffifchen Gurften bielten fich zuerft an den Chan Murad ber wolgaifchen Borde, als den machtigeren; aber durch Damai's Lift erhielt bald Abdullab, der donifche, den Borjug. Karambin aber fagt in ber vom Berf. in der Dote G. 67 angeführten Stelle, daß Damai die goldene ober berainifche Sorbe mit der wolgaischen vereint habe, was der vorhergehenden Angabe des Tertes wenigstene fcheinbar widerfpricht. Damai fließ bald darauf den von ibm eingesesten Abdullab von dem Throne der goldenen großen oder Berginifchen Sorde, feste Mohammed Gultan, mahrscheinlich einen Nachtommen der vorigen Chane, darauf, und erflarte fich, nachdem er auch diefen ermorbet batte, erft jum Regenten der Sorde, bald bernach aber jum Chan, und ward von den Ruffen ju Bafch beffegt. Er gablte ju feinen Berbundeten den lithanischen Gurften Jagello und Bleb, ben Furften von Rjafan. Er jog mit gablreichen Beeren aus Riptichat ober Rufiland bis an die Ufer des Don's, von welchen fie ber Seld Dimitri gurudtrieb, welchem von 4 \*

biefen Siegen ber Benname des Donifchen blieb. Mamai legte fich felbft den Titel des furchtbaren oftlichen Chans ber großen Sorde und Serrichers anderer Sorden

und Berrichaften ben.

Bon Mamai, von welchem trog biefes glangenden, Titels ber Chanschaft feine Minge vorhanden ift, geht Raumow mit Berichweigung von Urus, ben er oben mit Dewruf vermengt bat, auf Toch tamifch uber; nachdem Toch tamifch ben Mamai an der Ralfa gefchlagen, und fich der donifchen Borde bemachtigt, trat er die Berrichaft von Rivtichat an : er forderte Die ruffifchen Rurften auf, jur Unerfennung feiner Serrfchaft in der Borde ju erfcheinen; ihre Saumfeliafeit batte Die Einafcherung von Moofan gur Folge. Da er undantbar gegen feinen Boblthater Timur, Der ibn auf den Ebron von Riptichat gefest, wider benfelben Die Baffen ergriffen, feste Timur an feiner Statt ben Roiritfchaf Mghlen, welchen D. Roitfchirat nennt, einen angeblichen Cobn Uruechan's, welchem Limur Rutlugh, der Entel Urudchan's, i. 3. 1395 die Gerrfchaft entrif. Dit dem lithauischen Rurften Bithold verbundet, verfprach er Diefem die Stadte Defom, Domgorod und gang Rufland; dem Timur Rutlugh folgte fcon nach funf Jahren fein Gobn Dichanibeg (nicht Efchanibea), Der Bruder (nicht der Cobn) Rutlugh Timur's, und Diefem i. 3. 1407 fein Gobn Dulad Gultan. Mun trat ein zwenter Damai in Riptichat in ber Perfon des Edign auf, welchen Die ruffifchen Unngliften Edigei nennen, und welcher, wie vormale Tochtamifch und Mamai, vor Mostan erfchien. 3m 3. 1411 murde Dulad von einem gewiffen Temirchan, wie D. fagt, beffegt, und nach mongolischen Quellen war Temir ber Dem Zemir folgte Dichelaleddin, Bruder bes Dulab. der Gobn des Loch tamifch, welchen die ruffischen Unnaliften Seleni Oultan (beu grunen) nennen, von welchem der Großfürft Babili Dimitrie witfch in der Borde empfangen ward; feinem Benfpiele folgten die übrigen gurften Ruglands. 3m 3. 1412 erlag, nach den ruffischen Quellen, Dichelaleddin den Baffen feines Bruders Rerim, welchen Die ruffichen Geschichtschreiber von Jaremferdei und Geremferdei unterscheiden, obwohl er mit dem letten einer und berfelbe gu fenn icheint ; es mußte benn einer diefer benden Manner fur Radirberdi gemeint fenn, melchen nur die mongolifchen Quellen und die Dungen, aber nicht Die ruffifchen Gefchichtschreiber fennen. Singegen fommt Rerimberdi weder in den mongolischen Geschichten, noch auf den Mungen vor, beren Berdi ben Rabirberdi gu bezeichnen fcheint. Rach dem Geschichtschreiber Dichenabi ift Rabirberd i einer

und berfelbe mit bem großen Dobammed Dichelalberbi. und Rerimberdi berfelbe mit dem fleinen Dobammed (Ritfchim Mobammed), welcher als eilfjahriger Anabe ben Ehron beitieg, und von welchem die Chane der Krim abstammen follen. Dichenabi ift Dichelaleddin (ber Gelen i ber Ruffen), auch Der große Mohammed bengenannt, ein Gobn bes Tochtamifch; nach den ruffichen Geschichtschreibern ift Ulu Dobammed ein Sohn Dichelaleddin's; nach Maumow berrichte vor Rerim. berdi in der Borde Ulu Dohammed. Rach Rutfchfow wurde Rerimberdi, der i. 3. 1418 Chan geworden, von feinem Bruber Saremferdei ober Gerimferdei erichlagen. Bon bem febr glaubmurdigen verfifchen Geschichtschreiber Abber rifat wird i. 3. 825 (1421) Die Gefandtichaft Mohammeds, Des das maligen Berrichers in Riptichaf, ergablt, welches nur Uln Dohammed gewesen fenn fann, welcher i. 3. 1432 durch einen tranduralifchen Rurften Edigei aus der goldenen Borde vertrieben ward, worauf (laut Rutschfow, welchem Raumow folgt) i. 3. 1452 Geid Uhmedchan ben Ehron Riptfchafe bestieg. Raumow zweifelt, ob dieß derfelbe Edigei fen, der i. 3. 1408 vor Mostau erschienen; nach aller Babricheinlichfeit fein anderer, Da die morgenlaudischen Quellen nur Ginen Edigu fennen, und auch Raramoin vom alten Edigei fpricht, welcher Die Borde von Riptschaf oder die von der Bolga den Gobnen (Machfommen) Des Tochtamifch abgetreten, an den Ufern des fchwarzen Meeres (jenfeite des Jait) herrichte. D. folgt weiter den ruffifchen Unnaliffen, nach denen Illu Dobammed ume 3. 1431 von feinem Bruder, den fie Ritfchim 21 ch met beifen, der aber von den morgenlandifchen Quellen Rutfchut Do bammed genannt wird, vertrieben ward; Raramoin fest Diefe Bertreibung (mahricheinlig der) erft ins 3. 1437. Der aus Riptschaf vertriebene Rurft ward der Erneuerer Rafan's und der Grunder des tafanischen Reiche, welches da beginnt, wo das der goldenen Sorde aufhort. Geid Uhmed, mit welchem Dequiques mit Unrecht das Reich von Riptichat erft i. 3. 1506 aufhören laft, berrichte über Die faji= tifche Sorde am Uralfee, welche Karamein \*) die blaue oder noghaifche, im Gegenfate mit der ordinefifchen, Berainifchen,wolgaifchen,fintichafifchen ober großen golbenen Borde nennt; erfter Berricher ber nogaifchen war, laut Dichenabi und anderen Quellen, Ediqu; D. fennt nach' Raramsin ale Chan der großen Sorde nach Uhmed, den Gobn Ritfchime (Rutfchuf Dobammed), welcher i. 3. 1461 Das Riafanifche Pereflaml belagerte; Diefer ift wohl fein anderer, ale der Mobammeddan des turfifchen Gefchichtichreibers

<sup>\*)</sup> V. Bt. E. 270 der beutschen Ueberfetung.

Rifmannafchafade, welcher aus tatarifchen Quellen gefconft. und nach welchem Diefer Dobammed Rachfolger Rutichuf Dohammed, erft i. 3. 880 (1475) ftarb; Dichenabi nennt einen gewiffen Dabmud (von welchem auch Mangen vorbanden find), welcher die Chanschaft bem Rutichuf Mobammed entrif, bann aber auf der Jagd von dem Ufbegen Abulch air erfchoffen ward, welcher fich mit der Sochter Mahmude vermablend, i. 3. 854 (1450) Samarfand ben Banden Dirfa 216bullabs entrif, und bem Chusaid gurudftellte. Diefe Begebenheit batte alfo drenfig Jahre fruber, ale der Tod des letten Mobammed und lenten Berrichers ber goldenen Borde Statt, in deren öftliche und westliche gander fich fcon feit der Salfte des funfgehnten Sahrhunderte die Chane der Doghaien und ber Rrim getheilt, mabrend ber Reft berfelben ber Ufbege Abulchair beberrichte; denn Sabichi Girai, welchen Ruffen und Polen Ediger nennen, faß ichon i. 3. 1452 auf bem Ehrone ber Rrim, und über die Roghaien herrichte Geid Ahmed, welder noch dem Groffurften von Mosfan, Johann Basilewitfch, mit der Forderung des Tributs den Abdruck feines Bildniffes (Bafima) fandte, welches Diefer mit Rufen trat. Daumow übergeht dren andere frubere Pratendenten auf den Ehron der goldes nen Borde, welche Raramoin gwiften Rerimberdi und Ulu Mohammed nennt, mit Stillfcweigen, namlich: Betsa: bula, welchen Bithold zu Bilna zum Chane von Riptfchaf ausrief, Baraf, ben Gobn Roiritschafe, und Rnidadat, melcher i. 3. 1422 Obojem belagerte; außer Diefen brenen nennt Chuandemir noch feche andere, von benen in den ruffifchen Unnaliften feine Opur, namlich. Ribat, Efchegre, Efcanberdi, Derwifch Ben Ilahi, Dewletberdi und Ghaja feddin, ben Gobn Schadibeas; ber lette icheint der Ruibabat ber ruffifchen Unnaliften gut fenn. Der Berfaffer ergablt das Ende der goldenen Sorde i. 3. 1480 nach Raramein durch die Uebermacht ber fchibanifchen ober tjumenifchen, und ber noghaifchen oder aralifchen Borde, welches Jahr mit dem von ben morgenlandischen Geschichtschreibern angegebenen Todebiabre des letten Chans der goldenen Sorde vollfommen übereinstimmt; nur nennen ibn diefe, wie gefagt, Dobammed ftatt Ubmeb; es fcheint bier eine Verwirrung mit Geid Ahmed, dem Chane der Roghaien, obzuwalten, weschen Merander, der Großfürst von Lithauen, gefangen nach Polen führte, wo Berberftein im Schloffe Erofii mit ihm ju Mittag af; auch Berberftein, beffen Rachrichten mit benen ber ruffischen Quellen in Betreff ber Tataren vollfommen übereinstimmen, irrt fich, indem er Diefen Geid Ahmed Scheachmet den Sauothenfifch funig

nennt; Die favolbinfifche Borbe (beren Sauptftabt Gerai an ber Acht uba) war diefelbe mit der goldenen Borde, deren letter Rurft Mohammed auf dem Schlachtfelde wider Die fcbibanifche und noahaifche Borde blieb; die Sauntftadt der noghaifchen Sorde war Geraidichit am Musfluffe bes Jaif, weghalb bie Borde and die jenfeits bes Jaif gelegene beifit. In ben Roten jum Schluffe feines Berfes fugt ber Berfaffer noch einiges Interef. fante uber die Gebrauche der Ruffen , welche unverfennbar Refte bes Ginfluffes tatarifcher Oberberrichaft: wie die Ocherung Des Sauntes oder blof die des Sinterhauptes, beffen Bloge vom boben aufstebenden Rragen bes Rleides bededt ward; dann zwen Gattungen von Dugen, die Stufa und Safie, welche bende rein tatarifchen Urfprungs; die Stufa war aus goldenen oder filbernen Raben geflochten, mit Derlen und Ebelfteinen vergiert, über berfelben erhob fich die mit fcmargem Ruche ausgeschlagene ober auch mit Verlen befeste bobe Muse (Schapfa). Die Stufa besteht noch beut unter dem Namen Il & fu f im osmanischen Reiche. und folche goldgestiette Ustufe wurden von Murad I. ben ber Eroberung Des Schloffes Apollonia (i. 3. 1372) fur Die Leibmaden und andere Sofbeamten angeordnet \*); bas Bort Safie ift nur die Berftummlung des turfifchen Tatie, namlich Duge, von welchem Rlaproth, ebe er auf bas perfifche Tera verfiel, nach den Chineten den Damen der Turfen berleiten wollte! Diefe Mugen wurden wie Turbane ober Ralpafe auch in Gegenwart ber Borgefesten auf bem Ropfe behalten, und ber Rirchenrath des Joan Basilewitich mußte ein Berbot erlaffen, wodurch mit denfelben in die Rirche zu geben verboten marb. rewitfcDimitri Joanowitfch trug bernach eine tucherne, mit Snacinthen gefchmudte, welche noch zu Mostau in der Rathedrale der Erzengel aufbewahrt wird. Bon ben Tataren fcbreiben fich die mit filbernen Befchlagen und Rageln und auf ben Mabten vergierten, mit Derlen befaeten, fpipen, gefchmudten Stiefel ber, welche die Reichen trugen; fo auch die Urt der Schuldeintreibung (Derfchat na pramefch), nach welcher ber Glaubiger ben Schuldner, bis er gablte, einzufperren, und taglich auf die Suffohlen prugeln ju laffen berechtigt mar; endlich Die Rnut, welche Karamein ausbrudlich von ben Sataren berfchreibt, und welche Raumow unter ber allgemeinen Benennung forperlicher Strafen begreift. Weit mehr hatte Gr.M. in Mufgablung von bergleichen Reften tatarifcher Gitten und Gebrauche leiften fonnen, wenn er die ins Ruffifche eingewanderten rein tatarifchen (turfifchen) Borter berudfichtigt batte. Ohne ber in allen euro.

<sup>\*)</sup> Befd. d. veman. Reiche, 1. Thl. G. 171.

paifchen Oprachen gang und gaben, fen es burch bie Rreuginge, fen es durch die Mauren und Turfen nach Europa gefommenen perfifchen, grabifchen und turfifchen Borter zu erwähnen, wie 3. B. Moslim, Musulman (woraus die Ruffen Busurman gemacht), Turban (Dulbend), Ralpat, Mamlut, Moschee (Desbichib), Minaret, Mistal, Mirfa, Magazin (Machfen), Gerai, Guittare (Gitare), Ocherbet, Goffa, Ranape (Chanabe), Admiral, Arfenal, Algebra, Alchymie, Almanach, Alfove, Umbra, Amulet, Alfohol, Chan, Befir, Rofchf, Salisman, Gafian, Sarif, Gultan, Chalife, Geras ter, Diwan, Raffeb, Ochafal, Shawl u. f. m.; obne Die Worter flavifchen Urfprunge zu berühren, welche mit verfifchen oder arabifchen wurzelverwandt, hatte er leicht ein Paar Sundert von turtifchen, grabifchen oder perfifchen, burch Die tatarifche Berrichaft ins Ruffifche eingewanderten Borter, Die in feiner andern europaifchen Oprache Das Burgerrecht erhalten baben , aufführen fonnen \*). Rebes Diefer Bor-

<sup>\*) 216 1. 23. 21</sup> ja m (21dichem), tatarifches Commerfleid; 21 fun (Alti), Berth von dren Ropeten; Denga (Deng), ein halber Rovet (Sund); Mluit (211), icarladroth; Araba (Bhalaba), Bebrange; Arba (Araba), Bagen; Argamat (Urugmat), Raffenpferd; Armud (gang fo), Birne; Artan (Orghan), Strick; Artel (Orta), Ramerabichaft; Arfdin (gang fo), Elle; Adan (Agh), Ret; Baba, Grosmutter (Baba, Bater); Bascan (Bal), Falk; Baidak (Piade), Rahn; Barakun (Berkan), eine Urt von Kamelot; Barusch (Barisch), Bortheil, Gewinn; Bars (Pars), Pardel; Bachtsch (Bagdsch), Garten: Bafcmat (Bafchmat), Frauenfoub; Bulad (Dulad), Gtabl; Bulanui (Bulanit), Falbe; Bunticut Mendschuft, Fahnen: oder Roficomeistugel; Bogatur (Bebasbir), held; Bust (Bebasbir), held; Bust (Bebasbir), held; Bust (Bebasbir), held; Bataga (Bastaf), Fischeren (im Sumpf); Dewter (Defter), Diplom, Register; Dest (Deste), ein Bud Papier; Erlut (Jerligh), Diplom; Caem (Saim), Darleben, Leben, baber Saimise, große Wiele; Cep (Dicib), Cack; Ifium (Ulum), Weine beere; Ralatich (Goladich), Rolatiden; Raratula (Raratul), Checke, Zwergbaum; Raraulit (Raraul), Schildmache; Raetorga (Radrigha), Galcere; Rufa (gang fo), eine Muge; Runical (Chandichan), Dolch; Rusa (Kise), Borfe; Rufcla (Rifdlat), Deierhof (Binterquartier); Rifdmifd (eben fo), eine Art fleiner Weinbeeren; Ron (Rian), Mine; Korman (Rurban), Chab (Schlachtopfer); Rulmut (Rol), Flugarm; Rul (Ril), Getreidmaß; Rumatich (Rumafch), reicher Stoff; Rurgan (Gurgan), Grabbugel; Rutla (Rotnu), geftreifter Baumwollenftoff; Xufchat (eben fo), Gurtel; Lal (eben fo), Rubin (Spinell); Detfch (eben fo), Schwert (Bratfpieß);

ter genauer betrachtet und erlautert, beleuchtet eine tatarifche Sitte, Bewohnheit oder Aberglauben; dasfelbe gilt auch von

Ragaita, eine noghaifde Peitsche; Ragiranie (Rafaret), Inspection, und Ragiratel (Rafir), ber Auffeber; Da Era (Rafara), Trommel; Dtfdag (Dofdat), Serd; Dai (eben fo). Theil , Portion; Pati (Bati) , von Renem (ubrigens); Dolt (Bulut), Regiment; Dufd (gang fo), Pelgwert (Bededung); Runda (Rind), Pagen der alten Cgaren (Truntenbold); Gais Dat (Geandut), Chachtel, Rifte; Cagla, Butte der Berg. bemobner Des Rankafus, von Chatlamat (bergen, buten); Cantabes (Candal), fleines Chiff; Candalii (Csandal). Candale, Die Rufbetleidung; Gandal (Chandal), Candelbols; Codatui (Geolot), Glendthier: Cafian (Sactian), Ganan: Cites (Tichit), Bis; Gueno (Tichofa), Tuch; Gulema (Enleimani), sublimirter Mertur; Gurmilo (Gurme), fcmarge Farbe fur die Angenbrauen; Gurna (gang fo), ein Blasinftru-ment; Tamga (gang fo), Stampel, Tare; Tara (gang fo), die Tara der Waaren; Tarchan (gang fo), ein Privilegirter; Taliga (gang fo), ein Karren; Tenfui (Emfu), Moschus-paftille; Tor maf (Zurmaf), hemmkette, ohne welche ber Schite ten oder bas Rad (nicht ftebt); Ulus (gang fo), Romadenlager. Sauptstamm; Feregi (Feradiche), Festfleid der ruffichen Bauer rinnen; Ferg (Ferfin), die Dame im Chabbret); Fetfa (Fetma), Entideidung bes Mufti; Fistaffdi (Fistit), Piftagien; Fial (Piale), Schale; Fonar (Fener), baterne; Chan: icha, Bigott, vielleicht von den Frauen der Chaninnen, Die es minder oder mehr maren; Chartid (Chardich), Lebensmittel, Dafer Der Martteintaufer im Turtifden noch jeute Betili-charbich; Chram (harem), Tempel, Sirche, heiligthum; Tidungan (Tidinghane), Bigeuner; Tidadra (Ticadir), Beiberfdleper, Efcai (gang fo), Thee; Efcatan (Tichem. gan), Chatan; Efchetmen, tatarifder Rapot (mas übergemors fen mird); Ifderdat (Ifdartat), ber Boden eines Saufes unter bem Dache (bas Belvedere auf bem Dache); Ifdeta (Dichete), ein Paar; Efdit (Diditofdit), Gesmiticher der jungen Bogel; Efchin, Ordnung, Gebrauch, Ceremeniel, Gtufenordnung, Rang, mas alles aus China (Tidin); Tidubut (gang fo), Pfeife jum Rauchen; Gdaman (gang fo), Der Gdamane; Ticater (Tichadir), Belt; Schafran, Gafran; Chelf (Gilf), Geide (icon ale Faben gemunden), Co es renga (Chetreng), Rang, Reihe, Glied (der Naine Des Chahfpiels, von der viertheiligen indifden Beeresanordnung); Goert (Chart), Comur der Dostimen oder Beiden (Bedingnig); Scheektoper (Schesper), Morgenstern (die Waffe); Schie rinka, viereckiges feidenes Tuch der Beiber der Rosaken am Ural, das Schirinische, wohl nicht von Schirin, dem pers fifchen Ideale meiblicher Schonbeit, fondern von dem Goirin. begen ber Rrim, welche felbit ihren Ramen von G chirin; dem mongolifden Reldberen, Groberer der Rrim, baben: Jurte (Burd), Bort; Dron, Borde; Juft (Reimucht), Juften oder richtiger Juchten ; Jam (gan; fo), Pofifiation.

den Sprichwörtern, beren mehrere rein turfifch, wie 3. B. Beres Deneschen na tschernui den, d. Silbergeld, aufbebalten für ten schwarzen Tag, garder une poire pour la sois, ist ganz das Turfische. Bejaf atd sche fara gun itschundur, d. i. weißes Geld ist für schwarzen Tag, oder Slawnübubnu fa gorami, d. i. schon schaltet die Trommel jenseits der Berge, a beau mentir qui vient de loin, ist ganz das turfische Tabl ufatden guselt tschalar, d.i. die Trommel schullt schon von ferne. Um ein Benspiel zu geben, wie jedes in der Note emthaltene Wort lehrreich für Sitten, Gebrauche und Aberglauben erläutert werden fonnte, nehmen wir das Wort Borones (Alraune) in der solgenden Stelle Herbersteins:

»Mann man diesen Saamen inn die erden gesetet, sepe etwas hurfür kommen so einem schaaf geleich, vand fünff werch hand hoch gewesen. Dies werde in ihrer spraach Boranes, das ift ein schäfflein geheißen; dann es habe ein haupt, augen, ohren vand alle andere gliber wie ein schaasse on die welt kommen, darzu ein gar subtil fal, welches die lent im selvigen land gemeinlich brauchen die hutet mit zu suseren. Es haben auch ihrer vol bezeuget, daß so die selbige sol geschen. Diems zeigt er mir an, daß dasselbig erdgemächs (wann man es erdgemächs neunen dars) auch blut habe, aber doch kein recht sleise bann anstate daß sleisse hat es ein matern wie des krebs sleise. Sonst hat es nicht hurnene hus wie die schaaff, sonder die sind mitt haar bedecket, als wann es hurnen were. Die wurkel und der stammen seye an dem nabel mitten in dem bauch; es lebe auch also lang, diß die kreiter darumb gar abkommen und die wurkel auf mangel der narung erdorre. Diess sol ein wunderlaus erdgemacks son, darumb jm auch die wölff vand andere raubende thier ernstlicher zusehne.

Alles dieses erzählen die morgenlandischen Naturgeschichten von der Mandragore Jebrudsch, woraus das ruffische Borones verstümmelt worden ift; zu solchen Parallelftellen gibt Berbersteins mos fo wittich er hiftorien wahrhaftige Beschreibung vielfältigen Stoff, so z. B. die Worter, welche er am Schlusse des Abschnittes von den Tataren, als die Namen ihrer Leinter angibt.

vChau 1) heißet ein Kunig ale vorgemeldet, Soltan 2) ift des funige fun. Bu (Beg) 3) heißt ein Furft. Murfa 4) (Mirfa) def furften fun. Olboud (Alp) 2) ift ein edler, oder ein rathegenoß. Olboad ulu (Alpoghl) 9) ift des edelmans fun. Seid 7) ift der

الب ارغير (\* ألب (\* ميرا (\* كبك (\* كطان (\* خان (\*

<sup>7)</sup> سير (7

<sup>\*)</sup> Die Alpen Demans, des Grunders der Demanen, Rarus alp, Torghudalp, Dighdualp. G. Gefch des osman. Reiche, I. Bb. S. 55.

oberfte priefter: ein menich ber fur fich felbe lebt ift Afij (Reei) 1), vneter ben empteren ift Blau (Ralgha) 2) die hochfte murdigkeit nach dem Kunig; dann es haben ber Tartaren kunig wier nammen, welcher ratheschlegen in fich furnemlich in wichtigen sachen gebrauchen. Der erft under inen heißet Schirnt (Schirinbeg) 3). Der ander Barni. Der dribt Gargni. Der vierdt Tziphan.

Bon ben brey legten finden sich ben Penffonel bren, worunter der Arquin und Barun. Die Tzipgen sind weder in Penfonel noch in Siestrzencewicz zu finden, und selbst das Sebi es = sejar, d. i. die sieben Bandelsterne, die beste Geschichte der Chane der Krim, gibt hierüber feine Ausfunft. Also vil hab ich wollen von den Tartaren anzeigen. Bes muß ich auch etwas vonn dem land Littauw eröffnen, a sagt Herberstein zum Schlusse seines Abschnittes von den Tataren, und so geben denn auch wir hier von den Mongolen zu den Mandschuser.

Bir baben uns fo lange ben ben Sataren von Riptichat aufgehalten , weil die Geschichte ihrer Gerricher wirklich noch febr im Dunfeln liegt, und felbst durch die Bergleichung der in den ruffifchen Unngliften enthaltenen Rachrichten mit benen ber morgen. landischen Quellen und der Dungen fanm mit Bewißbeit ausgemittelt werden durfte; um fo furger fonnen wir und über bas Schatbare Bert Srn. Plath's faffen, aus welchem ichon andere Beitschriften umftandliche Musjuge gegeben. Der Berfaffer gibt Diefe Geschichte ber manbichurifchen Berrichaft über China unter den dren Dynaftien der Chitan oder Liao, der Jutichi und der Dandichu nur ale Fragment eines großeren Berfes, namlich einer Befchichte bes gangen oftlichen Afiens; wir wunfchen recht febr , baf die aute Mufnahme bed vorliegenden Theiles die baldige Ericheinung der übrigen verburgen moge; benn wenn ber Berfaffer auch nicht aus neuen morgenlandischen Quel-Ien geschöpft, fo bat er doch die vorhandenen europaischen, befonders die weniger befannten ruffischen, auf das fleifigfte benust, und aus benfelben febr anziehende ethnographische und biftorifche Gemalbe mit geographischen und ftatiftifchen Rotigen reich ausgestattet gu Tage gefordert. Der Mangel aller Abtheis Jungen bleibt trot bes Gingangs gegebenen Inhaltes boch immer febr fublbar, und es ift ju wunschen, daß der Berfaffer benifelben in den folgenden Banden abhelfen moge. Dach dem geo: aranbifden und ethnographifden Ueberblide ber Mandichuren und ihrer Bewohner, junachst der Tungufen, welche wohl mit

سيرين بك (٥ قلفه : كسي (١

Recht von jeber fur das unreinfte Bolt gehalten, ba fie Sande und Geficht mit Urin wufchen, und daber den Ramen der Eunaufen \*) in dem Ginne, in welchem diefelben benachbarte Bolfer als einen turfifchen anslegten, b. i. ben der Schweinischen, Rach Diesem Heberblice beginnt Die Geschichte wohl verdienen. der Chitan in China, welches von jeher fich eines fo fraftigen Organismus erfreute, daß es fich alle fremden Eroberer affimilirte, und fremde Eprannen in dem ftarfen Magen feiner Rultur wie der Stranf das Gifen verdaute. "Gine eigenthumliche Entpricklung ber Rultur lagt fich ben biefem und allen tatarifchen "Reichen nicht erwarten; alles tragt chinefifchen Bufchnitt und "Rarbung, nur daß naturlich der Bar oft noch unter dem Ochaf-»felle bervoraudt. Die gange Staatseinrichtung war Die chine= »fifche« (I. S. 102). Defibalb mar ibre Religion Die brenfache China's, der altchinefische Cultus, Die Lebre Der Zao-ffe und ber Budhismus; der alte Cultus ift der Raturdienft bes Simmels und der Erde, der Berge, Rluffe und Geen, ber 216nendienft der Borfahren ohne Tempel und Priefter, ber Raifer allein ift zugleich hoher Priefter, er allein des Simmels Gobn Thian-then opfert dem Simmel und der Erde, den Sauptbergen und Sauptfluffen, mahrend die untergeordneten Gurften und Beamten jeder in feinem Rreife ben Kluffen und Bergen feines Bebietes, der Gingelne nur feinen Abnen opfert. Giner der Nachfommen Upaochi's, des Fürften der Chitan, welchen Die modlimifchen Geschichtschreiber Rusitaifchir, Die Chinefen De-lin Za-tche (in der Ueberfehung Spafinth's Relini-Dafchi) nennen, jog gegen Beften, wo ihn 3lif Chan, der Rurft der Soei=hou ober Soei=fe, d. i. der modlimifchen Highuren, welche, mit den Ranfli im Rriege um Gulfe anrief; der Chitane follug den Gultan Ganbichar, und ging über Derbend langs den nördlichen Ufern des fchwarzen Meeres nach Turfiftan gurud, wo er gu Rafch ghar ale Berricher ber Rarachitanen ben Titel Burgan annahm, benfelben, welchen fpater der Chan der Reraiten jur Beit Dichengischan's, bann Timur und mehrere feiner Rachfolger führten. Br. P. fchreibt benfelben irrig Cour-than (wie überhaupt feine Benbehaltung frangofifcher Orthographie im Deutschen verwerflich), und leitet denfelben irrig von Rur ab, wie das land nordlich der Bufte Robi beifen foll. Das Gerricherhans von Rarachitan maren alfo Ennanfen, die Unterthanen aber Enrfen, und meber diefe noch jene Sunnen oder Mongolen, ale welche

<sup>\*)</sup> Song tuf, heute Domuf ausgesprochen, heißt auf Turlifd ein Schwein.

Diefelben ber S. S. S. aufführt. Die Sonaufen fommen in ber alteften Beit unter bem Ramen ber Dliu, fpater unter bem ber Bu=tchin, und hernach unter bem der Du-fn vor. Stamm ber letten berrichte wieder über China unter bem Mamen ber Buetchin. 3hr gurft Mgutha ward i. 3. 1115 ber Grunder der goldenen Onnaftie (Rin), weffhalb die Berricher berfelben von den verfischen und turfischen Geschichtschreibern 211t un= chane, b. i. goldene Chane, genannt werden. Der Bernichrungefrieg Dichengischan's und feiner Machfolger wiber bas goldene Reich wird nach Mailla, Ganbil und Bigbelon eriablt; die Donaftie endete unter dem neunten Berricher, nachdem fie hundert gwangig Jahre gewahrt. Der Berfaffer überblicht die außeren und inneren Berbaltniffe, Die Berfaffung und Regierung Chinas unter ber Onnaftie Jutfchi. »Es murbe nicht fchwer fenn ,a fagt Sr. P., Die fammtlichen chinefifchen Dtaatseinrichtungen ichon ben ben Rin nachzuweifen, falls die »Quellen vollständig ju Gebote ftanden.« Das Eribungl ber Pringen, das der Opfer, fieben Grade von Mandarinen, ein Ministerium der Gebrauche, eine faiferliche Afademie, ein faiferliches Collegium u. f. w. find lauter dinefifche Ginrichtungen, welchen augenscheinlich Dichengischan und feine Rachfolger Die mongolifchen Staateeinrichtungen nachgebildet haben. ligion ber Rin war die ihrer Borfahrer, ber Chitan; ber Raifer opferte bem Simmel und ber Erde und anderen Beiftern; ihre Literatur bestand in Hebersenungen dinefischer Berte, ihre Gprache zeigt, daß fie Stammverwandte ber Mandfchuren und Gprachgenoffen der Eunqufen, mahrend es von den Chitan noch zweifelhaft, ob fie wirflich ju den Tungufen gehörten (G. 73 und 225). Sundert zwanzig Jahre hatte die Dynaftie der Rin geberricht, hundert zwanzig Jahre verfloffen wieder unter der Berrschaft der mongolischen Dynastie Juan und unter der Dynastie Ming bis gnm 3. 1645, wo die Mandfchuren China eros berten und die Dynaftie Esim begonnen. Das Reich der Ding wurde durch zwen Unfubrer von Rebellen herbengeführt, deren einer, Ech fang-hien th fung, bas graflichfte Ungeheuer von Enrannen und Blutvergiegung, beffen die Befchichte erwähnt, gegen welchen alle Pharaonen und Meronen, Die berühmteften Blutvergießer in der grabifchen Gefchichte, Bedichadich, der blutige Statthalter der Beni Ommeije, und Geffah, der blutige Brunder des Saufes Abbas, ja die Daffenmorde der Bevolferungen ganger Stadte, wie fie von Dichengischan und Timur verübt wurden, ale unbedeutend in den Schatten treten. 3men und drenfigtaufend Gelehrte des Reichs, die er unter dem Borwande von Prufungen und Beforderungen verfammelt batte, ließ

er auf einmal nieberbauen, bamit er ben Stamm ber Biffenschaft mit Ginem Biebe ausrotte; weil ein Bonge von ihm unebrerbietig gesprochen, ließ er nicht nur alle Bongen, fondern auch 25,000 andere Bewohner derfelben Landichaft niedermebeln. Bon feinem bundert achtziataufend Mann ftarfen Beere waren 40,000 gunt Reinde übergegangen, Die anderen 40,000 lieft er ermurgen. Wir wollen jur Ehre der menschlichen Ratur Diefes um fo weniger glauben, ba gur Erwurgung eines Deeres von 40,000 Mann eines von wenigstens 200,000 nothwendig gewesen mare. wollen wir auch zur Ehre der bistorifchen Rritif Die folgenden Ungaben bezweifeln. Gechemal bunderttaufend Ginwohner ber Sauptitadt der landichaft Ge =t fchah follen mit Retten belaftet auf einmal jum Tode geführt worden fenn; nicht einmal die Thiere wurden verschont, fondern Pferde, Ochsen und Schafe erwurgt, Die Baume mit Stumpf und Stiel gerftort, Die Saufer und Mauern geschleift. Geine Goldaten mußten durch das Opfer ihrer Beiber, Benichlaferinnen ben Beweis ablegen, daß fie burch feine andere Bande, ale burch die militarifcher Bucht gefeffelt wurden; zwenbundert vier und achtzig feiner Rebeweiber fchictte er ale Benfviele bes großen Mordes voran, in welchem viermal bunderttaufend Beiber geopfert worden fenn follen. Endlich machte ein Pfeil feindlichen Geschwaders seinen Unthaten ein Ende, welche alle Urme jum Biderftande gelabmt zu baben schienen. Lieber als auf folchem Scheufal weilt der Blick auf dem Raifer Changebn, b. i. bauernder Rriede, Dieft mar fein Regierungsname, welcher nebit dem Tempel = und Todiennamen anfer den gewöhnlichen vier, jedem Chinefen gebubrenden Ramen nur bem Raifer allein zufommen; Diefe vier gewöhnlichen Damen find: 1) ber Familienname (Ging), 2) ber Eigenname (Ming), 3) der Borname (Sao), 4) der Chrenname (Diao-te); von Diefen vier Mamen wird der Ding erft nach abgelegtem Rindernamen (Giao=ming) angenommen; den Rindernamen des Raifers auszusprechen ift unter Sodesftrafe verboten, weil, wenn er ausgesprochen wurde, die Majeftat dadurch Gefahr liefe, fin-Difch ju erscheinen; Diese Borficht geht fo weit, bag felbit Die Charaftere, welche den Rindernamen bezeichnen, mabrend der Regierung des Raifers in den Borterbuchern nicht anders als verftummelt ericbeinen burfen. Der Sodten = und Tempelnamen find der Musspruch des Todtengerichts, welches durch die Benlegung derfelben feine Regierung lobt oder fchimpft; der Regierungename, welchen er aber vermuthlich auch nicht felbft, fon= bern feiner Statt der Staaterath mablt, ift gleichfam ber Bablfpruch, welcher den Geift feiner Regierung bezeichnet. Regenten, welche unter ber Obervormundschaft ber Mutter Die

Regierung fatt bes achtjährigen Chang-bn übernahmen, verbannten die Bongen, verjagten funftaufend Gunuchen, und gaben das weife Gefet, welches die Eunuchen unter der Berrichaft Der Dand fchu von Burben und Memtern ausschlieft. Changbn liebte Die Aftronomie, Germetrie und Dufit; er befriegte Den mongolifchen Stamm der Delots oder Guluten, welche, weil fie den linken Klugel diefes ftete jum Muffigen bereiten Reitervolfe bildeten, Gungaren, b. i. Die von der linten Sand, Der Sauptling (Zaitfchi) ber Eleuten war ber berühmte Ralban, ben Ruffen unter bem Damen Bochto Chan befannt, welcher die Ralfasmongolen befriegte, Deren neun und vierzig gabnen von ihm bart bedrangt, fich alle dinefifcher Sobeit unterwarfen. Die Grangfreitigfeit mit Rufiland murde durch einen Bertrag bengelegt; Die Miffionare Changbn's waren Drechsler, Uhrmacher, Studgießer, Inftrumentenmacher, Ralendermacher, Maler, Unterhandler, Spediteure u. f. w.; aber die Berbreitung bes Chriftenthums ward bennoch durch das Ediet vom 20. Mar; 1692 verboten, mabrend fich die Dominifaner und Jefuiten in Europa über die zwedmäßigste Dethode des Unterrichts ftritten. Chang = bn war Meifter im Schonschreiben, welche die vorzuglichste der feche Runfte, in benen die Bildung bes dinesischen Junglings besteht; Die anderen funf find das Bogenschießen, das Bagenlenten, das Rechnen, Die Dufif, Die Ceremonien. Changebn batte Die neun flaffiichen Schriften ber Chinefen, namlich die funf Ring und Die vier Geefchu aus dem Grunde ftudiert; außerdem noch Gefchichte, Argnenfunde und Dufit; er bevorwortete felbit die bunbert Bande über Dietat, beren Berausgabe fcon fein Bater begann, veranstaltete unter bem Ramen bes Quellenspiegels Eflogen alter Literatur, trug brenfig Gelehrten Die Berfaffung bes großen Borterbuche Eseu : thian auf, wogu er felbft die Borrede fdrieb, und begann bas Riefenwerf ber Muszuge aus alten und neuen Buchern (Ru fin : tu = fchu) in fechetaufend Banben, ließ die vorzuglichsten dinefischen Berte ins Dand ich u= rifche uberfegen, und veranstaltete die Berausgabe bes manbichurifch - dinefifchen Borterbuches nach Ordnung ber Materien. In feinen Denfmurdigfeiten, Die er felbft fchrieb, gibt er Die umftandlichften Rachrichten über feine Diatetit, Sagebordnung, Pietat, von feinen Jagden und Thaten feiner Regierung. ftarb nach funfzig Jahren berfelben, einer ber weifesten Berricher China's.

Je mehr die Geschichte neuerer Zeit naht, besto mehr gewinnt sie durch Reichhaltigfeit der ihr zuströmenden Quellen an Interesse, so die der Regierung Jung . tfcbing's, welcher vom J. 1723—1735

regierte, welcher , wiewohl fein eigentlicher Literator , wie Changeby, mehrere fogenannter faiferlicher Berfe ju Lage forderte; er commentirte Die fechgebn Marimen Chana = bn's. und gab die geben Borfdriften für die Rriegsleute beraus; bieben ift jedoch zu bemetfen, daß die chinefischen Raifer in literarifchen Werten eben fo wenig, ale in anderen öffentlichen Das, was fie felbit machen, von dem, was fie durch andere machen laffen, unterscheiden. Defigleichen baben wir noch innaft von dem Botterbuche bes indifchen Gultans von Mud gefeben. welcher bas von mehreren Gelehrten feines Sofes gufammengetragene Bert ale bas feinige berausgegeben, und an Die Bibliothefen Europas ale Gefchent verfendet bat. Go tragen benn Die obigen Berfe eben fo ben Ramen Bung tfchbing, wie ber großte der dinefischen und aller übrigen Barten; er beifit der Garten der vollendeten Rlarbeit, und umfaft Berge, Thaler, Rluffe und Geen mit ben mannigfaltigften Pflangungen und Rachabmungen ber Ratur, eine Ungabl marmorner Luftbaufer, und fogar eine fleine Stadt. Sier muffen dem Raifer feine Gunuchen ein Daarmal bes Jahres bas wirfliche Leben als Schaufpiel aufführen; Martte werden gehalten, Sandwerte betrieben, Relder bestellt, Lager geschlagen, Gerichte abgehalten, und ber Cobn bes Simmels mengt fich bier wie ein anderer Menich in bas Bewuhl ber Menfchen, beren Treiben und Birten ibm außer den Grangen feines Sofftaates felbit gu feben und gu beobachten durch die Gesche des Reichs verwehrt ift. Benedict XIII., welder auf dinefifch als Papit Riao-boa-vang, b.i. das Saupt ber blubenden Religion, bief, ichidte Gefandte an ibn. 1725 wurde in einem an ber Grange gebaltenen Congreffe ber Bertrag mit Rufiland erneuert; Die Grange gegen Die Mandichuren blieb die alte, die gegen die Mongolen wurde erweitert, und ben Ruffen eine Rirche mit vier Prieftern und feche jungen Leuten ju Defing ju unterbalten erlaubt, eine Diffion, beren Kruchte in der neueften Beit die Reifebeschreibung Eimfomst n's und die Berfe in pafintb's. Dach bem Tobe Juna -tichbina's bestieg ben Ebron Chian-lung, beffen funfzigjabrige Regierung ber langften und gludlichften eine, beren fich China rubmen fann, und welche den großten Ebeil bes gwenten Bandes bes vorliegenden Bertes fullt. Die merfwurdigften Begebenbeiten ber Regierung Chian : lungs find Die Bernichtung ber Macht ber Eleuten i. 3. 1-57, Die Musbebnung ber dinefi= fchen Berrichaft gegen Beften, Die Unterwerfung Eibet's, welche umftandlich ergablt wird. Er vernichtere Die Gungaren, ibre Steppen murben von Rirgifenborben eingenommen, nur Die Eurbeten (Derbeten), Die tren geblieben waren, bestanden

noch weiter und bestehen noch; die kleine Bucharen ward ber chinesischen Gerrichaft unterworfen. Statistisch intereffant ift der von Tichao-hoei am 13. September 1759 über diese Eroberung erstattete Bericht.

Es ift febr zu beflagen, bag alle biefe Mamen, fo wie anbere in Diefem Berte, ichon von dem erften Berichterftatter graulich verstummelt worden find, und baf Gr. D. aus Mangel ber Renntnig orientalischer Gprachen nicht im Stande, Diefelben in ihrer urfprunglichen Form berguftellen. Mußer dem erften und letten, dem Safim und Dingbeg, find alle übrigen faft bis ine Unfenntliche verftummelt ; fo ift der Sichehan der Riaja'), ber Satse ber Radi 2); der Marab vermuthlich ber Mirab 3), welcher aber uber feine andere Gefalle als die des Baffere gefest ift; ber Mefeb (Matib) 4) lebt im osmanischen Reiche als Ma-Fibol Efchraf, b. i. der Borfteber der Emire, fort; ber Dotachep foll Mohte bib 5) beifen , b. i. ber Polizenvogt; Moutoutoli (Motemwefil) ) u. f. w. » Machdem ich die Beft: vgrange meines Reiches beruhigt hatte, a fagt Chian - lung, wließ sich die Landerenen meiner Domainen am 31n anbauen, min-Derte die Tribute der Muhammedaner, ordnete an, daß die Ahofafen und Burutten die außere Grange meines Reiches von biefer Geite bilben, und nach Urt der fremden Sorden regiert werden follten. Die Bolfer von Untchinen (Undedichan) und Badafchan (Bedachschan) ließ ich da noch ferner wohnen, sfren und ohne Tributgahlung.« 3m Nordwesten Chinas mobnen die Rirgif = Raisaten, welche der Berfaffer Rirgis: Rhosafen ichreibt, und baburch die Raisafen 1) mit ben Rosafen 8), fo wie auch die fleine Sorde mit der mittleren (Orta) vermengt. Gudweftlich von ben Raisafen ber Rech. ten oder der großen Borde mobnen die Burutten (Buraten?),

5

متوكل (٥ محتسب (٥ نقيب (٥ ميراب (٥ قاضي (٥ كنخدا (١ توان (٥ قيساني (١

auch schwarze Bergkirgifen genannt; auf diese folgt das Chanat von Chokend, deffen Gesandte noch unlängst in der osmanischen Staatszeitung figurirten; sudlicher Bolor, dessen Gesandte Sabel und Justeine (Jaspis) als Tribut bringen; noch sudlicher Bedachschaft, dessen Sultan ebenfalls Gesandte

mit Degenflingen und Streitaren nach Pefing fendet.

Musführlich wird die Geschichte der Ginwanderung der E orgoten nach China i. 3. 1771 ergablt, eine Begebenheit ber Manderung der Juden aus Megnpten vergleichbar. Der mongolifche Stamm ber Eleuten ober Deloten theilte fich in vier Zweige ber Gungaren, Chofchoten, Derbeten und Torgoten; von den letten befanden fich Schaaren in den Seeren Timur's, aus benen fie in Rleinafien gurudblieben, wo fie fich in der nach ihnen genannten Landschaft Torgbud 31i nieberließen, und mo beren bie osmanische Geschichte mehr als einmal erwahnt. Bu Unfang bes achtzehnten Jahrhunderte ift von ber Berbindung gwifchen Miufa, dem Chane ber Eleuten und ber Pforte in den osmanischen Reichshistoriographen mehr als einmal die Rede. Bebn Jahre vor Diefer großen Wanderung beflieg Ubafcha, der Urenfel Mjufa's, den Berricherftuhl aber Die Torgoten, Die bunderttaufend Butten fart, eine gradreiche Steppe viermalbunderttaufend Quadratmeilen vom Saif bis gum Don, zwischen dem Teref und ber Samarra einnahmen; fie begablten gwar feine Abgaben, mußten aber den ruffifchen Beeren im Rriege felbst bis nach Deutschland folgen; Ubafcha mar noch befondere barüber ungufrieden, daß Rufland Die Garga, b. i. den Furstenrath, durch Gaisane, die jeder Stammfürft felbft ernennen fonnte, vermehrte, badurch feine Dacht minderte, und die Gaisane ber Regierung in Detersburg unterwarf. Die Geele der Ungufriedenen waren Ocheibef Dorfchi, ein Enfel Donduf Ombo's, des ebenfalle aus der osmanischen und ruffifchen Gefchichte befannten vorletten Chaus, und los ana Dich altgan, ein ehrgeiziger Priefter; groß war bas Elend bes Buge burch die Berfolgung ber Rofafen; am Jaif foll It bafch a 70,000 Butten gezählt haben. Chianlung verewigte die Begebenheit der Ginwanderung der Torgoten in China durch ein Denfmal am 31n mit mandichurischer, mongolischer, chinefischer und tubetifcher Inschrift. Tubet ift feine chinefischen Gefegen ganglich unterworfene Proving, fondern lebt nach den feinigen, nur unter Chinas Einfluß und Ochut. Der theofratische Furft Subete, ber Dalai lama und ber nachite nach ihm, ber Bandjun lama, erhalten erft durch des Raifere Patent ihre Beftatigung. Bechfelmeife fchiden die benden la ma am Geburtstage des Raifers wie der Chutuftu (der lamaifche Oberpriefter in

ber Mongolen) Gefchente von Bilbern, beiligen Schriften mit goldenen Buchftaben, filbernen Obelisten, funffarbigem Papier mit Prognoftifen u.f. w. nach China. 3m 3. 1779, als ber Dalai gam a unmundig, und ber Tifchu gam a ober Bogbo Bandiun die Bormundichaft fuhrte, ließ Chianlung Diefen zu fich fommen, und Diefe Reife Des Tifch u Lama zu Chianlung nach Defing wird mit der nur um bren Jahre fpateren Dius VII. ju Joseph II. nach Bien in Parallele gestellt. Eubet wurde vom Kurften Dipa l'e (des Reiches, welches fich mit einem fchmalen Streife im Guben von Tubet bingiebt) mit Rrieg überjogen, welcher durch die Dazwischenfunft des chinefischen Seeres gludlich beendigt ward. Minder gludlich war Chianlung in Den Rriegen mit Mian (Ava) und Tung fing. Diefe Reldguge werden nach Onmes und Biffachere, und bann nach ben Berichten der Miffionare die inneren Bernichtungefriege gegen Die Diao-teeu (i. 3. 1775) und in Ran-eu gegen die Dobammedaner (i. 3. 1784) ergablt. Das Gignal ber Beendigung bes Rrieges wider die Miao -t deu war die Unfunft der großen ro: then Sahne ju Defing, Die Gefangenen wurden bingerichtet, Die fiegreichen Kelbherren wurden mit den größten Muszeichnungen belobnt; ber Oberfeldherr erhielt die Pfauenfedern mit zwen Zugen, den Rubinfnopf und den Grafentitel, welcher aber im Chinefifchen etwas langer ale bas deutsche Graf: Efchenamen jing jung fung, lautet; es wurde ihm der gelbe Gurt und Der Mantel mit vier goldgestickten Drachen, welcher nur bas 21t= tribut der faiferlichen Pringen, ju tragen erlaubt.

Die anderen Dberoffigiere murden ,a fagt der Berfaffer , su Mar. quis, Grafen, Baronen, nach unferer Art gu reben, mit Forterbuna Des Titels auf den alteften Cohn erhoben. - Bom flegreichen Reldberen und feinen Offigieren begleitet, begab fich ber Raifer gunachft als guter Cobn jum Gemache "bes langen Lebens und Gludesa (diefer Benennung bes dinefifden Sarems icheint die des Demanifden Pforte der Gludfeligteit nachgeahmt zu fenn), und brachte der Raiferin Mutter feinen Gludwunsch und Dant dar. Bu ihren acht Titeln, jeder aus zwen dinefischen Charafteren, die eine besondere Eigenschaft bezeichneten, bestebend , fugte er noch einen : Ring : pu , ben , und alle murden bann auf eine Boldplatte gegraben, vom Raifer mit allem Pompe feiner Burde in ihr Bemach getragen. Befondere Mandarinen murden beauftragt, ben foubenden Beiftern der funf Berge (Do) und der Ufer der vier Deere, feine Dantopfer gu bringen, mabrend andere ju gleichem 3mede in ben Ep : ouang : miao fich begeben mußten, Den Danen der fruberen Raifer feine Ertenntlichkeit ju bezeugen. Alle Mandarinen murden um einen Grad erhoht, Degradirte wieder eingefest, Berbannte begnadigt, die Soldaten , Lehrer und Couler der acht Banner erhielten einen Do. natfold, Bruden und Strafen murden auf des Raifers Untoften bergeftellt; den feche und zwanzig gefallenen Oberoffizieren wurde ein Tempel mit der Inschrift: Eroft der Treue, errichtet, wo ihre Ramen auf

26 Tafeln , jede von dren Jug Bobe , eingegraben , und diefe auf einen Altar geftellt murben.a

Die Mobammedaner nennt ber Berfaffer, nach Umiot, Soei : te u, ihre Gecten unterfchieden fie durch die Benennuna von Rothmusen, Beigmusen und Ropfumwidelte; Die Beifimuten waren Die Orthodoren , augenscheinlich Die Sunni, im Gegenfage ber Rothmugen, D.i. ber Schii, welche von den Turfen durch ein Daar Jahrhunderte nicht andere ale Rothfopfe (Rifilbafd) genannt wurden. Behntaufend rubeftorende Ramilien von Orthodoren waren aus Ranen vertrieben worden, mas Unlaft großen Aufruhre. Die gange mobammedanifche Bevolferung wurde vernichtet. Ufui, Der Keldberr, Bernichter ber Diao-teeu und Soei -teeu, mußte i. 3. 1780 auch den Rluft Soang = fo, beffen lleberschwemmungen bas Reich verwufteten, burch einen Ranal befampfen : »Gleichzeitig als Euer Daieftat Riana = nae betraten, traten Die Gemaffer bort ein, reuer Majeftat ibre Sulbigungen bargubringen ,a berichtet Ufui an den Raifer, ale der Ranal vollendet mar. Bie der Soan ato die nordlichen Provingen, batte ber Riang=nae die fubli= chen vermuftet; Die Infel Formoba wurde von den Bogen Des Mufrubre bee Oceans verheert. Dren und funf Jahre fpater wurden acht Provingen mit Sungerenoth gefchlagen. Die Manbarinen, die Gelehrten, die angesehenen und bemittelten Burger, traten in Gulfevereine gufammen, um Reis und Getreide angufchaffen, aber die von den Song = Raufleuten in Ranton angetragene Benfteuer wurde bart jurudgewiesen, wie es icheint aus Stole, weil bas Reich ber Mitte fremder Sulfe nicht bedarf. Der ftatistifche Ueberblick von Chinas Bewohnerzahl, Rinangen, Militarmacht, Civiletat unter Der Regierung Chian-lungs fullt gebn Blatter mit Bablen. Un der Gpipe ber Gefchafte fteben die feche Minifterien der Unftellungen, ber Rinangen, ber Gebrauche, bes Rrieges, ber Gerechtigfeit und ber öffentlichen Arbeiten, welchen ein Dubend von Collegien untergeordnet find, als: bas ber answartigen Ungelegenheiten, Die Bittfchriften bes Criminalgerichte, ber öffentlichen Opfer, ber öffentlichen Refte, Des Sofceremoniels, der Uftronomie, Der Medicin, Des Beugwefens, des Auhrwesens, der Krone u. f. w. Befentliche Theile der dinesischen Staatsverwaltung find noch bas Tribunal der Cenforen, welches über die gesammte Berwaltung, felbit über ben Raifer, eine Urt von Kontrolle führt; bas Tribunal ber Infpectoren, von welchen jedem der feche Minifterien ein Mitglied benfist, um die Befchluffe desfelben, ob fie im Ginflange mit den Reichsgesegen, ju überwachen; alfo eine Cenfur und Kontrolle ber Regierung in weit boberem Ginne, als unfere Cenfurbehörden oder Rechnungscontrollen; bann bas Collegium der San=lin, eine Art von Afademie der Biffeuschaften, aber angesehener und einflußreicher, indem die Prinzenerzieher, die Reichshistoriographen baraus genommen, und die Mitglieder vielfach zu Verwaltungsfiellen berufen werden; endlich die faisferliche Universität (Kue-tbeu-fae) als Bildungsanstalt für die höchsten Aemter. Da in China nur die höchste Geistesbildung den Anspruch auf die höchsten Aemter gibt, und die ersten Gelehreten auch zu den ersten Wirden der Staates gelangen, so verdiesnen Regierungen, welche Gelehrte und Literatoren sorgsättig von Staatsamtern hintanhalten, nicht den Verpnancen chinesischer.

»Auf literarische Bildung und Studinm der klaffischen Bucher ift in China die gange Gtaatsverwaltung gegrindet, und fie bildet die Stufen zu den hochften Aemtern und Ebren. Jeder Baccalaureus des zwesten Grades hat Anfpruch auf Antiellung. — Gin chinefischer Doctor nimmt eo ipso eine bobe Stelle im Staatsrathe ein, und die Minister selber sind Meister ber großen Lehre, hoorfe und Tarhiorfe! Bud fagen wir dazu, daß selbft der Raifer gewissermaßen als Großmeisster der Literatur über die Ring und Sertich u eraminirt!»

Das kaiferliche Eramen wird nach Amiot beschrieben, so auch die Ceremonie des Pflügens im Frühlingsanfange, wo nach dem Kaiser die Prinzen und die Großen, die Minister und Prafitenten der Tribunale das Feld ackern. Als hoher Priester seines Bolkes führt der Kaiser noch die Feste des Nature und Uhnendienstes, der Sommer und Wintersonnenwende selbst an, und er fleht ben Sonnensinsternissen, welche nach chinesischem Bolksaberglauben höchst unglücklicher Vorbedeutung sind, um die Versöhnung des himmels. Nebst dem chinesischen Naturdienste des himmels und der Uhnen hat bey den Mandschuren der Dienst Fo's oder Buddha's Eingang gefunden.

»Der Chinese hat feine besonderen Priefter; wie ben ben Romern opfert der Saubrater, der Beamte, ber Kaifer felbit. Die Manbiduren aber haben fur mehrere Ceremonien, wie die Bubb hiften, eigene Priefter, mit einem indifden Borte Samanen (Schamanen) genannt-a

Allzu große Andacht chinesische Frauen für einen lebendigen Ko veranlaste eine kaiserliche Berordnung wodurch den Frauen der Mandschuren untersagt ward, unter welchem Borwande es sep, einen Miao (buddhistischen Tempel) zu betreten. Bep dem Gräberbesuche der Uhnen sollten sie vor Sonnenaufgang die Stadt verlassen, und ihre mannlichen Berwandten auf die Bollziehung dieses Beschles wachen. In keinem Lande der Belt ist der Volksunterricht so verbreitet als in China; fast jeder Chineskann lesen und schreiben; Magsshaens zählte in der Halfte des siedzehnten Sahrbunderto 90,000 Baccalaureen und über 100,000

Licentiaten; in der Hauptstadt strömten jahrlich 6 bis 7000 Licentiaten zusammen, um zu den drephundert fünf und sechzig Doctorgraden, die jahrlich vertheilt wurden, zu promoviren; i. 3. 1767 wurden nach Amiot 24,701 Baccasaurien promovirt. Ben dieser Ileberzahl von Gelehrten in Berhältniß der Aemter wies ein faiserliches Edict diejenigen, welche feine Aemter erhalten hatten, an, Schulen zu eröffnen, Handel zu treiben oder das Keld zu hauen.

Chian=lung's Regierung war allerdings ber langften, glangenoften und gludlichften eine, welche China gebabt, und Die Rechenschaft, welche er in feinen Denfwurdigfeiten von ber Bewiffenhaftigfeit ablegt, womit er Die Regierungsgeschäfte verfab, ift ein mabrer Gurftenfpiegel; boch ift auch diefe Regierung nicht von Benfvielen gefehmäfiger Eprannen fren. Der Berfaffer eines Buches, welcher fich hatte bengeben laffen, ber Dn= naftie bes Raifers nur die Dauer von achthundert Jahren, und ihm nur fieben und funfzig Lebensjahre zu prophezenen, und welcher fich erfrechte, ben Raifer und beffen Uhnen mit ihren fleinen Rindernamen ju nennen, wurde verurtheilt, in taufend Stude gerhauen gu werden. Gin Gelehrter, welcher fich unterfanden, von dem Borterbuche Changebn's einen Musjug gu machen, bemfelben zu widerfprechen, und in der Borrede die flei: nen Ramen des Confucius und des Raifers ju gebrauchen, murbe wegen biefes Refpectmangele, »welcher die Richter gittern machte,a verurtheilt, in Studen gehanen, feine Guter follen confiscirt, feine Berwandten über fechzehn Sahre hingerichtet, Die unter fechgebn Jahren verbannt oder ale Sclaven abaegeben werden. Der Raifer milderte das Urtheil babin, daß der Schuldige blof enthauptet, die Sinrichtung der Gohne auf den Berbft aufgefpart werden follte. 2018 Befchuber und Freund der Literatur bat fich Chian = lung einen bleibenden Ruhm erworben, mare es auch nur burch die großte aller Compilationen, welcher er ben Sitel: Gammlung aller Bucher ber vier Magagine, gab, und die 168,000 Bande enthalten follte, wovon 3460 Berfe

»Meber zwentausend Schreiber waren ben dem Werke beschäftigt. Sie waren auf zehn Jahre engagier worden; zwen und sechzig von ihnen wurden wegen ihrer Talente vor Ablauf der Zeit in verschiedenen Tribuenasen angestellt, und sieben und sechzig hatten die San. Ite in ihre Dienste genommen; 1584 erhielten wegen ihres Fleißes Geldbelohnungen; 760 hatten sich weiter nicht ausgezeichnet, und von 225 wußte man nicht, was daraus geworden war. Man rechnete, daß die Fleißigsten wohl im Ganzen jeder zwen, die nach ihnen anderthalb Millionen Charaftere ges schrieben haben mochten, ein alter Tch ou an. Charafter galt daben für ziehn, ein Lyst ber Charafter für fünf, jede Platte mit Figuren

in 75,854 Seften wirflich erschienen find.

für taufend Charaktere. Das ganze Werk schlig man — ben Auszug wohl mit eingerechnet — zu 3,753,803,400 Charakteren an.a

Er beforderte die Sammlung alter und neuer chinefifder Denfmaler in mehr ale bundert Banden, veranstaltete Die Berausgabe eines Ehrentempels chinefischer Sanferfeit und Diensttreue, b. i. eines Bertes, welches Die rubmlichen Thaten der Offiziere und Gemeinen in den unter feiner Regierung geführten Rriegen ergablt, und ftiftete ein Denfmal feiner Regentenweisheit durch die Berausgabe des Soei-tien, einer Sammlung aller Befege, Bebrauche und Bewohnheiten der Sai-Die Geschichte ber Ding, welche in 332 Buchern erfchien, macht ben Schluß ber großen Geschichte China's, welche Die zwen und zwanzig Geschichtschreiber beifit. Eine Committion unter der Aufficht eines Pringen vom Geblute gab Die große Reichegeographie in hundert acht Banden beraus, und erft jungft (1818) ward die and den Beiten der Ming angefangene Befchreibung ber einzelnen Provinzen in zwenbundert fechzig Banden vollendet. Das größte Berdienft um folche Beforderung der Biffenschaften batte, nachft dem gelehrten Raifer, fein gelehrter Minifter Juminaetichung, welchen Chian-lung aber auch auf alle mögliche Urt auszeichnete. Biewohl fein Golbat, wurde er durch die Pfauenfeder mit zwen Mugen und durch den gelben Rriegerod, den noch fein Chinese getragen, geehrt; er durfte (die bochfte Bunft in China) die abgetragenen Sute und Roce Des Raifers an Ceremonientagen tragen, und an ben vier großen Gallatagen des Jahres erhielt er überfluffige Efmaaren und andere Gachen, die der Raifer feinen Ministern gu fenden pflegt. Un feinem fechzigften Geburtotage fchicfte ihm ber Raifer ein eigenbandig gefchriebenes Patent; ber alte Minister erbat fich Dafür die allerhochste Gnade, daß wenn der Raifer, wie er fich vorgenommen, im zwen und achtzigften Sabre ber Regierung entfagt haben wurde, ibm noch ale Gefretar in bienen, und wenn er auch nur ale Ameife behandelt werden follte. Für folche Treue fandte ibm aber auch der Raifer fogar das brachengestidte Leichentuch. Rach feinem Tode wurde er ins chinefische Pantheon aufgestellt, und des Raifers achter Gobn führte den Leichenzug Chian : lung war felbft Gefchichtschreiber und Dichter; am berühmteften ift feine Gefchichte der Ming und fein von Umior überfettes Lobgedicht auf feine Refiden; Mut'den, bas in zwen und drenftig Musgaben erschien; Die besten Bucher ber Mandfchuren ließ er ine Chincfifche überfegen, und den mandfchurifchen Gprachspiegel neu bearbeiten. Der Berfaffer ergablt bierauf die von Chian : lung veranlaften aftronomifchen, geographifchen und funftlerifchen Arbeiten ber Diffionare aus ihren &c-

richten, und gibt bie Befchreibung feines inneren lebens und feiner Frauengemacher aus feinen eigenen Berfen. Un feinem funf und fiebzigften Geburtstage, welcher ber funfzigfte feiner Regierung, gab er allen Greifen Des Reiches ein berrliches Feft. 3m 3. 1795 fenerte er den fechzigften Jahrestag feiner Regierung, und eben murben bie Bereitungen gur Reper feines neunzigiten Geburtotages gemacht, ale er am 7. Rebrugt 1799, neun und achtzig Jahre alt, ftarb. Die Erauer fur ibn befchranfte er felbft auf 27 Tage; fein Teftament, welches einen Ueberblick feiner gangen Birffamfeit gibt, bat Staunton befannt gemacht. Die weiteren Bentrage zur Geschichte ber Mandschuren in China feit Chian = lunge Lode find nur fvarfame Bentrage, aus engli= fchen Beitungen gefammelt; befriedigender ift ber Ochlufabfchnitt bes Bertes uber Die Sprache, Schrift und Literatur ber Danbichu, welcher im Drenfcheine mit ben zwen bas Bert eröffnenben Abschnitten, dem ethnographischen und geographis fden, als philologifcher bas Reinmandichurifche bes gangen Bertes umfaßt, mahrend bie bagwifchen liegende Gefchichte ber Dynastien Chitan ober Leao, ber Rin ober Ju-tichi und ber Manbichu eigentlich nur chinefifche Geschichte ift. Go fallt auch die Gefchichte ber Dynaftie Ju-an, b. i. ber Mongolen in China, nicht fowohl in ber mongolifchen, ale in ber dinefifden Gefdichte Gebiet. 3of. v. Sammer.

Art. II. Monumens inédits d'Antiquité figurée Grecque, Etrusque et Romaine, recueillis et publies par M. Raoul-Rochette, Conservateur du cabinet des Médailles et Antiques, Professeur d'Archéologie, Membre de l'Institut de France etc. etc. Première Partie. Cycle Héroïque, Paris. Imprimé par autorisation du Roi, du 11 Décembre 1827, à l'Imprimerie Royale. MDCCCXXXIII.

Bortede: VIII S. Dritte Abtheilung: Odysséide. Test: 430 S. Großfolio, mit Kupfer:, Steindructafeln und Bignetten.

S.8. Pag. 300 sqq. Die tragischen Schilderungen von bem Schiet ale des Priamus und seiner Familie, bes Blutbades nach Eroberung der Stadt, womit so viele Tragodien sich beschäftigt, und die der große Polygnotos gemalt hatte, fommen auf dem berühnten Gesäße Wivenzio in einem antifen Bilde vor, das aus dem Porteseuille jenes griechischen Malers genommen zu seyn scheint, ingleichen in einem Gemalbe auf einem großgriechischen Gesäß in der Sammlung Blacas, wenn gleich nicht so meisterhaft, doch so vor, daß man

Die großen Conceptionen barin burchichimmern fieht. Der Berf. theilt von letteren bier (pl. LXVI) jum erften Dale eine Abbil. bung mit, und erlautert fie. Sieben bemerft Sr. R. : R. porerit Die funftreiche Unordnung ber Perfonen auf zwen Planen, vergleicht Die Scene befonders mit der Befchreibung Birgile (Aeneid. II. 512 sqq.), nimmt als local der Sandlung den Tempel bes Aupiter Bercens (Zeus epneios) an, und verbreitet fich fomobl über Die Bauart Des Altare und feine Bergierungen, ale auch, aus Unlaft zwener über ber Ocene abgebildeter Salbzirfel, über Die Dertlichfeit und Ginrichtung Des inneren Sofes ober Des Impluvium der altgriechischen Bobnungen. - Benn Gr. R. = R. beffen Erorterung Diefer Begenftande wir gerne in ihrem Berthe anerfennen, bieben jedoch (p. 302, not. 3) mit der Bebauptung auftritt , als fepen Diefe Dinge noch von niemand erlautert morben, fo irrt er febr. Ochon Bof hatte Diefen Gegenstand ben ber Untersuchung über bas bomerifche Saus jur Oprache gebracht; nach ibm batte ber altere Schneider in einem eigenen Ercurd gu Xenophon Memorr. Socrat. III. 8. 9 Die Gache genquer behanbelt; ferner babe ich felbit Diefe Kragen erörtert in ben Commentationes Herodoteae p. 233 - 238. Endlich batte auch Stuart nicht vergeffen werden follen. Man f. Stuart's und Revett's Alterthumer von Athen, Darmftadt 1829, I. p. 499 ff., mit Den Unmerfungen ber Berausgeber und meinen Dachtrag bagu p. 533 f. - Die auf jenen Sausaltar geflüchtete und groffen Schreden verratbende weibliche Perfon erflatt der Berf. fur Die Saffandra, und handelt gelehrt von der Gestaltung und Befleis dung des Minervenbildes in ihren Sanden. Es werden fobann Die übrigen Personen angedeutet, ale Polyrena, Reoptolem, Mjar ber Lofrier, im Begriffe, Die Gewaltthat gu beginnen; ein alter Padagog, ber ben jungen Polpboros biefen Graueln ju entreißen fucht, eine alte Umme, endlich die Gottin Pallas felbit, Die bas Palladium als ihr eigenes Bild vertheidigen ju wollen fcheint , woben eine Erflarung Pafferi's von einer abnlichen Derfon in einem andern Bafenbilde (Picturae in vasculis, Tom. III, tab. 295) vertheidigt wird. In Diefem Urtifel find wieder mehrere gelehrte Mubführungen aus ben Moten auszuzeichnen. muß mich beschranten, einige nambaft zu machen : Ueber die alte funerare (d. h. auf Grab und Tod bezügliche) Bedeutung ber jonifchen Gaule, wogu der Berf. anjest noch ichabbare Rachtrage gibt; über die Darftellungen des Lofrifchen Mjar; über bas Borfommen der Dadagogen und Ummen in alten Denfmalen; über Die doppelte Darftellung einer und derfelben Gottbeit in Giner . Sandlung; über bas Coftume bes Minervenbauptes mit Ermahnung der neuen frangofischen Runfterwerbungen aus Olompia.

wornnter auch ein Minervenbild, und mit Anführung einer Munge, die p. 337 in Abbildung mitgetheilt wird; über den Steigring oder den zum Auffteigen aufs Pferd dienlichen und an den griechischen Langen angebrachten Bapfen; endlich über die Bedeutung einiger anderer, neulich befannt gemachter und verschieden erklar-

ter Bafengemalbe.

Becuba, fahrt unfer Berf. fort (p. 300 sag.). J. 9. fcheint ber Gegenstand bes allgemeinen Rationalhaffes ber Grieden gewesen zu fenn. Daber Die Erzählungen von ihrem beftis gen Charafter, von ihrem Rluchen uber Die Gotter, bie fie in eine Gundin verwandelt, mit Steinen getodtet, bem Bundemabl (Koros onna) am thracifchen Cherfonnes den Ramen gegeben (woben der Berfaffer eine, von herrn Mionnet neulich berausgegebene Munge ber Stadt Madntod, auf welcher ein Sund abgebildet ift, auf jene Gage bezieht). - Es fen zu vermuthen, daß Die nachabmende Runft, im Einflange mit jenem Rationalhaffe, mit der Mafigung, Die der Schonheitofinn der Griechen forderte. Diese unglickliche Konigin mit allen Spuren des entstellenden 211tere dargestellt habe, um in diefer Perfonalitat bas Moralifch-Säfliche des Charaftere durch das Unschöne des Meugeren dem Huge ber Griechen fichtbar zu machen. Da über Diefen letteren Dunct unter den neueren Archaologen eine Berichiedenbeit bes Urtheils fich fund gegeben babe, welches fur die Gefete ber antiten fconen Runft von allgemeiner Bedeutung fen, fo muffe man um fo mehr bedauern , daß Paufanias , von dem wir wiffen (X. 25. 4), daß Polygnotos die gefangenen Erojanerinnen im Jammer der Knechtschaft bargeftellt hatte, und über Die Urt nichts Raberes berichtet, wie Diefer Maler in feinem Bilbe bie Ronigin Secuba vorgestellt batte. Jedoch da Paufanias (X. 26. 3) bemerke, Methra fen im Gemalde des Polngnot jum Beichen ber Eraner mit defchornem Saupte bargeftellt worden, und ba ein fo benfender Runftler gewiß fein Mittel vernachläßigt haben werde, um die verschiedenen Lebensalter in benden Geschlechtern geborig abinftufen, fo fonne man um fo mehr auch in Diefem Stude Die Bafenbilder als getrene Rachahmungen ber größeren Gemalde betrachten. - Bieben erinnere ich an einen andern denfenden Runftler der nachfolgenden Periode: der griechische Maler Philochares, vermuthlich ein Bruder Des athenischen Redners Meichines, hatte burch genaue Darftellung verschiedener Altereftufen, verbunden mit der Familienabnlichfeit, allgemeine Bewunderung erregt, und das Sanvtbild Diefes Meiftere batte noch der Raifer Angustus in eine Curie gestiftet (Plinius H. N. XXXV. 4. 10. Eius admiratio fuit, puberem filium seni patri similem esse, salva aetatis differentia etc. Bergl, Sillig, Catalog, artificum

p. 351, wo aber bas patrem ju corrigiren ift). - Es werben fofort aus Bafenmalerenen Benfpiele angeführt, wie alte Derfonen mit Rungeln, gebleichtem Saupthaar und mit Staben, worauf fie fich ftusen, vorfommen. Sr. R. = R. macht (pl. LXXI, 2) ein Gefaft apulifcher Fabrit aus ber Sammlung bes Berrn Gargiulo befannt, welches mit bengeschriebenen Ramen ben Abschied Des Migr und Teufrod von ihrem Bater Telamon vorftellt; in melder Scene Die Mutter Beriboa mit gang fablem Saupte. Der Bater Telamon mit einer Rrucke erfcheinen. Man muß Die einzelnen lebrreichen Unmerfungen benm Berf. felbft nachlefen ; nur Dief fen bemerft, daß in diefer Figur bes Telamon ber an Berzweiflung grangende Schmerz Des Baters, Der fich jest in hobem, bulflofen Alter auf einmal feiner benden Gobne beraubt fiebt, aufe gludlichfte ausgedrudt ift. Daß Secuba auch felbft in Diefem Ginne bargeftellt worden , beweift Gr. R.-R. burch Mittheilung des Gemaldes auf einem Thongefaß in der Gammlung bes Srn. Politi in Girgenti (LVII. A.), welches Bild ber Berf. für Die Begführung der Secuba in Die Oclaveren durch Ulnifes erflart; woben nachgewiesen wird, wie getreu den Schilderungen bes Euripides in der Secuba und in den Troades Diefe Ronigin. von Alter und Unglud niedergebeugt, bier abgebilbet worden, und wie unerläßlich daber fur bie Erflarung ber griechischen Eragifer bas Studium ber Bafengemalbe fen. Greife Locken fallen unter ber Saube uber bas mit Rungeln bedecte Saupt berab; ihr Korper ift gang verhullt, und ichleppt fich an einem fnotigen Stabe mubiam fort. Den Contraft Diefes Alters und Jammers bat ber Maler noch mehr badurch hervorgehoben, daß er dem mit Belm und Baffen gernfteten bartigen Ulnffes, der Diefe Ronigin Bitwe an feiner Sand. fortführt, eine bobe, ftolge Geftalt und Saltung gegeben; wovon Die dritte junge und unbartige Perfon (nach dem Berf. der Berold des Ulnfi, Eurnbates) durch die einfache Chlamps und burch eine Doppellange fich unterscheidet. Der Berf. macht auch auf Die fombolifchen Thiere auf den Stirnblattern Der Selme aufmerf=. fam, indem des Ulpffes Selm eine Schlange und der des jungen Mannes eine Gibechfe zeigt; in welcher letteren eine chthonische Bedeutung nachgewiesen wird. Der Berf. geht noch einige Basreliefe romifcher Periode burch, um die Standigfeit Diefer burch Das Theater und durch die Bildneren der Griechen einmal firirten Borftellung der Becuba gu beweifen, und ergangt in einer gelehr: ten Rote feine in Der Orosteide (p. 180) gemachte Bemerfung über bas aus Affen berftammende und gur Charafteriftif ber Barbarinnen und fomit auch der Decuba erwahlte vieredte Tuch als Ropfbededung; welches fich, wie die verschiedenen Ramen und

Bildwerte beweifen, bis in die driftlichen Jahrhunderte binab erhalten babe.

Es wird darauf durch eine finnreiche Erorterung Bindelmanns Erflarung der fogenannten Rlagefrau (pracfica) im capitolinischen Museum gerechtfertigt, namlich bag es bie noch im Unglud folge und fubn zu ben Gottern aufblidende Becuba fen : ber 3meifel ber beutichen Berausgeber von Bindelmanns Berfen an dem antifen Urfprung bes Roufes Diefer Rigur (pl. LVII. B) befeitigt; ein anderes Basrelief aus der Billa Damfili, morauf Bindelmann auch eine Becuba zu finden geglaubt, morin aber unfer Berf. Die Bopfipple nachzuweifen fucht (pl. LXVII. A. Nro. 2; man vergleiche noch die Additions ju Diefer Stelle p. 426 sa.), und eine fürglich entbedte Gruppe eines jungen Minbiben und feines Dabagogen mitgetheilt, um verschiedene in Diefer Unterfuchung ausgesprochene Gate zu belegen. Der Bemerfung Bindelmanns folgend, wonach unter den heroifchen Derfonen ausnahmsweise Becuba mit allen Bugen bes boberen Alters von ben Runftlern bargeftellt worben, betrachtet Berr R. : R. eine merfwurdige Marmorbufte in der Billa Albani, vorftellend eine alte Frau, mit tiefen Rungeln im Geficht, und mit jenem vieredten, an ben Bangen berabhangenden Such auf bem Ropfe (pl. LVII. A. oben), und erflart fie, dem confequenten Opfteme der griechischen Runft und der Theatercoftumirung gemäß, fur bas Bruftbild ber Becuba. In Rolge ber bieberigen Erorterungen erflart ber Berf. benn auch ein antifes Gemalbe aus ber Barberinifchen Gammlung, welches eine alte, mit bemfelben Tuche oben bedectte Frau an der Erde figend Darftellt. Um bas aufgehobene rechte Bein bat fie ibre Urme geschlungen, und unter bem einen Urm fieht man einen Spinnroden. Blog biefes letten Attribute wegen ift Diefe Frau bieber ale Parge bezeichnet worden. Br. R. . R. bingegen verweifet vorerft auf Paufanias (X. 31. 2); erinnert an feine fcon in ber Achilleide (p. 59) bewicfene Beobachtung, daß jene Stellung Die conventionelle Des Rummere und der Trauer fen, und fucht bann mit Bergleichung von Stellen des Euripides (Hecub, ns. 466 - 491) und von an: bern Runftwerfen zu erweifen, daß Alter, Physiognomie, Bebarbe, Coftume und Attribut in Diefer Frau Die fummervolle Becuba als Spinnerin in ihrem Gclavenstande nicht verfeunen Endlich theilt unfer Berf. Die Abbilbung einer fleinen laile. Marmorftatue der Billa Pamfili mit (pl. LXXI. Nro. 2) nach einem Rupfer ben Ficoroni, welcher fie wegen ber Mehnlichfeit mit der capitolinischen Statue fur eine romische Praefica erflart batte. Es ift eine ftebende alte Frau mit ein wenig gegen ben Boden gewendetem Ropfe und mit Rungeln im Gefichte, mit

welfem Sals und Busen. Ein Peplus, ber ihren Ropf bedeckt, ift vorn am Leibe zusammengefnupft; ihre gesenkten Sande haben die Finger in einander verschränkt \*). Dieses lettere ift ebenfalls eine Gebarde des Rummers (Plutarch. Demosthen. cap. 31; Analecta Grr. II. 465 Brunck.). Sieraus und aus den übrigen Eigenthumlichkeiten dieser kleinen Statue, ingleichen aus einem etrurischen Bastelief und endlich aus einer zu Constantinopel vorhanden gewesenen Statue (Ehristodorus in den Analectt. Grr. II. p. 463 sqq.) such nun herr R. R. darzuthun, daß auch jenes Bilbfaulchen der Willa Pamfili die Becuba vorstelle.

S. 10. Der Frevel des Ajar gegen die Kaffandra war nach dem feineren Gefühl des bloß darauf anspieleuben homer, gegen die nichts verhüllende Erzählung der Cyklifer, und insbesondere des Arktinos, selbst auf dem Kasten des Kypselos schon bloß als ein gewaltsamer Raub aus dem heiligthume dargestellt worden. In demselben Geiste hatte auch Polygnotos, und zwar zweymal, diese Scene gemalt, und in keinem andern wird sie Panános am Throne des Juppiter zu Olympia aufgessaßt haben; wie denn auch die Vassenmalerepen (z. B. die des hrn. Vicenzio in: Homer nach Antisen von Schorn IX. tab. V. 3) als getreue Copieen größerer Gemalbe sie in dieser gemilderten Weissel vorstellen.

Eine gleiche Milderung erlaubte Die Gage vom gewaltfamen Lode des Uftnanar nicht. Doch ward diefe Bandlung nur felten abgebildet; woben der Berf. noch barauf aufmertfam macht, bag nach ber alteren Ergablung Diefer Rindermord bem Menelaod ober bem Reoptolem, und erft burch die Tragifer, mit Musnahme des Euripides, dem Ulnffes zugefchrieben worden, nach einer conventionellen Beife, Diefen lettern Gelben als bas Berfzeug aller Rachethaten ber Griechen gegen Die Eroer zu begeichnen. Berr R. . R. macht bier gum erften Male ein Gemalbe auf einem Gefage Durand befannt (pl. LX mit p. 321), worin Die erfte Sandlung auf eine gang eigene Beife vorgestellt ift, welche er mit der in andern Bafenbildern vergleicht, und baben eine frubere Erflarung eines etrurifchen Gpiegelbildes (Achilleide pl. XX. 3 mit p. 120) berührt, welches lettere er nun auch auf ben Raub der Raffandra, und nicht mehr auf die Opferung ber Polyrena bezieht. Jenes Durand'iche Bafenbild zeigt, bem

<sup>\*)</sup> Dem Berf. scheint ben Abfassung bieses Theils bas icone Wert des herrn A. De Jorio, betitelt: La Mimica degli Antichi etc. Napoli 1832, noch nicht bekannt gewesen zu fenn, sonst hatte er ben biesen und andern Beobachtungen gewiß darauf verwiesen; 4. B. hierben auf p. 137 seq.; vgl. p. 203 seq.

per

Berf, sufolge, bren Tochter bes Priamos: Mebifafte, Polpreng und Raffandra, gleichfam ale Reprafentantinnen ber gangen Ramilie, erftere zwen in gewöhnlicher griechischer Junafrauentracht, lettere aber in einem langen, bis zu den Rufen berabfallenden. mit Mermeln verfebenen und in fleine gierliche Falten gelegten Gewand über einem furgeren Untergewande. Der Berf. zeigt den orientalifchen Urfprung Diefer Rleidung, ihre Alterthumlichfeit, und bandelt eben fo unterrichtend von dem bier gang eigen= thumlich bargestellten Palladium, welches eine fcheffelformige Ropfbededung tragt - eine Tracht, die Berr R. = R., mit Sin= weisung auf die gelehrten Erorterungen des herrn Gerbard (im Prodromus I. Unmerf. 47) als ein altes, urfprunglich den chthonifchen Gottheiten angehöriges, bavon aber auf die Localgott= beiten übergetragenes Attribut erflaren mochte. Ueberhaupt erfennt er in diefem, in einen Eront auslaufenden Pallasbild Die Korm eines gralten Schutbildes oder Zoanon (Foavor). In dem Bilbe auf der Rehrseite jenes Gefages vermuthet der Berf. feine unmittelbare Begiebung auf die Scene der Sauptfeite. nach ihm die Abreife eines jungen Kriegers in der Umgebung von priefterlichen Berfonen, namlich eines Priefters und einer Driefterin des pothifchen Upollo. Die weibliche Figur auf der andern Geite mit großen Klugeln ift ber Berf, geneigt, fur Ontho oder Themis zu halten, und glaubt dafür in der Rigur eines vaticanischen Bafenbildes (Oresteide pl. XXXVIII mit p. 191) eine Bestätigung ju finden, nur daß die Perfon auf dem Durand'ichen Gefage die Sandlung der Libation verrichtet. In der das Saupt Des jungen Rriegers umgebenden Strahlenfrone, gufammengenommen mit den priefterlichen Derfonen, mochte der Berf. eine Einweihungefcene vermuthen.

Berr R. = R. muftert darauf (p. 323 sg.) mebrere Bafenbilber aus, in denen man ben Mord bes jungen Uftnanar, wie er zu zeigen fucht, mit Unrecht bat erfennen wollen. fen es auch, wenn man den Polnanot diefe Scene barftellen laffe in dem Galleriegemalde ju Delphi, wo vielmehr gang im entgegengefetten Ginne Uftnangr an der Bruft feiner Mutter Undromache gemalt gewesen (Pausan. X, 25, 4: Andromague tenant pres d'elle son fils à la mamellea). - 3m griechischen Texte fleht: γέγραπται μεν Ανδρομάγη, και ο παις οι προσέστη-Rev ελόμενος του μαστου. Berr Giebelis fucht dort diefe Lesart gegen Claviere Borfchlag: Eyouevos, gu vertheidigen, bemerft aber nichts über das junachft vorhergebende. Da Serr R. . R. auch darüber fchweigt, fo will ich Doch bemerten, daß ber vor feiner Mutter ftebende und faugende Uftnanar eine orientalifche Unichauung gemabrt, welche in einem Gemalbe DoIngnote wohl kein mußiger Bug war. So feben wir in agyptischen Malereyen den fnabenartigen Horns an der Bruft der Rise ftebend saugen; und noch im römischen Zeitalter gab co in Aegypten Kinder, die bis ins achte Sahr, wo sie schon die Schule besuchten, noch an ihren Ammen saugten. Porphyrius de vita Plotini, cap. 3. — Hingegen glaubt der Verf., Aftyanar sey auf einem Gefäse der zwepten Hamiltonischen Sammlung (II.6) wirklich vorgestellt, aber mit Personen und Umgebungen,

die fich fchwer erflaren ließen.

Es wird fodann umftandlich (p. 324 sqq.) von einem in einem Etrustergrabe der romifchen Campagna gefundenen Gefaß gehandelt, deffen Maleren in den Annali de l'Instituto Archeolog. III. p. 361 sqq. andere erflart worden; ingleichen von einem ben Tivoli gefundenen Musaico, des Uftnanar Tod vorftellend. mit den benaefchriebenen Ramen : AZTTANAE HTPPOZ. Der Berf. lentt burch mehrere gehaltreiche Untersuchungen Die Mufmerkfamfeit der Alterthumsforscher auf die in Reavel befindliche Roloffalgruppe, worin Windelmann und feine Machfolger ben Atreus, den Leichnam feines geopferten Reffen auf den Schultern tragend, feben wollten, mahrend neuere Urchaologen fie gant überfeben baben, um gur endlichen Unedeutung Diefes merfwur= Digen Sculpturwerfes ju gelangen (biergu : pl. LXXIX, Nro. 1 u. 2). - Gang verfchieden von folchen Runftwerfen fenen die Erjeugniffe der etrurifchen Bertftatte, wie fich Gr. R. = R. ab= fichtlich ausdrudt, indem er diefen Begriff aus einer griechisch= agoptischen Inschrift im Euriner Mufeum erlautert, worin von dem Borfteber einer Berfftatte, Namens Protys (Πρώτυτος έρyacrnpiapyou) die Rede ift; welcher Rame in die Runftlerverzeichniffe nunmehr einzutragen fen. Bene etrurifchen Bunftgenoffen, unter Ginfluß der fpateren Griechenfunft arbeitend, mußten Berfe anderer Urt bervorbringen, wie man aus den Darftellungen von Des Uftnanar Sod aus der etrurifchen Schule von Bolterra erfeben tonne. - Urbeiten, welche vermuthlich nach dem Uftnanar Des romifchen Dichtere Uttins entworfen worden. Mehrere berfelben fenen von Gori und Guarnacci befannt gemacht, aber bloß fur mithraifche Menschenopfer erflart worden; andere lagen in Beichnungen noch jur Beit in den Portefeuilles der Urchaologen Es wird darauf die Abbildung eines Basreliefe Diefer Claffe mitgetheilt (pl. LXVII. A. Nro. 1), das auf einfach barmonifche Beife den Frevel gegen die Raffandra und den Tod des Aftpanar vereint vorftelle; von welcher Berbindung der Berf. fich feines zwenten Benfpiels unter ben bis jest befannten griechischen und etrurifchen Bilowerfen erinnert. Links erfcheint, nach bes Berf.'s Unficht, Kaffandra, bas (jest febr verftummelte) Palla-

bium in ben Urmen haltend, vor ihr ein Bote, ben ihr bevorftebenden Ueberfall anfundigend; rechts die Umme mit dem iungen Aftpanar auf dem Urme, und gegen fie gewendet mit aufgebobener Sand der drobende Ulnffes. Die Ginführung der Umme wird vom Berf. durch Sinweifung auf eine Stelle der fleinen Bliade des Leoches (benm Scholiaften des Enforbron vs. 1263 - 69) bestätigt, und gibt ihm zugleich Gelegenheit, ein Bafenbild Rolanifcher Fabrif in der Sammlung Durand befannt gu machen (pl. XLIX, Nro. 3). Die Perfonen Diefes Bildes find im Badreliefftple gemalt , welches ben Diefer Urt von Gefafien felten fen. Die Ocene, bemerft ber Berf., erinnern an Die Ero= ignerinnen bes Euripides, und fen nach mahrhaft attifchem Stol in Theaterperfrective behandelt, welches Diefem Gemalbe einen boben Berth verleibe. In der Rote wird es mit einem Badrelief in ben Monumenti Bindelmanne (Dr. 137) verglichen, und letteres etwas naber betrachtet. Der Berf. befchreibt fodann fürglich zwen etrurifche Babreliefe, ben Tob bes Uftyanar por= ftellend; woben er ben in Diefer Ocene vorfommenden Genius mit großen Glügeln fur den Thanatos oder Todesgeift erflart.

Dagegen theilt er (pl. LXVII. Nro. 1 u. 2) Abbildungen von awen unedirten Urnenbildern der Gammlung Ginci mit, Die er mit andern Denfmalen Diefes Gujete vergleicht, und wovon er Das zwente befondere auszeichnet, namlich ale ein Berf, bas unter ben Erzeugniffen der Etrusferfunft einen vorzuglichen Rana In einem Sofraume (reuevos) balt ein auf einem Altar fibender Rrieger feine rechte Sand mit einem Schwerte über Much unter bem auf feinen Anicen liegenden Uftpanar empor. ben andern Perfonen vermuthet der Berfaffer Priamos, Befabe, Oduffeus und Meoptolemos. In zwen gehaltvollen Unmerfungen wird zuvorderft vermuthet, Die Etruster hatten eine Sage gehabt, Mitnanar fen in einem Beiligthume umgebracht worden; fodann wird von dem Schutgelander in den Tempeln gehandelt \*), und auf die bier abgebildete eberne Schubwehr (Barriere), als eingig in ihrer Urt, aufmertfam gemacht; endlich wird ber unter den uppigen Etrusfern ben benben Gefchlechtern übliche Sals=

<sup>\*)</sup> Es scheint διάρραγμα geheißen zu haben. In diesem Sinne, als Scheidewand für Gemacher eines Gebäudes, braucht es Thuepdibes I. 133. Plato hatte dieses Mort zuerst vom Zwergselle gebraucht, wie es denn auch von der Rosenscheidemand gebraucht ward (Eusthat. ad Iliad. XI. 575, p. 55, ed. Lips.). Im jüdischen Tempel war διάροαγμα das Gesander zwischen dem Schiffe und dem Opferaltar. So kommt es im apotrophischen Protevangelium Jacobi cap. 23 vor (wozu jeht herrn Thilo's Anmerkung nachsulesen ist).

schmud, welcher gewöhnlich mit fostbaren Steinen befest war, aus Oberafien abgeleitet, und bemerft, daß noch im Juftinianisichen Beitalter die Romer Diese Salbbandertracht den Perfern

nachgeahmt haben.

Sr. R. = R. befchließt diefe Betrachtung ber bae 6. 11. Schidfal der Priamiden vorstellenden Denfmale (p. 330 sag.) durch Mittheilung ber Abbildung einer eista mystica ber Townlen'ichen Cammlung, jest im britifchen Mufeum (pl. LVIII), worauf der Sod des Aftnanar und der Polprena zu feben ift. Bevor er jur Befchreibung Diefes Bildes übergeht, gablt er Die perfcbiedenen beiligen Riftchen auf, Die man, wie eben jenes felbit, in Paleftrina, bem alten Pranefte, gefunden bat, und vertheibigt aus bem Umftande, daß in diefen Riftchen neben anberm beiligen Gerathe auch Spiegel gefunden werden, ben von ihm fchon fruber behaupteten Gas, daß diefe runden Scheiben mit Griffen feine Schalen (paterae), sondern wirklich Spiegel, und in der Debrzahl myftische Spiegel zu nennen fepen. Auch fchließen, urtheilt ber Berf. weiter, andere Gerathichaften, Die neben ibnen gefunden werden, den religiofen Gebrauch Diefer Spiegel nicht aus. - Rur ben religiofen Gebrauch Diefer Spiegel bat Referent anderwarts bestimmte Beugniffe griechifcher Mutoren bengebracht, und halt es daber fur überfluffig, darüber noch ein Bort zu verlieren. - Dit Beziehung auf Berrn Gerharde 216bandlung über die Thesmophoriengottheiten von Pranefte (im Prodromus G. 45-116), fo wie auch auf Stellen der Alten (man vergl. Qudendorp zu Appulei Metamorph, IX. 181. p. 606) wird nun der Gas aufgestellt, daß die großen Gottinnen Ceres und Proferpina in Pranefte einen febr ausgebreiteten und ceremoniereichen Cultus gehabt haben. - Der Bufammenhang Diefes Cultus mit ben Religionen von Lemnos und Samothrace, fuge ich bingu, geht jest noch deutlicher bervor aus der Erzählung zweper fürglich erft befannt gewordener Mothographen, namlich aus den Gagen vom Bulcanus und feinem Gobne Caculus, dem Erbauer von Praneste. Man f. Mythographum I. und II. cap. 84 und cap. 184 in Angelo Mai's Collectio Auctorum e Vaticann. codd. edd. Tom. III. p. 33 u. p. 149. - Codann wird die Bebeutung Diefes Riftenbildes fur Die Gefchichte Der Runft hervorgeboben , bas Berbalten ber Runftler ben Diefen Linear = Umriffen und die Bermandtschaft beofelben mit der Bafenzeichnung betrachtet, und auch in Diefer Sinficht ienem Riftchen ein großer Werth bengelegt. Der Berf. fucht barguthun, daß es eine Arbeit aus ber Beit ber über Etrurien ichon ausgebreiteten Romerberrichaft fen; daß es gegen bas funfte Sahrhundert ber Stadt gefertigt worden, als bereits die griechische Bafenmaleren auf die Etruster

und Romer einen großen Ginfluß ausgeubt, baf bie Reichnungen Darauf fich ichon von ber trockenen Manier ber etrurifchen Runftler entfernt, und fich ber naiven und leichten Methode ber griedifchen Gefagmaleren angenabert; und, tros ber Strenge bes Gegenstandes und einer gewiffen etrustifchen Sarte ber Kormen, verrathe doch feine Zeichnung auf den bis jest befannt gewordenen Riftchen fo febr die unmittelbare Ginwirfung ber bellenifchen Bafenmalerenen, als eben diefes Townlen'fche. In Diefer Composition, welche auf Ginem Plane eine Reibe von brengebn Derfonen aufstellt, glaubt unfer Berf. linte vom Befchauer ben gu Ruffen eines Altares liegenden Aftpanar zu erfennen, bemerft Daben die Abweichung ber italifch - etrurifchen Gage, baf Beftors Cobn auf einem Altare geopfert worden. Die Ramen von bren nebenan ftebenben Kriegern wagt er nicht zu bestimmen. eine, der die Opferung vollbracht, bat noch den blofen Degen in den Sanden; Die zwen Krauen rechts bezeichnet er als Secuba und Undromache, obwohl feine Berichiedenheit ihres Altere angedeutet ift. Der Musbrud ihres Entfebens fen bier burch ernfte religiofe Saltung und durch das fenerliche Gefühl eines graufam waltenden Schickfals gleichfam gebunden. Diefelbe Empfindung in demfelben Grade herriche in der andern Ocene ben der Opfe-Das junge Madchen, gegen die anftandi= rung ber Dolprena. gere Griechensitte bier gang entfleidet, ift auf Die Rniee ju ben Rugen zweger Perfonen gelegt, wovon die eine blog Beuge ber Sandlung, die andere Meoptolemos fen, ber burch eine Bewegung ber rechten Sand ben Befehl gur Bollgiehung bes Opfers ju geben fcheine, mabrend ber bamit beauftragte altere Rrieger Die Jungfrau mit feinen benden Urmen balt. Der Berf, erfennt auch in diesem Bilde ein Geprage einer hieratischen Physiognomie, bas fich nicht leicht in einem andern Bildwerfe Diefer Urt wieder finden durfte. Diefer Musbrud ftimmt gang ju der andern Gruppe, welche und die eleufinischen Gottheiten: Cered = Demeter, Liber= Dionnfos und Libera : Rora, vor Mugen ftellt. Rora bat ein unbedectes Saupt, tragt ein Bepter, und legt die linte Sand auf die Schulter ihres Gemable Dionnfos, welcher durch Thorfusftab und Schlangen, Die er in jeder Sand halt, fenntlich ge= macht ift. Befonders verdient die Rigur der Demeter : Ceres Mufmertfamfeit; fie ift durch bas bieratifche Onmbol ber Strablenfrone auf ihrem Saupte bezeichnet, fo wie burch die benden andern Uttribute, Die Schlange und bas mnftifche Schweinchen. Beil diefes lettere Thier ju Gubnopfern gebraucht ward, meint ber Berf. fonnte es mit jener Opferung bes Affinanar und ber Polyrena in Berbindung fteben. Endlich glaubt er aus der jonifchen Gaulenordnung bes bier vorgestellten Beiligthumes fchliesen zu können, daß das Innere des eleusinischen Tempels selber dargestellt sey; so wie er das hier angebrachte Abwaschungsgefäß, welches aus einem Gowenmaule Wasser empfangt, und die auf den jonischen Saulen aufgestellten drey ensormigen Körper mit der Idee einer dadurch angedeuteten Reinigungshandlung in Jusammenhang bringt, und zulest bemerkt, daß diese Sinnbilder in einem so wichtigen Denkmal und in solcher Umgebung eine große archäologische Bedeutung gewinnen. Auch übersieht er die Palmetten über und unter dem Bildwerke dieses Kistchens nicht. Sie seinen gerade so wie auf den Wasserfrügen (hydriae) mit schönen Malerenen verziert, die man noch jest in der Umgegend von Rom nicht selten sindet, und gaben auch einen Beweis, daß der Bildner dieses Kistchens griechische Muster vor Augen gebabt.

3menter Theil. G. 1. Pag. 338 sqq. Die Unsfobnung des Menelaus mit der Belena war als ein Begenfas jener blutigen Begebenbeiten ber griechifchen Runft willfommen gewesen; fie war fchon auf dem Raften des Appfelos in ber uralten einfachen Beife, wie Menelaus feine untreue Gattin mit dem Odwerte verfolgt, und dann, in den Unblick ibrer Schonbeit verfunten, das Mordgewehr aus den Sanden fallen lafit, übrigens aber mehr oder weniger in der alten filbouettenartigen Manier auch auf gemalten Gefäßen bargestellt worden; wovon mehrere belehrende Benfviele angeführt werden. Rruber batte der Berfaffer (Achilleide, p. 11 sq.) in diefer einfachften Darftellungeweife, Die nur zwen Perfonen in Die Ocene bringt, vielmehr eine finnbildliche Borftellung ber Beirat, welche nach alter Gitte ale eine Urt von Jungfrauenraub bebandelt murde, fur Die einfachfte Ertlarungemeife gehalten. Borjest will er bloß von den Bildwerfen reden, welche fich auf jene Berfohnung Demgemaß banbelt er erft fürglich von einigen Bafenbildern der Sammlung Cauino und von Reapel jum Theil mit dem bengefchriebenen Namen Menelaos und mit Ginführung bes Mercur und der Minerva, und bemerft daben, daß manche diefer Ocenen die Bermablung des Menelaus und der Belena, oder des Mars und der Benus (welche lettere Che er gegen Beren Gerhard ben griechischen Bildwerfen ju vindiciren fucht) ober auch zuweilen felbit unter beroffchen Kormen, Die gewöhnliche Beimführung einer griechischen Braut barftellen fonnten, ba befanntlich gemalte Befafe als Sochzeitsgeschenfe pflegten gegeben ju werden. Aber ber Berf. glaubt nicht ju irren, wenn er in einem großgriechischen Bafenbilde ber Gammlung Biscari Die Berfohnung des Menelaos und der Belena ju feben meint; denn bier fist lettere auf einem Sausaltare, worauf fie mit bittender

Gebarbe ibre benden Sante auflegt; und ihr fteht gegenüber ein Beros, mit einer Doppellange bewaffnet, in lebhaftem Gefprache begriffen , womit er , fcon verfohnt , die Beforquiffe der Bitten= ben zu beschwichtigen fucht, und zwischen ihnen fliegt ein Liebesgott, ber gegen bie Beleng eine Binde ausbreitet. Redoch mit noch größerer Sicherheit glaubt Gr. R. = R. Diefe Mudfohnung in einer Mabafterurne nachweisen zu fonnen. Sier ift Die Konigin Belena auf dem Sausaltare noch durch das Diadem fenntlicher; fodann laft fich nach ber Ergablung bes Quintus Emprnaus (Posthomerica XIII, 406) in der Perfon, welche ben mit dem Schwerte auf fie eindringenden Belden gurudhalt, Maamemnon nachweifen : ferner vaft ein genialer Bug vortrefflich zu Diefer Sandlung, benn ein geflügelter Genius (Umor) ftedt ju gleicher Beit das Schwert in Die Scheide, angudeuten', daß der Racheburft alebald bem Gefühle der Liebe weichen wird. Endlich aber zeigt der Berf. finnreich, daß in einer fnieenden und von unten gang mit Bafferpflangen bedectten Rigur, welche einerfeits ein Ruder, auf der andern Geite, ale bartiger Mann, eine Scheibe balt , und über welchem eine weibliche Rigur fiebt , ber Alufigott Zanthos und Mymphe 3da an der Ocene Theil nehmen. gang gleiche Darftellung Diefes Blufgottes wird aus zwen andern etrurifchen Baereliefe (jest in Inghirami's Galleria Omerica, tav. 192, 193) erwiefen, wo Diefer doppelgestaltete Baffergott bem Achilles drobend erscheint (Iliad. XXI. 238 sqq.), nur baß er bort noch Rlugel bat, vermuthlich die Schnelligfeit des Rlußlaufes anzudeuten. - 3ch bemerte hieben : nicht blof die Binde, wie an dem von ihnen genannten Thurme zu Athen, fondern auch Die Rluffe waren geflugelt gedacht, und die Raturfprache geht bier mit ber Bildneren parallel. Dicht wenige Rluffe haben Da= men von Bogeln. Um ben Diefen etrurifch = italifchen Gebilden fteben zu bleiben, fo hat der campanische Bulturnus als Bluß und als Bind vom Gener (vultur) feinen Ramen. - Der Berf. vergleicht noch abnliche Darftellungen von Glufigottheiten in ber Tabula Iliaca und in der Baticaner Sandichrift der Bliade, um ju zeigen, daß wohl die fpatere Romerfunft den bomerifchen Darftellungen getreu geblieben.

Hiernachst theilt er die Abbildung der Bruchftucke eines in Lakonien gefundenen Marmorfarkophage mit, nach den Zeichnungen des herrn Bietty, der dieses unvergleichliche Sculpturwerk griechischer Runst der ganzlichen Zerftörung eines neugriechischen Papas entriffen hat. Ware es noch ganz, versichert herr Bietty, und man kann es schon aus dem Aupferstiche (pl. LIX. Nro. 2. 3. 4.5) vermuthen, so würden wir darin eine der koftlichsten Sculpturen der besten griechischen Zeit bewundern. hr. R. R. eine

nert daben an den in Wien befindlichen, ebenfalls aus Latonien berübergebrachten Marmorfarfophag (am beiten abgebildet ben Bouillon Musée des Antiques II. pl. 93), macht mehrere lefens werthe Bemerfungen über bende Deufmale, tritt in Betreff Des neulich gefundenen der Erflarung Bietty's ben, wonach barauf ber Rampf des Achilles gegen die Erojaner im Cfamander (lliad. XXI. 16 sqq.) vorgestellt ift; macht ferner auf die, gerade wie auf jener Etrusferurne bargeftellte Rigur Des Rlufigottes aufmertfam, und beschließt biefen intereffanten Abichnitt mit ben Capen, daß auf jener etrurifchen Mabafterurne linte vom Beichaner der trauernde Klufgott Zanthos mit der Momphe 3da, rechts aber der Rlufigott Eurotas mit der Inmphe Tangete abgebildet fenen, und erflart die runde Scheibe in der Sand des les. teren Rlufigottes febr finnreich als Unfpielung auf die am Ufer bes Eurotas an den Spafintbien gehaltenen festlichen Uebungen mit der Burffcbeibe.

f. 2. Das Abentener Des Ulpffes benm Do-Inphem ericeint vergleichungsweise mit andern Erzählungen der Odnffee am feltenften auf antifen Deufmalen. Der Berf. gabtt diefe auf, und bemertt fodann, wie und die neuefte Beit mit Bildwerten beschenft babe, Die Diefe Ocene mit acht bomerifeber Ginfalt und Raivetat vorftellen ; woben das Berdienft des Beren Grafen von Lunnes angerühmt wird, die Aufmertfamfeit ber Archaologen gnerft auf Die mit Diefer Begebenheit bemalten Gefaße gelenft zu haben (in den Annali del Inst. Archeol. Tom. 1. p. 278 sqq. mit tavol. VII. Nro 1 und 3). Es wird baraus ein folches Gefaß, jest in der Sammlung Durand, befebrieben, und in einer gehaltreichen Aumerfung, aus Unlag eines Bechers aus Erbenbol; (x1000Bior) gezeigt, daß Trinfaefafte febr verfcbiedener Korm und mit eben fo verfcbiedener Benennung in Diefer Ocene auf Bildwerfen und ben Ochriftstellern vorfommen, - eine von den Alten faft durchgangig genommene Frenheit; worand die Rolgerung gezogen wird, daß ein neulich gemachter Berfuch, Die Lebre pon den Gefaffen nach Gestalt und Ramen in ein feftes Onftem zu bringen, ein vergebliches Bemuben fen. Much wird ben ber angerft funftlofen Zeichnung und Darftellung auf diesem Gefage bemertt, daß man hierben vergeblich von einem agnptischen Style fpreche; vielmehr muffe man diese icheinbar utalte Manier einem Rachabmungeftple gufchreiben, ber fich unter Griechen und Romern in der Rudfehr jur agnytischen oder archaifchen Urt gefallen babe.

Die folgende Begebenheit, des Ulnffes Rettung aus der Sohle des Enflopen, fommt auf mehreren Gefagen aus Sicilien, Campanien und Etrurien vor. Gins derfelben

findet fich gegenwartig in ber fonigl. banerifchen Gammlung qu Indem ber Berf. auch Diefe Claffe aufzahlt, macht er auf den lebhaften Berfehr mit folchen Rabrifaten und Runftwerten aufmertfam, ber zwischen ben Griechen Giciliens und Campaniens mit ben Etrusfern über Die Safen von Ibria und Care Statt gefunden. Die ungabligen Bruchftude von Ebonaes faffen in ber Umgegend Diefer alten Stadte, wie auch benm alten Sping, Die man noch anjest findet, beurfunden Diefe Orte als Diederlagen oder als Rabrifoftatten folder Runftmagren; und Die Archaologen werben aufgeforbert, an Diefen Orten folche mit Inschriften oder Bildwerfen versebene Fragmente zu fammeln. oder auch umfaffende und planmaffige Nachgrabungen zu verau-Stalten; wie benn neuerlich ben Cavetri (bem alten Care) gemalte griechische Gefaffe von bobem Berthe ausgegraben worden: -Unch Die romifchen Thongeschirre und beren Bruchftude verdienen Die Bernachläßigung nicht, womit man fie fo oft bat zur Geite liegen laffen; fie liefern zuweilen Infchriften und intereffante Bildwerte, wie Referent fich neuerdings im rheinischen Lande gu überzeugen Belegenheit batte, und er macht baber auf bie bemnachft zu erwartenden Steindrucktafeln aus einer ber reichften Sammlungen biefer Urt, ber bes herrn Schweigbaufer in Strafe burg, bas Publicum aufmertfam.

Berr R. = R. theilt (p. 348 sq. mit pl. LXV. Nro. 1) querft Die Abbildung eines gemalten Gefages Diefer Art aus ber Gammlung Durand mit - ein febr merfwurdiges Stud. Es zeigt uns zuvorderft den im tiefem Schlafe liegenden Wolnphem mehr in der Geftalt eines alten Gatnes, als in der homerifchen Form ber Enfloven ; fodann den großen Bidder in feiner vorderen Salfte (προτομή), nach einer auch auf altgriechischen Mungen üblichen Runftabfürzung; endlich, mas gang eigen ift, den unter dem Bidder hangenden Ulnffes mit einem blogen Degen in der Sand, um fich im Kall ber Entbedung zu vertheidigen. Beinlaubift auf dem Grunde Diefes in gang alterthumlichen Styl gemalten Gefafee ausgebreitet. Der Berf. geht von ba auf die etrurifchen Dentmale über, und erwahnt einen brongenen Gpiegel, unter beffen Scheibe Befahrten des Ulnffes an bem Bauche von Biddern angebunden, vorgestellt find, mit Berweifung auf Bindelmann's Monum. ined. Nro. 156. -- Es wundert mich, bier die treffliche colorirte Abbildung in Inghirami's Monumenti Etruschi, Tom.II. part. 1. tav. 7 nicht angeführt ju finden. - Sierben wird die feine Bemerfung bes herrn Angelo Mai (procem, ad cod. Ambros. Odysseae p. 22) herausgehoben, daß der mit Stricken Befestigte nicht Ullnffes felber fenn fonne, indem diefer gulett aus der Boble entflob, und fich alfo an ben Bidder bloß anflammern

mußte; sodann verdient die eigene Bemerkung des Brn. R. - R. ausgezeichnet zu werden, daß Darstellungen, die und den Ulpffes mit der Muge (xidos) zeigen, nach der 95. Olympiade gesertigt senn muffen, als in welcher der Maler Nisomachos den Illpffes zuerst so vorgestellt hatte. Sierben wird auch zwener kleinen Statuen in den Sammlungen Albani und Pamfili gedacht.

Es werden barauf zwen Basreliefe aus bem Dufeum von Bolterra befannt gemacht und erlantert. Auf dem einen (pl. LXII. Nro. 1) fieht man den gang griechisch gefleideten Ulnffes dem Do-Inphem , ju beffen Rufen einer ber Befahrten niedergeworfen liegt, Die Beinschale reichen (woben von abnlichen Darftellungen auf geschnittenen Steinen die Rebe ift, fo wie von ber toreutischen Abbildung auf einem der jungft ben Bernan in Kranfreich ausgegrabenen filbernen Gefage. - Dan febe die Biguette auf Der 328. Deite Diefes Bertes .- Muf jenem etrurifchen Relief find mit Bermeibung aller Graflichfeiten Diefer Ocene Die Gefahrten Des Ulpifes in periciebenen Sandlungen febr naturlich bargeftellt. und bas gange Gebilbe verrath Die gludliche Dachabmung eines edlen griechischen Dufters. In einer Unmerfung leitet ber Berf. ben Manducus in romifchen Mufgugen vom Enfloyen Dolnybem ab, und erflart bas oftere Bortommen bes Gorgonenhauptes auf gemalten Gefäßen baber, daß Mormo (Mopuw) eine auf Sod und Unterwelt bezugliche Bedeutung babe. Muf bem zwenten Babrelief (pl. LXII. Nro. 3) liegt der Enflop in feiner riefigen Geftalt Schlafend am Boden; woben bemerft wird, daß die Urt, ihn mit Einem großen Muge in ber Mitte ber Stirne ober mit brenen porguftellen', ben griechischen und etrurischen Dentmalen unbefannt, und erft auf romifchen angutreffen fen. Die Gefahrten des Ulmfes find unter der Aufficht eines Bewaffneten beschäftigt, einen großen Maftbaum gegen die Stirne bes Riefen ju ftogen; wozu Unffed felbft auf feinem, febr finnreich mit Unfpielung auf feine Rettung mit einem Bidbertopfe verzierten Ochiffe Die Be-Ben Erwähnung einer Bolterranifchen Urne, feble ertheilt. worauf der zwenaugige Polyphem ein Relfenftud gegen bas Schiff Des Ulnifes ichleudert, werden von unferm Berf. Die falfchen Borftellungen des Berrn Micali widerlegt, ber ben Etrusfern in ben Runftbarftellungen eine große Originalitat bengulegen geneigt ift, wogegen behauptet wird, daß diefe und andere etrurifche Darftellungen nach ben griechischen Eragitern entworfen fenen.

Der Berf. geht (p. 353) zu ben römischen Bildwerfen bieses gabelfreises über, und macht, mit Zurudweisung auf seine Mitteilungen und Bemerkungen in der Achilleide (p. 45 sq.) ein Babrelief aus dem Benedictiner Kloster zu Catania befannt (pl. LXIII. Nro. 2). Es stellt auch den schlafenden Polyphemos

mit zwen Mugen vor, ben Unffed mit einer tonifchen Schiffermute auf einem Felfen ftebend, und die gange Ocene auf eine eigenthumliche, boch dem Beifte der griechifden Runft entfore-Daber der Berf. geneigt ift, es fur die Urbeit chende Beife. eines griechischen Runftlere aus ber romischen Raiferzeit zu halten. Ben Diefer Gelegenheit tragt er auch feine Meinung über zwen andere Baereliefe vor, ein Borghefifches, jest im Couvre, und bas andere in der Munchner Gloptothet, Die er gegen abweichende Muslegungen ebenfalls auf die Berudung bes Polnphem burch Ulnfied begiebt; eine Ocene, Die burch ungludliche Restaurationen verdunfelt worden (man vergleiche Bouillon Musee des Antiques III, Clarac in der Notice p. 189 und Ochorn's Befchreibung ber Glyptothef G. 121). In Der erfteren Berichtigung war ihm Zoega vorangegangen. Durch Bergleichung mit jenen etrurifchen Reliefs und mit einer fleinen Brouge bes orn. Dourtales - Gorgier (Die bier nach ihrer naturlichen Grofe abgebildet ift: pl. LXII, Nro. 2), berichtigt ber Berf. Die falfche Erflarung eines capitolinischen Reliefs, deffen Bildwerf man neulich wieber auf den Plan bezogen hatte, obichon Mori (Sculture Capitoline, Atrio, tav. 28) den Enflopen Polophem erfannt, den auch fein brittes Muge auf ber Stirne fenntlich macht. Begen ber Opring in feiner Sand, Die jedoch auch in der Sand bes Dolp. phemus paffend mare, batte man diefe Figur, unter beren Rufen ein junger Mann liegt, fur ben Sirtengott Pan gehalten. Berf. betrachtet Diefe Birtenflote ale eine fchlechte Restauration, und bezeichnet folche Ergangungen als Quelle vieler Irrthumer ber Archaologen. Er handelt darauf von andern Reliefedarftellungen diefer Sabel; lobt bas große Berdienft der Arbeit eines fürglich zu Bernan gefundenen filbernen Gefafes, worauf Diefe Scene mit Bergoldung eingelegt ift, und fchlieft aus Beranlaffung der einzelnen Rundwerfe, den Polyphem mit einem liegenden Menfchen darftellend, mit der allgemein und fur die Beurtheilung vieler Bildfaulen und Gruppen fehr brauchbaren Bemerfung, bag viele folcher Statuen und Statuengruppen aus gangen Ocenen von Badreliefs und Malerepen entlehnt, und in berfelben Stellung, wie fie dort ale Glieder einer gangen Sandlung dargestellt waren, anfgefaßt fenen.

S. 3. Des Ulnstes Aufenthalt ben ber Eirce und die Werwandlung der Gefährten fam bisher nur auf zwer antien Bildwerfen vor, und zwar einer und berselben Classe, zuerst auf dem Marmorfragmente einer auf die Odnstee bezüglichen Tasel (jest in Millin's Gal, mythol, p. 174. Nro. 635). Dieß gibt unserm Verf. zu Bemertungen über die Gränzen ber Allegorie und der darstellenden Kunst Anlas. — Sie mögen im

Bangen richtig fenn, in fofern vom Beifte ber andgebilbeten griechischen Runft die Rede ift. Benn der Berf. aber Die Stelle Des Paufanias (V. 19.2) von der Darftellung Des Mufenthalts ben der Circe auf dem Raften des Anpfelus, woben nichts von iener Bermandlung vorfam, ale einen Beweis geltend machen will, daß ichon in fo alter Beit Die im Gangen noch bieratische Runft der Griechen fich fchon von orlentalischen Traditionen und Eppen entfernt habe, fo hatte ibn bas, was Paufanias furg supor und gleich nachher von den Gebilden auf jenem Raften mel-Det , 3. B. von der Lodesgottin mit Thierzahnen und Thierfrallen, pon Centauren mit Menschen : und Pferbefugen zugleich u. f. m., vom Gegentbeil überzeugen fonnen. In jener Scene auf bem Raften war bloß das Benlager bes Ulnffes und ber Circe bargeftellt, wohin jene Thiergestalten nicht gehorten. Ueberall leuch: tet ben unferm Berf. ein zu absichtliches Bestreben durch , Die griechische Bildneren von der orientalischen, jumal agnytischen, fcon fruh unabhangig erfcheinen ju laffen. - Die andere Borftellung findet fich als Maleren in einem alten Coder Des Birgilius (gur Meneide VII.5), und bende Bildwerfe hatten fichtbarlich nur ben 3med, in ben Schulen ber Grammatifer gebraucht ju werben. Letteres ift weit junger ale erfteres, und ber Berf. vermutbet, es fen Copie eines romifchen Gemalbes, ba man fcon feit Muguftus Reit Die romifchen Saufer mit Ocenen aus der Obnffee bemalt babe. Bende weichen auch von Somer und Birgil ab, inbem fie Die Ulnffedgefährten bloß mit Ochweinefopfen barftellen. Br. R. = R. fchlieft fich fodann in der Erflarung eines pompejanifchen Gemaldes an die Erflarung Des herrn Jorio an, wonach es die Circe vorftellt, wie fie die Birfung ibrer Zaubermittel auf Unffee (nach Brn. R. . R. auch auf beffen Gefahrten) verfucht. Unfer Berf. unterftust Diefe Musbeutung noch durch eigene Betrachtungen des Coftumes der Circe und ihrer Umgebungen, worunter die Erflarung des breitrunden, oben fpigen magifchen Sutes (Solia) und der Rufe (puteus), worauf Circe fist, ausgui zeichnen find. Much wird ein griechisches Bafenbild, in Reapel befindlich, angefibrt, worin jene Bermandlung vermittelft balber Bededung eines Korpers burch ben andern (wie Iphigenia und die Birfchfub in der Oresteide pl. XXVI. B.) finnreich bargeftellt ift.

Dieselbe magische Verwandlung, abgebildet anf einer Alabasterurne von Volterra, war zwar schon von Gnarnacci beschrieben, aber mit einer so schlechten Abbildung begleitet worden, daß Fr. R. = R. wigig bemerkt, dieser Knnstler habe die unglücklichen Lente noch einmal, und zwar schnählich, verwandelt. Es ist daher eine neue Abbildung nach dem Originale gegeben (pl. LXI.

Nro. 2). Diefe etrurifche Arbeit gehort ben fpateren Beiten bes Berfalls an, ift aber in der 3dec finnreich aufgefaßt. Dan fiebt bren Gefahrten des Ulnffes, den einen mit einem Bidder=, den gwenten mit einem Stier=, ben britten mit einem Pferbefopf. Die verschiedenen Geelenzustande find aber wohl abgeftuft , inbem der eine, über feine ungludliche Lage trauernd, nachzudenfen fcheint; ein zwenter in thierifcher Buth einen Baum auszureifen bemuht ift; ber britte, in bestialifcher Ginnlichfeit verfunten, eine bargebotene Beinschale ausleert, gleichsam um ben Reft feiner Wernnuft in gangliche Bergeffenheit zu begraben: Circe am Musgang einer Grotte balt ein Schwein in der Sand. welches Onmbol thierischer Genugsucht in der bomerifchen Rabel fo charafteriftifch vorfommt. Doch ift feine Gpur pon Carrica. tur in Diefer Borftellung, Die im Gegentheil in bem großen Sone gehalten ift, wie er einem Grabesbenfmal gufommt; woben ber Berf. eine abnliche Borftellung auf dem Grabmale ber Rafonen ermabnt, wo der Letheflug und Bermes Pinchopompos in der Ocene ericheinen. Sieben werden auch gute Bemerfungen gemacht über die Ergablungen Somers und Birgile, fo wie über Die antifen Carricaturbilder, Die ben großgriechischen Olugues oder travestirenden Dramen ihr Dafenn verdanten; endlich über Die theologisch - moralischen Deutungen , Die schon vom Gofrates und von den Pothagoreern bis auf Die Neuplatonifer berab Diefem Mnthus von der Berwandlung in Thiere gegeben worden.

Dief gibt bem Brn. R. = R. (p. 362) Unlag, in eine allgemeine Betrachtung über die Urt einzugeben, wie die griechischen Runftler folche thiermenfchliche Gestalten behandelt haben. bebe einige Sauptfage beraus, und fuge einige Bemerfungen über Gingelnheiten ben: Den Urfprung Diefer Doppelgestalten leitet ber Berf. aus bem Oriente, insbesondere aus Phonizien und Megnyten ber; namentlich balt er ben gangen Mythus von ben Circeifchen Berwandlungen fur danptifch. Godann wird bemerft, daß, wo die Berbindung der thierischen mit der menfchlichen Matur barguftellen mar, Die Griechen in der Regel bem thierifchen Korper ein Menschenhaupt gaben, die Megnptier bingegen einem Menfchenleib den Thierfopf auffesten. - Ben den vom Berf. berührten Ausnahmen batte vorzuglich bas agnytische Gebilde der Sphing bemerft werden follen. - Aber ale Sauptfas Diefer gangen Erorterung tritt Rolgendes bervor, baf Die griechifche Runft, je mehr fie fich ihrer felbit bewußt und felbitftandig wurde, in demfelben Dafe bie nothwendig erforderlichen Thiertheile abfurzte und milberte, wie z. B. Die 30 anfangs als Rub. aber in reineren Runftwerfen als Inngfrau mit menfchlichem Ungefichte und nur mit dem Bufage ber Rubborner abgebildet ward;

und wie der urfprunglich grafliche Dasfentopf ber afrifanifchen Gorgone durch die lanternde Runft bis gur hochften Schonbeit gefteigert wurde. - Benn Sr. R. = R. das von Berrn Brondfted querft befannt gemachte febr fcone colorirte Saupt aus Enndaris aus Sicilien eber fur die Maste einer Jo als einer Medufe gu balten geneigt ift, fo mochte ich ihm jest barin benftimmen. 2) Die allmaliche Milberung und endliche Berflarung Des Medufenhauptes erfieht man jest recht anfchaulich aus der Reihe von Medufentopfen im Unbange gur intereffanten Abhandlung bes Beren Levezow über die Gorgonen, Berlin 1833. (3) Die allooulos edun in ber bemertenowerthen Stelle bes Ugatharchides benm Photius (Biblioth. Cod. CCL. p. 1326; p. 443 ed. Junn. Bekker) bezeichnet die fleischliche Bermifchung zweger verfchiede. nen Gattungen, wie der Pafiphae mit einem Stiere (man veral. de Rhoer zu Porphyr. de Abstinent. I. 10. p. 17). (4) 2Benn ber Berf. p. 365, not. 3 in den Borten bes 3. Laur. Lydus de Menss. p. 78 (p. 192, ed. Roether.): Την Τύχην οί Ελληνες γραφουσι βοοπρόσωπον (βουπρόσωπον), nach dem zwenten Borte: lour, mit einem Fragezeichen fest, fo wurde ber Autor, falls er nicht aus einem jonifchen Schriftfteller geschöpft, 'la gefchriei ben haben. Bas aber Die Conjectur felbft betrifft, fo fann ich fie nicht unterfchreiben. Sier nur fo viel: Die Enche ober Fortuna war in alten Religionen ein lunarifches Befen , und folglich fam ihr, wie bem Monde felbit, bas Stierhaupt recht eigenthumlich gu. - I 3ch febre gum Berf. guruck. Rachdem Diefer feine Betrachtung burch eine weife Induction von Bluf = und anbern Gottheiten, die mit Thierleibern vorfommen, nach Mungen! Bafen ; gefchnittenen Steinen und Bildwerfen aller Urt erlautert bat, fpricht er noch den Gas aus, daß manche Mnthen der Griechen in bildlichen Denfmalen ihren Urfprung haben, und den Bunfch , daß diefe 3dee weiter verpflangt werden mochte. ben Unmerfungen zu diefem Artifel werben wieder, nach bes Berfaffers Bewohnheit, mehrere antife Denfmaler lehrreich angeführt.

S. 4. P.366. Es ift zu verwundern, daß die Reknia, die malerische Schilderung des Todtenreiche, im eilsten Gesange der Odyssee, obschon von Polygnot und Nicias in Malereyen dargestellt, und in Theaterscenen dem großem Publicum anschaulich gemacht, und obschon der Glaube am Todtenvassel und Geistererscheinungen in die Masse Bolts übergegangen war, unter den übrig gebliebenen Bildwerken eine so seltene Erscheinung ist. — Hierben gehaltreiche Unmerkungen über diese Boltsmeinungen und über die in Theffalien besonders häufig ausgeübte Nekromantie. — Erst Windelmann hat ein Basrclief

Albani befannt gemacht mit Ulnffes, wie er ben Tirefias befragt (Monumenti Nro. 157; jest in Millin's Gal. Mythol. pl. 174, Nro. 637). Mußerdem fommt Diefer Gegenstand auch auf einem ober zwen geschnittenen Steinen vor. Berr R. - R., bemubt, bergleichen Darftellungen zu entdeden, glaubt diefe Befragung. Des Tirefias in einem Bafenbilbe in Der vaticanifchen Bibliothet (jest ben Inghirami Monumm, Etruschi, Tom. V. part. 1. trav. 44) gefunden gu haben. Er nimmt eine Gaule mit bem Bilde Des Apollo ale Andeutung Des Tempele Diefes Gottes ben Bor derfelben erfcheint, reicher als gewöhnlich gefleidet, vermutblich nach einer fcenischen Borftellung, Ulnffes mit ber befannten Muse und mit dem auf einen Stab geftusten und in einen Mantel gebüllten Tirefias im Gefprach begriffen. Der Begenftand ber Fragen, namlich ber Buftand ber Familie Des So. nige von Ithafa, ift auf der andern Geite durch die foniglich gefleidete Denelope mit ihren benden Bofen, Gurnnome und Melantho, angedeutet; woben der Berf. aus Benfpielen gu erweifen fucht, daß in Bildwerfen, befonders in folchen, wo Beiffager abwefende Perfonen vor die geiftige Unfchauung führen follen, diefe letteren felbft ober auch abgefchiedene Seelen in einem Seitenfelde oder im Bintergrunde leibhaftig vorgestellt werden, und erflart diefe gange Ocene fur die Copie einer Theaterfcene, wozu die Odnffee fo reichhaltigen Stoff geliefert habe. Bierben nun wieder lefenswerthe Unmerfungen über Die uralten Cobtenorafel in Campanien und die bavon vielleicht abstammenden Acheruntia Sacra der Etrusfer; über vielleicht noch altere Beifterbeschworungen und Orafel in Thesprotien, vielleicht orientalifchen Urfprungs. Der Berf. befdreibt auch eine intereffante epirotifche Munge (ben Mionnet Supplem, d. Medailles, Tom. 111; pl. XIII. Nro. 5) mit Ceres auf der einen und Cerberus auf der andern Geite, und erflart fie richtiger mit Begiebung auf epirotifche Mnthen und Dertlichkeiten bes bort bin verlegten Lobtens reiche. Endlich wird auch ein Baerelief (jest in Millin's Gal. Mythol. pl. 172. Nro. 639) auf die Borftellung der Geeftille (Paking) und auf die Berathung des Ulnffes mit Eurplochus über feine Beimfahrt bezogen. Mit noch grofferer Anvernicht glaubt Br. R. = R. p. 369 sq. ein anderes Bafenbild, von welchem neulich eine abweichende Erflarung gegeben worden, auf die Refnomantie beziehen gu durfen. Er theilt es befimegen unter den Abbildungen mit (pl. LXIV). Es ift ein Rolanisches Gefaß von arober Kabrif und vernachläßigter Zeichnung im Befig bes Grn. Pourtales : Gorgier in Paris. Unfer Berf. erflart Diefe Borftellung aus Odyss. XI. vs. 25 - 84, und fieht barin, wie aus Der von Unfice gegrabenen Grube ber Schatten feiner Mutter

Antiklea aussteigt; in einer nebenan stehenden Figur mit Mantel und Stab erkennt er, nach Analogie anderer scenischen Vasenbilder, den Repräsentanten des Chors oder des Volks (dipos), und in der durch Schranken abgeschlossene kanobischen Figur mit einem Menschenhaupte sieht er den abgesteckten Orakelbezirk, als Unspielung auf das Todtenorakel ben Cuma zwischen den Seen Nornos und Acheron; und zeigt zulest, wie natürlich auf einem in der Nähe jener Vertlichkeiten, zu Nola, versertigten Gefäs, diese Handlung der Odyssee abgebildet werden konnte, da eine Saae diese Seene ia eben dortbin verlegt babe.

Die fanobifche Figur gibt bem Berf. Stoff ju einer befonderen Unterfuchung: Buvorderft ermabnt er namlich ber von Inghirami, Dorow und Micali neulich befannt gemachten etrurifden Ranoben , die aus den Grabern von Chinfi (Clusium) berfommen ; ertennt darin ein unzwendeutiges Merfmal des orientglifchen Urfprunge verschiedener Elemente ber Etrusfercultur; bemerft. wie diefe gefäßgrtigen Gottergebilde befonders in Megnoten porfommen, und mit ben Borftellungen der chthonischen und fosmifchen Gottheiten in Berbindung fteben, Die unter dem Ramen ber auten Gotter in die Culte der alten Griechen, der Italier und ber Etruster übergegangen waren; macht aufmertfam auf Diefe Ranobengestalt, wie fie in obigem Bafenbilde gum erften Dale erfcheint; theilt qualeich die Abbildung eines abnlichen etrurifchen Ranobus von Tufftein (jest im fonial, frangof, Mufeum, pl. LXV. Nro. 2) mit, und beschreibt ibn, macht ferner auf eine gleiche Rique in einem etrurifchen Gviegelbilde ber Rircher'ichen Gammlung aufmertfam. Bas aber hierben befonders die Beachtung ber Archaologen verdient, ift die Bezeichnung ber Berfchieden= heiten der aanptifchen, altetrurifchen und berjenigen Ranobengeftalt, wie fie in dem beschriebenen Bafenbilde fich darftellt, mo fie fich der Germengestalt annabert; worand man erfieht, daß die fpatere etrurifche Biloneren in Diefer Borftellung gwifchen ben agnptischen und bellenischen in die Mitte tritt, und fich biefer lettern annahert; endlich die Idee des Berf.'s, daß, da die griedifchen Bermenbuften auch in und ben Grabern geftanden, aus jenen urfprunglich chthonischen Gotterfiguren fich allmalich die Portratbuften ber in Grabmalern bengefesten Perfonen bender Gefchlechter herausgebildet habe. - In den Gefichtegingen der fanobifchen Figur von Tufftein, fo wie in der gangen Beichnung erfennt übrigens unfer Berf. unverfennbare Beichen, daß Diefes robe Sculpturwert ber primitiven und fo ju fagen vordabalifchen Periode der italifchen Schulen, bevor fie noch den bildenden Ginfluß der befferen hellenischen erfahren, angehore, und ein uralt acht national - etrustifches Bebilde fen. - 3ch habe ben Bortrag

bes Berrn R. = R. nicht unterbrechen wollen, und bemerfe daber erft jest fürglich nur Rolgendes: Db in der nefromantischen Scene Des zum erften Dale bier mitgetheilten Bafenbildes (pl. LXIV) burch die vermittelft einer Ochrante abgefonderten Rigur Des Ranobus das cumanische Orafellocale angedeutet fen, ließe fich noch Konnte es nicht der fanobisch - agnytische Orafelort felber fenn? denn das berühmte, zwischen Alexandria und Ranobus (Aboufir) gelegene Seiligthum war nicht allein ein arztliches Gerapeum, worin Incubationen und bergleichen Beilmittel angewendet wurden (Tacit. Historr. IV. 81 sqq.), fondern man legte Diefes Orafel auch dem chthonischen Gotte Sades oder Pluto ben (Heraclides Ponticus ap. Plutarch, de Isid, et Osirid, p. 361 F. p. 482 Wyttenbach.). Es mar aber ein von aller Belt befuchtes Beiligthum (Eunapius in Aedesio p. 43 ed. Boissonad.). Muf jeden Rall ift in diefem nefromantischen Bafenbilde die fanobifche Figur von diefem agnptifchen Todtenorafel bergefommen; eben fo mobl, wie ein Beiligthum des fanobifchen Gerapis (Σαραπίδος εν Κανώβω καλουμένου τέμενος) in Rorinth (Pausan. II. 4.7), feinen andern Urfprung ale von dorther batte, wie der angeführte Dame verrath. Da nun die vom Berf. befannt gemachte Ranobenfigur aus Tufftein ein bobes Alterthum beurfundet, und mithin einen uralten etrurifchen Gult fo geftalteter chthonischer Gottheit; fo liefe fich wohl benfen, baf auch Das fanobifche Gerapeum in Rorinth alt genug gemefen; und die Berfunft jener etrurifchen Kanobengestalten liefe fich, ben der Berbindung Etruriens mit Korinth, in einen ungezwungenen Bufammenbang mit forinthifchen Culten und Bebilden bringen .- Jedoch das alles bleibe Dahingestellt, denn das cumani= fche Todtenorafel, wie die sacra Acheruntia der Etrusfer, fonnen eben fo mobl auf andern Begen nach Campanien und Etrurien verpflangt worden fenn; - Die Sauptfache ift und bleibt ber burch jene campanischen und etrurischen Kruggottheiten gelieferte neue und augenscheinliche Beweis fur den agnptischen Urfprung bellenisch = italischer Religioneculte und Gotterbilder. - In einigen Unmerfungen jum Schluffe Diefes Ubichnittes führt Br. R .= R. eine Stelle des Martianus Capella (II. 7. p. 36) an, worin aus der etrurischen Mnthologie Vedius (Ve-Dius) cum uxore erwahnt ift, und fucht zu zeigen, daß diefe Frau des Ve-Dius, oder Ve-Jovis, oder des unterirdischen Juppiter, ben den Etrusfern Suthina (Su-Thina) genannt worden; welcher Rame auf etrurifden Monumenten mehrmals einer weiblichen Gestalt mit einem Polus oder Modius auf dem Ropfe bengeschrieben fen, und daß wir dem zu Rolge Diefe Suthina fur Die etrurifche Proferpina halten fonnen; fodann erflart er que einer neulich befannt

gemachten sienonischen Munge (Cabinet de M. Allier Hauteroche, pl. VI, Nro. 15) fehr schon eine Stelle bes Pausanias, worin die pooga ober Tobtenmable der Sienonier beschrieben wer-

den

Gehr baufig zeigt fich dagegen, fahrt Gr. R. = R. (p. 376 sqq.) fort, auf etrurifchen Denfmalen Die Darftellung des Ulnffes ben ben Girenen. Coon Gori hatte bren Derfelben befannt gemacht, eine vierte Tifchbein im Somer nach Untiten; eine funfte Etrusferurne theilt unfer Berf. mit (in ber Abbildung pl. LXI. Nro. 1). 3m Borworte bemerft er, daß wenn man fruber vermutben fonnte, daß ein griechisches Borbild Diefer homerifchen Ocene den etrurifchen Runftlern vorgefchwebt, Dief nun durch ein Bafenbild Canino (in den Annali del Inst. Archeol, Tom, I. pl. VIII) von griechischer Fabrif und Beichnung jur Gewifiheit erhoben werde. Diefes Bild fen auch defimegen bemerfenswerth, weil es den Ramen des Belden in alterer, vielleicht dorifcher Form: OLVSEVS, bengeschrieben habe, eine Namensform, die fich auch auf bem Bruchftude eines Gefages von Correto zeigt, und woraus man alfo die Entftebung des etrurifchen VLVXE und des romifchen Ulyxes erflaren fonne. - Daß die Namensform 'Odvoeus dorifch gewesen, mochte boch defiwegen zu bezweifeln fenn, weil es fonft unbegreiflich mare, warum fo viele griechische Poeten, Philosophen und Grammati= fer , die fich mit Etymologieen des Namens 'Odvocev's abgemubt, nicht auf jene Namensform mit dem Lamda (a) gemerft, fondern alle ben ihren Berleitungen das Delta (6) in diefem Mamen porausfegen , nur mit dem einzigen Unterschiede , baf einige dem erften Bocal einen Spiritus afper vorgefett, und Odusseus, von Soos und ver gefchrieben miffen wollten (Eustath. ju Odyss. 1, 62, I, 48, XIX, 407. Vita Sophoclis, ed. Strunck, p. 34, u. Kuster, Historia Crit. Homeri, p. 27). Man follte daber vielmehr vermuthen, daß jene Hussprache nur italifch, und namentlich etrurifch gewesen, und daß die Maler jener zwen Bafenbilder, wenn auch Griechen, fich nach diefer etrurifchen Musfprache bequemt haben \*) .- Auf dem Bafenbilde Canino hat das Bor-

bertheil bes Schiffes, worauf Ulnffes fahrt, ein Muge. Der Berf, findet barin am mabricheinlichften ein Ginnbild ber Bachfamfeit, glaubt jedoch, daß ber Urfprung bes Enmbole aanptifch fen, wegen ber vielen Mugen von verschiedener Materie und Grofe, Die fich in den agnptischen Sprogeen finden, mit Sinbeutung auf Ofiris, oder auf Gonne und Mond, und bemerft Daben, daß Mugen febr haufig auf griechischen Bafen abgebildet Die breite, mit Sternen gestichte Binde an Des Schiffes Bintertheil wird mit einem andern Archaologen fur bas magische Rredemnon der famothracifchen Beihen erflart, welches dem Unffes im Schiffbruch bas Leben gerettet, und womit er in einem anderen Bafenbilde Die Lenden umgurtet bat. Die Urt, wie Ulpffes unter vier Gefahrten durch Grofe ausgezeichnet am Maftbaume ftebt, ift gang in ber naiven Ginfachbeit anfangender Beichnungefunft genommen ; befondere merfivurdig ift die Geftalt ber Girenen, Die ein menfchliches Sanpt auf einem Bogeltorper mit Alugeln und Bogelfugen baben, und in Diefer Geftalt noch gang ben orientalifchen und agnptifchen Urfprung Diefes Bebildes verratben. Der Girenen find bren, woben ber Berf, biefe und andere fleine Abweichungen von der homerifchen Ergablung erwahnt, daben ein anderes Gefaß (Durand) anführt, worauf bas Schiffevordertheil mit einem Schweinstopf (alfo vonpapos) verfeben ift. Er geht noch mehrere Runftbentmale burch, um gu geigen, baf in Bilbern ber romifchen Beit Die Runft fich burch Einführung von neun Dufen mit verschiedenen mufifalischen Inftrumenten noch weiter von ber Ginfachbeit ber bomerifchen Borftellung entfernt habe.

Die für die Kunstgeschichte allgemein interessante Frage, ob Homer sich die Sirenen als schöne menschliche Jungfrauen, wie sie auf etrurischen Denkmalen gebildet sind, oder mit Wogelkörpern und Menschenköpsen gedacht, entscheidet Sr. R. R. ganz für herrn Schorn gegen Voß, zuvörderst weil die Vildwerke, wie eben jenes Wasenbild Canino, je alter sie sind, und je naher sie dem homerischen Zeitalter stehen, sie mit solchen thiermenschrichen Gestalten vorstellen; sodann weil überhaupt die Kunstdarkellung der Griechen, je unbehülslicher sie in der Formbildung war, um so mehr ben orientalisch findbolischen Charakter getreu befolgte, und überhaupt, nach dem natürlichen Gange der Künste,

<sup>&#</sup>x27;Oδυσσεύς, quem 'Υδυσσέα fecerunt Acoles, ad Ulyssem deductus est, a und so hat auch noch Koen zum Gregor. Corinth. p. 586, ed. Schaeser, aber Spalding hat gezeigt, gegen alle Pandschriften, und dem zu Folge aus denselben hergestellt: Ουδυσσέα, und mahrscheinlich muß man eben dort auch Ulixem schreiben (f. Spalding zum Quintil. a. a. D. p. 74 sq.).

vom haflichen nur allmälich sich stufenweise zum Schonen zu erheben vermochte. Der Verf. erweiset diesen Sap siegreich gegen Undersbenkende durch Beweisstellen und Denkmale in Bezug auf analoge Vorstellungen, wie z. B. der Ker, der Poine, der Echidna und der Medusa.

Die Untersuchung wendet fich darauf gur Geststellung bes Bezuge ber Girenen auf Lod und Grab. Es wird zuerft an Die vielen Girenenbilber mit Bogelforvern und Krauengefichtern erinnert, die fich in den agnptischen Ratafomben finden, und dann weiter gezeigt, wie jene funerare Bedeutung ber Girenen auch dann noch festgehalten worden, als die griechische Runft Diefes Gebilde allmalich der reinmenschlichen Gestalt naber führte, und diefe mythifchen Befen endlich unter ber Form ichoner Jungfrauen darftellte, obichon man bemerten tonne, wie die alte bieratische Bedeutung ber Girenen unter den Griechen mehr und mehr einer moralischen Plat gemacht. Es wird baben an die Sirenen auf ben Grabmalen des Cophofles und Ifofrates und auf bem Leichengerufte bes Bephaftion erinnert. In ungemein reichhaltigen Unmerfungen werden Diefe Gabe theils mit Beugniffen ber alten Ochriftsteller, theils mit Unführungen von Runftbenfmalen belegt. Unter ben erfteren bebe ich Die Stellen bes Apollonius Rhodius (IV. 896 sq.), des Ovidius (Metamorph. VI. 552) und des Spainus (Fab. 141) aus, welche die Girenen ale Dienerinnen ber Proferpina fennen; unter ben lettern ben Gearabaus ber Orleans'ichen Sammlung (Tom, II. pl. 2), welder auf der einen Geite den Migr mit bem Leichname des Uchilles und mit bem Bilbe feiner Geele, auf der andern eine Girene mit bem Bogelforper barftellt; ingleichen ben Umftand, baf biefe Befen auf gemalten Bafen fo haufig neben Grabesfaulen und andern auf den Tod bezüglichen Umgebungen erscheinen; wie auch auf Grabeslampen; movon ber Berf. eine als Bignette (Nro. 12. p. 392) juerft befannt macht. Diefe dem frangofischen Mufeum angehörige Lampe zeigt und bas Schiff bes Ulnifes, ibn felbft, mit zwen Gefahrten, und barüber, ber gewöhnlichen Darftellung gemaß, auf Felfen ftebend bren Girenen, außer den Flugeln und Bogelfußen, mit menfchlichen Korpern, given mit Leper und Doppelflote und eine fingend. Diefe Campe wird mit andern Monumenten vom Berf. als Beweis gebraucht, daß auch die Romer noch die Begiehung der Girenen auf Tod und Grab feftgehalten haben. Er verweilt fodann noch ben einem andern Bafenbilde griechischer Arbeit von eben fo altem Style, als das in ber Sammlung Canino, und zwar hauptfachlich befiwegen, weil auf deffen einer Geite ber Mnthus ber Girenen, auf ber andern aber dren entfleidete fliegende Benien vorgestellt find, welche dren Symbole in den Sanden tragen, die sich unbezweiselt auf dem Tod und die Seelenweihe nach dem Tode beziehen, namlich die mysticke Binde, den Kranz und ein Kaninchen (vgl. Oresteide p. 225). Ich übergehe, was der Werf. über die Inschrift dieses Gefäßes sagt, weil mir daben Zweisel aufgestiegen sind, ob ich gleich gern anerkenne, was von ihm eben dort über die auch in Waseninschriften vorkommende Anspielung auf Namen der Personen bemerkt wird, denen man dieses Gefäß bestimmt hatte.

Jest erft (p. 384) gelangt Br. R. = R. jur Befchreibung ber Borftellung and ber etrusfifchen Urne von Bolterra (pl. LXI. Nro. 1). Er macht bier, ben der Ginerlepheit des Gegenstandes, auf die Berschiedenheit in der Behandlungsart von jenen Bafen= malerenen aufmertfam. Bier ericheinen auf einem Felfen neben bem Schiffe des Unffes figend die Girenen als dren junge und fcone Jungfrauen in der Rleidung griechischer Matronen mit. Tunifa und Pevlus; Die eine bat eine Epra, Die andere eine Gp= ring, die dritte eine Doppelflote in den Sanden. Die Birfung ibrer Tone laft fich aus der Bemühung des am Mafte angebun= benen Unffes erfeben, ben Perimedes und Eurplochus mit Bewalt gurudhalten muffen (Odyss, XII. 193 sqq.). In Diefer gangen Darftellung zeigt fich durchaus nichts nationell Etrurifches; fondern Alles erinnert an griechische Borbilder. Ueber bas Schiff, beffen einzelne Theile und Bergierungen werden in ben Unmerkungen lehrreiche Rachweifungen gegeben. - 3ch erlaube mir bierben einige Bemerfungen : Obichon wir feit Beinborfe Beit, ber über die in Plato's Kratplus (p. 45, ed. Heindf.) in der Unterwelt vorfommenden Girenen in große Berlegenheit gerieth, in ber Renntnif Diefes mnthifchen Bebildes betrachtliche Kortidritte gemacht, wozu auch unfer Berf. in eben Diefem Capitel bulfreich mitgewirft bat, fo mochte boch bis gur ganglichen Durchschauung dieser dem Morgen : wie dem Abendlande bedeut= famen Perfonification noch vieles fehlen. Ginmal mochte gu fragen fenn, ob die bemerfte verschiedene Gestaltung nicht manchmal absichtlich gewählt worden, um die Bedeutung Diefer Befen gu modificiren; fodann mochte auch auf Befleidung und auf die 2t= tribute der Girenen zu merten fenn. Go bat g. B. eine gang vogelartig gebildete brongene Girene in einer Beidelberger Gamm= lung um den Jungfrauenhals eine Perlenfchnur. Endlich scheint Die Drengahl, in der die Girenen meiftens auf Denfmalen vor= fommen, nicht ohne Bedeutung zu fenn. Die Alten unterfchieden auch dren Arten oder Geschlechter von Girenen (Tpia Zeipyvwv yevn): olnmpifche, Dienerinnen bes Beus, irdifche, an den Baffern, im Dienste der Approdite Pandemos, und dithonische, im Dienfte bes Sades; alle bren als perfonificirte Worte, Stimmen und Anruse der Bernunft, der Sinnlichkeit oder der ans dem Sinnentaumel zur Besonnenheit zuruckkehrenden Geele. Endlich ware auch zu untersuchen, ob und in wiesern die Sirenen mit der Geelenwanderungslehre in Berbindung stehen. Mit Einem Borte: es ware die Aufgabe, durch einen Berein von allen Bildwerken, worin diese Besen vorsommen, wie durch Jusammenstellung aller Zeugnisse, auch der alten Philosophen, den Grundfaden nachzuweisen, der durch diese mythische Gewebe

bindurchläuft.

6. 6. Berr R.-R. befchlieft (p. 385 sqg.) die Reibe feines beroifchen Enflus mit Befanntmachung und Erflarung einiger Dentmale, bezüglich auf Die Flucht des Meneas, welche neuerlich aus dem etrurifchen Boden bervorgegangen find, und Die von der Berbreitung Diefer durch die Romerherrichaft fo be= beutend gewordenen Gage zeugen. Unter den verschiedenen Ergablungen von jener Begebenbeit glaubt ber Berf. am ficherften Diefe Monumente nach ber des Sellanifos, die im Alterthum am meiften Eredit gehabt (Dionys, Halic, Antigg. 1.47-40). erlautern ju fonnen. - 3ch bemerte bierben, daß auch Sturg Die innere Bahrscheinlichfeit Diefer Gage barguthun fucht (zu ben Fragmenta Hellanici Nro. LXIX. p. 101 sq. ed. alter.), ber jugleich bemerft, daß die Ergablung des Sellanitos in feinen Towiza im Befentlichen mit ber bes Dichters Lesches in ber 'Icov Nepous übereingestimmt. Ich fuge noch hingu, daß auch ber zwente Mythograph der vaticanischen Sandschrift (f. Classicorr. Auctorr. e Vaticann. Codd. edd. Tom. III. Nro. 202; p. 69. ed. Ang. Mai.) aus derfelben Quelle gefcopft bat; benn er eriablt unter bem Titel: Item de fuga Aeneae: »Aeneas, Veneris et Anchisae filius, in eversione Troiae deos Penates et patrem et filium Ascanium ex incendio eripuit, et cum his in Idam montem venita etc.

Unfer Berf. berührt sodann zwen neulich bekannt gewordene Basen Canino, auf denen Aeneas namentlich bezeichnet, in den vordersten Reihen tapfer kampsend erscheint, und auch auf der Base Vivenzio und mehreren andern werden die edlen Motive der Flucht des Aeneas, mit Gotterbildern, Bater, Sohn und Gefährten dargestellt; wobey bemeeft wird, daß dem zu Folge diese Maler weder dem Homer folgten, der den Aeneas so sehr in Schatten stellt, noch dem Dichter Lesches, der ihn zu einem Gesangenen des Neoptolemos macht. Hierbey werden auch mit Bergleichung zweper Basenbilder zwen interessante Wechatungen mitgetheilt, einmal, daß die Basenmaler, auch wo sie überlieferte Compositionen copirten, sich doch die Frenheit nahmen, Busähe und Uenderungen zu machen, 3. B. einige Personen mehr

in die Bandlung ju bringen ; fodann, daß es ben ben Runftlern bertommlich war, geringe Perfonen ober bas durch fie angeden= tete gemeine Bolf (abijoos) in bemerflich fleinerer Statur vorzuftellen, woben der Berf. eine fcone Unwendung von einem Fragment der Gophofleischen Tragodie Laofoon (benm Dionys, Halic. 1.48) nach Eprivhitt's Berbefferung gur Erflarung eines Bafenbildes macht. Die gewöhnliche Vorstellungbart, wonach Meneas feinen Bater tragt, und den Gobn an der Sand führt, wird burch einen Ueberblich griechischer und romischer Dungen erlautert, fo wie fie auf dem Nafenbilde bes Mitofthenes in der Sammlung Canino portommt; auf einer andern berfelben Gammlung werben zwen Rinder von zwen Frauen geführt, und die Flucht des Menead ift bier auf der Rehrseite bes Gefafes vorgestellt, deffen Sauptfeite ben die Debufa tobtenden Derfeus vor Mugen ftellt (ben Micali in der neuen Gammlung tav. LXXXVIII. Nro. 5 u. 6). Bom Berf. wird die Abbildung eines neuerlich ben Canino ausgegrabenen, jest in der Gammlung Durand befindlichen Befafes mitgetheilt (pl. LXVIII. Nro. 2), worauf wir ben feinen Bater tragenden Meneas, eine Frau, vielleicht Rreufa, und zwen die Ramilie beschütende Rrieger feben, einen in phrngischer, ben andern in griechischer Baffenruftung, welches fich vielleicht auf Die Gage bezieht, baf bie Uchaer, gerührt von ber Rindesliebe und Frommigfeit bes Meneas, Diefem Belden frene Muswanderung gestattet hatten (Heyne Excurs, IX ad Aeneid, II). Endlich zeigt und ein in Megina ausgegrabenes Gefaß des Grn. Berry in Untwerpen (abgebildet (pl. LXVIII, Nro. 3) nur den feinen Bater tragenden Meneas, und vor ihm und nach ihm fich unmvendend die Rreufa. Es wird daben bemerft, daß nach der griechischen Sage Meneas nur feinen Mater und Die vaterlandifchen Gotterbilder rettete, mabrend es in der romifchen wefentlich mar, daß er auch feinen Gobn Mecanius mit fich genommen; welches durch ein (pl. LXXVI. Nro. 4), nach einer Zeichnung ber Millin'schen Sammlung mitgetheiltes Marmorrelief in Turin, aus der romifchen Kaiferzeit herrubrend, bestätigt wird. Dagegen wird ein Bafenbild Durand (pl. LXVIII, Nro. 1) aus diefem Rreife ausgefchloffen , und fur Mjar genommen , wie er , unter Borfchreitung der Thetis, des Achilles Leichnam aus der Schlacht binwegträgt.

Hiernachst werben (p. 388 sqq.) mehrere geschnittene Steine angestührt (jest in Inghirami's Galleria Omerica, tav. 71 und 73), und durch Bergleichung mit dem Camee Worseley ein ro-misches Grabgemalbe erklatt, das, so wie jene Gemmen, sich auf die wunderbare Rettung des von Diomedes verwundeten Aeneas bezieht. Der Verfasser beschließt diesen

Abschnitt über bie Denfmale bes Meneas mit einer genauen Befchreibung von vier Basreliefs an einem Altar, ben er Ara Augusti nennen gu durfen glaubt, weil er fich auf den Rubm ber domus Augusta begiebe. Bon Diefem Altare macht er bier gum erften Dale eine Abbildung befannt (pl. LXIX), und beflagt, daß diefes Monument in der Villa Madama fo lange allen Unbilden der Beit und der Menfchen ausgefest gewefen, bis es in ben Sof bes Belvedere in Rom getommen, ba es doch ein öffentliches Denfmal von einer guten Bilbhauerschule aus bem Beitalter des Muguftus fen. Man fieht, nach ber Deutung bes Berf.'s, barauf bargeftellt: ben Meneas in ehrwurdiger Geftalt mit Mantel und Bepter, neben dem albanifchen Mutterfchweine mit Rerfeln, und gegenüber Die Gibplle von Cuma mit einer Rolle . Die Schicffale Rome enthaltend; ferner Die Apotheofe des Julius Cafar, mit ben Bilbern bes Simmele, ber Gonne, und mit ber Perfonification bes Genate; ferner ein Opfer, ben garen bes Muguftus bargebracht, feinen Genius und bier und bort Derfonen Diefes Raiferhauses; endlich Die Giegesgottin geflügelt, an eine zwifchen given Borbeerbaumen ftebende Gaule einen Schild befestigend mit einer Inschrift, daß ber Genat dem Muguftus biefes Denfmal weihe. In den Unmerfungen fteben Bergleichungen mit abnlichen Monumenten, nebft lehrreichen Bemerfungen über den Cinctus Gabinus, über die Darftellung der garen, über die Perfonification der βουλή (des Genats) eben fowohl als Gott wie ale Gottin u. f. m.

Anhang. In bem Borworte (p. 393) erklatt sich herr R.=R. über eine nur allzuwahre Erfahrung, daß von antifen Denfmalen, in Folge einer früheren mit ihnen vorgegangenen Trennung, oft nur einzelne Theile zur Kenntniß und Anschauung der Archaologen tommen, deren Erflärungen sonach entweder im Einzelnen irrig seyn, ober boch, weil sie einen Theil für das Ganze halten, den Totalsinn des Wertes verfehlen muffen. Bon

Diefen mifflichen Umftanden macht der Berfaffer

S. 1 fogleich eine Anwendung auf ein Babrelief im Museo Pio Clementino (IV. tav. 18), welches E. Q. Bisconti in Betreff der einzelnen abgebildeten Personen ganz richtig erklart hatte, aber über das Motiv der ganzen Composition in vollsommenem Irrthum ift. Der Verf. erganzt dieses Kelief durch Vergleichung eines zwepten vaticanischen und eines dritten in der Villa Borghese, und zeigt zwörderst, daß der Lauf der Sonne und des Mondes hier unter den Schuß der großen capitolinischen Gotts heiten gestellt erscheinen. Es werden daben mehrere Erklärungen Visconitis, Zoegas und anderer Archäologen berichtigt, und in den bengefügten Ammerkungen besonders viele Erörterungen ge-

macht: über bie Darftellung und Bebeutung ber Gonne und bes Mondes, bes Phosphoros und Besperos, ber zwen Diosfuren ; woben über biefe letteren die Bermuthung geaußert wird, baß Die benden Diosfuren des Capitols am Gingang eines großen Maufoleums aufgestellt gewefen, wo nicht auch die benden Junglingsfoloffe von Monte Cavallo. - Die Beziehung der Diosfuren auf den Bechfel von leben und Tod, bemerte ich bierben, ja ibrer roben Bildfaulen Mufpflangung an Grabern, als uralter Bebrauch in Lacedamon und anderwarts, geht aus Stellen ber Mlten, wie bes Plutarch de fraterno amore p. 949 sq. p. 478 Wyttenb. Hesychius I. p. 1017 Alberti und andern Zeugniffen bervor. Die Untersuchung felbft muß einem andern Orte vorbebalten bleiben. - Die obige Erflarung des vaticanifchen Dentmale ward burch Bergleichung anderer befraftigt, und baben ein Sodtenaltar aus dem Rlofter von G. Paolo außer den Mauern in Abbildung (pl. LXXVII. Nro. 3) mitgetheilt, worauf die Mamen Fusca und Phosphorus fteben; welches gu Bemerfungen über Mamen = Allegorien auf Grabmalen Gelegenheit gibt, wie über die Borftellung bes Raubes ber Proferpina ale Zeichen eines fruben Todes in der Bluthe der Jahre. Endlich wird die funerare Bestimmung aller befprochenen Denfmale und Die gleiche Bedeutung der angeführten Bilder dadurch über allen Zweifel erhoben, baf bas Bruchftud eines Garfophagbildwerfe ju Perugia mitgetheilt wird (in der Bildtafel pl. LXXII. Nro. 2, - nicht Nro. 1, wie in ber erften Dote p. 398 irrig angegeben ift; vorber, gu p. 395, wo das Borghefifche Badrelief beschrieben wird, follte pl. LXXII. Nro. 1 angegeben fenn), ein Monument, welches fich als ein viertes jenen benden vaticanifchen und dem Borghefifchen anschließt. Es zeigt zuvorderft den erften der benden Diosfuren, gang entschieden fenntlich burch die ihnen eigenthumliche Duge, fodann die dren großen Gottheiten mit allen ihren Attris buten ; und endlich , was die Sauptfache ift , bat es funf Borte am oberen Ende, welche beutliche Ueberbleibfel einer Bidmung an einen Berftorbenen enthalten, und die der Berf. ju ergangen Endlich theilt Sr. R. = R. (pl. LYXII. A. Nro. 2, welche Bildtafel aber erft nachgeliefert werden foll) eine neue Abbildung bes berühmten Garfophags von G. Paolo außer den Mauern, aus der Beit des Geptimius Geverus, mit, und erflart die Gigenheiten Diefes Monuments, als: Murora mit ihrem Bagen, ber Relfenberg, ben ber Gonnenwagen binauffabrt, vom Berf. aus ben Mithrabsteinen und aus bem Benbavefta bergeleitet, ber Schlener der Racht und endlich der Borbang, wodurch die grofen Gottheiten in ihrem Seiligthume als verborgene Lenfer Des menfdlichen Lebens bezeichnet werden. Aber - worauf ber Berf.

nun ein vorzugliches Gewicht legt, bas ift ber Umftand, bag er Die Quelle Diefer auf Tod und Grab bezüglichen Bilder nachweifen zu fonnen glaubt. Muf einem neapolitanifchen Befage, jest Der Cammlung Blacas angehörig, und hier im Bilde (pl. LXXIII) mitgetheilt, fieht man den Belios auf dem Gonnenwagen, und, wie der Berf. weiter deutet, Die Dacht auf einem fcwargen Roffe; Die fich ine Deer fturgenden Sterne ale Junglinge vorgestellt, und an der andern Geite der Scene Murora, den Cephalus raubend; ale eine euphemistische Runftallegorie von einem in ber Lebensbluthe verftorbenen Jungling. Diefer Abichnitt enthalt wieder viele lefenswerthe Bemerkungen, g. B. uber Die Darftellung des Connengottes. - Benn der Berf. bier den Millin tabelt, daß er (ju den Peintures de Vases II. 40, 72) einen abn. lich gestalteten Gonnengott in einem Bafenbilde fur einen Dionnfos : Belios mit Bezug auf cosmogonifche 3deen erflart hatte - weil folche Gedanfen den Denfmalen der iconen Runftepoche fremd fenen, fo mare es hier ein zu weitlauftiges Gefchaft, Diefe Einrede in ihren Grunden ju prufen. Sier will ich nur bemerten , daß Gr. R. . R. fich nicht gleich bleibt , fondern eine auffallende Inconfequeng begeht, indem er auf der folgenden Geite, um die Borftellung der Sterne, wie er die Knaben auf dem Bafenbilde nennt, gu erflaren, fich auf orphische Ideen beruft, und nicht nur das Fragment eines orphischen Gedichts anführt, fonbern auch eine allen Rriterien nach febr fpate Dniterieninschrift. In derfelben Note 3 p. 400 muß gefchrieben werden: Jacobs Anthologia Graeca, ftatt: J. Anthol. Palatina .- Es folgen Bemerfungen über die Sonnenroffe, über die Darftellung ber Sterne, Der Murora und des Girius (woben Erörterungen über ein Spiegelbild von einem Speculum mysticum, dem Grn. Brondfteb, jest der fonigl. frangof. Gammlung angeborig, und über ein Bafenbild, jest im Berliner Mufeum (pl. LXXII. A. Nro. 1); ferner über den Mnthus von Aurora und Cephalus, und beffen Borftellung auf Bafen und andern Deufmalern; endlich über Die capitolinische Bufte (in Sirt's Bilderbuch I. tab. V. Nro. 1), welche unfer Berf. mit Bindelmann und Beinrich Meper geneigter ift, fur einen Merander den Großen, als mit Bisconti und Sirt für einen Belios oder Gonnengott ju halten - mit Unwenbung von Stellen der alten Dichter und anderer Schriftsteller.

S. 2. Pag. 401 sqq. Diefelbe Trennung zweier Theile eines Borghesischen Basteliess hatte den Bindelmann (Monumm. inedd. I. 4. Nro. 16) zu der unrichtigen Erflärung verführt, es sep darauf hebe, der Juno Tochter und Göttin der Jugend dargestellt, worin herr hirt ebenfalls irrig Umor und Psiche zu erstennen geglaubt hatte. Unser Verf. theilt es jest nach seiner

Berbindung ber benben Salften mit, und vergleicht es mit einem Relief Des Capitole, welches mit einigen Abweichungen benfelben Gegenstand vorstellt (pl. LXXIV. Nro. 1 u. Nro. 2), und beffen Bergleichung mit dem erfteren bisber verfaumt worden war. Durch Betrachtung noch einiger anderer Monumente, und befondere eines volterranischen Urnenreliefe (nach einer Beichnung bes herrn Inghirami bier pl. LXXV jum erften Dale befannt gemacht - ein Bildwert, einzig in feiner Urt, und, wie bie Bergleichung mit einem Bafenbilde Canino geigt, nach griechi= fchen Muftern gearbeitet), und welches lettere Gr. R. : R. vom Raube der Leufippiden Silaira und Phobe durch die Diosfuren verftebt; - burch biefe verschiedenen Bufammenftellungen fucht nun ber Berf. zu erweifen, daß auf diefen etrurifchen und romifchen Reliefe ber Totalfinn ber bildlichen Borftellungen fein anberer fen, als den Sod zu bezeichnen, wie er Derfonen im Frubling bes Lebens wegrafft, beffen Unfang burch bie Pargen als Borfteberinnen der Geburt angedeutet ift, und bas burch bie eleufinifchen Beiben (bezeichnet durch Ginführung der Ceres und ber Proferpina) unter ben Schut ber bren großen capitolinifchen Gottheiten (Juppiter, Juno und Minerva) gestellt mar, eine 3dee, die auf dem etrurifchen Relief burch Ginführung gweper mnthologischen Wefen, der Dioofuren, auf den benden romischen burch Einführung einer allegorifchen Perfon, des Todesgottes (Thanatos), dargeftellt war; woraus denn die Folgerung bervorgebt, daß in diefen Bildwerfen Diefelben Grundideen mit benfelben Sauptmotiven bargeftellt find, wie in den vorber (G. 1) erlauterten. - Bu ben Leufippiden, bemerte ich furglich, wird auch Arfinoe, Die Mutter Des Medculapius, gegablt : Cic. de N. D. III. 23 mit meinen Moten p. 613 sq. Diefer Mothus verbiente auch ber Runftwerfe megen noch eine genauere Behandlung .- 3m Texte und in den Unmerfungen bandelt unfer Berf. noch von der Darftellung und von der Babl ber Pargen; von ber bildlichen Darftellung der Unfterblichfeit oder der Apotheofe, von ber Rleidung ber Diosfuren und von einer wichtigen Stelle bes Plato (Republ. X. p. 617, D.), welche befonders durch ein capitolinisches Basrelief Licht befommt; endlich von der Entfubrung der Leufippiden, des Cephalus, des Sylas und des Bangmedes, als euphemistischen Ginfleidungen bes Gedanfens eines fruben Todes, auf Grabesdenfmalen.

§. 3. Der Sag, daß der Lauf des menschlichen Lebens auf antifen Monumenten zuweilen auch durch weibliche Perfonen, Gebrauche und Umgebungen, jedoch auch wohl mit Einführung mythischer und allegorischer Wesen, vorgestellt worden, wird von Gen. R. : R. (p. 405 sqq.) durch Beschreibung

mehrerer Badreliefe, inebefondere durch genaue Erlauterung von brenen (1 in einer italienischen Sammlung und 2 im Batican). auf eine febr lebrreiche Beife anschaulich gemacht, indem fie qu= aleich in Abbildung mitgetheilt werden (pl. LXXVII. Nro. 1, 2 und 4). Gie ftellen Die Sauptmomente des Lebens nach romi. fcher Sitte und Auficht vor Mugen: Die Beburt, Die Pflege ber Meugebornen, die Unterweifung der Knaben, die Uebungen ber Junglinge, Die Sandlungen der Manner und den oft fruben Ab-Schied aus dem Leben. Daher man hier oft vorgestellt findet: Die Pargen, ben Bagen bes Sabes (Pluto), worauf ein Jung. ling unter dem Geleite eines Diosfuren und des Besperus ju der Mutter Erde binabfahrt. Much Diefe Ocenen geben unferm Berf. im Serte wie in den Unmerfungen ju mehreren archaologischen Erlauterungen und Berichtigungen Stoff, wie 1. B. über Die Gefäße jum Bafchen und jum Eragen ber Rinder (jum letteren gebrauchte man auch Schilde), woben auch des vortrefflichen Beuth'ichen Onnrgefages, jest in einer öffentlichen Berliner Sammlung, gedacht, und wovon Unwendung gemacht wird gur Erflarung des Schildes, ben eine Frau (pl. LXXIV. Nro. 2) emporbebt. - Bur Rechtfertigung ber Erflarung in einer Inschrift: Cornutus doliens ftatt dolens, traurend (p. 407. not. 6), fann ich bem Berf, mit einem Benfpiele aus ber britten Conjugation Dienen. 3m fechsten Jahrhundert fagte man auch colientes flatt colentes (f. Jo. Laur. Lydus de magistratt. Romm, I. 20. p. 38).

6. 4. Berr R. = R. befchlieft (p. 409) biefen Unbang mit Befanntmachung und Erflarung eines gemalten Befafes ber Sammlung Sbani in Meapel (pl. LXXVIII). Die funerare Bestimmung biefes intereffanten Gefages wird vom Berf. querft burch bas Bild ber Rehrfeite erwiefen, welches eine Gaule mit fchwargen und weißen Bandern behangen und ein Gefag auf ihrer Spipe tragend nebft zwen Frauen barftellt, welche bachifchmpfteriofe Onmbole in ben Sanden tragen. Die Sauptfeite bat auf zwen Planen zwen Reiben von Perfonen; Die auf dem oberen Plane deutet unfer Berf. fo : Apollo in der Mitte, linte fur ben Befchauer Minerva , rechte Ceres; neben welcher eine brennende Lampe auf einer Gaule fteht; ben Tempel glaubt ber Berf, burch ben Ochfenschadel über dem Upollo angedeutet, und durch die Lampe Die nachtliche Reper ber Eleufinien. Muf dem untern Plane weifet er linte ein Weihebeden nach, worauf eine Priefterin fich ftubet; die in der Mitte auf einem Throne figende bartige und mit Lorbeern befrangte Derfon, Die einen Konigeftab in der Sand balt, erflart er fur einen Priefterfonig (Pontife Roi); rechts ben priefterlich geschmudten Greis mit einem gang eigen vergierten

Bepter in ber Sand, fur einen Padagogen, ber bie Runctionen Des Sierophanten ober Mnftagogen verrichtend, einen mit Borbeer befrangten Jungling bem Priefter guführt; und erflart biefen Jungling (mit Bezug Bodh's Corpus inscriptt. I. p. 444 sqg.) für den attifch = elenfinischen beiligen Anaben (genannt punBeis ap esrias ober mais a. e.), fo daß wir alfo auf diefer grofigries difchen Bafe feben, was und attifche Infdriften mit Borten fagen, namlich, daß angefebene athenische Anaben eine vom 211tare ber großen Gottinnen unmittelbar ausgehende Beibe empfangen baben. - Sieben muß ich mehrere Umftande berühren : 1) Wefest, auf dem oberen Plane fenen Apollo, Athene und Demeter vorgestellt, obichon Ceres und felbit Minerva mir noch zweifelhaft find, fo fallen doch die vorherrichenden apollini= fchen Attribute, Die Enra und ber fo vielfaltig vorfommenbe Lorbeer auf. Das eleufinische Coftume forderte vielmehr Die Mnrte. 2) 3ft über das mit Giegesgottinnen auf feinen benden oberen Geiten gefchmudte Tem pelchen nichts ge-3) Much nichts über ben Bogel auf dem Bepter bes fogenannten Priefterfonigs. 3ft's ein Moler, fo follte man Beus denfen , woran ohnehin die Geftalt erinnert; ifte der bartige Dionnfos (Bacchus) - fo mochte Diefer den Eleufinien eben fo fremd fenn, wie der Lorbeer. 4) In einer eleufinischen Scene durfte auch Perfephone = Rora nicht fehlen. Es mußte denn etwa die vom Berf. als Priefterin bezeichnete Jungfrau mit dem Spiegel neben dem Beibaefafte fenn? 5) Apollo mit Corbeer und Lora fteht wohl fest. Much Die Och wane am Benfel des Gefages fonnten babin bezogen werden. Unch ber fogenannte Mnftagog ift abnlich gefleidet wie der Apollopriefter in jener apollinischen Befthandlung in einem cyrenaifchen Gemalbe (ben Pacho Relation d'un voyage dans la Cyrenaïque, pl.49 und 50), und ber Jung ling gleicht ganglich einem festlichen Corbeertrager (δαφνηφόρος, f. Procli Chrestomath. p. 387, ed. Gaisf .: αυτός δε ο δαφνηφόρος επόμενος της δάφνης εφάπτεται τας μεν κόμας καθειμένας, γρυσούν δὲ στέφανον φέρων καὶ λαμπράν ἐσθήτα ποδήρη εστολισμένος, ίφικρατίδας τε υποδεδεμένος). 6) Unter Diefen Umftanden mare ich eher geneigt, an ein apollinifches Geft ben jenem Bafenbilde gu benfen. Ja es ift mir baben eine pon ben Tragifern behandelte Begebenheit eingefallen, und man weiß ja, wie viele Bafenmalerenen baber ihren Urfprung haben, namlich, wenn im oberen Gelde wirflich zwen oder bren große athenifche Gottheiten bargestellt find - fonnte vielleicht an Die Mufnahme des Jon in die attische Familie bes Erechtheus gedacht werden, fo daß der vom Berf. fogenannte Priefterfonig etwa Erechtheus, und der junge Daphnephore ber Gobn des Upollo

und der Tochter des Erechtheus Rreufa, nämlich Jon, ware?
— Man nehme dieß, wie ich es hingeworfen, als einen blogen Einfall. Bielleicht daß es funftig gelingt, diesem Basenbilde eine fichere Deutung zu geben.

Bufage und Berbefferungen, und zwar zu allen bren Ubtheitungen bes ganzen Bertes. 3ch tann bier, um bie Grenzen eines Berichts nicht zu überschreiten, nur eine

Muswahl geben. Alfo zuerft zur Achilleide:

Bu p. 16, lin. 7: Rechtfertigung der dort gegebenen Auslegung: Nereus zwischen zwen Nererben, durch mehrere feitdem bekannt gewordene Basenbilder, mit Bezug auf eine Abhandlung des herrn de Witte in den Annali del Inst. Archeol. p. 90 sqq.

Bu p. 33, 1. 10: Rechtfertigung ber Erflarung eines Basreliefs, mit Beziehung auf Bouga in Beldere Beitschrift G. 214

und auf Brn. be Bitte a. a. D.

Bu p. 43, not. 4 lagt Sor. R. eine Betrachtung über mehrere neulich befannt gemachte Munzen von Perrhabia und Cariffa in Theffalien folgen, die er auf die Thetis, Peleus und Achilles zu beziehen geneigt ift.

Bu p. 45: Bertheidigung der Erflarung zweger Marmorreliefe gegen hirt, R. O. Muller und Letronne, zum Theil mit Unführung einer nochmals an Ort und Stelle gemachten Unter-

fuchung.

P.53, 1.6: Bestätigung des Sapes, daß Mars auf Berfen der schönen Aunstperiode der Griechen stehend vorgestellt werde, durch schöne Münzen von Uptera auf Kreta (man vergl. des Berf.'s Lettre a Mr. le Duc de Luynes p. 4 u. p. 49, wo

eine folche Munge abgebildet ift).

Bu p. 67: Ausschhrliche Erörterung zur Bertheibigung der Erklarung der beruhmten stenden Statue Ludovisi als Achilles; woben feine Bemerkungen über den Unterschied der Götter und der heroen in der Kunstdarstellung, über die verschiedenen Stellungen der letteren gemacht, und neue Belege für des Berf. ausgegung aus dem toreutischen Silberwert von Bernan, aus Mungen und aus geschnittenen Steinen gegeben werden (man vergl. des hrn. N. 2 R. Lettre a Mr. Arditi in den Annali d. J. arch. Tom. I. p. 311 sqr. mit Tom. I. der Monumenti tav. XIV. Nro. 1 u. 2 und die funfzehnte Bignette über diesen Additions et Corrections).

P. 413, Beile 3 von unten muß doch wohl gelesen werben:

odu heros Gorgos, « statt: vd. h. Golgos? «

Bu p. 68 : Bertheidigung ber Erflarung bes Berf.'s gegen ben herrn Comte be Clarac, betreffend bas Bastelief im Louvre

1

5

g

à

1

b

d

19 19

(Achilleido pl. LXXII): Achilles unter den Tochtern des Lyfomedes, und Mittheilung mehrerer Dentmale mit derfelben Scene (f. pl. X. B. Nro. 2 und pl. LXXX). — Auch in diesem Abschnitte finden sich interessante Erläuterungen, z. B. über den Achillessprung (Πελασγικόν άλμα, Θετταλικόν ΙΙήδημα), über die mimische und malerische Darstellung des tiessten Schmerzes u. s. w.

Bu p. 89, 1. 13 wird jest vom Berf. nachgewiesen, daß die Erwurgung trojanischer Gesangener durch Achilles auf des Patroclus Grab allerdings auch noch auf andern antisen Monumenten vorgestellt ift, nämlich auf einem Bascelief zu Orford, wel-

ches nachträglich beschrieben wird.

Bu p. 113, not. 2: Bertheidigung feiner Deutung bes bort beschriebenen Denkmals gegen bie herren Bottiger und

Gerhard.

Bur Oresteide. Bu p. 121, not. 3 — muß vielmehr 5 heißen. Wenn ich im Bilderhefte gur Symbolif . 6.8 die auf einer Etrusferurne vorgestellte Sandlung (f. dort Lafel LVIII) als Suhn opfer bezeichnete, so war ich daben von Micali abstängig, und unbefannt mit lanzi's Untersuchungen. Ich lasse mir dagegen dessen und des hrn. R. R. nahere Bestimmung diefes Monuments als Opferung ber Iphigenia gern gefallen.

Bu p. 140, l. 7 theilt ber Berf. jest (pl. LXXVI. Nro. 8) mit: ein Basenbild aus Reapel, welches den Orestes im delphischen Tempel, auf einer Unterlage \*) snieend, und gegen eine der ihn versolgenden Eumeniden mit dem Schwerte drohend, vorstellt. In der dritten fliebenden Person erkennt er die delz phische Priesterin, und ift geneigt, das Instrument in ihren Handen sur einen Schlisselbehalter (κλειδοφύλαξ, vergl. Odysseide p. 307, not. 2), und nicht mehr für ein Möbelstüd zu halten.

Bu p. 144, not. 4, 1.3: Wertheidigung der Erflarung der Ueschyleischen Borte: ἐστίας μεσομφάλου: »autel place au centre de l'habitation,« gegen eine andere: » un autel avec un

ombilic au milieu.«

Bu p. 165: Der Werf. erfennt jest felbst in der vaticanischen Statue die Penelope, statt der Elektra, weniger, wie er sagt, durch die Grunde des Hrn. Thiersch im Aunstblatte (1831. Nr. 53), als durch zwen Bildwerke bestimmt, die er ben dieser Gelegenheit bekannt macht (f. pl. LXX und pl. LXXI. Nro. 1).

<sup>\*) »</sup>Sur une base ornée de bandelettes.« Barum nicht: auf einem Alfar? (f. A. Feuerbach, ber vaficanifche Apollo, C. 364 fi. - eine gehaltreiche Schrift, bie aller Archaologen Aufmerksamkeit verbient).

Bu p. 190 macht Gr. R. - R. bren unedirte Inschriften von Mylafa in Karien, nach der Copie des herrn Cadalvone, betannt, erlautert fie, und berichtigt einige seiner Bemerkungen

über eine Infchrift von Tralles.

Bu p. 200, not. 3 wird ein unedirtes Gemalde aus Pompeji bekannt gemacht (pl. LXXVI. 6) und erklatt durch Bergleichung mit einem herkulanischen (Pitture d'Ercolano I. tav. 11); die Erfennungsseene des Orestes und der Iphigenia im Tempel der Diana auf Tauris.

Bu p. 222 erflatt sich der Berf. jest auch für die Lesart Aλύβαντα in der Stelle des Pausanias VI. 6.4, verbindet damit, was die Alten über 'Αλίβας in Bezug auf Tod und Unterwelt sagen, und vermuthet, daß auf einer seltenen Münze von Metapont der sierfpfige Mensch eben der Todesgesich der spharitischen Boltssage sen. Ueber άλίβας muß ich mich hier begnügen, auf dren Stellen zu verweisen: Plutarch. Symposiaca p. 1035, ed. Wyttenb. Eustath. ad Oyss. XI, vs. 202 und Schol. Platon. p. 152 (ad Rempubl. III init.).

Bu p. 232, not. 2 werden Rachweifungen von intereffanten gemalten Gefäßen aus Canino gegeben, worauf die Rindheit und

Die Erziehung des Achilles gemalt find.

Bu p. 233, not. 3 wird der geschnittene Stein, der einen Jüngling mit einem Kreisel darstellt (in Winckelmann Monumm. inedd. Nro. 196), ale eine Arbeit des jüngeren Pich-ler bezeichnet.

Bu p. 235, not. 1 wird bemerft, baf bie griechifche Infdrift in dem Saufe des herrn Regotianten J. D. Be ber in Benebig bereits von herrn B. Nind im Kunftblatt 1828, Nr. 44,

befannt gemacht und erflart worden.

Bur Odysseide. Bu p. 282, not. 9 wird ein Fragment von gebranntem Thon im Parifer Antifenfabinett angeführt: ein phrygischer Bogenschüße, ganz bem Paris unter den aginetisschen Statuen in Munchen abnlich. Sieraus und aus einer andern Spur vermuthet der Verf., daß die Griechen funstreiche Tempelverzierungen und Bildwerfe in Arbeiten von gebranntem Ihon nachzubilden die Gewohnbeit gehabt.

Bu p. 289 bemertt ber Berf. mit Bergnugen Die Uebereinftimmung bee Grn. Belder mit feiner Erflarung bee bort ange-

führten Basreliefs.

Bu p. 290, 1. 7 wird der dort erwähnte etrurifche Spiegel mit Orioli ale acht antif vertheidigt gegen Micali's Behauptung, der ihn fur eine neuere Arbeit hat erflaren wollen.

Bu p. 315, not. 1 wird nun das (pl. LXXVII. A. 2) abge=

bildete Babrelief Pamfili naher beschrieben, mit Boega auf den erften Rrieg der Sieben gegen Theben bezogen, und erklart.

3u p. 315, not. 2, 1, 18 bemerft Br. R. = R., daf er bie bort versprochene Zafel (pl. LVII. B) unterdrucken ju muffen ge= glaubt babe, weil die von diefer capitolinischen Statue unterdef= fen eingelieferte Zeichnung feinen Erwartungen nicht entsprochen. Bu berfelben Unmerfung wird nun vom Berf, Die Abbildung ber Gruppe des Padagogen und eines jungen Miobiben mitgetheilt (pl. LXXIX. 3), welche im Jahre 1830 ju Goiffons ausgegraben worden, und ju einer Darftellung ber Familie der Miobe gehort, welche in der Romerzeit nach Gallien gebracht worden; und fügt intereffante Bemerfungen darüber ben. Er macht auf die Fingerzeige aufmertfam , die Diefe Gruppe auf funftige Berfuche haben muffe, die berühmte Gruppe in Floreng im Geifte des alten Runftlere anzuordnen. Bulest befchreibt er noch ein in einem etrurischen Grabe gefundenes, jest dem Berrn Durand in Paris angehöriges Gefaß, deffen Maleren den Untergang ber Familie ber Diobe vorftellt. Kund wird ohne Zweifel von den Archaologen gur Anordnung ber großen florentinifchen Diobengruppe vorzuglich benutt merben.

Und hiermit beschließen wir die Anzeige eines Berfes, meldes fur bas Studium der Archaologie so reichhaltigen neuen

Stoff geliefert hat. Beidelberg.

Creuger.

Art. III. Geschichte ber Regierung Ferdinand bes Erften. Aus gebruckten und ungebrucken Quellen herausgegeben von F. B. v. Buch ole Dritter Band. Wien 1832. Bep Karl Schaumburg und Compagnie. S. 691, Beplagen von S. 592—701.

Finem großen Strome gleich fließt die Erzählung dieses, zwenmal schon von uns angezeigten, deutschen Geschichtswerkes in dem uns vorliegenden dritten und vierten Bande sort, in gleichmäßig wogenden, nie höher ausbrausenden Fluthen, im festen und ruhigen Gange; weiter und breiter gerollt von der in der Einleitung zum erften Bande schon angekündigten Kraft; gehalten von derselben, gleich anfäuglich beobachteten Wirde; belebt von demselben über den Bogen schwebenden, dem bezeichneten Urborne entstiegenen politischen und diplomatischen Geiste; — und ein tragisches Gesühl schwerzvollen Bedauerns über die Zereistung der altehrwürdigen, religiösmoralischen Grundlage der mittelalterlichen europäischen Belt durch das Erdbeben der Resormation und Kirchenspaltung, ein glühendes Gesühl su Ansachen dieses Etromes zur hell und stark tonenden Stimme mit wirklich bes

munderungemurbiger unermudet emfiger Bebarrlichfeit, - jum fchlagenden Beweife, welch hoher und durchgreifender Ernft in ber Geele bes gelehrten Grn. Berf.'s ben ber Darftellung ber wichtigften und intereffanteften Geschichtsepoche bes fechgebnten Jahrhunderte nach feinem Geifte und nach feiner I dee vorwalte. - Sucht man gleich vergebens darin Charafterifirungen der handelnden Sauptperfonen; Athem und Leben tragend in Totalbildern, aus den Strablen ihres von ihnen felbft fo vielmale in vertraulichen mundlichen und fchriftlichen Dittheilungen aufgedechten Inneren ibres Beiftes, der fie trieb, ibred Intereffed, fur welches fie alles einfesten; begeiftert eben Darum (ohne Berlegung der rein hiftorifchen Babrbeit) der Gr. Berf. auch die Lefer durch feinen zu breiten Bortrag nicht, wie Thuendides, Tacitus, Johann v. Muller, von Sammer und andere Beroen des geschichtlichen Griffels; fteht gleich der gelehrte Br. Berf. mit Beift, Unficht und Ubficht entschieden auf der Geite der Gegner der Rirchenspaltung : fo werden doch die Danner bender Partenen in den größtentheils wortlich angeführten Meußerungen ber Personen und in ihren genau bezeichneten Sandlungen binreichenden Erfat finden; manch neuer, archivalischer Muffchluß wird das Intereffe des Geschichtsforschers in Unspruch nebmen ; und in der bis in Die fleinsten Umftande oft entfalteten politischen und religiofen Borfalle fomobl, ale in dem Tiefblice Des Srn. Berf.'s ben politifchen Rasonnements, in Der theologi= fchen Gelehrfamfeit und polemifchen Gewandtheit besfelben, ift binreichende Belehrung fur alle Lefer niedergelegt; wodurch bann auch aufgewogen wird die nicht geringe Dube, welche man aufwenden muß, um Bande, auf 659 und 701 Geiten, nicht gang zwen Jahrzebende umfaffend, und manche Abtheilung in denfelben oft mit fleiner Schrift enge gedruckt ju durchlefen. Man fann aber, aus dem lettern Umftande veranlaft, den billigen Bunfch nicht unterdrucken, es batte dem gelehrten Grn. Berf. gefallen mogen, in fo vielem minder Bichtigen fich furger gu faffen, und Die Gachen in den wefentlichen Musdruden der Quellen felbit pragis binguftellen, dadurch die Ueberfichten jedes einzelnen 216= fcnittes zu erleichtern, und fo fich ber regen Musbauer jedes Lefere zu verfichern. Wir folgen nun wieder in der Unzeige Des britten Bandes dem Geifte und Musdrude des gelehrten Berrn Berfaffere.

Im Borworte zu diesem machtigen Bande werden berucksichtiget — die verschiedenen Fragen, Bunsche, Bemerkungen und Urtheile in Bezug auf das Ganze dieses Geschichtswerkes — von Lefern, denen es um das Interesse des Gegenstandes zu thun ift. Die hauptabsicht des g. hrn. Berf.'s war, die Regierung Kaiser

Kerbinande ale einen geeigneten Mittelpunct fur fo manche wichtigere Begebenheiten Des fechzehnten Jahrhunderts, an welche fich diefelben naturlich reiben und ordnen laffen, als eine Um= grangung berfelben augunehmen, und jeden einzelnen Gegenftand felbititandig in feiner eigenen Characteriftif und vollstandigen Entwicklung barguftellen , - feineswegs vorzugeweife die Derfonlichfeit R. Kerdinand I. in Beziehung auf feine Zeit zu zeigen, und alle Begebenbeiten mit ber mitwirfenden Individualitat besfelben durchdringen ju wollen. Indeffen gestalteten boch auch alle dargestellten Begenstande Die wesentliche und bleibende Unfgabe fur die Gorgen, Bestrebungen und Entschliegungen jenes Monarchen ; und da von diefem Standpuncte aus bende BehandlungBarten gemiffermaßen gufammenfallen : fo ift bas Berbaltuiß Diefes Regenten zu feiner Zeit als Die Ginheit Diefes Gefchichtswerfes zu benfen. - Die berühmten Ramen Frang I., Beinrich VIII., ja felbit Raifer Rarl V. in vielen Berhaltniffen, baben ibre Beit nur im Ginne ibrer getrennten Staatsintereffen, feineswegs im allgemeinen europaifchen Ginne behandelt. Ungelegenheiten des Reichs und der Kirche, Deutschlands und Italiens, bleibt Ferdinand I. Regierung ber wefentliche Theil in der Berricherepoche R. Rarl V.; dadurch und durch viele andere Buthaten und Ereigniffe, Durch Die Bereinigung ber erblichen Kronen Bohmens und Ungerns mit Desterreich, durch die Behauptung des Gleichgewichts in Italien, durch die gemeinschaft= liche Administration fo vieler einzelner Provingen und ihrer ftan= difchen und Communalverhaltniffe, durch die Union fo vieler Mationen , durch die Bertheidigung Mitteleuropas gegen fo viele Turfenangriffe, burch die Bertheidigung ber alten Ordnung und Einheit gegen Die frangofischen Eroberungs = und liftigen Bertren= nungeversuche, burch die Erhaltung und Musbildung ber Reicheverfaffung, burch die Reftfegung ber ftaatbrechtlichen Berhaltniffe ju der Religionstrennung durch die weife Borficht und Duldung jur Begrundung und Behauptung des Religionsfriedens gegen Die ftete brobenden Religionefriege, burch die Richtigstellung und Behauptung des Berhaltniffes des Staates zur außern Disciplin ber Kirche - burch alles bas war Ferdinand ber Grunder ber deutschen, mit der Raiferwurde bleibend gefcmudt gebliebenen Linie des Saufes Sabsburg, Die perfonliche Darftellung jener bis in Die neuefte Beit reichenden Beziehungen und Berhaltniffe, in deren Mitte gestellt die ofterreichische Monarchie eine europaische Gemeinwichtigfeit fo vorjugeweife und unbestritten behauptet bat; ber murdevolle Borgeber der fpatern Berricher Diefes Baufes, der in feiner Regierung fchon gezogen bat Die Grundlinien fur fo manche bleibenden

Berhaltniffe, fur die Stellung ber öfterreichischen Dacht nach Innen und Muffen. Go bildet der folgenreiche Zeitraum von Raifer Ferdinand I. Regierung gleichsam die Mitte, ben Schluffe ftein oder Bendevunct fur die mit den allgemeinen Ungelegenbeis ten Europas fo vielfach verflochtene reiche Befchichte Defterreichs. In Diesem Geifte municht fich ber Gr. Berf, anguschließen mit feiner Arbeit an Die einzelnen bistorifchen Leiftungen, welche mit forgfamer Auffuchung der urfundlichen Quellen über R. Fried. rich III. und über den gefenerten R. Mar I. verfprochen find; auf daß daraus erhelle, wie das Studium der neueften Epoche, von 1740 bis 1830 ungefahr, aus jenen fruberen nur febr belebrende Bergleichungepuncte und Die Renntnif fruberer Borgange und altgegebener Borbedingungen fcopfen muffe. - In ber vom Brn. Berf. bearbeiteten Epoche ift indeffen Die Darftels lung der Religions; wifte gang eigenthumlich fchwierig. ben öffentlichen Buftand bes beutschen Reiches und aller umliegenden Rationen fo einflufreiche Rirchenfpaltung fann unter Dem firchen biftorifchen ober unter bem dogmatifchen Befichtepuncte (getrennt von der Ergablung der außern Begebenbeiten) aufgefaßt werben. Raum möglich ift aber Die Scheidung beffen, was gethan worden, von dem, was geglaubt worden. Genug aber, wenn fein wichtiger Theil bierin ubergangen oder minder forgfam ift behandelt worden. Das Wichtigfte bleibt immer die Darftellung aus Thatfachen, welchen Bang jene, die hochsten Ungelegenheiten ber Menschheit betreffenden, einflufreichen Gpaltungen genommen baben, der mabren oder fcheinbaren Trennung, des eigentlich fcheidenden Dringips und des trennenden Scheidepunctes, der geiftigen Bu = und Ubneigung, Lehren und Berneinungen, um derentwillen man und bis auf die beutigen Lage auf der Trennung beharrt, und in welche geiftige Richtung der Gegenwart fich diefelben in ihrer folgerechten Entwicklung auflofen. Der Br. Berf. mochte nun aus achten Quellen und durch grundliche Ginficht in das, warum man getrennt gewesen, bentragen, daß man weniger getrennt Die völlige Trennung der Religionsangelegenheiten von den politischen Berhandlungen ift unter dem zwenten Gefichtspuncte gar nicht möglich; weil er damit eine wefentliche Umanderung der Berhaltniffe bes Staates gur Rirche enthalt, und ben Benderunct bildet fur die europaifche Staatsordnung in Gefengebung in diefer Beziehung. Die Unficht des Mittelalters mar: mas an den Staat wie an den Gingelnen als der rechte Glaube aus einer außerhalb des Staates liegenden Quelle und Autoritat gebracht worden, habe diefer, auch mit anferlich zwingendem Befepe, fo weit feine Dacht reicht, aufrecht gu erhalten.

amar der weltliche Urm nur die außere Sandlung erreichen, fo folle doch, indem das Gefet von der Acuferung des Unglaubens abichrecke und jum außeren Befenntnig anhalte und gewöhne, hiedurch mittelbar auch dem, was des Beiftes ift, gedient wer= Da Diefe Unficht auch nach ber Trennung noch festbehalten murbe, fo lag hierin fcon der Uebergang ju einem neuen Bu= ftande begrundet, in welchem die Staatsordnung mehr und mehr pon den Dogmen und Gebeimniffen der Erlofung gefondert und getrennt gedacht wird. Indeffen war die Stellung, die man wirflich annahm, und ber Bang ber Gache andere. Die fich trennenden Staaten nahmen die neue lehre ale die alleinige, gur angeblich urfprunglichen Reinheit bergestellte Orthodorie an, Die fogialen Birfungen bes Religionoftreites waren auf Trennung von den Dogmen eines außeren Priefterthums, feineswegs aber von jenen der Erlofung überhaupt gerichtet. Dan ftritt nicht, um neben der alten Lebre fur Die neue einen Raum gu erbal= ten, fondern eigentlich, um an deren Stelle und mit allen ibren Rechten und Unfprüchen zu besteben. Bende Theile bestrebten fich demnach auch, bas Pringip ber angern Defenfion ber Rechtglaubigfeit festzuhalten, und ba man von der altfatholifchen Geite Die Biedervereinigung von Rechtowegen fuchte, um namlich bas bestebende Grundgefet ber driftlichen Staaten, außere Defension des rechtglaubigen Dogma zu erhalten, oder vielmehr bie ungetheilte Grundlage fur beffen Unwendung ju gewinnen, um diejenigen Reichsgesete zu erhalten und anzuwenden, welche man von jeber fur die ehrwurdigften und wefentlichften gehalten hatte: fo mußte die damalige Religionshandlung, ihrer Matur nach, Staatsfache werden, und zugleich fich in den Reichsverhandlungen nicht fowohl der Begriff von zwen folgerecht mit einander fampfenden Onftemen, ale vielmehr der eigentlich bier gar nicht paffende Begriff von zwen um benfelben Gegenftand freitenden, in ihren Behauptungen unvereinbaren und rechtlich gleichen Partenen fich ausbilden; woben fich auch eine mehr philosophische und rechtliche Behandlung der Cache entwickelte, und manche scharffinnige Erörterung über Die Grenzen ber weltlichen und geiftlichen Gewalt auf dem altfatholifchen Gebiete felbft, wo es fich nicht um Bestreitung einer firchlichen Lebre, fondern von der practischen Unwendung anerkannter Lebren im Rouflicte der benderfeitigen Autoritaten bandelte, jum Borfchein gebracht worden ift.

Erster Abich nitt: Krieg gegen Franfreich bis jum Frieben von Cambray, C.3-141. Es gehört zu den natürlichen Eigenschaften einer wehrlosen, eigener Starke entbehrenden Politik, der Macht, welche übermächtig zu senn anfängt, und von Rabem brobt, nachgiebig entgegen zu fommen, und ihr bis auf einen gewiffen Grad fich zu unterwerfen ; - dann aber gegen Die entschiedene Uebermacht oft in ichneller Menderung der Bundniffe Diefe Erscheinungen erneuerten fich oft feindlich aufzutreten. ben den politischen Berhandlungen der Damaligen Staaten 3taliens, befonders der durch Sandel bereicherten Frenftaaten und auch ben dem romifchen Staate, ale der erften weltlichen italienischen Dacht; und es hatte fich ein eigenes italienisches Onftem theoretifch und practifch ausgebildet, welches barin bestand, baf Die Unabhangigfeit Italiens burch abwechselude Unwendung jener benden Gulfomittel der Ochwache gegen die fremden Dachte, welche fich um einzelne italienische Bebiete und um Das Hebergewicht in Italien ftritten , nach Möglichfeit aufrecht erhalten werben follte. - Un fich felbft fcon gehorte Diefes Streben nach Unabhangigfeit, fur fich allein, und als das hochfte politische But genommen, jener oft bezeichneten Richtung ber Beit an, welche der alten Ordnung der Chriftenheit widerftrebte; benn in Diefer letteren war es nicht abfolute Unabhangigfeit , fondern eine ftaaterechtlich geordnete Frenheit, wornach gestrebt werden, und welche auch den fcmachern Staaten gufteben follte. Mamentlich . war in Italien eine gewiffe Oberherrlichfeit Des Raifere fo gefet. lich als in Deutschland, und vorzuglich nur das Berhaltnif jur geiftlichen Macht und den politischen Borrechten der Dapfte fente berfelben bort engere Grengen. Das neuere Unabhangigfeitofn= ftem aber nach wechselnder Unterwerfung und Abfall von den fremden rivalifirenden Dachten, nach den Gingebungen politifcher Furcht und Gifersucht und nach dem reinen Begriff einer in Diefem Bechfel gesuchten fogenannten Unabhangigfeit, welche in ber Birflichfeit meiftens nur ein Bechfel ber Abbangigfeit murde, batte menig gemein mit jenen oft fraftvollen Beftrebungen der frubern Dapfte fur die Frenheit der Rirche. Denn mochte in ben frubern Rampfen auch zugleich die Frenheit Staliens mit vertheidigt worden fenn, fo berrichte daben doch vor allem eine bobere, auf die Rechte des Beiftes, auf die Beiligfeit der priefterlichen Burde gerichtete Gefinnung vor. Bon den geiftlichen Ungelegenheiten und ben eigentlich apostolischen Functionen ift hier ohnehin feine Rebe, auf welche auch in der Beit, welche befchaftigt, jenes politifche Onftem nur einen indirect nachtheiligen Einfluß, burch Migtrauen, Durch Bergeudung ber vorhandenen Bulfemittel in frembartigen Bandeln, Durch Ablenfung ber geiftlichen Krafte u. f. w. ausubte. - Ungeachtet bes Bertrages gwis fchen Papft und Raifer, 1. April 1526, auf daß letterer feine gange Macht wider die Berleter der fatholifchen Religion und die Beleidiger der papftlichen Mutoritat gebrauchen follte, anderte fich

Das Onftem bes romifchen Sofes nach ber Ochlacht ben Pavia bis gur offenen Erflarung wider den Raifer aus Rurcht und Gi= ferfucht gegen beffen llebermacht. Bugleich verbinden fich mebrere frangofische Große mit dem mailandischen Bergog Frang Sforga gur Bertreibung oder gur ganglichen Bertilgung bes faiferlichen Beeres in Stalien; um den Raifer von aller Berrichaft in Italien auszuschließen, und Die fogenannte Frenheit Italiens für immer ju fichern, - größtentheils durch die Saupttriebfeder aller Ereigniffe, ben Bieronnmus Moronus, Rangler gu Mailand, und einen der vollendetsten Politifer - mit der besonderen Gabe, fich volles Bertrauen ben benen gu erwerben, welche er jum Sandeln nach feinen Planen bestimmen wollte; und welcher, in enger Berbindung mit der romifchen Curie, ben faiferlichen Beerführer Pescara durch die fchmeichelnde Musficht auf den Thron von Reapel jum Abfall vom Raifer zu bewegen fuchte. jedoch blieb getren; Die faiferlichen Beerführer verficherten fich des Bergogthums Mailand, mit Muenahme der Caftelle ju Mailand und Cremona, verhafteten den Moronus, den vornehmften Urheber und Unterhandler der gebeimen Praftifen, und (in Berathung R. Ferdinande, daß alles fo gefcheben folle, baf ber Papit deutlich febe, daß man ibm nicht nabe treten wolle und fonne, und er feine Urfache babe, die Umtriebe ju begunftigen) ale die Unterhandlungen mit Gforga nicht ben gang entfprechenben Erfolg batten, welchem, wiewohl er ber treuefte Bafall bes Raifers zu fenn behauptete, nachgewiesen worden war, bag er ganglich ju Bunften ber abzuschließenden Lique ju Rom Unerbietungen gemacht, welche die Befrenung Italiens von allen Muslandern, und vorzüglich von dem Rriegebeere bes Raifers jum Bwede hatte, und daß er Gr. Beiligfeit feine Perfon, den Gtaat und den gangen Billen angeboten habe, wurde die Citadelle fortan belagert. Die gutliche Unterhandlung des Commandanten Berrera, in welcher von Geite bes Papftes Die vollige Berftellung Gforgas in feinem Staate, auch wenn er fich in etwas vergangen baben follte, und ungeachtet alles beffen, was immer vom Bergog wider faiferliche Majeftat attentirt worden, auch wenn es dem Berbrechen des Sochverrathe abnlich mare, und von des Raifere Geite, daß Gforga auf dem Bege bes Rechtes behandelt werden folle, - hatten feinen endlichen Erfolg; auch nicht des Papftes gwar ernstlicher fcheinende, jedoch gang von der dem Raifer feindlichen Unabhangigfeitspolitif eingegebenen Unerbietungen nach bem unvermutheten Tobe bes unbesiegten Pescara in der Bluthe feiner Jahre Unfange Dezember 1525. Papft Clemens fcheint damals in feiner politifchen Bahl und Unsicht zwischen dem, wozu die damaligen Politifer, die Moronus, Die Ghiberti, Die Sauli zc. ihn als weltlichen gurften 3taliens antrieben, und ben boberen Aufgaben papftlicher Fürforge lange geschwanft ju baben. Ueberwiegend aber waren die Berathungen miftrauischer Staatoflugheit. Db Diefe Politif Des Miftrauens italienifcher Ctaaten befriedigt geblieben fenn wurde, wenn der Raifer den Oforga fofort von der Unflage frengefproden hatte, ftebt dabin; in jedem Kalle war fie dem Berfahren gegen Sforga ichon vorangegangen, und hatte biefes erft veran. Der Madrider Friede aber, weil er die Macht des Rais fere vermehrte, und zugleich durch die Entfagung Franfreiche auf Mailand und Reapel vorzuglich die Rechte bes Raifers in Italien ficher ftellte, erhobte gar febr die miftrauifche gurcht der italienischen Dachte, und trieb fie um fo mehr an, bem Raifer Rrieg zu erregen. Der Papft wandte fich mit Entichiedenheit auf die Seite Diefer Politit; er felbft foderte den Konig von Frankreich zu einem Bundniß wider den Raifer auf; welchem Schritte fodann die übrigen italienifchen Staaten fich anschloffen; und fo entstand zwischen Papit und Franfreich, Benedig, Rloreng und bem Bergog Gforga Die fogenannte beilige Lique am 22. Man 1526 ju Cognac unterzeichnet, mit dem vorgeblichen Bwede, der durch Rrieg erschütterten Republit den Frieden, und fich gegenseitig Die gegenwartigen Besitzungen zu fichern. Schut und Rube ju vertheidigen, - eigentlich aber den Raifer gu zwingen, R. Frangen von Franfreich, gegen den Madrider Frieden, milder zu behandeln, das Bergogthum Mailand bem Berjog Gforga wieder gurud gu ftellen, jeden fremben und auswärtigen geind aus Italien zu entfernen und ferne ju halten; weghalb der Papft auch den R. Frang formlich frengesprochen von dem Gide, den er wegen Restitution Des Bergogthums Burgund oder der perfonlichen Biedereinstellung in Des Raifere Saft geleiftet hatte; in Folge beffen auch die Foderungen bes Raifers, Die Berfprechen wegen Burgund gu halten, benm Frankentonige vergeblich gewesen find; und nichts verfingen alle weitern Untrage bes faiferlichen Befandten in Rom felbft nicht dann, ale der Raifer alle Streitpuncte gur unmittel= baren Entscheidung des Papites ftellen wollte. Belches Bedurfniß hatte Damale Die driftliche Welt nach Frieden und Gintracht ihrer Saupter! Stalien felbit, wovon es junachft fich bandelte, war durch die feit fo langer Beit geführten Rriege aufe Meußerfte bedrangt; Die Erneuerung des Rrieges mußte deffen Leiden nicht nur verlangern, fondern noch febr vermehren: fchon barum, weil der Raifer genothigt wurde, fein Beer ju verftarten, ohne grofere Geldmittel. -- Franfreich und auch Spanien bedurften Des Friedens; wichtiger aber waren Die Beweggrunde auf der großen

Religionsspaltung im Innern ber Chriftenheit und ben brobenben Kortichritten ber Turfen von Muffen. Eben in Diefem Jahre (29. August 1526) begrundete die Diederlage ben Mohacs Die Berrichaft Golimans über ben größten Theil von Ungern; -Die Rirchenspaltung gewann in Deutschland volle Confifteng, inbem auf dem Reichstage ju Opener, gegen die Proposition bes Raifers fur Berftellung ber Religionseinheit, befchloffen wurde: Ein jeder folle es in Betreff der Religion bis gum Concilium fo halten, wie er es vor Gott und bem Raifer verantworten fonne (Ende August); und indem fich die protestantischen Gurften durch die Bundniffe von Torgan und Magdeburg (12. Junn) ale politifche Parten . befestigten .- Ja in eben biefem und dem funftigen Jahre begann auch fcon in England » die grofe Ungelegenheit " Beinriche VIII., namlich fein Bestreben, feine siebzehnjahrige Ebe mit des Raifers Schwefter Ratharina aufzulofen, um Unna Bolenn heiraten gu fonnen, welche bas anglifanifche Schisma veranlafte. - Und eben damals wurde die zeitliche Dacht des Papftes mider ben Raifer aufgeboten, wegen der Krage, ob Bourbon oder Sforga mit Mailand inveftirt werden folle, oder wegen noch weit untergeordneterer Streitpuncte fubtiler Gleichgewichts : Politif; - und der Mediceer auf dem papillichen Stuble ließ fich beftimmen (nach ber geltenden Unficht, daß der Uebermacht des Raifers begegnet, und auf ben geforderten Puncten festgehalten werden muffe), einen aus ritterlicher Rriegsgefangenschaft ent= laffenen Monarchen zu einem Kriege nach eben geschloffenem Frieben felbst aufzufordern! Diefes Berfahren batte fodann eine Reibe argerlicher und bochft bedauernewerther Auftritte in Folge. -Bortrefflich war die damalige Saltung des Raifers, der fich freymuthig erflarte gur Fortfegung der findlichen Ehrerbietung gegen den Papit, wenn jener nur der Burde des Baters treu bleiben wollte, ibn aber, ale erflarter Reind, nicht ale Richter anerfennen fonne, und daber auf ein allgemeines Concilium und beffen Mudfpruch appellire. Unter ben Cardinalen hatte fich vorzüglich aus Familienzwift und perfonlichem Ehrgeis Dompeo Colonna fur den Raifer erflart und felbft bewaffnet, bis jum Bannftrable. - Der Bergog von Bourbon commandirte damale in Italien bie Urmee bes Raifers, welcher es jedoch außerft an Geld fehlte. - Dringend nothig ware des Raifers ober wenigftens des Erzherzogs Ferdinand perfonliche Unwesenheit in Sta-Allein Erfterer, einzig bedacht, um dem Umte lien gemefen. genug ju thun, fo ibm Gott gegeben, und die Chriftenbeit gum allgemeinen Frieden gurud zu fuhren, um die gemeinfamen Baffen derfelben gegen die Unglaubigen ju wenden, und ju bewirfen,

baß entwurgelt werben mochten bie Irrthumer und Sarefien guthere, - war nicht einmal zu einem Gange nach Deutschland binlanglich geruftet; und Gerdinand, welchen ber Raifet anfanglich mit einer Bollmacht verfeben, die ibn gu bes Raifers Gelbft in Italien und Reapel machen follte, war nach bem Unglide ben Mobace nothwendiger in Defterreich als in Stalien. Dennoch famen von Ferdinand gefendet 10,000 Mann unter Georg Frundeberg in Stalien an, und vereinigten fich bort mit bes Raifers Seere. Der Papit war indeffen, von den Colonnas gedrangt (ba Pompejo und Mocanio Colonna mit einem Seere fogar Rom berannten und einnahmen), von der Lique noch nicht ju trennen , ungeachtet es ber Raifer burch feinen Abgeordneten Moncada wollte, wohl aber bereit, Stillftand mit ihm gu fchlie-Ben, was auch geschah; woben ber Raifer Die offenfte und fried. lich gefinntefte Oprache führte: Deine Kronung in Rom nicht als weltliche Gitelfeit wunichte, auch nicht aus Berrichbegierbe und um ju tprannifiren, fondern nur um einige grucht gegen Die Turfen und Saretifer ju gewinnen; fich erbot, entweder ge= gen Luther guerft aus Italien nach Deutschland, ober gegen Die Surfen ju gieben, mit bem Frankentonig fich anszugleichen, und bem Bergog von Bourbon Mailand ju geben, nichte in Italien, was auf abfolute Berrichaft hindeute, fich anmagen su wollen, - alles anbeimftellend dem Bunfche und der Ent-Scheidung des Papftes." Erft als das Unglud ben Mohace befannt geworben, daß Guliman auch Italien und Rom beimfuden wolle, richtete ber Papit, mit Abicheidung alles Gigennutes und aller Gorgfalt fur Die Bergroßerung feines Saufes, fein Beftreben auf allgemeinen Frieden; wogu fich ber Raifer abermal fogleich bereit zeigte, mit der Berficherung, daß er nicht einen guß breit Candes fur fich ober feinen Bruber gewinnen wolle, nur barauf febe, bag die jest wider einanber ftrebenden driftlichen Baffen vereint wider die geinde der Religion gefehrt werden mogen, und bochlichft billige Des Papftes Entschluß, zu allen driftlichen Konigen bes großen Bwedes wegen gu reifen; » weil bann bas fenn wurde, als mabrhafter Bifchof und wahrhafter Bater bandeln , bas Umt eines wahren Stellvertretere Chrifti erfullen, und auf Diefem Wege mabrhafte und gewiffe Unfterblichfeit in Diefer und jener Belt erlangen.« Bedoch es ging nicht fo rafch mit bem Frieden und ernftlich, indem nicht einmal die Bedingungen bes von Sugo Moncada unterhandelten Stillftandes erfullt wurden, fo daß ber Raifer au-Berte, »daß diefe Leute ohne gut gestriegelt und in große Roth gebracht ju fenn, fein ichones Bert, noch tugendhafte Gache, worauf man fich verlaffen tonne, thun werden, und bag es no-

thig fen, baff man fich aus fremdem Leber Riemen fcneibe, b.i. bag man ba, wo es am nachften liegt, das nothige Geld giebe, gur Bezahlung der Armeen. Endlich fam es am 16. Darg 1527 jum Ubichluffe eines achtmonatlichen Baffenftillftandes. - Der Raifer ratificirte Diefen Stillftand, wiewohl er nicht am vortheilbafteften fur ibn war, nur um den Papft von der Lique zu trennen. Rach erfolglofer Unterhandlung, um Gelber gur Befrie-Digung ber überall fich emporenden Seeresabtheilungen gu fchaffen, gieht Bourbon geradegu auf Rom los, ben Deffen Erfturmung er jedoch ben Tod gefunden hatte, die Stadt aber durch vierzehn Tage geplundert, und mit allen Unthaten erfüllt ward, woben im Gangen acht= bis gebntaufend Menichen erichlagen worden find. Der Davit capitulirte gwar, aber bas Elend in Rom und im Rirchenstaate wurde defimegen noch nicht erleichtert. Denn in Rolge bes Plunderne, ber guchtlofen Thaten des ungebandigten Rriegepolfe (weil Bourbon todt, Freundeberg entfernt frant, und der Dring von Oranien ohne befondere Unfehen war), dann des Sungers, welder losgeriffen war, daß auch Bornehme gemeine Rrauter afen, und ber Deft fam ein fo großes Elend, daß man felbit auch die Reinde die Beiden ber Stadt befeufgen borte. Belch außerordentlichen Ginbrud Rome Erfturmung durch die faiferlichen Seere, Das große Elend dafelbft in der gangen Chriftenheit machen mußte, fühlte im voraus ichon der S. v. Bourbon, und außerte dief Gefühl in feinem frenmuthigen Berichte an den Raifer durch den Beicht= vater, fodann auch durch den Kangler Gattingra und gannon; welche alle berglich wunschten, den Frieden bald bergestellt gu feben, und als das befte Mittel dazu erfannten, die Kronung bes Raifers, um bann durch Liebe und Kurcht die Rirche in Seiligfeit, ben Papft in Frieden, Die Konige und Potentaten in Unterwerfung und Geborfam ju erhalten. - Indeffen hatten Die Konige von Franfreich und England in Diefem Jahre 1527 mehrere Bertrage wider den Raifer geschloffen; ein neues Franfenheer bedrofte Genna und Dailand; Die Ronige von Franfreich und England wunfchten, daß die nicht mit dem Pavite in Gefangenschaft befindlichen Cardinale zu Avignon fich versammeln mochten, um dorthin ein Concilium zu berufen; Andere wollten, daß Dief zu Parma geschehe; im Ochmerze über Die Grauelthat Des faiferlichen Bolte ju Rom beschuldigte man den Raifer der Enrannen, womit er die gange Welt behandeln wolle, um das Beiftliche mit bem Beltlichen ju unterdrücken, fo daß ben tangerer Fortdauer des unnatürlichen Rrieges Die größte Gefahr bes nachtheiligften Ochisma vorhanden war. In der Infiruction für St. Pierre de Beren gur endlichen Ausgleichung mit dem Papfte drudte R. Karl die edelfte Gefinnung aus: »Geine mabre und

vornehmfte Abficht fen, bag Frieden in ber Chriftenbeit felbit, und mas von Diefem Frieden abbangt, daß Ge, Beiligfeit thue, was fie thun muß, und was recht ift fur die Reformation ber Rirche Gottes, welche feine Braut ift, woraus fur Ge. Seiligfeit fo große Chre, Triumph und Lob bervorgeben fann. Gine Reformation und Ausrottung ber irrigen Gecte Luthers muffe erfolgen, und barnach Ehre und Dienft Gottes and einem Rriege wider die unglaubigen Turfen. Er febe gwar ein, Das Befte mare: »baf wir unverzuglich abreiften, um Gr. Beiligfeit Sand und Ruft zu fuffen, ibn in vollfommener Reinheit berguftellen. und mit unferer Sand ihn wieder auf feinen Stuhl einguf:ben; weil jedoch dief jest nicht möglich fen, fo foll er durch die Sand meines Bicefonias (Lannon in Meavel) als Reprafentanten unferer Perfon auf feinen Stuhl zu Rom wieder hergestellt werden. Aber bevor er in Diefe Frenheit wieder berguftellen mare (welche ju verfteben ift - von der geiftlichen Umtoführung), mußte unfer Bices tonig fo gut von 3hm versichert fenn in allen Dingen, welche menschlicher Beife und mit weltlicher Dacht geschehen fonnten. Die traurigen Greigniffe in Rom fenen bem Raifer aar febr unlieb; und er wurde gewunscht baben, fie mit feinem eige= nen Blute abzuhalten, weil ihm als bem alteften Gobne, 2lovocaten und Schirmvogt bes apostolifchen Stubles folche Berthei-Digung gufomme. Und, nachdem der Papit auf frenen Ruf geftellt worden, und nicht eber, moge bann von bes Raifers eigenen Ungelegenheiten gehandelt werden.a Eben folche Gefinnungen brudte R. Rarl auch in feinem Schreiben an ben Ronig von England aus, 7. Mugnft 1527, und an Ergbergog Ferdinand, 27. Mug. 1527. Ingwischen hatte lautrec und Die frangofische Parten in Genua und Oberitalien bedeutende Fortfchritte aemacht. wodurch und durch Lannons Tod am 27. Gept. 1527 des Raifers Ungelegenheiten in Italien wieder in die bedenflichfte Lage gefest wurden. Much liefen England und Franfreich die Unterhandlungen mit Karl dringender betreiben, welcher durch Unnahme ber frangofifchen Borfchlage, endlich wegen Burgund und Frentaffung ber Pringen Die Gumme von 2,000,000 Rronen: nur daß Lautree Italien wieder verlaffe, und Die gulett gemachte Eroberung, Genua ic., wieder berausgabe, feine Begner unbestreitbar in das volle Unrecht feste. Da aber R. Frang noch verlangte, baf ber S. Gforga guvor unbedingt und ohne Unterfuch ung wieder eingefest, und die Pringen frengegeben werben follten, bevor Lautrec guruckgerufen wurde, fo nahm Rarl eber Die Rriegberflarung von benden Ronigen an : von dem einen mit einer gemiffen Unftandigfeit und Achtung gegen die Perfon Seinriche, von dem andern mit einer perfonlichen Indignation gegen

bas Betragen bes Ronige Frang, bem er wiffen ließ, bag er ibn von nun an als einen Meineidigen an öffentlich beichwornen Tractaten anfebe, der von der Ehre und Rechtschaffenheit eines Edelmanns nichts miffe, 21. Janner 1528. - Mit dem Papite ward fich endlich am 26. Nov. 1527 vertragen, und deffen wirfliche Frenlaffung auf den 6. Dezember festgefest. Ueber den gefchloffenen Bertrag auferte er an bie Ronige von Franfreich und England : » Dicht fein Bille babe ibn dazu getrieben, da er die Frenheit nur unter fo fchmablichen Umftanden und fo großem Rachtheil des apoftoliichen Stubles erhalten; - wohl aber die unwiderstehliche Roth, ba feine andere Befrenung nabe vorauszuseben, und die Ungelegenheiten bes apostolischen Stubles täglich arger geworben, und Religion und Gottesbienft in immer größeren Berfall gerathen fenen. Dann fundigte er feinen Bunfch und die Soffnung an, den allgemeinen Frieden und die Burde der Kirche im Einverftandniffe mit den benden Monarchen zu verschaffen, wornach er eifriger als je ftreben werde, und wefhalb er fich auf die Auftrage an feine Muncien berief. Da indeffen Lautrec durch Mittelitalien gegen Reapel vorrudte, Die faiferliche Flotte von der Lique geichlagen worden war, fo mußte der Rrieg noch fortgefest werden, in welchen Ungelegenheiten zwifchen Rarl und Konig Rerdinand ununterbrochen wichtiger Briefwechsel unterhalten worden war. R. Frang von Franfreich nannte ben Raifer einen Lugner, und forderte ibn verfoulich jum Zwenfampf beraus. Rarl nabm biefe Berausforderung an; ba aber R. Frang uber Ort und Beit jum Zwenfampf feinen Borfchlag endlich annahm, fo fendete Rarl bem R. Ferdinand alle hierauf Bezug habenden Schriften 5. July 1538, wauf bag 3hr baraus bes Gegnere Reigheit und Bosheit febet, und alles dem Drucke übergebet, damit Die Gache offenfundig werde, wie es die Bernunft will; benn meines Theile wird es nicht feblen , jum 3wentampf gu tommen.« - Babrend fich nun feit feiner Frenlaffung ber Papft neutral bielt, und ale Bater Mller ben Rrieben unter ben Streitenden fuchen wollte, um auf dem nämlichen Bege, womit feine Boraltern im Ruhme ber Gottfeligfeit geleuchtet hatten, der Unfterblichfeit zuzueilen, ftarb Lautrec an der Deft, Die Belagerung Meapels wurde aufgehoben, fein noch übriges Seer von Oranien ganglich gefchlagen, und zur Capitulation genothigt : worauf auch der Admiral Doria von der Ligue abtrunnig, fich mit feinen Galeeren in des Raifers Dienfte begeben. Der Papft, überzeugt, daß nur in der Befinnung des Raifers in Berbindung mit den erreichbaren Garantien eine festere Burgichaft bes öffentlichen Friedens, nicht aber in den leichtfinnigen Entwurfen Des ehrgei-

H

'n

a

20

zigen R. Franz, ber ihn zum abermaligen Bruche mit dem Raifer, und ihn von der Raiferwurde zu entsehen bereden wollte, zu hoffen sey, kehrte am 5. October 1528 von Viterbo nach Rom zuruck, ließ in Barcellona am 29. Juny 1529 das feste und genaue Freundschaftsbundniß mit dem Kaiser unterzeichnen, wodurch auch 5. Aug. 1529 der sogenannte Damen frieden voder der Brieden von Cambrai mit Frankreich und England beschleuniget ward.

3wenter Abichnitt: Erlangung ber Rrone Ungerns, S. 145 - 184. Die bisherige Darftellung zeigte, neben ber politifchen, von Franfreich vornehmlich genahrten Entzwenung unter den Monarchen um Macht und Uebergewicht, Die Unfange und allmalige Erweiterung der großen Spaltung in ber tieferen fittlich religiofen Grundlage bes driftlichen Europa. - Bahrend fo die Chriftenheit fich im Innern theilte, brang ber auffere Erbfeind in langfamen aber machtigen Korticbritten gegen Die Lander und Reiche vor, welche die mabre Beimat der driftlichen Rirche und bes auf ihr begrundeten Lebens ber europaischen Mationen geworden waren. Die Ungriffsfriege ber Muhamedanen auf den Beften characterifiren fich alfo: Rriegerifche Bolfer, Die Araber und Osmanen, hatten, jene mehr mit ritterlichem Beifte und eblerer Menschlichfeit, Diefe mit ber eifernen Rraft bes germalmenden, doch aber öftere nach dem Ocheine ber Grofmuth ftrebenden Defpotismus, - mit unerhortem Erfolge bes erobernden Religionsfrieges die Lehre Mahomeds über unermegliche chriftliche Lander in brenen Belttheilen verbreitet, und nur geringen und unansehnlichen Erummern der Religion des Erlofere in jenen Ur= fiben derfelben ein fummerliches und gefahrdetes Dafenn uberlaffen. Bu eben jenen Landern bes Oftens hatte fcon fruh ein Dem Chriftenthume feindfeliger Beift von innen aus durch Berfalfchung des Grunddogmas vom erlofenden Gotte die Rirche, mabrend die gange außere Form berfelben unangetaftet blieb, gu Mahomede Lehre, barin bem Arianismus gerftoren gefucht. abnlich, daß fie Chrifto die Ehre des erhabendften Prophetenthums belieft, und die Propheten und Patriarchen bes alten Bundes ehrte, wich am meiften barin von jenen frubern Irrlehren ab, baf fie die 3dee felbft vom verfohnenden Opfer und darauf begrundeten Priefterthum verwarf, auch die Gittenlebre des Chris ftenthums auflofte, und fich bennoch jugleich als eine hobere Bollendung des menschlichen Dasenns geltend machte, wozu auch Jubenthum und Chriftenthum nur die Stufen gewesen fenn follten. - Der Fortgang mobamedanischer Eroberung war um bas Ende bes erften Jahrtaufende durch die mit begeiftertem Selben= muthe von abendlandischen Chriften am Grabe des Erlofere und

in Oprien gegrundeten Reiche unterbrochen worden. 216 biefe Reiche durch Die Uneinigfeit, durch Die Bedrangniffe, burch Die Lafter der Chriften wieder gerfallen maren, - murde die Dacht des mahomedanischen Ungriffs noch eine Zeit lang durch die übrig gebliebenen Bestandtheile bes oftlichen Raiferreichs aufgehalten und beschäftigt. 216 aber jene lange Rolgereibe von Erscheinungen glangender Bluthe und ichauderhafter Grauel, welche die Geschichte Des griechischen Raiferthums vom erften bis jum viergebnten Conftantin ausmacht, geendet batte, - ale Conftanti= nopel, ber fchimmernde Stolz ber Chriftenheit, gleichfam als Die letten Trimmer bes großen Schiffbruche, bas lette Giland von einer uppig blubenden Atlantis, von den gluthen mabomedanifcher Eroberung verschlungen war; - als der Tempel ber bimmlifchen Beisheit, in welcher die Bermablung bes Staubes mit der 2111= macht geprediget worden, in die Dofchee einer opferlofen Religion des Maturftolges verwandelt war; - ba galt es fur die abendlandische Christenheit nicht mehr, wider die Baffen Des Islams entfernte Grundungen ju retten, ober bem, burch alte Bande verbruderten Raiferreiche zweifelhaften Benftand zu leiften; - es handelte fich davon, in dem allein noch übrigen und eigent= lichen Lebensfibe des Christenthums beffeu außeren Bestand und Burde in behaupten. Gleichzeitig mit dem Musbruche Der grofen Beltbewegung, mit der Reformation, erfolgte die Eroberung von Grengpuncten, die man als die Bollwerfe der abendlandi= ichen Chriftenheit betrachten fonnte, 30. August 1525 Belgrad und 1522 Rhodus. Mun traf Golimanns des Prachtigen Stoly und Macht auf Ungern, auf ein in innere Obnmacht verfuntenes, allem Rachtheil verberbter Oligarchie bloß gestelltes Reich; beffen oligarchische Berruttung Die gleichzeitigen Schriftfteller mit grel-Ien Karben, niemand jedoch mabrer und getreuer fchilderte, als Sigmund Berberftein, ber zu verfchiedenen Dalen als Gefandter bes R. Marimilians und Rerdinands am ungrifchen Konigehofe gewesen war. Dit fchwachen Rraften, mitten in der Unthatigfeit des Adels, nach Berfaumuf der fostbaren Beit zum frubzeitigen Biderftande an der Drau, ben volliger Ordnungelofigfeit im Beere, in unbefonnener Voreile, und von Johann Bapolpa, der, um eine gewiffe Unabhangigfeit und Gelbiffandigfeit als Grundlage zu eigener funftiger Berrichaft zu behaupten, die eine Salfte ber ungrifden Seeresmacht entfernt bielt, fam es am 29. August 1526 jum Unglud ben Mohace, wo der Konig Ludwig, die benden Unführer, der Colocfer Ergbijchof und Georg Bapolna, mit ber Bluthe ber bamaligen Großen, des Abele und der Bifchofe von Ungern ben Sod gefunden. Auf dem Ochloffe in Dfen fenerte ber fiegreiche Goliman, nachdem die Konigin

Maria nach Bien gefloben war, bas fleine Bairamsfeft burch den Sandfuß der Befire; und in Peft verfprach er den ihm aufwartenden Ungern den Johann Bapolna als Ronia. Diefe Diederlage hatte gleichfam die Vormauer eingestürzt, welche die Domanen von den deutschen Grengen, von den Mittellandern der Christenheit abhielt, und der Bereich, über welchen fich Die Berwuftungen des wilden Giegere ausdehnten, bezeichnete ungefahr für mehr als anderthalb Jahrhunderte Die Grenze der turfifchen Berrichaft in Ungern; von woher auch das gange füdliche und öftliche Deutschland mit furchtbarem Ungriff fortwahrend nabe bedroht ward. Daß diefer Gieg eine den Domanen fo bleibend vortheilhafte und ber Chriftenheit zur Odmach gereichende Stellung gur Rolge batte, Davon war, neben ber großeren Entzwepung ber gangen Chriftenheit zwischen der Raifermacht und Frankreich, fo wie zwifchen Rirche und Protestantiomus, Die lange fortgefeste Bwietracht in dem ungrifchen Mdel felbit die nachfte Urfache. Babrend in ienen umfaffenden Rampfen, welche die gange Chris ftenbeit theilten, es fich von allgemeinen Berhaltniffen und 3utereffen und beren Reftstellung in der neueren Beltepoche bandelte: - fo gehorte bagegen ber befondere Streit, welcher Ungern ente zwente, mehr zu den Rampfen, wie fie bas Mittelalter baufig in trauervollen Bemalben gezeigt, welche aus Anlag eines Streites um die Krone entftanden, von den allen Leidenschaften offen ftebenden Oligarchen in oft wechfelnder Partenung, um Chracis und Bortheile einzelner Familien und Individuen gum allgemeis nen Unbeil verlangert worden. Ge trug jedoch biefe innere 3mietracht in Ungern badurch einen mehr ber neueren Beit angeborenden Character, daß diefelbe in den wechfelfeitigen Entscheidungen weit mehr von fremder Macht, als eigener Kraftentwicklung abhing, und daß das vom Ronig Ferdinand und vielen feiner Unbanger verfolgte Biel nicht fowohl die Behauptung eines blogen perfonlichen Intereffes oder der Große feines Saufes, fondern auch eine in europaifcher Begiebung wichtige Entwicklung war. Es handelte fich junachft bavon, daß Diefes edle Reich dem Erbfeind der Chriftenbeit nicht in folcher Beife überlaffen bliebe, daß berfelbe baraus ben fefteften Stubpunct ober gar die erfte Ochlachtreibe fernerer Ungriffe auf Die driftlichen Bolfer machen fonnte; - und bann auch jugleich bavon, Die fchon feit langer vorbereitete folgenreiche Berbindung ber magnarifchen Ration mit ber beschütenden und erhaltenden Macht Des Raiferthrones in einer bleibenden Beife und zugleich mit vollständiger Rechtmäßigfeit zu verwirflichen. Ein Sahrhundert fruber war Erzbergog Albrecht, Sochtermann Des Raifers Sigismund, Diefem auf bem ungrifchen Throne gefolat,

als erfter Ronig Diefes Reiche ans habsburgifchem Stamme. Die Minderjährigfeit, die furge Berrichaft, der fruhe Tod feines Sobnes und Rachfolgers Ladislaw fiel in die Beit Raifer Friedriche III., unter beffen langer Regierung, welche ein fonderbares Gemifch von unthatiger Indoleng und in fich gefehrter Bebarrlichfeit war, fich die politischen Berhaltniffe des neueren Europa in ihren noch unfenntlicheren Sauptzugen vorbereiteten, Die neue Beit mit aller ihrer Frivolitat und 3wietracht, ihren vorwiegenden Sauptmachten und willfürlichen Staatsinftemen .- Damals wurde auch fur Desterreich, gleichfam in bedeutungsvoller Stille, Die Beftimmung naber vorbereitet, welche basfelbe im neueren Europa unter Unglud und Giegen zu erfüllen hatte. Es fchien Die Begrundung einer großen Bertheidigungemacht, durch bleibende Union von verschiedenen Rationen, welche in ihrem Junern durch fefte Erbfolge geordnet, übrigens in eigenthumlicher Berfaffung, Sitte, Oprache und Fortbildung bestehen fonnten , - tief in bem Bange ber Dinge und in ben Rugungen über Europa begrunbet zu fenn. Rach ben Ideen des Mittelalters waren die Mationen und Bolfsstämme in großer Gelbstständigfeit und Unabhangigfeit nur durch das allgemeine Band der Chriftenheit, nur durch beren gemeinschaftliche Institutionen des Papftthums und Raiferthums verbunden. Mis das Band des allgemeinen Glaubens und ber Bormundschaft ber Rirche, welches ben Ginheitsgrund Guropas im Mittelalter ausgemacht hatte, mehr und mehr entfraf= tet wurde, bildeten fich getrennte und unabhangige, durch feine anerfannte Autoritat eingeschranfte Machte aus; große geschloffene Dachteinheiten, welche fich mehr ober minder im Biderfpruche mit den frubern Grundlagen der allgemeinen Ordnung, und vielfach jum Rachtheil ber Gelbstftandigfeit und Rechte ber Rationen gestalteten, und welchen partielle, anarchische und oligarchifche Entzwenungen nur gur Gelegenheit Dienten, ihre Dacht ausgedehnter ju begrunden. Durch gang Europa bildeten fich mehrere groffere Monarchien aus, fo in Spanien durch die Bereinigung von Caftilien und Arragon, in Groffbritannien durch Die Berbindung von England und Schottland, felbft im Rorden fchien fich ein gemeinsames fcandinavisches Reich ju begrunden, und in Rordoften wurde der Grund jur großen mosfowitifcheruf= fifchen Dacht gelegt. Bor allem aber bildete Franfreich fich als das Borbild der neuen absoluten Monarchien mehr und mehr durch Ausdehnung ber Alleingewalt im Innern und außerer Eroberung aus, und unter Franfreichs trennender Ginwirfung nas berten fich nach und nach die einzelnen Staaten in dem Bergen ber Chriftenbeit, in Deutschland und Italien, ber vollendeten

Unabhangigfeit. Bon Often ber brangte bann bie gur bochften Stufe der Macht und innern Unbedingtheit gestiegene Monarchie ber Turfen auf die nur ichwach verbundene, mehr und mehr in einzelne unabhangige Reiche fich auflofende Chriftenbeit. - Inmitten aller Diefer Berhaltniffe befestigte fich nun die große Defensivmacht des Raiferhaufes, beren Bestimmung es wurde, Die alte Ginbeit der Chriftenheit gegen Die immer furchtbarer fich erbebende Zwietracht bis auf einen gewiffen Punct Des Uebereinfommens zu vertheidigen, manche machtige Willfur zu neutralifiren, die nothwendig gewordene Machtbegrundung mit Ocho= nung des alten Organismus und mit der Berschiedenheit der Dationen in Ginflang zu erhalten. - Die Rationalintereffen, Die Nationalinstitutionen ber Bolfer von Mitteleuropa, meniaftens in manchen Beziehungen gegen machtige Unterdrudung fowohl, als gewaltsame Umwalzungen zu vertheidigen, bem fchwächeren Rechte ein Schild, dem Beiligthume des Glaubens eine außere Stube gegen aufere Unfeindung ju fenn; mabrend eben biefe Macht Borfampferin ber Christenbeit in bem Bertbeidigungefampfe gegen die mahomedanische Despotie ward. In der Begrundung diefer, ihrer Ratur und Bestimmung nach erhaltenden Dacht bildete nun die bleibende Union Defterreiche mit Ungern einen wefentlichen Bestandtheil, welches lettere durch ein ehrliches Band gur Benhulfe der Machbarvolfer gegen die Ungriffe der Barbaren berechtiget, hinwiederum fraftvoll mitwirfte, um die von iener Macht überdauerten Sturme und Gefahren zu befiegen. Gegen die Konigin Maria, die jur Berathung der unheilvollen Lage bes Baterlandes einen Landtag nach Comorn, dann aber nach Prefiburg ausgeschrieben hatte, erhob fich Johann Bapolna. Schon fein Bater, noch mehr aber er und feine Unbanger hatten es feit langer Beit vorbereitet, und fie beabsichtigten, daß in Ralle eines finderlofen Absterbens Ludwigs, Zapolna von einem Theile der Mation jum Ronige gemablt werden folle - welches Bemuben fie durch bas fcheinbare Argument einer Musschließung ber Muslauder ju verftarfen fuchten. Die bochfte Befahr des Baterlandes nach der Diederlage ben Mohacs, welche Zavolna burch Bogerung felbit mit veranlagt batte - machte ibn nicht im mindeften zweifelhaft , den Umftand bes Todes des Konigs fogleich zu benugen, um fein Borhaben auszuführen, - wenn er gleich mit voller Gewißheit feben mußte, daß die Unfpruche Rerdinande und die Unbanger besfelben ibm entgegen fanden, und diefer Conflict die Moth des Baterlandes vergrößern mußte. Er ward ju Tofan ale Ronig begruft, jog nach Ofen, ließ fich am 7. November auf bem Reichstage ju Stuhlweißenburg von dem Erzbischof ju Gran, Paul Bardan, jum Konig fronen,

und erflarte die Strafe der Untreue und beleidigten Majestat, der Bermögens : Consideation und Infamie gegen die Anhanger Ferdinands. Auf dem vom Pasatin berufenen, also verfassungs mäßigen Reichstage zu Presburg jedoch ward auch Ferdinand einhellig als rechtmäßiger König ernannt, dessen Unsprüche auf die Krone Ungern sich auch auf einen drepfachen Grund stügten: auf die Erbverträge, auf die Ansprüche seiner Gemahlin und auf

feine eigene Ermablung.

Dritter Ubichnitt: Begrundung der Berrichaft in Ungern gegen Johann Bapolna, ber von Franfreich unterftust wird, und die Freundschaft und Bulfe der Turten wider Defterreich fucht, G. 187-243. In Folge der Diederlage ben Mohack mar Kerdinand den Angriffen Guleimans blofigefiellt, welcher einerfeits an Benedig einen Bundesgenoffen, an ber Krone Do-Ien eine neutrale Dacht erhalten hatte, und welchen ein Bwift um die Krone in Ungern den großen Bortheil verfprach, daß Derfelbe Die Streitfrafte Diefes Reichs neutralifiren, ja feine eigene Macht gum Ungriff vermehren werde. 2111 Diefes, alle Umtriebe Des Bapolna, fein ichon langes Streben nach Ungerns Rrone, feine Berbindung mit Guleiman, fab R. Ferdinand und ber Rais fer flar voraus; und letterer bot ben Ferdinand alles auf, nur um Ungerns Rrone nicht zu verlieren, fich einstweilen mit ben Boiwoden zu vertragen, und mit den Turfen fich nicht in einen weitlaufigen Rrieg einzulaffen. Unter Bermittlung Konigs Gigismund von Polen, Bapolnas Ochwiegervater und Oheim Ronig Ladislaus und der Gemablin Ferdinands, war gum Berfuche einer Berftandigung mit Johannes eine Bufammenfunft von Bevollmächtigten benderfeits zu Olmus gehalten, wo die Unfprniche Bavolnas mit ihren Grunden und Ferdinande umftandlich gewurbiget, erwogen und widerlegt murben, G. 194-205. aber die Forderungen und Behauptungen gan; unvereinbarlich waren, und die Gefandten bes Johannes hartnactig daben blieben, Rerdinand hatte aus den Bertragen nicht mehr Recht, als ein Indier oder Babylonier, fo gerichlug fich diefer Bermittlungsverfuch und ein Untrag gur Baffenftillftandeverlangerung, und fogleich ward ber Rrieg gegen Johannes und die Befignahme bes Reiches unternommen. Ferdinand jog perfonlich mit einem Beere nach Ungern 1. Mug. 1527, drang bie Dfen vor, entbot den gefammten Abel auf den 3. Dov. nach Stuhlweiffenburg, und ward bort, nachdem er den fenerlichen Gid (gum dritten Dale fcon) ber Mation geleiftet batte, mit feiner Gemablin Unna nach aller Korm und Gefehmäßigfeit und mit altgewöhnlicher Pracht gum Konig gefront, G. 206-213. Mun fchien fich Die Gintracht bes Reiche verjungt zu baben, und Starfe gegen ben aufern

Reind zu verbeifen. Biele ber Großen hatten fich für Rerdinand erflart, auch folche, Die anfange nicht mit ibm gehalten batten : und bas Blud feiner Baffen burch Riflas Galm gegen bas Seer bes Johannes ichien zu vollenden, mas der Begrundung feiner Berrichaft über bas gefammte Ungern noch feblte. aber inzwischen auch nicht an febr energischen Umtrieben bes 30= bannes und bes frangofischen Gefandten, Rincon, am polnischen Bofe, um das politische Benehmen Ronigs Gigiomund gu ftimmen; worüber die Berichte bes bamals in Rrafau anwesenden Befandten Ferdinands, Logichau, febr wichtige Aufschliffe gaben (G. 214-223), und die Berichte des Sieronnmus Lasty, Palatin von Bierade - am frangofifchen Sofe. Und war gleich Rerbinande Berrichaft mehr und mehr befestigt, fo mar fie barum boch noch nicht hinlanglich ficher gestellt. Man batte es ibm ja allgemein febr boch angerechnet, baf er ben ber allgemeinen Geuche fich aus Ofen zwanzig Stunden weit entfernte; und allgemein fcrie man : ver fen nur gefommen, um fich fronen zu laffen, und bann wieder in feine anderen Staaten ju geben, und fie ihrem Schicffale zu überlaffen; fo daß er fich, ohne nicht alles wieder in große Gefahr ju feben, auf gebn Stunden Dfen nabern mußte. Es ware nun unftreitig fur ben Johannes felbit ehrenvoller und bem Baterlande beilfamer gewefen, wenn berfelbe bem vereinten Gewichte der Erbvertrage, Der Bermandtichaft, Der Babl, Rronung und Bustimmung durch die überwiegende Debrheit ber Da= tion und der militarifchen Entscheidung nachgegeben, und gegen fonft billige und ehrenvolle Bedingungen den Ferdinand anerfanut Er faßte nicht diefe Entschließung, fondern ba er vom Ronige von Polen feine Sulfe erhalten fonnte, und Die entfernte Gunft des Konige von Franfreich ibm wenig half, fo that er ben verderblichen und unbeilvollen Ochritt, an den Gultan der Eur= fen gu fenden: nicht etwa um Baffenstillstand und Frieden von bemfelben zu erlangen, fondern um ein offenfives Bundniß gegen Berdinand mit ihm ju fchließen, und durch die Turfen wieder herr von Ungern ju werben. Dief war frenlich fein Bwed, aber Diefes Berfahren fonnte nur zwenfachen Erfola baben. Gang bergestellt und eingesett auf den ungrifden Ehron fonnte er durch turfifchen Schut nicht werden ohne folche Giege ber Turfen, welche auch Deutschland und andere driftliche gander bedrobten, - und wodurch diefelben zugleich auch in Ungern die gebietenben Berren blieben ; - und auch jur Salfte fonnte er nicht den Befig von Ungern durch turfifche Gulfe behaupten, ohne daß das halbe Ungern, als active Bundesgenoffin der Turfen, Die andere Salfte befriegen, und in Diefem verderblichen Burgerfriege gugleich die Erfolge driftlicher Seere wider ben Eroberer vereiteln

Bar Ungern Die Vormauer ber Chriftenheit, fo murbe berienige mit Recht als verratherifch an ber Christenheit bandelnd getabelt, welcher bem Erbfeinde berfelben, eines Infpruches megen, für welchen feine gefeglichen Mittel mehr übrig waren, Diefe Bormauer gang ober gur Balfte einraumte, und dem Reinde Benftand zu leiften fich anheischig machte, in einem Kampfe, ber entweder das Sery der Chriftenheit gefahrden, oder das eigene Baterland im innern Rampfe gerreißen, und gleichsam zwischen Deutschen und Turfen theilen mufte. - Um bas Schus = und Trugbundniß mit Guleiman zu bewirfen, fendete Johannes ben ber Bofe und Geschafte fehr tundigen Polen, Bieronnmus Lastn, nach Conftantinopel; ber am 22. Dezember 1527 baselbit antam, am 20. Rebruar 1528 von bort abreifte, und die in ihren Rolgen fo beflagenemerthe Unterhandlung mit einer befferer Cache wurdigen Saltung gludlich ausgeführt batte; worüber er in einem eigenhandig geschriebenen Lagebuche Die genaueste und bochft intereffante Rachricht gab , G. 225-238. Bas ben lasty bewog, fich Diefem Geschafte fo eifrig ju widmen , durfte jum Theil in ben Worten angedeutet fenn, welche nach eben Diefer Ergablung der Benetianer Gritti bem 3braim fagte, ale er Die Untwort lastne wegen ber jabrlichen Gefchente ibm melbete : »Entlaffe ihn nicht ohne guten Musgang. Du fiehft, bag er fein Unger ift; er bat die Gnade vieler Rurften, was fummert es ibn, wenn Kerdinand Ungern unterwirft? gewißlich nichts.« Da lasty eben in Franfreich in gewiffen Geschaften gewesen mar, fo wird es um fo mahricheinlicher, daß fein Untrag gleichsam im Damen bes gangen antifaiferlichen Europas, Frantreichs namentlich und Benedigs, gemacht, ober fo angesehen wurde, daß Gritti, ber naturliche Gohn bes Dogen von Benebig, vom großen Ginfing auf die Pforte und ein Sauptorgan für europaifche Intriquen zu Constantinopel, ibn als folden mit feinem gangen Ginfluffe unterftutte. Die Gefandtichaft R. Ferbinande in Conftantinopel durch den tapfern Unger Johann Sabordancfn von Colathnat und bes Stepermarfere Giamund Beichselberger hatten gwar feinen gunftigen Erfolg; benn ibr Inhalt war gerade bas volle Gegentheil von jener bes Johannes; Diefe raumte dem Gultan bas Konigreich Ungern ein, um Daraus einen Stuppunct vordringender Eroberung ju machen, wogegen Ferdinand Die Berftellung besfelben als eines Bollwerfes Der Chriftenbeit verlangte. Indeffen ward doch Johannes ju Unfang bes Jahres 1528 ben Rafchau aufe haupt geschlagen, worauf er nach Polen eilte, um neue Truppen ju werben, und ben einem machtigen Gurften bee Reiche, Johann Lamnow, Buflucht fand, ber ihm fein Schloß und die Stadt Tornow jum Aufent, balte einraumte.

Bierter Abichnitt: Che Ungern im Innern geordnet ift, und ebe eine fraftvolle Bertheidigungemacht aufgestellt wird, übergieht Guleiman Ungern, erobert jum andern Dale Ofen, und belagert Bien, G. 247-305. In Dolen fand Johannes auch unter ben Dagnaten und Bifchofen viele Freunde fur feine Sache, worn wohl Die machtigfte Urfache in feiner Berfchmagerung mit bem Ronige lag, fo wie in einer gewiffen Giferfucht gegen Gerdinand, des polnischen Ginfluffes in Ungern wegen, und weil dort die letten Ronige polnischen Stammes gewesen waren. Lasty fendete in feinem eigenen Damen, 10. Upril 1528, an Ronig Ferdinand einen Gehdebrief, und Johannes verwahrte fich in einem eigenen Ochreiben, 13. April 1528, an Die beutschen Churfurften und Reichoftande von aller Unflage, feine Sand. Innasweise betreffend, wider Kerdinand, auch wenn aus Diefer Zwietracht Rachtheil fur Die Chriftenbeit bervorginge. Bahrend nun Johannes in Polen und Deutschland Truppen warb, und feine Umtriebe in Ungern fortfette, mit Beeredmacht wieder in Giebenburgen erfchien, und fich bort nach einem fleinen Giege ben Rafchau festfette, that Rerdinand in Bohmen, Mahren, Defterreich und Innerofterreich alles, um wider den bevorftebenden Berbeerungs = und Eroberungszug Ouleimans die fraftigfte Bulfe aufzubringen; und wenn gleich feine Gendung um Turfenhulfe an den Ronig von England vergeblich gewesen, fo murbe biefe boch auf bem Reichstage 1529 energisch beschloffen; ungeachtet die biffentirenden Rurften und Stadte eine Beigerung einlegten, Gulfe gegen die Turfen ju leiften, fo lange ihnen nicht Die volle Religionofrenbeit gewährt murde; ungeachtet Ferdinand eine fraftvolle Bertheidigung bes b. Reichs wider die turfifchen Baffen moglichft unabhangig vom Religionszwifte zu machen fuchte. Diefelbe Theilnahme, benfelben Gifer wider die Turfen fand Gerdinand in Mabren und in Bohmen; und fehr energisch und durchwebt von innigft religiöfem Beifte ift fein Manifest vom 28. Mug. 1528 an die gange Christenheit ju Bentragen fur Die Unterhaltung Des Beeres gegen Die Turfen, S. 263 - 267. - Bahrend aber Kerdinand nach allen Geiten bin Thatigfeit und Ernft entwickelte, um eine fraftvolle Bertheis bigung möglich zu machen und vorzubereiten, fehlte noch viel baran, ben ben burch Partengeift und innere Unordnung in Ungern überall vorhandenen Sinderniffen, daß ter 3med, um Un: gern gleich damals in eine ftarfe und geficherte Lage ju feben, erreicht worden ware. Das Beer Ferdinands gegen Johannes in Oberungern machte nicht nur in den 3. 1528 und 1529 feine

Fortfdritte, fondern erfullte felbit bas gange land burch Undidciplin, Belderpreffung von Geite ber Beerfuhrer und Plunderung im fleinen Rriege mit bem größten Jammer; wozu noch die fteigende Wefahr von Geite ber turfifchen Flotte auf der Donau berauf und der Mumarich Guleimans fam, fcneller, unbeilbarer, verbangnifivoller ale erwartet worden war: in einem Beitpuncte, wo die Truppen Ferdinande im Lande gerftreut, und burch die Gegenparten verhindert wurden, fich auf einen Punct zu vereinigen, S. 269-280. Indeffen war auch bas voraus. gefendete Untwortfchreiben Guleimans an Ferdinand von ben aus Conftantinovel rudfebrenden Gefandten eingetroffen, welches mehr friedlich als friegerisch lautete; beffen Inhalt jedoch, aus Mangel eines Dolmetichers, bem R. Kerdinand erft nach mehreren Monaten befannt geworden war; wenwegen auch eine neue Gefandtichaft an den ichon mit voller Macht berangiebenden Gultan vergeblich gewesen ift. Aller ernftlichen Bemuhungen und Befinnungen ungeachtet fehlte es bem R. Ferdinand auch im Sommer noch an wirflich gefammelter Dacht, die ungrifchen Reftungen vollfommen gegen Guleimans Unfall ju verfichern; worüber man fich eben nicht verwundern darf. Denn bas getheilte Deutschland brachte nicht eber wirfliche Gulfe auf, als bis die Gefahr den hochsten Grad erreicht hatte. Die Macht des Raifere war bieber durch den Krieg, welchen der wortbruchige R. Frang I. erneuert hatte, und woran ber Papft und Benedig Theil genommen batten, beschäftigt und verhindert worden. Erit nach dem Frieden zu Cambray 5. Mug. 1529 tonnte bas faifer. liche Beer in Italien theilweife nach und nach zur Bertheidigung wider die Turfen verwendet werden. Indeffen war Guleiman von Conftantinopel am 9. Mug. 1529 aufgebrochen, einer Flotte auf der Donau und dem Bortrabe von 20,000 Mann über Gave und Drave mit 300,000 Mann bie Mohace gefolgt, und bort mit Johannes, mit beffen Bruder Georg, mit Lasty und mit ihrem Beerhaufen gusammengetroffen, nachdem Johannes guvor 24. Febr. 1529 an alle Ungern ohne Musnahme einen fchriftlichen Mufruf batte ergeben laffen, fich an ibn und den Gultan angufcbließen , und ibm Geborfam ju leiften ; welche Forderung burch neue Ochreiben benm Gintreffen des Gultans in Ungern wiederholt murde. Rach ber ichmalichen llebergabe ber Burg ju Ofen brach Guleiman gegen Bien auf, das der Pfalggraf Philipp und der oberfte öfterreichische Reldhauptmann, Graf Diclas von Galm, mit ungefahr 13,000 Mann und 72 Feldftuden vertheidigen follten, vor deffen Mauern Guleimans Seer am 21. Geptember erfchien, und die Stadt mit ungefahr 250,000 Mann in 16 lagern einschloß - und bartnadig zu bestürmen begann, bis am 15. Of:

tober nach seinem mit Mord und Brand bezeichneten Abzuge das Danfgebet fur die Befreyung im St. Stephansdome erscholl, S. 202 - 305.

Rünfter Abichnitt: Gachfifche Rirchenverfaffung. Berfuch einer Befestigung ber neuen Lebre, S. 309 - 354. Rach-bem Die Saupter ber Rirchenspaltung fich von bem alten Pringip ber Autoritat in Glaubensfachen fo entschieden losgefagt batten, zeigte fich balb, mas fich ben jeder gewaltsamen Erschutterung eines allgemein bindenden Pringipe zeigen muß, - bag namlich viele Meinungen und Bestrebungen fich erhoben, welche ben Urbebern der Trennung eben fo feindlich entgegenfteben, als Diefe fich der Berrichaft des Alten entgegengestellt hatten, und welche auf Die gleiche Berechtigung und abnliche Grunde wie Diefe fich Mus folder Mannigfaltigfeit widerftreitender Lehren, und aus bem fich machtig anfundigenden Bedurfniß, ben getrennten Befenntniffen boch moglichfte Regelmäßigfeit und Ginbeit in ihrer außeren Lehre und Berfaffung ju geben, bildeten fich nach und nach in erneuerter Starfe wiederum Die Borftellungen von biergrchifder Enticheidung und politifcher Glaubenehulfe aus, welche in der altfatholischen Belt ihr weit folgerechteres und grofartigeres Borbild hatten. Luther felbit fprach bas Pringip von dem in Glaubensfachen untruglichen Unfeben ber driftlichen Rirche, welches er fo machtig erschüttert batte, ben mehreren Belegenheiten fehr fraftvoll aud. Den Unspruchen ber Rirchenlebrer fowohl, ale ben Decreten ber gefehlichen Rirchenverfamm. lung hatte er bas Entscheidungsrecht abgefprochen, und wider bas Anerfanntefte und Gultigfte mit leidenschaftlichem Ungeftum gefampft; und zu berfelben Beit - im Jahre 1530 - widerfeste er fich mit den beftigften Musbrucken bem Abichluf eines Berftanbniffes, nach welchem auch nur ben Ratholifen in den Staa. ten der protestirenden Fürften eine wirtliche Duldung ju Theil werben follte. Uebrigens richtete Luther fein erftes Mugenmert auf die Surforge fur Die Dotation und fur die aufere Berfaffung ber Rirche; moben er die Pflicht ber Dotation fur ben driftlichen Unterricht aus dem Bermogen der Unterthanen behauptete; nachdem die fur den driftlichen Unterricht nach den Lebren der Rirche frenwillig gestifteten Guter Diefer Bestimmung gewaltfam entgo: gen worden. Godann brang er benm Churfurften von Gachfen auf eine aus geiftlichen und weltlichen Mitgliedern gemischte Commiffion gur Bifitation und Reftstellung ber firchlichen Berbaltniffe im gangen gande; mas wirflich vor fich ging, und modurch die in derfelben gelegene Mufhebung der bischöflichen Rechte ein nicht minder wichtiger Schritt, ale Die erfte lossagung von ber papftlichen Obergewalt gewesen war. Man nahm baben,

um die Reinheit ber Lehre möglichft ju fichern, jur Richtschnur ben im Jahre 1527 von Melanchton verfagten, von Luther in einigen Stellen verbefferten und gebilligten Unterricht ber Bifitatoren an die Pfarrherren im Churfurstenthume Cachfen. andern wurden barin gur Beauffichtigung und Reinerhaltung ber Lebre, Rube und Ordnung gegen Die Obrigfeit, Superintendenten angeordnet, von welchen die vom Candesherrn zu berufenden Prediger vor ihrer Bestallung gepruft werden follten, wie fie in Lebren und Leben geschickt, und ob bas Bolf mit ihnen genugfam verfeben fen. Die Ginfunfte ber vafanten Pfarren, Benefigien und ber Rlofter follen genau verzeichnet, jur Befoldung für Rirchen und Schulmeifter Dienen. - Schon 1526 batte Buther eine beutsche Ordnung bes Gottesbienftes junachft fur Bittenberg berausgegeben, von der er jedoch wunschte, daß fie einft. weilen allgemein geltend gemacht und gehalten werde. Er wollte eigentlich, daß überall eine folche Gefellfchaft von Menfchen werde, die fich als volltommene Chriften in ein befonderes Buch eingeschrieben, und in einem Saufe, ftatt in der Rirche, gufammentamen um nach dem Untriebe des Beiftes zu beten, Die Gaframente zu empfangen, und Umpurdige mit einer Urt Bann, burch die Beiftlichen ausgesprochen, über öffentlich Lafterhafte, 1. B. Chebrecher, tagliche Bollfaufer zc., zu belegen ; - welche Anordnung jedoch etwas fchwer Die Stelle einer Rirchenverfaffung wurde baben vertreten fonnen. Der Bunfch Lutberd, eine eigene driftliche Beborde, Confiftoria, einzuführen, murbe 1561 gu Beimar querft, und gang in einem andern Ginne, als ibn Que ther gedacht hat, erfüllt, namlich ale landesherrliche Beborde, ohne ein geiftliches Mitglied, um einen ungeregelten Biberftand ber Beiftlichen ju brechen. Borguglich lag aber bie Sorge fur die driftliche Jugend und fur die Schulen Luthern am Bergen, ju beren Bervielfaltigung er 1529 an Die Rathoberen aller beutschen Stabte eine ernftliche Ermabnung ergeben ließ; und er fagte manches popular Richtige und patriotisch Rugliche über ben Jugendunterricht; nur ben Empfehlung des biblifchen Sprachstudiums tritt die theologische Beziehung wieder befonders ftart hervor, womit die angreifen de Richtung, wie überall in Luther, aufe innigfte verwebt wurde.

Luther hatte auch ichon fruh die Gewalt, über die Lehre zu urtheilen, und die Lehrer ein = und abzusehen, der Gemeinde zuerfannt; ohne daß ein Organismus der Gemeinde gezeigt ware, fraft welchem sie ihr Urtheil aussprechen fonnte. Das Kennzeichen einer christlichen Gemeinde, da wo das lautere Evangelium gepredigt werde, und die Wahl durch Hande ausseugliegung der Vornehmsten in einer Gemeinde, oder durch bie

burgerliche Obrigfeit, war fur bende Ralle gu fcmantend, ju unbestimmt, und feinedwege binreichend. Darum mufite nas turlich bas Ochubrecht ber weltlichen Obrigfeit überhaupt immer bestimmter und ausgedehnter hervortreten. Das Gutachten Quthere über die Domherrn ju Altenburg, welche die fatholische Deffe nicht aufgeben wollten, ift offenbare Unrufung bes Staates von Geite ber Reformatoren felbft, mit abnlichen Argumenten, womit Die Gefete fatbolifcher gurften fur Aufrechtbaltung Des Rirchenglaubens vormale unterftust wurden; nur bag fatt Der Unfehlbarfeit im vereinten Zeugnif von Wort und That und ber durch leberlieferung erflarten Ochrift bier eine Unfehlbarfeit ber eigenen Auslegung bes gefchriebenen Bortes gu Grunde gelegt murbe; wie auch, daß bier die Beigerung, in einer Disputation fich bem Begner ober bem jufalligen Rampfrichter ju unterwerfen, gleichsam die harctische Sartnadigfeit begrunden Bahrend nun Luther in folder Urt bem Staate fortmabrend ein Zwangerecht gegen die fatholische Rirche guerfannte, fo weit diefe feiner Lebre entgegen war; eben fo entschieden und in vielfachen Bendungen erfannte er bemfelben ein folches Schutrecht zur Aufrechthaltung ber fatholifchen Dogmen (offentliche Artifel der Glaubenslehren , die flarlich in der Schrift begrundet, und in aller Belt geglaubt werden von der gangen Chriftenbeit) in, fo weit er folche benbehalten hatte. Naturlich fühlte er felbft mobl , daß jenes Pringip der Allgemeinheit der Lehre, nach welchem er bas Recht behauptete, Die Brriehrer felbft auch unverhort und unverantwortet ju verdammen, und auch bem Staate bas Recht gufprach, Diefelben zu bestrafen, - im vollen Dafie von ber alten Rirche auch wider ibn felbft in Unwendung gebracht wurde; - und er wußte bier fein anderes Mustunftemittel, wenn er nicht wirflich der fatholischen Lebre mindeftens eben fo große Gultigfeit ale feiner eigenen zuerfennen wollte, - ale Die Entscheidung der weltlichen Obrigfeit, als Ochiederichterin über Die Unwendung Diefes Pringips, gu überlaffen. Go wie aber Diefe gange Unficht von Gesthaltung und Stabilirung ber Rirchenlebre eine nur fpater hingufommenbe, und ber eigentlich reformatorifchen, bewegenden, angreifenden, erschütternden entgegengefest mar, fo fam fie auch mohl in Luther felbft gu feiner folgerechten Deutlichfeit.

Indeffen ift doch auch so viel flar, daß Luther das der weltlichen Obrigfeit zugesprochene Entscheidungsrecht ganz vorzüglich nur als ein Gulfsmittel, feine Lehre in einem großen Theile Europas aufrecht zu erhalten, wider die alte Kirche sowohl, als gegen die weitere Spaltung der Lehre selbst vorzugsweise verstand. Sonft hatte er sich auch fur sich selbst gefallen laffen muffen, daß

ber Raifer und bie verfaffungemäßige Mehrheit ber Reichoftande erft entschieden hatten, was der Churfurft von Gachfen in Religionsfachen verfügen durfe und mas nicht; - mare darüber bie Rechtofrage ftreitig gewefen, fo hatte eine politische Entscheidung barüber eintreten muffen, und der Reformator batte die Befugnif, öffentlich wider die alte Rirche ju lebren, von Diefer Entfcheidung ober Diefem Erfolge abhangig erfennen muffen. Davon war er aber frenlich febr weit entfernt, wie fein Streit mit Berjog Georg, Die vertriebenen Leipziger und Dichager betreffend, binlanglich erweifet, G. 313 - 315. Ben jeder Belegenheit und in fraftigen Musdruden ftellt fich Luther als Erheber ber weltlichen Stande und der weltlichen Obrigfeit in ihrer Entfleie bung von aller Beziehung auf die priefterliche Rirde bar. Da nun fein fatholifcher Lebrer jemals Die weltlis den Stande au fich felbit in ihrer naturlichen Bestimmung als rerbammilich bargeftellt hatte, wohl aber, bag neben ibnen ein eigener auserlefener Stand (Clerus) auf das Mofterium ber Gnade begrundet worden, und als der bobere ju ebren fen, mit welchem alle übrigen durch Gotteobienft und Beiligung in einer lebendigen Begiebung fteben, und der übernaturlichen Segnungen theilhaft werden follten; fo ift jene Darftellung Luthers eine Beftatigung ber Unficht , daß eine Sauptwirfung feiner Unftrengungen barin bestand, alle weltlichen Stande und die gange Maturordnung, unter Berftarfung der fürstlichen Territorialgewalt, von allen Beziehungen auf einen abgefonderten Priefterftand und auf eine übernaturlich facramentale Ordnung abzulofen und abgureifen. Er rubte aber nicht, bis die große Gacularifirung in fo weitem Bereiche, als es moglich war, ju Stande gebracht murbe.

Auch der Begriff von einem bestimmten Diocesanrecht und Sprengel einzelner Geistlichen, so daß jeder Bischof oder Pfarzberr sein bestimmtes und besobsenes Amt und Riechspiel habe, in welchem kein Anderer oder Fremder ohne dessen Bissen und Billen sich unterstehen solle, seine Pfarrkinder zu lehren, weder heimlich noch öffentlich, bildete sich ben Luther aus. Seine Bertheibigung aber, daß er selbst aus dem Rechte eines Doctors der h. Schrift und eines berusenen Predigers gegen den Billen so vieler Bischofe und Pfarrherrn die alte Lehre und Berfassung der Kirche angetastet habe, euthält die schwächsten Beweggründe; und es ergibt sich daraus die Bestätigung, daß der Angriffsfrieg gegen die Kirche von der Schule als solcher gesseschen Riche von Wan wird auch hier darauf gesührt, daß wo ein Recht oder Autorität gegen eine andere austritt, wie Staat gegen Kirche, oder Schule gegen Kirche, es vor allem Noth thut, die

137

eigenthumliche und befondere Bestimmung und Ratur berfelben, bas Pringip und baraus fliegende Befchrantungen aufzusuchen : weil fonft nur unverfohnter Zwift und Biberfpruch erfolgen fann. Doch war es offenbar nur eine hinterdrein fich einfindende Entbedung, bag bas Recht, eine Reformation ju bewirfen, aus bem Doctorate und aus dem Rechte eines Predigers fur die Geinen au fcbreiben bergeleitet werden mochte, ba es gang andere und gewaltige Rrafte waren, welche Die Reformatoren angetrieben batten, und welche burch jede Urt von außerer Befchrantung nur ju ftarferem Gegenwirfen gereigt wurden. Rebenben bemubte fich Luther febr, die von ibm festgehaltene Rechtglaubigfeit im Puncte bes Gacramente bes Altare, gegen Die basfelbe in ein blokes menfchlich naturliches Erinnerungszeichen verwandelnde Unficht Zwingli's und der liebrigen aufrecht zu erhalten; worüber ber Streit mit Sintanfenung ber uralten und beiligen Ehrfurcht ber alten Beiten vor diefem wundervollen Gebeimniffe gum großen Merger und zur Difbilligung Melanchthons (weil fie Die fich auf Die neue Lehre ftubende politische Begenmacht in fich felbft gertheilte, und das Bundnif der Bertheidigung gegen ben Raifer fcwachte) mit bochfter Leidenschaft in den Bolfsschriften ift ver-Daben blieb aber Luther ein eben fo beftiger bandelt worden. Gegner ber Zwinglianer, ale ber alten Rirche, mit ber er gwar über die wefentliche Begenwart Chrifti im Sacramente einstimmig war, Diefelbe jedoch in willfürliche Ochranten gefett batte, fo weit namlich nothwendig fenn mochte, ein Opfer und Priefterthum ju lengnen. Diefer Gacramentoffreit war übrigens fur Luthern bas Grab bes innerlichen Friedens. Denn jenes Die Temma, daß wenn eine gottliche Mutoritat im außeren Beugnig ber Rirche liegt, ber Berftand fich Diefe Autoritat auch ba gefallen laffen muß, wo fie ber eigenen Auffaffung nicht gufagt;daß aber, wenn eine folche Antoritat gelaugnet wird, auch ber frenen Odriftauslegung und bem eigenen Butbefinden feine vollgultigen firchlich bogmatischen Ochranten gefent werden fonnen; - mußte auch auf Luthern feine unwiderstehliche Dacht ausüben. Daß ber Cout ber weltlichen Obrigfeit, fur ein gultiges Rirchendogma eine eben fo zwendentige als mangelhafte Gulfe gemabren tonnte, mußte fich ibm ebenfalls aufdringen; - weil ja eine dem Staate bengelegte Entscheidung fo und andere ausfallen fonnte, und in der That nicht nur fo viele Obrigfeiten Die alte Lehre aufrecht hielten, fondern auch andere ber Luthern verhaße ten Bebre vom Gacramente geneigt waren, und die feinige gu predigen verboten. Dem ungeachtet erflarte er fich immer gegen Die 3bee einer Bereinigung mit einem bloß subjectiven geiftigen Bestreben, mit indifferentem Benfeitenschieben und unbestimmtem Beruhenlaffen biefer verschiedenen lehre in Anfehung des wunderbaren Geheimniffes in den allerstärfften Ausdrucken, S. 335 - 354.

Gecheter Abichnitt: Rurftenpartenung im Reiche gu Gunften ber Religionstrennung, G. 357 - 388. Jenen nun vorübergebenben Bewegungen bes Abels und ber Bauern im Reiche gegen die alte Ordnung, im engen Berbande mit ber Cache ber Rirchenfpaltung, folgten balb Die gediegenern Bundniffe ber Kurften und Reichoftadte, welche auf Die Grundlage eben jener Glaubenstrennung eine furchtbare Oppositionsmacht im Reiche bilbeten, und gur bewaffneten Behauptung ibres eingenommenen Standpunctes geruftet, von wachfamfter Giferfucht für ihr noch neues, noch bedrohtes Dafenn befeelt, fehr leicht und oft angreifend wurde, mabrend fie blof Bertheidigung zu bezwecken anfundigten. Der thatigft eingreifende und wirffamite Border= mann der neuen lebre, Der Beift und die Geele aller Beweaungen, war Philipp von Beffen durch die Gonderung ber Sache ber Rirchentrennung von ber politischen Muflehnung ber Unterthanen im Bauernfriege; durch Die Bermehrung der furitlichen Territorialmacht ben Besiegung berfelben; burch Gicherung eines großen Machtzuwachses ber Staaten; Durch Die Oberverwaltung bes Rirchengutes und Raiferthums nach Innen; burch Die Stellung bes Biderfpruche und neuer Unabbangigfeit gegenüber ber faiferlichen Gewalt nach Mußen; burch die Stiftung eines unabhangigen Oppositionebundes im Reiche auf ber Grundlage bes getrennten Glaubens; burch Die Bereitlung aller Bemubungen des Bergoge Georg fur eine engere Berbindung fatho. lifcher Reichoftande, jur Abwehr weiterer Fortidritte der Reuerungen; durch Bereitlung ber Proposition Des Raifere fur Die Erhaltung ber alten Religion auf bem Reichstage ju Speper; burch bas errungene reichsschlugmäßige Befugnif, in ber Religionsfache fo zu verfahren, wie jeder es vor Gott und bem Raifer verantworten gu fonnen meinte; burch die Stiftung bes merfwurdigen Torgauer Bundniffes. - Das Torgauer Bundnif ift Die Gubitan; aller fpatern abnlichen Bundniffe; und Die Bemeggrunde besfelben bezeichnen flar und genau bie Stimmung, in welcher Diefe Bundniffe auch in den nachfolgenden Epochen gefcoloffen worden. Der Zwed besfelben war junachit Defenfion acaen eine Erecution ber Reichsbecrete; woburch es fich von ben frubern Bundniffen im Reiche, welche mehr ober weniger eine Berftarfung ber Reichsgesche bezweckten, unterschied, und fich ber Reichogewalt, ale eiferfüchtig bewahrten Reindin gegenüber Die am 12. Jung 1525 zwifchen dem landgrafen Philipp, den Churfurften von Sachfen, den Braunschweiger, Lunc-

burger Bergogen, ben Gurften von Unhalt und den Grafen von Mannefeld gefchloffene Bereinigung verfundigte ja bestimmt Beweggrund und Zwed: wweil die Beiftlichen und ihre Unbanger bas gottliche Bort wiederum vertilgen, Die Unwahrheit an Die Stelle der Babrbeit fegen wollen, und verlangen, daß jene Gurften, welche die Berfundigung des Bort Gottes in ihrem Cande geftatteten, burch Practif und Unftiftung und von ihres Gelbes megen follten übergogen, und gand und leute verderbt werden: fo hatten fie Bereinigung gefchloffen, um fich fur unbillige, unperurfachte Rriege, thatlicher und ungottlicher Beichwerung gu befchuben, und ben dem Borte unbeleidigt zu verbleiben, G. 357 3m Jahre 1527 ichon ftorte ber Landgraf Philipp den öffentlichen Frieden im Reiche durch einen raschen und angreifenben Reldzug. Den Borwand zu Diefer Friedenbitorung aab bas aus gereigter Leidenschaft und Gewinnsucht des ungetreuen Dicefanglere des eifrig fatholiften Bergoge Georg, Otto von Pad bem Landgrafen mitgetheilte, nach allen feinen innern und außern Rennzeichen rein erdichtete Bundnif, welches R. Ferdinand junachft mit dem Bergog Beorg und bem Churfurften Joachim, dann mit dem Rirchenfurften von Daing, Galgburg, Bamberg und Burgburg im 3. 1527 ju Bredlau gefcbloffen haben follte, mit dem angeblichen 3wecke, nach Befiegung der Turten und des Rebellen Johannes, Die Der neuen Religion jugethanen Furften in Deutschland gur Unterdrudung ber von ibm beschütten und ausgeübten Gotteslafterung ans ihren Landern gu vertreiben, ben alten Glauben und die qute felige Rirchenordnung wieder berguftellen, Die Lander derfelben unter fich zu theilen, und Luthern gur Bestrafung auszuliefern.a 3meis felsgrunde gegen bie Mechtheit Diefes Bundniffes waren genug furmahr vor Mugen gelegen, welche es Philippen jedenfalls gur Pflicht gemacht hatten, mit aller verlegenden Sandlung gurud gu halten; und wollte er die Ungabe nicht felbft als Berleum-Dung gurudweifen, was wohl dem Bunamen des Grofmutbis gen, ber ihm gegeben worden ift, entfprechender gewesen mare, boch wenigstens zuvor Die Erflarung ber beschuldigten Rurften abjumarten, @. 361 - 370.

Bemerkenswerth zeigte sich in dieser Epoche eine ganz verschiedene Saltung in Unsichten, Befürchtungen und Soffnungen zwischen Kaiser Karl und K. Ferdinand. Dieser schildert richtig die immer zunehmende Macht der neuen Lebre, deingt auf Frieben mit Frankreich und auf Nückkehr des Kaisers nach Deutschland, sucht sich vor allem die ungrische Krone zu sichern, und die Alternative eines Krieges mit den Protestanten, als eine sehr ernsthafte und gefahrvolle Sache, zu behandeln. Karl machte

Anfragen, burch welche Mittel ber Buftand im Reiche zu verbef: fern ware, verfprach ind Reich zu tommen, forderte ein Concilium vom Papfte, felbft in brobender Beife zc. - Bas man aber wohl am wenigsten vermuthen follte, ift, bag felbft fcon jur Beit des fpenerifchen Reichstags, furg givor ale Philipp den Burgerfrieg im Reiche fo frenwillig und vorzeitig anfing, ber Raifer feinem Bruder den Plan mittheilte, den lutherifch gefinnten Burften einftweilen einen Religionsfrieden gu gewähren; bamit man burch Gelindigfeit und Straferlaß fur jene, welche den Irrthumern Luthers anhangen, fie jugleich von Diefen Brrthumern abziebe, und ihnen den Beg gebe, auf melchem die Bahrheit der evangelischen Lebre durch ein gutes Concilium entschieden werden tonne. - Der landgraf felbit ichon im Bunde mit dem Ronig in Franfreich, ohne fich durch offene Unwahrscheinlichfeit ber Gache bes Bredlauer Bundniffes irre machen zu laffen, batte eilends mit dem Churfurften von Gachien ein Bertheidigungsbundniß gefchloffen; und, ohne von den anbern Churfurften, von Luther und Melanchthon gur Magigung gebracht worden ju fenn, um jedem Ungriffe juvor ju fommen, erließ er am 22. Man eine Art von Rriegsmanifest mit Dublici= rung jenes erdichteten Bundniffes (gegen beffen Echtheit fich jeboch alle betroffenen geiftlichen und weltlichen Fürften öffentlich und fogleich erflarten, und ben Erdichter Desfelben einen verzweifelten, ehrlosen und meineidigen Bofewicht nannten), und eröffnete fogleich den Reldzug wider Die benachbarten frantischen Stifte Burgburg und Bamberg. Go mar der verderbliche Religionsfrieg, welcher Deutschland noch fo viel Bebe bereiten follte, gleichfam als ein furchtbares Riefenfind geboren, und trug bereits in feiner Entstehung alle Die Buge, welche feine funftige Musbehnung und europaische Bedeutenheit bezeichneten. - Landgraf Philipp bewies, wie groß in ibm, vielleicht ibm felber nicht flar bewußt, die Geneigtheit gum Angriff fen, und zwar in derfelben Richtung, welche ben bem Unternehmen Sidingens und bernach dem Bauernaufrubr fich hauptfachlich bervorgethan, gegen bie geiftlichen Staaten namlich, woben einmal das Dogma des Priefterthums am entfchiedendsten angegriffen wurde, und zugleich der wenigste Biderftand und die reichste Beute vorausgesett werden fonnte.

Hinsichtlich bes vom Kanzler Piftoris für einen ehrlosen und meineidigen Bosewicht erklärten Otto von Pack wurde endlich entschieden, daß ein hessisches Gericht mit Benfigung von neutralen Ständen darüber erkennen moge, ob Pack der Kalfchung und des Berbrechens der beleidigten Majestat schuldig sen? Daben blieb es aber auch, ungeachtet doch der Landgraf es als eine Beleidisch

gung hatte ansehen muffen, von Pack betrogen worden zu senn, und eine offizielle Untersuchung als Beweis seines Abscheuss für friedenstörende Berleumdung selbst in seinem Interesse zu liegen schien. Gegenüber unabweisbarer historischer Gewährleistung erscheint Pack's Angabe als die Sache gewissenloser Lüge und schamlos behaupteter Berleumdung; welche immer die ernstlichzie Strase verdient, wenn sie gleich nur dadurch wahrhaft verderblich zu werden pflegt, daß sie mit leidenschaftlicher Boreiligkeit gehört und geglaubt wird. Der Landgraf bestand ben der Ausgleichung auf Ersah der Kriegsfosten. Rur durch die Ersüllung dieser Forderung von Seite der Bischofe wolle er weiters abstehen; won icht (weil er sichere Kunde habe, daß man ihn mit Gewalt vom Worte Gottes dringen wolle), auch mit Gefahr seines Ledens die Sache Gott besehlen, S. 370 — 388.

Giebenter Abich nitt: Fortwahrende Partenungen der Reichoftande aus bem Grunde ber getrennten Religion. gionedecrete auf dem Reichstage ju Opener 1529. Protestation Der funf gurften und mit ihnen verbundener Reichoftabte. - Gefandtichafe an den Raifer; Bundniß fur die neue Lehre; Die fcmabacher Artifel, G. 391-418. Durch den in Italien wieber entgundeten Rrieg war R. Rarl fortwahrend gehindert, nach Deutschland ju geben. Er machte ben Reichoftanden flar, baf der ungetreue Ronig von Franfreich, in der Mitte Europas fein Reich befigend, und von ber Gefahr ber Turfen entfernt, mit Borbedacht den Friedenoftand in der Chriftenheit ftore, und Die Diederlage Ungerns ju feinen eigenen Triumphen gable. Er muthet ben Reichoftanden gu, daß fie die frangofischen Runfte fennten, Camen der Zwietracht auszufaen, und aus ber Entzwenung anderer ben eigennütigen Bortbeil ju gieben. Muf dem Reichstage ju Murnberg gefchab indeffen nichts. merfwurdige Reichstag ju Opener wegen der Religionbangelegen= beiten und Turfenbulfe begann am 15. Dan 1529 von den gurften jablreich befucht. Ratholifcher Geits galt es den letten Berfuch, auch in Unwesenheit bes Raifers als proviforifche Gefengebung noch einen, dem Bormfer Edict moglichft entfprechenden Buftand berbenguführen, und die Rachtheile bes fpenerifchen Befcbluffes von 1526, das jedem Reichoftande zugeftandene Reformationbrecht ju vermindern. Rach langem Streite über Die Memter ber b. Deffe, Die Prediger, Die genauere Cenfur aller funftigen Drudfchriften, und daß die Religionsangelegenheit eber ale die Zurfenhulfe verhandelt werden folle, wollte R. Kerbinand und bie Mehrheit ber Reichoftande einen einstweiligen Stillftand ber Menerungen, welche auch den politischen Frieden fcon fo vielfach geftort batten. In ben gandern ber Lutherischen

follte feine weitere Menderung vorgenommen werben; wogegen aber Diefe ben Billen batten, Die Bewegung gang burchzuführen. Die fatholifchen Stande follten durch das Reichsgefen ausbrudlich verpflichtet werden, fur jest feine Reuerungen ju machen; und auch diefes empfanden die Unhanger ber Spaltung als eine ihnen unleidliche hemmung. Birflich ift eine angreifende Rraft als folche im Berluft, wenn fie Stillftand ertragen foll. Sachfen mit Beffen aber und die übrigen der Glaubensfpaltung anhangenden Stande, namentlich Marfgraf Georg von Brandenburg, Bolfgang von Unbalt, ber luneburgifche Rangler Korfter, ftellten gegen Diefen Entwurf vor, daß dadurch der fpenerifche Abschied nicht sowohl declarirt, als ganglich aufgehoben und abgethan werde. Da fie nun in Gachen, Die Gottes Ebre und ber Geelen Geligfeit augeben, Gott vor allen anguschen verpflichtet: fo fonnten fie fich mit der Babrheit nicht veruneinigen. Man gab aber feinerlen Borftellung eine Folge, publigirte vielmehr am 15. April in öffentlicher Gigung Des Reichstages einen Befcheid, worin bas Conclusum vollig approbirt, und in die Form eines Rezeffes zu bringen befohlen , Die von den Evangelifchen übergebene Begenvorstellung aber in ihrem Berth belaffen, und benfelben auferlegt wurde, fich dem Dehrtheile gu fugen. Diefer Befchluß lag wohl in der alten 3dee der Reichogefebe, daß namlich, was die ausgemachte Lehre der Rirche war, burch bas Reichsgefet aufrecht erhalten werden muffe (bier durch die Duldung des thatfachlichen Zwiespalts unter ber angegebeuen Bestimmung ge= mildert); woben es auf feinen Biderfpruch einer Minoritat anfommen fonnte. Rachdem aber fcon ber Reichofchluß vom 3. 1526 jedem Reichoftande eingeraumt batte, in feinem Lande alles bas in Religionsfachen zu verfugen, was er vor Gott und auch dem Raifer verantworten fonne: fo wollten fich die protestirenden Fürsten die biedurch der That nach eingeraumten Frenheiten, in ihrem lande ju reformiren, auch nicht burch eine Bestimmung, Die alte Religion ben fich nur zu dulden, mehr einschränfen laffen. Sie waren mehr entschieden , die getrennte Lehre ihrer Theologen als vollfommen Gleichberechtigt mit der alten im Reiche gu behaupten, welche fie in ihrem lande mit vollfommen gleichem Rechte ale Die Ratholischen in den ihren die alte Rirchenlehre aufrecht erhalten fonnten. Siernach erneuerten fie ihre Protestation auf das formlichfte. Die lette Erflarung bed R. Kerdinand und der übrigen Commiffarien mit den Reichoftanden war, daß fie entschloffen fenen, ber Reichsordnung, bem Candfrieden und dem jebo gemachten Abschiede gemaß fich zu halten, und gegen die funf gurften des Glaubens halber bis zum Concilium in Ungutem mit ber That nichts vorzunehmen; indem fie fich eben fo

von den funf Fürften verfaben, daß fie fich gegen alle Stande friedlich und nachbarlich in Abficht auf gandfrieden und Glauben erzeigen, und in Ungutem nichts vornehmen wurden; daf fie fich auch ferneren Musbreitens ber Protestation enthalten, und fich damit begnugen wurden, daß diefelbe ben den Ucten behalten, und dem Raifer überschickt werde. Die Protestirenden erflarten aber ben ihrer Abreife, daß fie fich nicht begeben fonnten, ibre Protestation zu publiciren. Mußerdem appellirten fie vom Reichofebluffe an den Raifer, an das funftige allgemeine ober Mational-Concilium und an alle unverdachtigen Richter. Sier nun traten Die ber getrennten Lehre gunftigen Reichoftande gum erften Male öffentlich als eine politische Gegenmacht, als getrennte Parten im Reiche auf, und der Rame Protestanten rubrt von jener Protestation ber; und man fann allerdings behaupten. bag bier die erfte Grundlage fur die politische Gleichstellung ber Religion liege. Das Gutachten Luthers über Die faiferlichen Propositionen beruhte gang darauf, daß Wegenstand der Spaltung blof die ichon von den Reichsftanden ju Borms und Rurnberg vorgebrachten und vom Papfte Udrian VI. felbft anerfannten Mifbrauche der Beiftlichen waren, da doch Luther gar wohl mußte, daß es fich nicht um diefe Befchwerden, wovon viele von der Rirche felbit ale Difbrauche anerfannt wurden, fondern vom Laugnen folderlebren bandelte, welche die Rirche geradeju fur die Grundfeften ihres Bestandes anfab. Die von den Protestirenden an den Raifer gegangene Befandtichaft traf mit bemfelben in Genua gufammen, und nach ber Beifung, fich fo furz als möglich ju faffen, wegen des Raifers vieler und bochft wichtiger Befchafte, brachten fie in einer Audiens am 12. Mug. 1529 ibre Muftrage vor. Muf die Ermahnung des Raifers, baf fie bem letten Decrete guftimmen, und nicht bagegen bandelu, fondern nach den Pflichten, womit fie ihm und bem Reiche verwandt fenen, demfelben Folge leiften mochten, benn fonft werde er genothigt fenn, ale Reichsoberhaupt und bes Benfviels wegen, ftrenge gegen fie zu verfahren, überreichten fie Die fcon ju Opener abgefaßte Appellation. Sierauf erhielt Diefe Befandtichaft Sausarreft, mit dem ftrengen Auftrage, weder etwas nach Saufe zu berichten, noch einen der Ihrigen irgendwo hingufenden, bis auf andere Beifung, unter Strafe an Leben und Bermogen. Bendes jedoch wurde durch den in der Berberge eben nicht anwesenden Abgeordneten, Dichael Caden, vereitelt. Bahrend bald darauf die ihrer Saft entlaffenen Gefandten nach Deutschland gurudfehrten, famen die protestantischen Stande anfanglich ju Rotach, bann ju Schwabach jufammen, jur Bollenbung eines ichon ju Spener in Borfchlag gebrachten bewaffneten

Bundniffes. Durch die Allthatigfeit bes landgrafen war bas Saupthinderniß, die Berichiedenheit ber lehre vom Saframente, gum Theil gehoben, und alle befchloffen, alle Tractate überhaupt nur auf die Bertbeidigung gu richten, wenn man des Glaubens halber angegriffen wurde. In Ochwabach wurden auch fiebzehn Lebrartifel festgefest, welche eigentlich bie Grundlage ber augeburgifchen Confession geworden find; auch ward bafelbft, Dez. 1529, ber endliche Bergleich ju Stande gebracht, und gwischen ben Berbundeten eine neue Bufammentunft auf ben 6. Janner 1530 ju Murnberg festgefest. In der Meußerung Luthers auf die auch bier aufgeworfene Frage; ob man fich gegen ben Raifer gur Bebr ftellen burfe? bob er febr fart ben Grundfas bervor: daß die Rurften, als Unterthanen des Raifers, in feinem Falle Die Baffen wider diefen fubren durften. - Man tam bann auch überein, bag eine nabe Gefahr von einem Ungriffe von Geite bes Raifere noch nicht zu befürchten fen, friegerifche und offenfive Magregeln aber Machtheil bringen fonnten. getrennte Rurftenbundnif im Reiche batte fich bis jest dabin ausgebildet, daß man fich bem Raifer mit der Baffe und den Un= fpruchen eines gemeinfamen, jede innere Trennung verdedenden Befenntniffes entgegen ftellen fonnte. Uebrigens unterhandelte auch der Landgraf Philipp fortgefest wegen eines Bundniffes zwischen ihm und ben protestirenden oberlandischen und mit den fchweizerischen Stadten und bann mit Franfreich und Bergog Ulrich von Burtemberg. Meben Diefer ftreitigen Religionsfache bildete auch die Gifersucht um den politischen Vorrang der Gurftenhaufer einen Grund gur 3wietracht; indem einige Reicheftanbe bem Saufe Defterreich die Rachfolge im Reiche burch Die Bahl Ferdinande jum romifchen Konige fichern wollten; andere aber trachteten Die romifche Konigowurde auf Bergog Bilbelm von Banern, welcher auch um die Krone Bohmens gegen Gerdinand als gefährlicher Rebenbubler aufgetreten war , jum Rachtheil des Saufes Defterreich zu bringen. Das Kriegsglud bes Raifers in Italien jedoch, auch in den Jahren 1528 und 1529, und der zu Crespy gefchloffene Frieden, vereitelte wohl von felbit alle Entwurfe gur Demuthigung des Saufes Sabsburg. aber im 3. 1530 ber Raifer und ber Ronig auf bem Reichstage gu Mugsburg mit größerer Dacht auftraten, und gu Ende besfelben die romifche Ronigowurde von feche Churfurften bewilligt ward, wurde das Bestreben, die allgemeine Anerfennung gu binbern oder ju verzogern, ein Sauptbedingungsmittel fur ein politifches Fürftenbundniß im Reiche gegen Die machfende Dacht Defterreiche. Go waren gegen Die Beit der endlichen Burucffunft

Des Raifers nach Deutschland vielfache Elemente ber Bwietracht und regellofer Bewegung vorbereitet. Denn was die Reichegefengebung gur Ochlichtung ber großen Sauptfache, namlich ber Religionsangelegenheit, vermochte und nicht vermochte, bas batte damals bereits Die Erfahrung gezeigt. Erinnert man fich nun noch ber beftigen und leidenschaftlichen Aufregung ber Bemuther, welche Die Predigt des neuen Evangeliums begleiteten, Des Bauernfrieges, der unruhigen Bewegungen in den Stadten, der friegerischen Muflehnung des Abels, der Geneigtheit, welche Landgraf Philipp jum Burgerfriege gezeigt , ber Feindfeligfeiten ber Schweizercantone; des Diftranens, welches bem Bundniffe ber Protestanten gu Grunde lag, ber Entschiedenheit, womit Die Saupter berfelben gegen befchrantende Reichofchluffe protestirten, und unbestimmt bagegen appellirten, fo fieht man, wie febr fcon damals die Gefahr eines Krieges im Junern bes Reiches zwischen deffen getheilten Bliedern von nahem drobte. - Siegu fommt, daß die Machtvermehrung Desterreichs durch die Rrone von Ungern und Bohmen im Often und burch die Erwerbung Burtemberge in Schwaben und auf ber Schweizergrenze, gleichwie fie einerfeits Die Mittel ber Bertheidigung ber alten Ordnung ju vermehren ichien, anderfeite bie politische Gifersucht ber gurften anregte.

Uchter Abschnitt: Raiferfronung und Berhandlung gu Bologna jur Begrundung und Befeifigung eines Friedens in Der Christenbeit, G. 421 - 453. Um 12. August 1529 war ber Raifer in Genua and Band geftiegen, um nun perfonlich ben Frieden des durch endlofe Partenungen und Rriege gerriffenen Italiens vollende gu befestigen. 2m 5. Nov. hatte ber Monarch feinen Gingug in Bologna gehalten, und Papft Clemens VII. Ruß und Sand gefüßt, fruber jedoch benm Gintritt ins romifche Gebiet den fenerlichen Gid geleiftet, niemals etwas von ben papitlichen Rechten und Frenheiten fcmalern zu wollen. Denn'es war billig, daß diefe benden Saupter der Chriftenheit, durch polis tifche Rriege und feindfelige Bemubungen Bieler getrennt, ihre Eintracht für ernfte Abhulfe der öffentlichen Berruttung in fenerlichen und verfohnenden Ceremonien bem Bolfe fund machten. Der Raifer bethätigte auf jebe Beife feine gute Gefinnung gur Berftellung bes ganglichen Friedens mabrend feines funfmonatli= chen Aufenthaltes ju Bologna. Bald war bemnach Italien in allen Sauptpuncten jum Frieden gebracht, und berfelbe am lebten Dezember in Bologna publigirt mit Benedig, mit bem S. Oforga, mit Gavonen, Montferrat, mit dem Markgrafen von Mantua und Lucca, und Floren; murde burch die Kriegemacht des Raifers gur Unterwerfung gezwungen. Der Raifer und feine

Rathgeber waren aus Furcht vor ber fuftematifchen Treulofigfeit der italienisch - frangofischen Staatofunft und einen Diegmal wohl ungegrundet beforgten Biederausbruch bes Krieges mit Krantreich noch ichwantend. Die andringlichen Borftellungen von Seite des R. Ferdinands und feines Kanglers, bes Bifchofe von Erient, aber, über ben febr gefahrvollen Buftand ber Dinge in Deutschland, daß bisher noch von jedem Reichstage, vorzuglich nach bem ju Spener, ins Schlimmere gearbeitet worden, daß die gange Religion in bochfter Gefahr ftebe, daß die Eutheraner vielleicht die erften fenn murden, ben Rriea angufangen, daß man fich auf Diefe Leute ohne Glauben nicht verlaffen tonne; daß, wenn ber Raifer jest in Italien und fo nabe, jest nicht nach Deutschland tomme, alle gurften glauben murben, Er, das Saunt Deutschlands und ber Christenheit, wolle nie einen Reichstag halten, alle Guten murden verzweifeln, und alles in ber Belt wurde nicht mehr vermogend fenn, die Proteftanten von ihren Einbildungen ab-, jur Bernunft und jum Gehorfam jurud ju bringen; daß ein allgemeines Concilium nothwendig, und ein (von ben Protestanten begehrtes) nationalconcilium weder fur Raifer, fur Papft, noch fur bie Chriftenheit im Gangen frommend und nur fur Die Lutherifchen und andern Reber bequem fen,entschieden endlich ben Raifer, Die fenerliche Kronung als Ronig von Stalien mit ber eifernen Krone am 22. Mary, Die pracht. vollere Raiferfronung aber am 24ften, als an feinem Geburtstage und dem Giegestage ben Pavia gu beeilen, und dann gleich Bo: logna ju verlaffen; nachdem er jum mahren Bohl Italiens und der Chriftenheit überhaupt durch funfthalb Monate mit bem Papfte unter einem Dache gewohnt hatte; welches Beichen von erbaulicher Uebereinstimmung und Bertrauen durch den argerlichen vorhergegangenen Streit um fo nothwendiger geworden mar. Uebrigens hatte auch bier ber Raifer auf ein allgemeines Concis lium gedrungen ; wozu fich jedoch der Papft nicht geneigt zeigen wollte; indem das Befte fen, wo moglich die Lutheraner burch taiferlichen Befehl ju nothigen, oder fonft, wenn fie Rrieg fubren wollten, ihnen mit den Baffen guvor gu fommen. Birflich war der Papft der Idee, Die Protestirenden in Deutschland burch Rrieg gur Ginheit der Rirche jurud gu fuhren, an welchem bann alle driftlichen Staaten Theil zu nehmen batten, nicht abgeneigt, und er bot bagu bem Kaiser Geldbeyträge an. Es ift auch wahrscheinlich, daß dieses dem Kaiser als das legte zu versuchende Ausstunftsmittel, zu dem er genöthigt seyn könnte, vorschwebte: in jedem Kalle aber erst, wenn alle friedlichen Mittel der Ermahnung und Gesegebung angewendet, vor allem das Concilium berusen wäre. Die Schwierigkeiten eines in Deutschland zu suhrenden Krieges waren aber einleuchtend, demselben alle italienischen Mächte entgegen, und vorzüglich die darüber berathene, staatskluge Republik Benedig; worauf sich endlich auch Elemens VII. mit dem Kaiser vereinigte, das man vor Allem suchen musse, durch friedlich e und freundlich e Mittel die Getrennten zur Einheit der Kirche zurück zu suhren. S. 421 — 446.

Anfange des englischen Schisma, S.446 — 457. In Ansfehung Ungerns wurde der Boiwode Zapolna als Anhanger der Turfen in den Bann gethan, des Reichs entsetzt erklart, und jum Rriege gegen die Turfen dem König Ferdinand eine Rreugstugsbulle 27. Janner 1530 bewilligt, insbesondere für feine hels

denmäßigen Unftrengungen in Bertheidigung Biens.

Deunter Ubichnitt: Der Reichotag Des Jahres 1530, 6. 457-591. Rach allen diefen merfwurdigen Begebenheiten und Berhandlungen gog nun endlich ber R. Karl V. nach gebn= jabriger Abwesenheit in der Bluthe feiner Dacht und in mannli= den Jahren nach Deutschland in der hoffnung, die Einbeit des Glaubens, Die Grundfefte ber europaifchen Belt, die von Deutschland aus in offenem Zwiespalt mar erichuttert worden, aufe Deue ju befestigen. Etwas andere aber lag in dem Gange der geiftigen Krafte in der Dacht der Dinge. Bener innere Friede Der Chriftenbeit, Die Bedingung aller auf ein großes Biel gerichteten gemeinfamen Unftrengung ward abmechfelnd fcwer bedroht, ober wirflich verlegt. Der Rrieg unter ben driftlichen Rationen ein Feuer, immer gum Musbruch brangend, gerriß wie leichte Faben die Bande, womit Treue und Glauben, Ehre und Religion ibn zu feffeln fuchten; - Die Barbaren des Oftens behaupteten auf anderthalb Jahrhunderte bin Die eingenommene Stellung, von wo fie die driftlichen Reiche unaufhörlich bedrohten. Dit vieler Unftrengung und durch lange Beit mit wenig Ruhm ward ein langer Bertheidigungstampf wis der fie geführt. 3m Bergen der Chriftenbeit war eben das Das nier des Abfalls vom alten Glauben aufgerichtet; gerriffen war Die fittliche Grundlage, auf welcher das alte Europa feit taufend Jahren beruhte. - Die Gache Des Zwiefpalte in der Religion war mabrend ber langen Abwefenheit bes Raifers allerdings gu einer viel größeren Reife und Confolidirung gelangt. Gewohnlich ift man geneigt, fein langeres Musbleiben, etwa vom Jahre

1525 an, einer Art von unthätiger Fahrläßigkeit zuzuschreiben, aus welcher Carl sich erst vom Jahre 1530 an in einer glanzenben, die Welt in Erstaunen sehenden Weise erhoben hatte. Allein man sieht ja, daß es vor allem die ihm von Frankreich und den italienischen Mächten erregten Kriege waren, welche ihn hinderten; und daß um persönlich an der Spise der Heere aufzutreten, um mit Uebermacht jenes Hinderniss zu bekämpsen, es ihm vornehmlich an den erforderlichen reichlichen Geldmitteln mangelte. Und andererseits weiß man, daß er auch von Spanien aus, immer im Einverständniss und Verathung mit seinem Bruder, sich ernsthaft mit den Reichsgeschäften, besonders der Religionssache in Deutschland beschäftigt hatte. — Obsübrigens in dem Hauptgange der Sache etwas wesentlich würde anders geworden seyn, wenn der Kaiser-früßer, als es geschaß, sein Unsehen mit dem seines Vruders auf den Reichstagen hätte vereinigen können, ist

wohl febr zu bezweifeln.

3m Ausschreiben und in ber Berufung ber Stanbe gum Reichstage auf ben 8. April ju Angeburg versicherte ber Raifer, Deutschland betreffend, bag er Die Meinung eines jeben felbit vernehmen wolle; auf daß jede Ungleichheit mit gemeinem Rathe abgethan, und bas, was dem Rechte und ber Ehre gemäß, burch bes Papftes Autoritat und feine faiferliche Dacht gewährt werbenmoge; um alle zu einer einigen driftlichen Bahrheit zu bringen und zu vergleichen, und Mes, mas ju benden Theilen nicht recht gescheben, abzuthun, und »wie wir alle unter Ginem Chriftus find und ftreiten, alfo auch alle in einer Gemeinschaft und Ginigfeit ber Rirche leben mogen.a Dit folden Ubsichten fam ber Raifer über Innebrud und Munchen in bas tiefgetheilte Deutschland, wo . unterdeffen bie laugnenbe lebre nicht nur in einzelnen Provingen und Stadten ftarfere Burgeln gefaßt hatte, fondern auch bereite die Grundlage eines getrennten Bund= niffe & geworden war. Wider bas verbreitete Gerucht, ber Raifer habe mit bem Papfte ein Bunbnif gefchloffen gur Unterbrudung ber Abtrunnigen mit Baffengewalt, wiesen bie Rurften gewalt= fame Maßregeln von fich, und bereiteten fich vor, wohlgefaßt, in Betreff ber Lebre felbft ben Raifer ju begegnen; und Damit Die getrennte Lehre burch ein öffentliches gemeinsames Befenntnif eine großere außere Bestigfeit erhalte, fo wurde Luther veranlaßt, in flebzehn furgen, faglichen Artifeln Die Sauptfumme feiner Lebre . aufzuzeichnen, welche fobann von Melanchthon berjenigen Schrift, welche auf dem Reichstage bem Raifer wirflich übergeben wurde, und unter bem Ramen ber Augeburger Confession eine fo ausgebreitete Berühmtheit erlangt bat, jum Grunde geleg

wurde. Da der Raifer am Vorabend vor dem Frobnleichnams fefte in Mugburg eingezogen mar, fo fcheint es, berfelbe babe benm erften Muftreten durch die fenerlichfte Unerfennung des Gebeimniffes, welches mit dem Grunddogma der fatholifchen Rirche in fo enger Berbindung fteht, feine eigene Befinnung in Unfebung ber Rirchenfpaltung an den Lag legen wollen. Uebrigens hatte bes Raifere Meußeres, feine Burde und rubevolle Saltung ben Allen, felbit auch ben ben Protestirenden, nach Delanchthons brieflichem Befenntniffe, tiefen Gindruck gemacht, bobe Achtung und felbst Butrauen hervorgebracht. 2m 18. Jung wurde ber Reichstag eröffnet und beschloffen, daß das Religionsgeschäft por allen andern vorgenommen werden folle. Die fdriftlich verfaften Unfichten, oder die Confession der funf protestirenden Rurften, Churfurft Johann, Martgraf Georg von Brandenburg, Ernft und Frang von Luneburg und landgraf Philipp (ibre Theologen Jonas, Melanchthon, Spalatin und Gibleben waren auch in Mugsburg, - und Luther in ber Dabe ju Roburg), erlaubte ber Raifer nicht, daß fie in ber Reichstagefigung felbit abgelefen Die Borlefung geschah Lage barauf im großen Gaale ber faiferlichen Pfalz, in Gegenwart bes Konigs Ferdinand, Der Churfurften und Fürften - burch ben fachfifchen Rangler Brud mit lauter Stimme, langfam und vernehmlich, gleichfam mit ber Starte einer einmal vorhandenen , in feiner Beife ju umgebenden oder blog zu beschwichtigenden Gegenmacht, G. 457-470.

Die nun hierüber angeordneten weitlaufigen Conferengen, 6. 470 - 490, blieben wegen ber Standhaftigfeit der protestirenden Furften ganglich erfolglos. Um 22. Gept. erfolgte ein faiferliches Defret, worin ben protestirenben Standen bis jum 15. Upril 1531 fich ju unterreben, ju bedenfen und endlich ju erflaren jugelaffen murbe, ob fie fich ber unverglichenen Urtis tel halber mit ber chriftlichen Rirche und mit den Sanptern und Gliedern der gemeinen Chriftenbeit mittlerzeit bis zur Erörterung im Concil vereinigen wollten ? Bis babin follten fie Furforge tragen, daß nichts Reues in Gachen bes Glaubens gedruckt und verfauft, und niemand wie immer in feinem bisberigen Glauben und Befen von ihnen beirrt werde. Ueber Diefen Befchluf befcwerten fich die protestirenden Rurften, namentlich barüber, baff Das Defret ibre Religion eine Gecte genannt und behauptet habe, daß ihr Befenntnif aus ber b. Schrift widerlegt fen, da es vielmehr in derfelben begrundet fen; bag nichts als falfch ober gottlos bewiesen werben fonne. Es bestehe ihr Befenntnig ungeachtet ber Ginmendungen ihrer Gegner. Dief barguthun übergab der fachfifche Rangler Die befannte Upologie Der augeburgifden Confession. Diesem endlich entgegen wurde am . 9. Dov.

ber Reichofchluf proclamirt, daß in allen erwähnten Studen Die fatholifche Lehre bis jum Concil unverbruchlich gehalten, und Meuerung und Beirrung der alten Religion, wo immer, ben Strafe Leibs und Lebens oder Buts vermieden, und was dawider gebandelt, abgestellt werden folle. Begen ber Prediger, ber Drudichriften und bes Canbfriedens, befonders in Bezug auf Religionsangelegenheiten, wurden die Beschluffe des nurnbergiichen und fpeperifchen Abichiede erneuert. Bur Ergangung ber Geschichte Diefes Reichstages gebort wefentlich die ben Geschichtichreibern bisber entgangene (ober von ibnen übergangene) Erflarung der geiftlichen Churfurften und Rurften über Die ju Borms und Murnberg übergangenen Beschwerden ber weltlichen Reicheftande, und die noch wichtigere, bis ins Gingelne gebende Reichsconftitution (14. Mov. 1530), wodurch gleich damals jene Befcwerden, fo wie fie die deutschen geiftlichen Reichsftande und die streitig gewordenen Berhaltniffe zwischen geiftlicher und welt= licher Macht betrafen, auf dem Bege legislativer Reform und abhelfender Bestimmung grundlich zu begegnen gefucht wurde. Der befagte Reichsschluf war, wie jener vor neun Jahren gu Borms, der Form und dem Buchftaben nach, gang auf Mufrechthaltung der alten Religion gerichtet, wenn gleich in dem porber angebotenen Zeitraume bis gum 15. April Des nachften Jahres ichon der Reim der folgenden Friedensprovisorien lag. 3mangemeife Erhaltung ber Glaubenseinheit war icon nicht mehr moglich, theils wegen ber tiefen Theilung der geistigen Richtungen und auch wegen der ftreitbaren Gefchlof= fenheit der protestantischen Rurften und der Getheiltheit oder gleichgultigen Rube der fatholifch Glaubenden. Denn Das Gefet ift nur ein leeres Bort, wenn man es auszuführen nicht die Rraft oder den Billen hat; und die Baffen vermogen auf die Dauer nichts gegen den Beift und den Billen. Daf Die Entemenung unabanderliche Thatfache blieb, bildet einen Sauptftoff jener noch nie murdig genng gefchriebenen Eragodie, welche Deutschland genannt wird. blog weil eine Entzwenung im Bergen ber Chriftenbeit über die Beziehung des Menfchen jum Ewigen, dem Billen und ber 26ficht des Erlofere nothwendig entgegen fenn muß; fondern auch zugleich darum, weil jene Entzwenung und Berreiffung gerftorend in jenes Gebiet der naturlichen Nationalentwicklung greift, in welchem lebendiger Organismus, harmonifches Bufammenwirfen ber Rrafte, ber Derv ber Runfte, Rlarbeit und fichere Form und bestimmter Character, aller Patriotismus und öffentliches Leben beruhen. Diefe Entzwenung, oft beflagt und immer aufe neue fortgefest und in anderer Bestalt erneuert, wurde vielleicht nicht so weitgreifend und verberblich geworben fenn, wenn man fie bamale, in jener wichtigen Epoche ihrer Entwicklung, in ihrer wahren Beschaffenheit, in ihrem objectiv gegebenen Character scharfer aufgefaßt, und barnach, wie nach einer unabanderlichen Nothwendigkeit, ben gangen Plan des Berfahrens abgemeffen hatte.

Måhere Beleuchtung der augeburgischen Confession, S. 500—508. Ueber den Artifel: "Die Bischofe haben nicht Macht, etwas wider bas Evangelium zu sepen und aufzurichten (neue Fenertage, Fastengebote, Beremonien, neue Ehrerbietung der heiligen u. dgl.),« wird insonderheit bemerkt: "Die hier ausgesprochene Anssicht ist wohl unläugdar dahin gerichtet, das wesentliche Dascyn und die Birtsamfeit der priesterlichen Kirche zu läugnen.

Bemerkungen über Melanchthond Antrage und bie protestantischen Lehrsage aus den Aeußerungen der dermaligen fatholischen Theologie. Mit aller, ja mit gewandter theologischer Umständlichkeit wird über die Hauptlehrpuncte, ihre Unnäherung, Gleicheheit oder völlige Verschiedenheit zwischen Katholisen und Protesstanten, von der Kechtsertigung, von Glauben und Werken, von der Eucharistie, Buse und Heiligenverchrung, Priesterche und Communion unter benden Gestalten, Juridiction der Vische, Messe und Priesterthum u. f. w. besprochen; S. 527—574.

Barum die protestirenden Furften nicht einmal eine, bas eigene Bewiffen burch feine Bumuthung von Religionshandlungen beschwerende einstweilige Friedensordnung anerfennen wollten, gefchab zwar zunachft weil der Raifer erwahnte, daß ihre Confession aus ber b. Ochrift miderlegt fen, mas fie verneinten; und wegen des Berbotes, jemanden gu ibrer Gecte ju gieben, ba fie feine Gecte maren, fon: bern die mabre lehre hatten. Mußerdem aber mohl auch und hauptfachlich aus einer ihrer Behauptung bengelegten Unfeblbarteit und darauf berubenden feften Entschließung, auch nicht auf dem Bege eines Friedensvertrages etwas juzugeben, was die Ausbreitung und Aufrichtung ibrer Lebre, fo weit ibre politische Bewalt reichen mochte, irgend befchranfte. Colche Unficht erhielt wenigstens einen großen Beleg durch die Stimmführung Luthers in ber Sache, welcher alle Friedensverfuche mit, großer innerer Abneigung gefeben batte. - 6.574 - 50 ent= balten Die übrigen Begebenheiten am Reichstage; Belebnung R. Ferdinande mit allen ofterreichifchen Candern, und Underer; Berhandlungen wegen ber Erwählung Kerdinands zum romifchen Ronig, Bug bes Raifers nach Roln, wirfliche Bahl ju Roln am 5. Janner 1531, Rronung ju Hachen und Rudreife Ferdinands nach Ochterreich. — G. 592 — 701 umfaffen Benlagen und Urfunden.

Er fte Benlage. Aus dem Gesandtschaftsberichte von Sabordaniz und Beichselberger in Conftantinopel vom J. 1529. Man ersieht daraus, daß damals im Cabinette der hohen Pforte alle Vorgange im europäischen Besten so ziemlich bekannt geweisen sind. Naiv ift die Untwort des Pascha Ibrahim an die Gesandten, warum Ferdinand und dessen Bruder nie Eintracht mit Frankreich hielten, und warum sie den Papst, diesen armen Priester, wovon der christliche Glaube ausgehe, zum Gefangenen gemacht hatten; sie faben ja, wie ben den Turken der oberste

Priefter geehrt werbe.«

3 wente Benlage. Mus einem Schreiben Dirfheimers in Murnberg an Efcherte, Baumeiftere Rarle V. ju Bien; woraus folgende Meußerungen befonders hervorschlagen : »Bie weit find vder Lutherischen Bort und Bert von einander! - 3ch befenn ves, baf ich anfänglich auch gut lutherifch geweßt bin, wie auch sunfer Albrecht (Durer); dann wir hofften, die romifch Duberei, "defigleichen der Monch und Pfaffen Schaltheit foll gebeffert wer-Den; aber fo man gufieht, bat fich die Gach alfo geargert, daß Die evangelischen Duben jene Duben fromm machen. Dieg alles ofchreib ich aber nit barum, bas ich bes Papftes, feiner Pfaffen. wund Mündy Befen loben fann ober will; benn ich weiß, daß wes in viel Bege ftraflich ift, auch wohl einer Befferung, bedarf. "Es ift aber leider vor Mugen, daß das andere Befen auch feinen Beftand haben mag. Die Papiften find boch jum mindeften unvter ihnen felbft eine, fo find die fich evangelifch nennen mit dem »Sochsten unter sich uneine.«

Urfunden. 1. Rathschläge ber Churfursten auf ben Artifel ber faiferl. Instruction fur ben Reichotag von 1526, wodurch ber Zwiespalt bes Glaubens als die hauptursache von Aufruhr

und Emporung im Reiche bezeichnet wurde.

II. Baffenstillstand zwischen dem Papst Clemens VII. und

ben faiferlichen Bevollmächtigten 16. Mar; 1527.

III. Bertrag Des Papftes mit den Befehlshabern des faiferl. Seeres 5. Junn 1527.

IV. Relation der vom Reichsregimente nach Strafburg gefandten Rathe 1529.

V. Schreiben des Reichstages an die Burcher 1529.

VI. Befdwerde Konige Ferdinand wider die von Conftang

VII. Bericht des faiferl. Fiofals, Dr. Matt, über die Reichsftande, welche in der Turfenhulfe faumig und ungewiß fenen 1529.

VIII. Ochreiben der niederöfterreichischen Regenten und Ra-

the an Konig Ferdinand wegen ber nahen Belagerung Biens 20. Gept. 1529.

IX. Erflarung der geiftlichen Reichoftande auf die hundert

Beschwerden 1530.

X. Concordat als Reichsconstitution zwischen geistlichen und weltlichen Ständen über die Beschwerden 19. Nov. 1530: Bon Religion und Gottesdienst und was denselben anhängt. Bon Erzbischöfen und Bischofen. Bon der geistlichen Jurisdiction, dem Banne und was demselben anhängt. Bon der Laien Gendung im Religionswesen. Bon geistlichen Personen, der Kirchen Freybeit, Immunität und Prärogativen, Zebent, Bind, Gult, Gefäll, Gitter, geistliche und weltliche Leben.

XI. Bergeichniß der Rathe und Sofleute R. Ferdinands auf

bem Reichstage ju Mugsburg 1530.

XII. 2008 dem Schut : und Gnadenbriefe Ferdinande fur

den Churfürsten Albrecht von Maing 1530 - 1531.

XIII. Friedensartifel mit Benedig wegen Frenheit bes Meeres.

MB Machtrage jum erften Bande werden folgende Urfunden

gegeben :

I. Dren Gnadenbriefe und Reverse des Kaisers Maximilian wegen fünftiger Erwählung Karls jum römischen König 1518.

II. Berhandlung der Churfurften mit dem papftlichen Lega-

ten über die Bahl Karle V. 1519.

VI. Ochreiben Beinriche VIII. an die Churfursten 1519.

VII. Schreiben der Churfurften von Roln und Pfalg an

jenen von Main; über die Bahl Karle V. (1519).

VIII. Verhandlungen des schwäbischen Bundes über die Befeging des Herzogthums Burtemberg (Auszug der Bundesschlüsse vom 6. Februar, 12. July und 30. November 1519, und 6. Man 1520).

IX. Ochreiben bes Churfürften von Pfalz an ben von Maing

gegen Burtemberg 1519.

X. Schreiben der Bergogin Gabina von Burtemberg an ben ichwabifchen Bund und an die Churfurften.

XI. Ochreiben des Bergogs von Geldern an die Churfurften

1519.

XII. Schreiben des Herzogs Erich von Braunschweig an die Churfurften (befigleichen Alagschriften beg Bergogs Magnus von Sachsen - Lauenburg und des Bischofs von Nageburg 1519).

XIII. Berhandlung der Churfursten mit Karl als erwählten romischen Konia über den Ort der Kronung 1520. N.

(Die Fortfebung über den vierten Band folgt.)

2tt. IV. Psałterz Królowej Małgorzaty, pierwszej małżonki Ludwika I, Króla Polskiego i Wegierskiego, córki Króla Czeskiego i Cesarza Karola IV. Najstarszy dotąd znany po mnik pismiennictwa Polskiego. Wydany staraniem Stanislawa Hr. na Skrzynnie Dunina-Borkoweskiego, Podkomorzego J. C. H. A. Mei, Akademii C. K. sztuk wyzwolonych w Wiedniu i Hr. Bawarskiej w Monachium, Towarzystw C. H. rolniczego w Wiedniu, Hr. przyjacioż nauk w Warszawie, naukowego Krakowskiego, rolniczego Warszawskiego, mineralogicznego w Jenie, Badaczów natury w Weterau, i do zachęcania przemyslu narodowego w Paryżu członka, Reprezentanta potomstwa biblioteki imienia Ossolińskich. Wiedeń, w drukarni Ant. Straussa, 1834.

(Pfalter der Königin Margarethe, ersten Gemahlin Ludwig I., Königs von Polen und Ungern, Tochter des Königs von Böhmen und Kaisers Karl IV. Das alteste bisher bekannte Denkmal der volnischen Literatur. her auf Sezypnna Dunin Bortowski, Rämmerer S. k. k. a. Mai, der k. k. Atademie der freyen Kunfte in Wien und der k. daper, in München, der k. k. Eleulichaft des Acerdaues in Wien, der k. der Kreinde der Kissen der Kondon, der Missenschaus in Barchau, der Missenschaus in Barchau, der Missenschaus in Barchau, der Missenschaus in Krakau, des Ackerdaues in Barchau, der Missenschaus in Krakau, des Ackerdaues in Barchau, der Missenschaus in Barchau, der Missenschaus in Barchau, der Missenschaus in Barchau, der Missenschaus in Der Krakurforscher in (der) Wetterau und zur Ausmunterung der Naturforscher in (der) Wetterau und zur Ausmunterung der Naturforscher in (der) Wetterau und zur Aufmunterung der Naturforscher in Chart. Mitselsche Kepräsenschausen der Nachtommenschaft der Bibliothet des Namens der Pholischen. Wie in " in der Oruderen des (sel.) Ant. Strauß, 1834.) XVI und 92 Seiten in Quart.

Bor allem macht es einen fehr unangenehmen Eindruck, daß vom Motto, aus Lelewel, angefangen, bis S. XVI die Borstude fehr nachläßig corrigirt find. Doch können wir jum Glude unfern Lefern ind Boraus fagen, daß dieß nur in den Borstuden der Fall ift, die auch noch an andern Gebrechen leiden; das alte Denkmal felbst ift von einem andern Corrector be-

handelt, ber feine Pflicht fühlte und erfüllte.

Die Borrede des Berausgebers « befagt Folgendes. Herr Jos. Chmel, der neuernannte Bibliothefar in St. Florian, einem Lateranenser Chorherenstifte ben Ling in Oberösterreich, wentbeckte den Psalter (den zwar bereits einer seiner Borganger, Mich. Zigler, als ein psalterium latinum, polonicale et theutonicum in den hanbschriftlichen Katalog der Stiftsbibliothef aufgenommen hatte); Ehmel machte sogleich den Biener Hofbibliothef - Eustoß Kopitar, und dieser den Krafauer Bibliothef - Eustoß Kopitar, und dieser den Krafauer Bibliothef G. J. Bandt e darauf ausmerksam; lehterer machte diese überraschende Entdeckung durch ein polnisches, auf Kosten der Krafauer Gesellschaft der Bissenschaften 1827 gedrucktes Pam:

phlet: De psalterii Davidici trilinguis, latino-polono-germanici, codice manuscripto, exstante in Bibliotheca Canonicorum Regularium ad S. Floriani in Austria superiori, der gangen Belt befannt. herr Chmel habe nun, ba er den Berth feines Fundes erfannt, Die mubfelige Arbeit übernommen, eine Abfchrift des gangen Pfaltere (alfo in allen bren Gprachen), und fich dadurch um »unfer Baterland « febr verdient ju machen. 2018 »der Berausgeber« (er fagt nicht wie) dieß erfahren, babe er den Ropitar, feinen salten Befannten, aufgefordert, ibm ju diefer Abschrift ju verhelfen. R. babe fich Dieferwegen fur ibn ben bem Pralaten verwendet, und Diefer, mit Benrath ber gangen Canonie, erlaubt, daß Chmel ibm feine Abschrift sur Berausgabe« abliefern follte; Diefer habe ibm dann felbft in Bien feine Bandichrift »freundlichfta überreicht, fammt einem Racfimile, Das der Pralat habe malen laffen. Machdem er (D .- B.) die 216= fchrift und das Facsimile erhalten, fand er fur nothig, 1831 eine Reife nach St. Florian zu machen, um bas Original Damit zu vergleichen. Er fand aber, daß Chmel, obwohl des Polnifchen unfun-Dig, in der That die Abschrift viel richtiger gemacht hatte, als ber "Berausgeber" erwartete. Mur auf Die o, Die Chmel anfanglich fur blofe Ochnorfel bes o gehalten batte, batte ber vor ibm (dem Berausgeber) bagewefene Pole Rucharofi, ein reifen-Der Barfchauer Oprachforscher, herrn Chmel aufmertfam gemacht, und Chmel jenes leberfeben fogleich noch 1827 (alfo fcon lange por des Berausgebers Gintreffen) verbeffert.

(2) Gefchichte der Entdedung des Mamens des Eigenthumers, fur den unfer Pfalter bestimmt fenn mochte. Bandtte hatte ju Folge des Bappens ent-Schieden, daß der Pfalter weder der polnifchen Konigin Sedwig, noch ibrer Kamilie (!) gebort haben fonne. Much Ropitar habe fich fo geaufiert (es wird fich bald zeigen, daß dief weder Bandtfe, noch Kopitar that). Da aber habe der befannte Dichter, Ergbis fchof Porter, ale er ben Pfalter in St. Florian angefeben, bem Berrn Chmel gefagt, bas Bappen fen bas ber ungrifchen Unjoud (Bandtfe, Chmel, Ropitar und jeder, der ein Bavvenbuch nachschlug, wußten das langft, feit 1827, aus Beigel und Gatterer zc. zc.). Da hatte nun alle Belt wieder an die Unjouische Bedwig gedacht; und er, ber »Berausgeber, habe es feiner Unerfahrenheit in Manufcripten gu danten, Daff er (im Racfimile) zuerft auf die dem Wappen gegenüberftebende Chiffre III aufmertfam gewesen fen; vor ihm habe Niemand fie bemerft, Er felbit habe (die unaufmertfamen Bauberer?) gefragt, mas bas fen; und fie ibm gefagt, es fen ein M. (Gie

batten ibm eigentlich fagen follen, daß es zwen rechtwinflig in einander verschlungene gothische III fenen: aber Die Bauberer muffen mobl immer noch etwas fur fich behalten?) Da babe er benn burch Rachschlagen gefunden, daß Bedwig eine Ochwefter Damens Maria, gehabt habe, und Ropitar ibm die Idee, daß das III wohl die Daria bedeuten fonnte, gut geheißen. Go fen er nach St. Florian gereift, und habe im Coder das III im Gangen drenmal gefunden. Go babe er benn bem Chmel ge= fagt, daß er nicht zweifle, der Pfalter habe ber ungrifchen Maria gebort; defigleichen dem Ropitar in Bien ben feiner Rudfebr von St. Rlorian (1831). - Aber - fcon war ber Druck Des Pfaltere beendigt (Ende 1833), und der Berausgeber mit abermaliger Durchsicht bee Cericone ber Worter, Die im Binde fehlen, beschäftigt, ale Ropitar ibn aufmertfam machte, baf Das III wohl auch eine andere mit III beginnende Derfon bes Bappens Unjon bedeuten fonnte, und nicht eben die Schwester ber Bedwig. Er muffe gesteben, daß ihm diese wichtige Ermaqung (ta wazna uwaga) vor lauter Ropfvoll von der erftgemeinten Maria nie bengefallen mare. Da habe er benn wieder - im Thworcz (lies Thwrocz, b. i. Turocz) ic. nachaefchlagen, und gefunden, daß Ludwigs erfte Frau, die mabrifche Margaretha, auch mit III beginne. Dun haben wir zwen Unjouerinnen, beren Dame mit 111 anfangt. Belder von benden geborte der Pfalter?

(3) Grunde fur die Margaretha. a) Richts naturlicher, ale daß Ludwig für feine (1335, 24. Man geborne) Braut ein Gebetbuch mit feinem ungrischen Bappen und ibrer Chiffre habe ichreiben laffen. b) Eben fo einleuchtend ift es, daß Ludwig ale bloger ungrifcher Kronpring nur fein (und nicht anch das polnifche) Bappen malen ließ. c) Da er indeg bereits 1330 jum Rachfolger in Polen bestimmt war, fo muß man gu= geben , daß in einem fur die funftige Konigin von Dolen bestimm= ten Gebetbuche Die volnische Gprache Plat finden mufte; um fo mehr, Da Margaretha als eine geborne Mabrerin gewiß (?) pol-

nifch verstand.

(4) Grunde gegen die Maria. a) Maria ward 1370 fcon mit als polnifche Pringeffin geboren; folglich batte bas polnische Konigswappen ba fenn muffen; um fo mehr, weil b) Ludwig den Polen schmeicheln mußte, und ihnen definegen die Frenheiten und Privilegien gab, die Polen am Ende gur Unarchie - und ine bentige Grab fuhrten. Defigleichen c) weil Maria bereits 1373 gur Konigin von Polen erwählt ward, und Ludwig durch das bloge ungrische Bappen in einem fo wichtigen Documente alle Polen beleidigt batte. Heberdieß d) befist Polen

bereits ben Pfalter ber Hedwig, wie Czaki, Lelewel (in Ratowiedi's Prawda Ruska), Bandtke und Bentkowski bezeugen. Da Maria nur ein Jahr alter war, so mußten bezder Schwestern Pfalter gleiche Sprache haben. Dem ist aber keineswegs jo, sondern der Unterschied ist so groß, daß sie nicht aus eine r und derselben Zeit keyn konnen. (Das Lexicon wird zeigen, ob der Herausgeber hierin competent sey.) Diese Beweggrunde nöthigen mich, den Pfalter lieber der Margaretha, als der Maria zuzusscheien.

(5) Befchreibung bes Cober. In bren Sprachen; auf Pergament, in zwen Columnen, 296 Blatter. (Das fcon Facfimile ftellt, wenigstens die ersten zwen Drittel, anschaulich genug und beutlicher bar, als die Beschreibung bes herausgebers.)

(6) Bann er gefchrieben worden. Da er, nach bem "Herausgeber," für die Margaretha bestimmt war, die 1338 an Ludwig verlobt ward, und 1349 mit vierzehn Jahren ftarb, so muß er wohl zwischen 1338—1349 geschrieben senn. (Aber Ludwig war seit 1342 nicht mehr ungrischer Kronpring, dafür aber seit 1339 polnischer; folglich ware, nach unsers Berf.'s obigem Rasonment, der Psalter streng und geradezu nur ind Jahr 1338 selbst zu segen.)

(7) Bie ber Cober etwa nach St. Florian gefommen. Baron v. hormant habe geausert, Hedwig könnte wohl ben Pfalter ihrem vor Gott und der Belt erstem Geliebten und Gemahl, bem österr. Eh. Bilhelm, jum Andenken gegeben, und er dann durch ihn nach St. Florian gelangt seyn. Aber biefer » romanhafte Einfall « gefällt dem Herausgeber nicht; der Foliant eigne sich schlecht jum Souvenir; hedwig sey zu fromm gewesen, um ein Andachtsbuch, besonders wie dieses, wegzugeben; er will lieber glauben, daß ihn die Konigin Katharina, eine österr. Prinzessin, als sie 1566 ihren unverbesserlichen Gemahl und Polen verließ, und sich beinde Ling zurückzog, mitz gebracht, und ihn bey ihrem Lobe dem Stifte St. Florian, wo sie auch begraben liegt, hintersaffen habe.

(8) Bemerkungen über bie Sprache diefes Pfalters. (Ueberlassen wir ganz ben polnischen Kritikern, die ben zehn dießkallsigen unbedeutenden Bemerkungen ihr Recht nicht vorenthalten werden. Uebrigens konnte selbst der von Ezacki befessene, und nur nach der dam aligen Bahrscheinlichkeit für hedwigisch gehaltene (nicht erwiesene), bloß polnische Psalter in diesem Falle an die drensig Jahre junger senn, als unser 1370 geschriebener. Gedwig starb 1399. Der Psalter kon nte damals für sie nur begonnen worden senn. Er brauchte nicht aus dem größern abgeschrieben zu senn; er konnte von neuem

übersett fenn; schon dieß erklart den Sprachunterschied hinreichend. Wie aber, wenn der Czackische Psalter gar nicht fur die ungrische Hedwig, wenn er um 1450 fur die ruffische Sophie geschrieben worden?)

(9) Bergeichniß ber entweder in Linde's Leriscon gang fehlenden, oder doch in anderer Bedeustung vortommenden Borter. (Meberlaffen wir im Destail ebenfalls den competenten polnischen Recensenten, und werden vielleicht später nur mit ein paar Borten ihr Erstaunen reigen.)

(10) Etwas von Diefer Musgabe. "3ch gebe nur ben polnifchen Theil beraus, weil ich nicht deufe, daß der deutfche und lateinische einen polnischen Lefer viel intereffiren fonne.« (Aber jur Bestimmung ber Beit und des Ortes ware der deut= fche Tert von Bichtigfeit, vielleicht foggr enticheibenb: f. unten; nichte davon ju fagen, daß St. Florian, nach D.-B.'s obiger Darftellung, auf den Drud des drenfprachigen Dialtere rechnen follte.) Da die Offolinstifche Druckeren in Lemberg noch nicht vollständig eingerichtet war, und Ropitar in mich brang, feine Beit zu verlieren, und fich erbot, mabrend meiner Abwesenheit von Bien die »lette« Correctur gu beforgen, fo ent= fchloß ich mich, den Pfalter in Wien drucken gu laffen. or. Ropitar hat nicht nur fein Wort gehalten, fondern mehr gethan, ale er verfprochen. Er hat die im Coder und Chmel's 216= fchrift unabgetheilten Borter von ihren Borwortern getrennt, jur leichtern Berftandniß Commas eingeführt, deren es im Co-Der naturlich (?) nicht gibt; er brachte viel sie und pro an, die in meiner Bandidrift nicht waren, er bat endlich fich von St. Alorian ben Coder felbft erbeten gur neuen Bergleichung mit ber Abschrift , und die Drudfehler mehrmal corrigirt.«

(11) Dr ud fehlerverzeichniß. (Berftummelt; f. unten.)
Ref. ift, so wie der "herausgeber, kein Freund von "romanhaften Einfällen" in hiftorisch en Dingen (sonft, in poetischen,
wohl). Er halt es daher nicht nur für erlaubt, sondern selbst
für historische Pflicht, im obigen Borbericht des herausgebers
die "romanhaften" Gedächtnißsehler zu berichtigen. Denn furz,
Referent ist eben der Kopitar, von dessen get zu gutige herr
gen auf baldigen Druck des Pfalters ze. der gar zu gutige herr
"herausgeber" selbst so viel erzählt. Kopitar's Bemerkungen
sollen sowohl des Lesers als seinetwegen so turz als möglich sen.

1) Bare in England so ein altestes Dentmal ber Sprache, jugleich von so reichem und beiligem Inhalt, und herrüherend aus der Schahkammer einer mit so vielem Rechte hochverehreten Königin, wie es die an Beist und Gestalt engelgleiche Sedewig war, entdect worden, so ware dort im namlichen Jahre

Der ganze Cober in ahnlicher, eigens dazu verfertigter Druckschrift, mit allen Ornamenten ic., und daneben zugleich in einer tragbarern Form als Gebetbuch für Damen, erschienen. Zahlteiche Abnehmer hatten den verständigen Unternehmer reichlich belohnt; das Gebetbuch hatte in einem Jahre wiederholte Auflagen erlebt ic. So ein Publicum eristirt aber bisher nur in England; daher auch nur dort solche Berleger. Nur Frankreich nahert sich in dieser Sinsicht dem Lande der Britten. Indeß laßt uns unstreifeits mit der Devise aus Horag:

Non tardum opperior, sed praecedentibus insto,

nur fleißig fenn; cetera Deus providebit. -

2) Der Entdeder Chmel lieferte eine deutliche Abschrift, bas Stift eine ichone Abbildung ber Geite, Die bas Alter bes Coder entscheidet, bendes unentgeldliche Bentrage fur den funftigen Berausgeber, den Ropitar ju fuchen bevollmächtigt ward. Er fand ibn , ba die Biener Buchhandler polnifchen Rachdrud fürchteten, an der Barichauer Gefellichaft der Freunde der Biffenschaften. Aber die Begebenheiten feit Ende 1830 traten auch ba ftorend dagwifchen. Da wars, daß 1831 R. "bem alten Befannten« Brn. Gr. D. B. eines Tages auf dem Graben in Bien begegnete, und er, Ropitar, ibm den Untrag machte, fich durch Drudlegung bes altesten Denfmale ber polnischen Literatur um feine Landeleute verdient ju machen. Dach oftmaligem Bureden' führte R. auch den damale eben in Bien anwesenden Chorberrn Chmel felbit, mit der fertigen Abschrift in der Sand, jum Srn. D. B.; ben welcher Gelegenheit benn die von Diefem belobte »freundlichste« lebergabe der Abschrift Statt fand; in der naturlichen Borausfegung, daß wir nun einen Dacen gur Berausgabe des vollständigen Pfaltere gefunden hatten!

3) Darauf ein Abstecher des hin. Gr. D. B. nach St. Florian; dann nach Galizien; dann Cholera. — Endlich Anfangs 1833 erschien der Macen wieder in Wien; er hatte indessen in Polen viel Redens von diesem Psalter erregt, und wollte nun — wenigstens das polnische Drittel in Druck geben. Als K. einerseits diese Reduction auf ein Drittel, andrerseits die Beschaffenseit diese Reduction auf ein Drittel, andrerseits die Beschaffenseit der nun, si Diis placet, jum Druck vorgerichteten Abschrift sah, that er dem immer über die großen Kosten flagenden Macen den entschiedenen Vorschlag, den so reducirten Verlag an seiner Statt selbst zu übernehmen. Bon der Antwort auf diesen Antrag wollen wir nur so viel andeuten, daß K. solchen Glauben in Istrael noch nicht gefunden, aber auch feine Lust hatte, ihn zu rechtsertigen. Aber nun wo drucken? und, wenn in Wien, wer sollte die Correctur besorgen? Kopitar erbot sich unentgeldlich

auch dazu. So reiste der Mäcen nach Polen, und Kopitar besorgte nicht "die leste Correctur, "wie der Vorbericht sagt, sondern den ganzen Druck des Psalters, von S. 1—92, wie er hier vorliegt. Die Leser werden entscheiden, ob er, wie der Hr. D. B. zu verstehen gibt, zu viel sie und pro angebracht "); ob er die Vorwörter (und Fürwörter und Bindewörter) mit Unerecht von ihren Substantiven getrennt, und auch durch Commas das Verstehen erleichtert hat. Wie der Psalter, ohne Kopitars Juthat, ausgesehen haben würde, kann man allensalls aus dem Wörterverzeichnis der Vorrede, das dem Mäcen wenigstens von K. deite ausschließend angehört, beurtheilen. Im Erforderungsfalle stehen uns auch positivere Besspiele aus dem Psalter selbst zu Gebote.

4) Da R. das Original des Pfaltere bereite 1827 burch mehrere Monate in Banden gehabt hatte (wodurch er eben im Stande war, feinen Untrag an Die Barfchauer Gefellichaft mittele ficherer Daten zu motiviren); ba er andrerfeite Die Mangel ber Borrede des Macens ftillfchweigend ergangen wollte; fo batte er etwa einen Dructbogen voll lateinischer Praemonita ad hanc vetustissimi psalterii trilinguis partis polonicae principem editionem ju Papier gebracht, um fie aufpruchlos binter ber Borrede des Macens folgen ju laffen; gleichfam um auch unpolnifchen Raufern Diefes Bibliothetbuche einen Beariff Davon gu geben. Dan lieft fich vorläufig ben Untrag gefallen; fand es aber nachher gerathener, ohne Ropitare Gefellichaft um fo ficherer ale eigentlich er Ebitor gu erscheinen. Das Manufcript ber Praemonita aber benutte man nicht nur (Die oben ermabnte (waina uwaga ift j. B. baraus; auch andere Daten), fonbern behielt man, ohne und felbft wider K.'s Billen! 3a, man ging fo weit, fogar bas von R. angefertigte Drudfehlerverzeiche nif, frenlich lacherlich genug und gan; im Beifte des oberwahn= ten Borterverzeichniffes zu verftummeln. Nicht feiner felbft, fondern der Ga che wegen, wird man Ropitar'n erlauben, biefe Berftummlung bier zu reftauriren.

Pag. 15, col. 1, lin. 17. ante: Przinescze, pone numerum 28. Pag. 64, col. 1, lin. 11. dele: Nisi forte bohemizet: Zblaudzyly. Nam quamvis Dobrovius in codice A. 1309 tria

<sup>\*)</sup> Die sie bringt man ohnehin allgemein im Terte felbst an, mit kleinerer ober unterschiedener Schrift. Daß ich auch alles andere eben so angebracht, daran war mit der Umftand Schuld, daß die ersten zwen Bogen vom Macen aus in den Satz gegeben worden waren; ich also, um nicht alles umbrechen zu lassen, mich zu diesem compendiosen Berfahren salt entschließen mußte.

exempla invenerit 700 au pro u, tamen et apud ipsos Bohemos haec diphthongus nonnisi recentiori aetate invaluit. apud Polonos nunquam. Pag. 92, col. 2, lin. 11. pro: rozpusczyl , lege : rozproszyl. Die lette , farf abgeriebene Geite Des Coder (im Abdrucke von Tamo an) hatte Gr. Chmel und fo auch Sr. B. ungelefen gelaffen. R. brachte fie heraus, aber rozproszyl erft, nachdem Gr. B. Die vermeintlich ausgeprefte Citrone bereits weggeworfen batte. Plat war G. XVI überfluffig da; warum ftrich man die obige Unmerfung? Untwort : Beil man fie nicht verstand! Das leuchtet aus dem dafür gefesten blodzyly nur ju deutlich bervor. Eben fo ward eine andere Unmerfung, über bas y und if, gestrichen. Ropitar fagte barin, auch Diefer Coder gebrauche das y in Diefen benden Formen, und es fen manchmal ichmer gu unterscheiden, welche von benden er meine; daß z. B. impij wohl offenbar ftebe fur impii (und nicht fur impy), bestijs fur bestiis, filij fur filii u. bal. verftebe fich von felbit: bafur aber auch umgefehrt abijssi fur abyssi, cijthara fur cythara, anftatt bes richtigern cithara. Um nun jum Polnischen zu fommen, was foll der Berausgeber machen, wenn er das lat. eum bald durch gi, bald durch gy und bald wieder durch gij gegeben findet; fo auch moia, moya und moija, y und ij fur et, ty und tij fur tu, pogany und poganij (gentes im Uccuf.)? Das y und ij fen manchmal fast nicht ju unterscheiben. Ropitar habe es daber gewagt, fur y und ij im Polnifchen immer nur y drucken gu laffen, um eine obnehin wegen ber großen Mehnlichkeit der geschriebenen y und ij unfichere Treue nicht auf andere Urt nur noch mehr zu compromittiren. Abelung fagt, bas i habe zu wenig Korper, baber habe man ihm noch ein i, (zuerft) in gedehnten (dann aber auch in tonlofen) Oplben angehangt, woraus (aus diefem ij) eben das mittelalterliche y entstanden. Und er hat Recht. In den Monatonamen Dan, Jung und July haben wir noch beut ju Sage lebende und ichlagende Benfpiele und Beweise bavon; und obendrein ift bas y in allen brenen furj. Bas batte man auch gewonnen, wenn felbit fur przyaczel ware gedruckt worden przijaczel? Das heutige przyjaciel ware es doch immer nicht. (Das i allein, wie man es beute gebraucht, fommt im Coder nie vor, fondern nur nach i, d. b. eben als y des Mittelalters.)

Da wir einmal ben R.'s Corrector - Rechenschaft find, so bitten wir die geneigten Leser, diesem Gegenstande noch ein paar Minuten schenken zu wollen. In jenen, vom Hrn. Herausgeber unterdrückten und vorenthaltenen Praemonitis war das schone kacsimile so commentirt:

Jam primo, benevole lector, vides ex adjecto codicis

specimine lithographico (cui, si velis, addas specimen mixtum e variis ejusdem nostri codicis locis ab Hanka Pragensi adjectum recenti editioni Slavini Dobroviani (1834) et item alterum e bibliis polonicis dictis Sophiae reginae), codicem nostrum esse exaratum gothicis, quas vocant, literis, binis in quavis pagina columnis, linearum singulis viginti sex (26).

Secundo, linguas psalterii tres ita ordinari, ut latina (initiali aurea) incipiat, polonica (coerulea) sequatur, ger-

manica (rubra) claudat agmen singulorum versuum.

Tertio, finem versuum nullo puncto indicari, sed, ubi spatium abundet in linea, ornari figuris diversissimis, ple-

rumque iis, quas arabiscas vocant.

Quarto, puncti distinctionem occurrere in medio versu (idque ab initio sat apto loco, sed in reliquo codice spatii potius ad calligraphiae placita, quam sensus explendi causa). Eadem ratio subest in ipsius speciminis columna priori, ubi circa finem in calce lineae bis vides s literam initialem vocis sequentis, cancellari (idem fit alias aliis initialibus). Aliis in locis signum 7 (et) cancellatum modo simpliciori eodem fungitur officio. Sed haec nota sunt codicum lectoribus.

Quinto, columnae prioris linea altera vides vocem germanicam barme herczikeyt ex una in alteram lineam continuatam non indicari jungendam, sed contra linea 6 vocem polonicam du-sze ex una in aliam lineam protensam ho-

dierno jam plane more signari.

Sexto, praepositiones non solum in polonicis, sed quod magis mirere, etiam in latinis vocibus adhaerere nomini: amorte, infame, innomine etc. ut in polonicis: zesmerczi, wglodze; Imo et conjunctionem y (et) polonicam: ykarmil, ywiego su ote ymo. Sed textus germanicus non item: uf syne

barmeherczikeyt, von tode, in dem hungir.

Septimo, psalmorum numerum indicari in margine, ut in hoc specimine (33) \*) ciphris arabicis, non iis quidem supparibus Mariae, sed tamen scriptis ante codicis compacturam A. 1564 (nam eo anno compactor »Hainrich Yegema etiam horum numerorum nonnullos amputavit. Plerisque adhue scriptoris arena adhaeret. Nota hic per transennam, etiam Biblia polonica quae nunc in Sáros-Patak servantur, scripta A. 1455, esse recens compacta A. 1562. Quid si uterque codex pro neglecta a dissoluto marito regina Catha-

<sup>&</sup>quot;) 3m Original, nach welchem Kopitar Die Erklarung machte, ift biefe Bahl am Rande; ber Beichner bes Sacsimile hat fie vergeffen.

rina Austriaca fuerit sic reparatus Radomii, antequam illa

secederet in patriam?

Octavo, si quis arbitretur, in codice jam indicari ullo modo discrimen sonorum, non dico l et 1, s et s, c et c, z et z; sed longe disertius differentium c et cz, ż et sz, jam ille statim obmutescet, modo in ipso specimine contulerit dusza nasza cum wkaszdy czas, odgimcza, weselicz, wusczech moich , yakosz; signa ez et sz plane eadem sunt in utroque casu, sonorum sat differentium. His tamen minime obstantibus aequus judex, qui aliarum linguarum scribendarum prima nôrit conamina, et ipsorum Bohemorum, a quibus Polonis illuxit Christi fides, mirabitur potius, primum Polonum vel tantum praestitisse. Nec enim male efformavit o seminovum (ad designandum sonum maximi in dialectis Slavicis dijudicandis momenti, ex quo compertum est, codices cyrillianos et glagoliticos sec. XI. itidem peculiari hujus soni signo gaudere, neglecto a recentioribus): sibilantium vero differentiam cum ipsis ejus aevi Bohemis

lectoris judicio permisit.

Nono, quae hactenus de codice diximus, potuimus quasi coram lectore, simul inspectante codicis specimen, Speramus, sic probatam fidem, nec defore iis, quae nunc e nostra tantum reliqui universi codicis diligenti et diuturna tractatione, sumus adnotaturi. -- Ac primo quidem dicimus, codicem esse aperte conflatum e duobus codicibus, antiquiore postico conjuncto recentiori pro Maria adornato, operà διασκευασού, cujus nigrius atramentum notavere Chmel, ex eoque Illmus Editor; ut adeo tres scripturae sint in codice; ac prima quidem, ut nunc est dispositus codex, eaque major pars quaternionum fere XXIV scripta c. 1370-1380 pro Maria destinata Poloniae regina, cujus et arma gentilitia prae se fert; altera (recentior fortasse, quamquam et coaeva possit esse) διασκευατού, qui fine mutilum hunc Mariae codicem, cum mutilo prioribus vetustiori in unum continuum integrumque psalterium conjunxit ope unius aut duorum eirciter quaternionum a se rescriptorum. Sic codicis pars extrema, cujus fasciculi denorum, non, ut Mariae, octonorum sunt foliorum, a quinternione XXVII - XXXV sine dubio est longe antiquissima; huic proxima prima Mariae, recentissima tandem media redactoris et διασχευασού, qui fortasse et cifras arabicas et reliqua marginalia addidit. Extremam ego partem aut cum defuncta A. 1317 uxore secunda Regis Caroli Roberti, Maria natione Polona ducis Kasmerii filia, ducta 1308, aut cum ultima ejusdem Caroli Roberti uxore, Elisabeth, ducta 1320, Ludovici M. matre, Casimiri M. sorore, e Polonia adlatam existimo; ut adeo finem seculi XIII attingat. Quo casu, quove consilio aut tempore e duobus codicibus unus fuerit conflatus, cum diversissima potueriat esse, quis audeat verum divinare. Nobis sufficit, exstare nunc editos duos codices, quorum recentiorem ante 1380 operteat fuisse scriptum, alterum seculi XIII finem at-

tingere plusquam probabile sit.

Es ift fcmer ju begreifen, wie der Gr. Gr. B. aus R.'s Praemonitis mur die »Erwagung,« bag das III auch einen andern mit M. anfangenden Damen bedeuten fonne, fo wichtiga fand, um Darauf ben Pfalter umgutaufen! R. warnte ihn im Gegentheile por der aller Bahricheinlichfeit ermangelnden Sypothese mit der bobmifchen Margaretha (bie 1335 geboren, 1340 nach Ungern abacholt ward, ad informandos mores et idioma Hungarorum (nicht Polonorum), 1346 getraut ward, und 1349 ftarb). Das Publicum wird entscheiben, ob er Recht hatte. altere Pfalter, fen's burch bie 1317 gestorbene Polin Maria, fen's durch Ronig Ludwig's Mutter Elifabeth, Rasimir d. G. Schwester, im Saufe war, was war naturlicher, ale auch fur Die nach Polen bestimmte Enfelin Maria, von der Großmutter, der erft 1380 in hohem Alter gestorbenen Elifabeth, einen abnlichen bestellen gu laffen? (3m Borbengeben mag bemerkt werden, baß ichon die haufigen Onnonnma, beren Bahl gleichfam bargeboten wird, diefe lette Salfte des Pfaltere ale ben erften Ueberfebungoverfuch ausweifen. In dem fur die Maria adornirten Theil gibt es feine folden Onnonnma.) Moglich, daß bann biefe zwente Abichrift nicht beendigt, und etwa 1380 nach Elifabethe Lobe, aus der altern, ihr an außerer Musftattung gang ahnlichen, completirt worden. Doglich aber auch, daß fie ben de lange volls ftandig neben einander bestanden, und die vermahrloften, etwa erft 1564 fur die einfame R. Katharina ju einem geordnet wurden. Doch dieß alles überlaffen wir ben weitern Forfchungen der Polen felbit, die Diefes altefte Denfmal ihrer ichonen Sprache gewiß nicht vernachläffigen werden. Gie werden viels mehr vor allem auch den ersten in Saros-Patak befindlichen Theil der bloß polnischen Bibel Gophia v. 3. 1455 (die aber Prof. Rucharofi, der fie 1827 gefeben und gelefen, fur Ubschrift einer altern und der Oprache nach fur gleichzeitig mit unferm Pfalter balt) herausgeben; dann die übrigen polnifchen Bucher ber Ronigin Bedwig, von denen der Miechovita fpricht, zu ent-Decken trachten; und fo ihre altefte Literatur von dem Untergange retten.

Bien, den 20. July 1834.

Ropitar.



Spatere Rachfdrift. Bir hatten am Ochluffe unferer Ungeige bes Bedwigifchen Pfaltere Die gwen Ralle: "baß en twe der ber Bedwigifche Pfalter nicht vollendet, und daher aus dem altern der Großmutter Elifabeth ober beren Sante Maria (ducis Kasmerii filia) completirt worden; oder die benden Pfalter, vollftanbig, lange neben einander bestanden haben, und etwa erft 1564 fur die verlaffene Konigin Ratharina von Desterreich zu einem arrangirt worden fenn, fur gleich wahrscheinlich gelten laffen. Aber der Umftand, daß im jun= gern Pfalter (fur die Enfelinnen Maria und Sedwig) ber für diefes Eremplar angestellte Ralligraph auf einmal abbricht, und auf der zwenten Opalte ber namlich en Geite der Diasfevaft (Siaozevarys) eintritt, der bende Eremplare gu einem verschmelgen foll, entscheidet fast schlagend da fur, daß diefe Berichmeljung gleich nach Elifabethe Tode 1380 Statt gehabt haben muffe. Baden, den 12. August 1834. Ropitar.

Art. V. Gefammelte Werte des armenifchen Ratholitus, Rerfes des Clajenfers.

- Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Catholici Opera; nunc primum éx Armenio in Latinum conversa notisque illustrata studio et labore D. Josephi Cappelletti, Presbyteri Veneti. Vol. I. Venetiis Typis PP. Mechitaristarum in Insula S. Lazari. 2833.
- 2) '(, houbule Zung Sung fuldnightungh ung dengle pung Subpudub un Sudophb Suyundp unghbu. 'h l kukufih sungh 1830. (Rerfes des Anmuthigen, des Ratholitos der Armenier, encyflisches Schreiben an die ganze armenische Ration. Benedig, im Jahre 1830, in armenischer Sprache.)
- 3) '(,bpubnh Zunp'Smeny Luyng huldnens hunh puntip suchue, h'1 kutunshi 1830. (Nerses des Anmuthigen, des Katholifos der Armenter, poetische Werke. Benedig 1830, in armenischer Sprache.)

Rerfes, seiner lieblichen Schreibart wegen der Un muthige (Schnorhali), und von feinem Aufenthalte zu Hromcla (Römerfestung), die gewöhnliche Residenz des Katholisos zu seiner Zeit, Klaietfi, der Klajenser, genannt, gehört sowohl seiner Geburt, als seinen Geistesgaben nach zu den ersten Mannern und Schriftstellern der armenischen Nation. Bon mutterlicher Seite führte er seinen Stammbaum bis auf Gregorins den Erleuchter zuruch, und war also ein Sprosse der alten parthischen Herrscher Armeniens. Nerses ward geboren gegen das Jahr

1100, und mit feinem Bruder, bem nachmaligen Ratholifos Gregorius III., von Stephanus, dem gelehrten Abt, in Garmir want, oder dem rothen Rlofter gwifchen Maraffus und Gis, in Cilicien oder Rleinarmenien gelegen, in allen Runften und Biffenschaften feiner Beit trefflich unterrichtet. Stephanus, den feine Beitgenoffen als großen Redner ruhmen, von Deffen Werfen aber leider nichts auf uns gefommen ift, war der Lehrer bennahe aller ausgezeichneten Schriftsteller der armenischen Literatur im zwolften Jahrhundert; auch die Doftoren Ignatios und Garfis oder Gergius verdanfen ihm ihre Bildung. Bater ber benden Patriarchen, Gregorius III. und Rerfes Des Unmuthigen, bief Ubirad. Diefe Familie fcheint zu den alteften bes armenifchen Moels gebort ju haben; Rerfes erwahnt ihrer felbit gegen bas Ende feiner Elegie auf die Ginnahme Edeffa's, Den 23. Dezember 1144. »Wenn ich in Borte bringe, a beift es bafelbit, "Die Borfalle unferer Beit, rechne ich nicht auf Die Rundigen, sondern auf die Jugend und die Rinder; mich bat barum mit fehnfuchtevollem Bergen mein Bruderefohn, - ein Mingling von geringem Alter, aber einfichtsvollen Beiftes; fein Rame flingt, gleich dem feiner Borfahren, Ubirad. Roch ben Lebzeiten feines Bruders, des Patriarchen Gregorius III., auch der Pablamunier oder Pelwier genannt, ward Rerfes in einer großen Berfammlung aller armenifchen Bifchofe und Doftoren gum nachfolger auf dem Stuhle des Ratholifos ernannt. Dieg geschah im Jahre 1165, gegen beffen Ende Gregorius ge-Rerfes folgte nun ohne alle Biderrede, und erlief ftorben ift. in dem darauf folgenden Jahre 1166 feinen berühmten Sirtenbrief an die armenische Mation. Bu diefer Zeit fanden vielfache Unterhandlungen Statt mit ben geiftlichen und weltlichen Oberbauptern bes bnzantinifchen Reiches, um eine Bereinigung gwifchen ber griechischen und armenischen Rirche zu bewirfen. Durch den Tod des Raifers Alexins, des Comnenen und des Ratholifos Rerfes, der ichon im Jahre 1173 gestorben ift, wurden aber alle Diefe Friedens - und Bereinigungeversuche zu nichte gemacht. Merfes ward nach feinem Tode als Beiliger von den Urmeniern verehrt , und der 13. Muguft wird feinem Undenfen gefenert; Galanus hat falfchlich ben 19. November angegeben. Der 19. 20vember ift dem beiligen Rerfes dem Großen, dem berühmten Ratholifos im vierten Jahrhundert, gewidmet.

Der Rlajenfer muß in drenfacher Beziehung betrachtet werben, als Dichter, als Theolog und Gefchichtichreiber. Gein vorzuglichstes und am meisten gepriefenes dichterisches Berf ift fein Gedicht, "Sohn Jesus" überschrieben, welches in 8000 Berfen die Geschichte des alten und neuen Testaments beschreibt. Richt weniger wird gerühmt feine fcon angeführte Elegie auf die Einnahme Ebeffa's, über die wir an einem andern Orte (Sabrbucher für wiffenschaftliche Rritif. Geptember 1829, Dr. 51) ausführlich gehandelt haben. Es wird hierin die Ginnahme und fcredliche Berftorung Ebeffa's burch Emadeddin Benghi in 2000 Berfen beschrieben. Dicht weniger berühmt ift eine armenische Gefchichte in Berfen , - eine Jugendarbeit unferes Merfes. Ginige andere unbedeutendere poetische Arbeiten werden weiter unten angeführt werben.

Unter feinen profaifchen Berfen ift bas nach ben Tageftunden in 24 Paragraphen eingetheilte Gebet, von welchem im Sabre 1822 ju Benedig eine Musgabe in 24 Oprachen erschienen ift, das berühmtefte. Gehr lehrreich und in einem gang vortreff= lichen Stole gefdrieben find feine auf uns gefommene 21 Briefe, größtentheils dogmatifchen und belehrenden Inhalte, worunter auch der Birtenbrief an die armenifche Ration und das Glaubensbefenntnif der armenischen Rirche. Diefes enenflische Ochreiben ward mehrmals mit den andern Briefen bes Marfes gedruckt, als ju Petereburg im Jahre 1788, ju Constantinopel im Jahre 1825, und endlich ju Benedig im Jahre 1829 mit einer lateinischen Ueberfegung verfeben, von demfelben Berfaffer, der uns jest mit Dem erften Bande ber Berfe bes beiligen Merfes in lateinischer Ueberfepung befchenft hat. Cappelletti bat in Diefem erften Bande alle 21 Briefe, dronologifch geordnet, mitgetheilt; ber folgende Band foll Die andern profaifchen Berte Des Ratholifos, feine zwen Predigten, das leben des beiligen Martnrere Gergius, feine verschiedenen Erflarungen über einzelne Theile ber beiligen Schrift und einiges andere enthalten. Die poetifchen Berte gebenft C. nicht ju überfeben; benn 1) fenen fie febr fchwer, und wurden in einer lateinischen Ueberfepung ihrer eigentlichen Ochonbeit und Unmuth beraubt werden. Bon ben wenigen Europaern, Die fich in frubern Beiten mit bem Studium ber armenischen Sprache beschäftigt haben, wie Billefron und Galanus, wird Merfes immer als eines ber erften Lichter ber armenifchen Rirche und Literatur angepriefen. Go fagt Billefron: »Ce grand patriarche est un des plus éloquens pères de l'église d'Arménie. Il était la plume de Gregoire III, son prédécesseur, « und Galanud fagt: "Nierses Ghelajensis orthodoxus patriarcha, quem Armenia universa, ut sanctum illius Ecclesiae patrem, et doctorem agnoscit, ejusque commemorationem in Liturgia et Menologiis celebrat. Fuit poëta sacer, et hac quidem facultate adeo insignis, ut celebrioribus, meo judicio, vel Graecis vel Latinis poetis in suo coaequandus sit idiomate. Man follte woll nicht glauben, baf Cappelletti, nach

biefem lobe, es noch vonnothen gehabt hatte, Rerfes gegen die vunverschamten Berlaumdungen « (impudentissima calumnia. bas find die Borte des Ueberfegers in der Borrede G. 15) bes Galanus zu vertheidigen. Galanus behauptet aber, ben allem Lobe, bas er bem Ratholifus jollt, Merfes babe fruber nur eine Matur in Chrifto angenommen, und ware erft durch den griechifchen Theologen Theorianus gur mabren Lebre befehrt worden. Diefe Ungabe balt nun ber Ueberfeber fur eine unverschamte Berlaumdung, und widerlegt fie durch mehrere, aus den Briefen und dem Glaubensbefenntniffe des Merfes gezogene Stellen. Es wird daben auf die gange fchriftstellerifche Thatigfeit, fo wie auf Die Redlichfeit des berühmten Diffionars ein fchlechter Ochein geworfen. Hic missionarii munere in Armenia quibusdam annis perfunctus, armeniacam linguam aliquantulum adeptus est, moresque illius Gentis, sacrosque ritus leviter percurrens hacreseos notas hic illic inesse sibi visus est. propter librum conscripsit Conciliationis Ecclesiae Armenae cum Romana ex ipsis Armenorum Patrum et Doctorum testimoniis, Romae 1650; per quem a S. Sede gratiam inire volens, errores, quos reperisse ajebat in aliquibus sanctorum eiusdem gentis Patrum Doctorumque textibus, quasi laciniis undique decerptis ac male intellectis, refutavit. Armenice et Latine opus suum elucubravit, ejusque calliditas in co praesertim elucet, quod duplici hoc labore in utraque lingua collato (mutuae namque videntur esse versiones) mitius aliquantulum armenice loquitur quam latine.

Die zwen erften Briefe ber Gammlung find zu ber Beit gefchrieben, wo Merfes noch Bifchof war. Rerfes fchrieb aus Muftrag feines Bruders, bes Ratholifos Gregorius nach Mefovota. mien, um der Beiftlichfeit von unnuben Streitigfeiten abzurathen. Einige Beiftliche behaupteten namlich, die gottliche Datur Chrifti felbit babe am Rreuge gelitten, andere bloß ber Rorper; einige behanpteten, Die Opferung der Thiere fen Gott gefällig, andere Das Gegentheil; einige behaupteten, was vom irdifchen Paradiefe in der Schrift vorfomme, fen bloß geiftig oder figurlich gu verfteben; wiederum andere waren entgegengefetter Meinung u. dal. Mehreres. Rerfes ermahnet die fammtliche Beiftlichkeit, fich von unnüben Streitigfeiten Diefer Urt fern zu balten. »Ihr lehrt die Schrift," fchreibt er, »nicht barum, daß ihr einen Bortbeil bavon giebet, oder euch unterrichtet, wie es einem wahren Beiftlichen ziemt, fondern damit ihr Stoff fur enre Streitigfeiten auffinden, und, jum Berderben eurer Gemeinde, einer über ben andern ben Gieg erlangen moget. In Betreff ber Matur Chrifti erflart er fich bier, wie es uns fcheint, nicht gang orthodor, in

folgenden Borten: »Univit enim, quasi mixtionis modo, in utero Virginis hanc naturam nostram, creatam increatae naturae suae copulans; hanc passionibus obnoxiam cum ea, quae passionum immunis est, hanc corruptibilem cum incorruptibili, hanc mortalem cum immortali; atque ita unus factus est et indivisibilis, non per mutationem vel alterationem, sed ineffabili mixtione unioneque, haud quidem potentiore a debili superata, sed debili superata ab illa fortiori, juxta Theologum Gregorium: »Commixta fuit humanitas cum divinitate, et unus effectus est, superante superno, ut Deus adeo ego essem, quemadmodum ipse homo,«

Die Urmenier baben die altteftamentarifche Sitte, am beiligen Ofterabend ein Camm gu opfern, benbehalten. Das Gleifch Davon wird den Urmen ausgetheilt. Dief gefchieht auch manchmal ben andern Seften, und an ben Tagen, wo ein Requiem für Die Todten gehalten wird. Diefe Sitte wird in einem unge-brudten Berfchen Des Mofes von Chorene »von ben Gebetena überfchrieben, bem beiligen Juftus, Bifchof von Berufalem, dem vierten nach dem Apostel Jafob, jugeschrieben. Debrere Beiftliche verdammten nun Diefe Sitte als etwas Jubifches. Rerfes verweift ihnen diefes, und erflart die Entftebung diefer Sitte auf folgende Beife. "In ben Canones des Patriarchen Ifaac \*) beifit es, daf nach der Befehrung unferes Bolfes burch Den heiligen Gregorius jum Chriftenthume Die vor Rurgem befehrten heidnischen Priefter jum Gregorius famen und fagten: "Go lange wir Beiden waren, fonnten wir und unfere Rinber ernahren; gib du und jest ein Mittel an, wie wir leben fonnten. Gregorius beschloß bierauf, ihnen wie ben Leviten ben Behnten anzuweifen, und befahl bem Bolte, baf fie, fo wie ebemale ben unreinen Idolen , jest bem einzigen Gotte Opfer barbringen, und einen großen Theil berfelben den vom Beidenthume befehrten Prieftern geben follten. Man fonnte bemnach den Armeniern, wie das Galanus und Andere gethan baben, aus Diefer und andern Sitten gleicher Urt feineswege den Borwurf machen, daß fie fich jum Judenthume binneigten. Bu melcher Bitterfeit aber Diefe Streitigfeiten fcon gedieben waren, erficht man aus folgender Stelle: A mendacibus ergo veneficis-

<sup>\*)</sup> Ramlich Isaac ber Parther im funften Jahrhundert, ber Beitgenoffe bes Mefrob und ber andern fogenannten heiligen Ueberseher.
Die merkmirdigen Canones des Patriorchen find niemals im Drucke erschienen; fie befinden sich handschriftlich in der an armenischen Manuskripten so reichen Bibliothek der Mechitariften auf
S. Lagaro.

que verbis vestris seducti sunt et Praesules Syrorum, qui, sicut audivimus, suae Genti jubent, absque scrupulo manducare caesum Alienigenarum, omniaque immunda et abhorrenda animalia, ut solent; atque ab Armeniorum caeso caveri, ne fortasse paschalis agni oblati stomachum tetigerit. Es folgen bann noch gebu andere Abschnitte, worin fich Rerfes im Damen des Ratholifos über einzelne, von den in Defopotamien wohnenden Urmeniern erbobene Streitigfeiten erflart. bem achten Abschnitte lefen wir Folgendes über bas Rituale ber armenifchen Rirche, worüber fich ebenfalls 3wiftigfeiten erhoben hatten, indem eine Parten behauptete, es fen den alteften Rirchenfagungen nicht gemäß, foudern von dem Patriarchen Mafchtob gegen bas Ende bes neunten Jahrhunderte gufammengetra-"Bas in dem Rituale vorgefchrieben wird, a fagt Rerfes Dagegen, wift theils aus den Gagungen der alten Rirchenvater, theils von unferm Erleuchter, theils auch von ben Patriarchen anderer Bolfer festgefest worden. Steht doch vor jedem Canon ber Mame besjenigen, ber ibn verfaßt bat? Dafchtos bat bloß Die einzelnen getrennten Gabungen in ein Buch gufammengetragen, und defhalb wird es mit feinem Ramen benannt.

Das zwepte Schreiben bes Nerfes enthält die Antwort, die er ebenfalls in Auftrag des Bruders und Patriarchen geschrieben hat, auf einen Brief eines sprischen Doftors, eines gewissen Jacobus. Jacobus hatte seinen Brief in sprischer Sprache geschrieben, was Nerses zu dem Bekenntniß veranlaßt, daß er diese Sprache nicht verstande, und deshalb genothigt gewesen ift, sich den Inhalt von einem Kundigen mittheilen zu lassen. Die Antwort dreht sich durchaus um das Mysterium der Incarnation

und der Ratur Chrifti.

Das dritte Schreiben der vorliegenden Sammlung enthält den berühmten, schon einigemal erwähnten Sirtenbrief, den Rerfes nach der Besteigung des Patriarchensisses an die armenische Nation erlassen hatte. Ben diesem merkwürdigen, nahe an hundert Seiten füllenden Sirtenbrief ist es uns vergönnt, die Uebersehung mit dem Originale vergleichen zu können, das in einem besondern Abdrucke im Jahre 1830 zu Wenedig erschienen ist. Bon den übrigen prosaischen Schriften des Clajensers standen und weder Drucke, noch Handschiften — Cappelletti lieserte seine Uebersehung nach mehreren Manuskripten der Bibliothek zu Selgaro — zu Gebote. Dieser hirtenbrief gibt ein deutliches Bild von dem geistigen und politischen Justande der armenischen Nation um die Mitte des zwölsten Jahrhunderts. "Unser Wolf, sagt Nerses, "hat keine Hauptstadt, keinen stark bewohnten Ort, wo die Menge von Bischösen und Doktoren Gottes Gebote lehren

tonnte, wie bas von ben ehemaligen Bifchofen und Doftoren gefcheben ift. Bir felbft muffen, wie ein von Jagern und Sunden verfolgtes Reb, in Diefer Soble \*) bier unfere Buflucht fuchen, wo und alles dem Rorper Nothwendige mangelt, und und felbit Bohnungen fehlen. Ja es mangelt uns fogar land, bas wir in Schweiß und Arbeit befaen fonnten, um une Dadurch unfern Unterhalt und Nahrung ju verschaffen. Die driftlichen Furften und Ronige fteben une beffen ungeachtet doch nicht ben.a Unficht über die Matur Chrifti fpricht er (G. 10 des armenischen Tertes und G. 101 ber leberfegung) deutlich genug aus. Es gibt einen Chriftus, und feine einzige Derfon beftebt aus zwenen vereinigten Maturen. richtet fich im Berlaufe feines Sirtenbriefes an alle einzelnen Stande. Er beginnt mit den Monchen in den Kloftern, richtet Dann feine Ermahnungen an die Prioren ober Borfteber Diefer Rlofter, an Die Bifchofe und an Die Beiftlichfeit im Allgemeinen; eben fo wendet er fich in besondern Abschnitten an die weltlichen Rurften, an bas Militar, Die Burger, Die Landleute und bas Bolf überhaupt, und an das weibliche Gefchlecht. Bir ermabnen euch, fagt er in feiner Unrede an die Monche, daß ibr nicht, wie jego bie und da die Gewohnheit einreift, wie die Bauern bas Reld bestellt. Er beflagt fich bann im Berlaufe feiner Ermabnungen viel über den Geis und die Sabfucht der Monche feiner Beit, Die nicht allein mit dem Rothwendigen verfeben waren, fondern auch an allem Ueberfluß hatten, fich um das Geelenbeil gar nicht mehr befummerten, und, wenn einer dem andern begegnet, fich bloß fragen : Wie viel tragen Diefes Sahr beine Befinungen ein, ifte viel oder wenig? Dicht minder beflagt er fich über ben Ehrgeis gewiffer Beiftlichen, Die durch Bestechungen und andere fchlechte Mittel es dabin ju bringen wiffen, daß fie von ihren herren, den Turfen, ju Bifchofen ernannt werden. Sie perfprachen den Eprannen mehr und mehr Abagben, fo dafi Die Rirche Chrifti immer ftarfer unterdrudt wird. Die Lebren, Die Merfes den weltlichen Rurften und den Laien im Allgemeinen gibt, zeugen binlanglich von feiner Ginficht und Renntnif aller Berhaltniffe des Lebens. Den Frauen empfiehlt er besonders, fich nicht mit Befchworungen, mit der Magie und Giftmis icheren abzugeben; fie mogen fich auch nicht fcminfen u. bgl. Mehreres.

<sup>\*)</sup> Ramlich Grancla, ein an den Granzen Armeniens auf hoben Bergen gelegenes Caftell, wohin Gregorius III., um vor einem plogelichen Ueberfalle der Turken sicher zu fenn, den Patriarcheusis verslegt batte.

Das vierte Schreiben enthalt bas Glaubensbefenntnif ber armenifchen Rirche, welches Merfes auf Berlangen bes Mlerius, ber im Jahre 1165 burch Mameftia ober burch Movfuestia auf feinem Buge gegen die Turfen gefommen war. Diefer Mlerius war ein ungrifcher Pring, und bieß eigentlich Bela; ibm mar Die einzige Tochter bes erften Beibes bes Raifers Manuell beftimmt, Die er aber, wie aus ber Geschichte befannt, fpater nicht befommen hat. In der Ueberschrift Des armenifchen Briefes wird diefer Merius ber Ochwiegerfohn Manuels genannt. In Diefem Glaubensbefenntnig vertheidigt Merfes Die armenische Rirche gegen jeden Borwurf der Regeren, und verweift daben, mas merfwurdig genug ift, um feine Unfichten zu befraftigen, auf armenifche Schriften, Die aus den Beiten vor der Erfindung ber armenifchen Buchftaben berrubren, und mit griechifchen Rarafteren gefchrieben waren. Diefes Ochreiben ift das zuverläßigfte Dofument gur Kenntnif ber Lehrfage und einzelner, von ben Sitten der abendlandifchen Rirche abweichenden Ceremonien; Diefe werden bierin nicht allein aufgegablt, fondern auch die biftorifchen und andern Grunde Diefer abweichenden Ceremonien ober Gebrauche erflart. Der beilige Gergine, ben die armenische Rirche verehrt, war ein frommer gurft in Cappadocien, ber gu Reiten Conftantine des Großen gelebt bat. 2018 Julianus gur Regierung fam, entfloh er gegen Perfien, befehrte Dafelbit mebrere gum Chriftenthume, und erhielt endlich fammt feinem Gobne von Sapor den Martnrtod.

Diefes Ochreiben erhielt den Benfall des geiftlichen und weltlichen Oberhanptes von Bnjang. Raifer Manuel fcbrieb an Gregorine III., und bat, er mochte ibm feinen gelehrten Bruder Merfes gufenden, Damit Die Unterhandlungen über Die Bereini= gung zwischen ber armenischen und griechischen Rirche begonnen werden tonnten. 216 der Brief Manuels anfam, war Gregorine fcon geftorben, Merfes fonnte fich, da er jest felbft Ratho= lifos der armenischen Mation geworden war, ben Bunfchen bes Raifers unmöglich fugen, und fchrieb befihalb eine Untwort, -Die fünfte Eviftel der vorliegenden Gammlung. Er fagt bierin bem Raifer , daß er ein wurdiger Machfolger fen Conftantine und Theodofius bes Großen, Die mit der armenischen Ration ein Bundnif abgeschloffen hatten, welches nicht fowohl weltlicher, als geiftlicher ober geiftiger Art gewesen fen. Er empfiehlt bem Raifer ale vorzuglichftes Mittel, um eine Bereinigung gu bemirfen, daß die bngantinische Beiftlichfeit und das Bolf ihren Saft ablegen, und Die orientalische Chriftenheit mit Liebe umfaffen mochten; "denn bis jest," fagt er, "glauben fie, es fen bloß Gerechtigfeit, wenn fie und haffen, und wahnen, daß Diefer

ì

Saß hinlanglich fen, die ewige Glückfeligkeit zu erlangen. Auch hörten wir, daß der heilige und erste \*) aller Bischöfe, der römische Pontifer und Nachsolger des Apostels Petrus, einige seiner Weisen in dein Reich geschickt hat, um eine Glaubensvereinigung zu bewirten. Der Patriarch der Sprer starb in derselben Woche, wo ich zum Katholifos erhoben worden bin; sein Nachsolger und das Collegium der sprischen Bischöfe schieften und einige Abgeordnete, um sich mit unserm Volfe zu vereinigen, die ich mit Liebe und Kreundschaft ausgenommen habe.«

Der fechote Brief enthalt ein nochmaliges Glaubensbefennts nif der armenischen Rirche, das Nerfes auf ausdrudlichen Bunich Des Raifers Manuel aufgefest bat. In Diefem Ochreiben führt er eine große Stelle aus dem Berte des Remefind wüber die Da= tura an. Es ift zu bemerten, daß diefes Werf von Merfes, wie von den übrigen armenischen Gfribenten durchgangig dem Gregorius Myffanus jugefchrieben wird; Diefes Bert ward von Stephanus von Gunif im achten Jahrhundert ins Urmenische überfest, und bat fich bis auf beutigen Sag in mehreren Sandichriften erhalten. In dem zwenten Theile Diefes in firchlicher Begiebung außerft lehrreichen Schreibens werden die Bebrauche ber armenifchen Rirche theils nach ber Schrift, theils nach den Gapungen der frubern Rirchenvater vertheidigt, und die abenteuerlichen Rabeln, Die im griechischen Reiche uber einzelne abweichende Sitten ber armenischen Rirche im Umlauf waren, in ihrer gangen Dichtigfeit bingeftellt.

In dem siebenten Schreiben dankt der Ratholitos dem Raifer von Byzanz nochmals für seine irenischen Bemühungen. Er erwähnt, daß er mit dem ihm gesandten Magister Theorianus und dem vom Raiser ihm ebenfalls geschickten armenischen Geistlichen Johannes sich besprochen, und zu seiner Freude gesunden hatte, daß die Griechen von der nestorianischen Keteren ganzlich entsernt waren; er seinerseits fände deßhalb, daß der Vereinigung gar nichts entgegenstände; doch musse er erft die Bischöse zusammenfommen lassen, um sich mit ihnen deßhalb zu berathen. Es ist bekannt, daß die Griechen und Syrer behaupten (Assemani bibliotheca orientalis, tom. II. p. 364), Nerses ware von Theorianus mehrerer Irrthumer überführt worden; er habe bekannt, daß seine früheren Unsichten irrig gewesen wären. Uns diesem

<sup>\*)</sup> In dem armenischen Texte der Werke Rerses, die zu St. Peters, burg erschienen find, fleht blog: "Wir hörten, daß der römische Erzbischof und Nachfolger des Apoftels Petrus." Die Handschriften der Bibliothet der Mechtariften ftimmen aber sammtlich mit ber von Cappelletti gemahlten Lefeart überein.

Schreiben erhellt aber burchaus bas Gegentheil; Rerfes fugt zwar auf Berlangen des Theorianus nochmals in Rurge ein Blaubensbefenntniß ben, bas aber in feinem Dunfte von ben frubern verschieden ift. C. balt defibalb mit allen Doftoren Urmeniens die in griechischer Oprache erschienenen Disputationes amifchen Rerfes und Theorianus fur unterfchoben. Galanus und viele andere Geschichtschreiber der driftlichen Rirche haben aber im Gegentheile Die Mechtheit Diefer im vierten Bande ber Bibliotheca veterum Patrum abgebruckten Disputationen niemals bezweifelt. C. fagt in diefer Begiehung in der Borrede: At quomodo vir (Galanus) armeniacam linguam callens decipi poterat ab apocrypha quadam et dolosa sermocinatione a Graecis procul dubio excogitata, ut se de tanto viro reportasse victoriam, seque Armeniis praeeminere videren-Nonne satius erat, absque partium studio cuncta S. Nersetis opera perlegere, ut veritas inde eluceret? Nec priorem tantum, quam refert P. Galanus, verum et secundam Nersetis cum Theoriano disputationem gr. et lat, Romae nuper editam inter fabulas esse amandandam, eadem de causa luculentissime patet. Diefer Brief ift übrigens ber eingige, der ein Datum enthalt, er ift namlich gefchrieben im Oftober des Jahres 1170.

Der achte und neunte Brief ift ebenfalls an Raifer Manuel gerichtet, und enthalt einzelne Museinanderfenungen in Betreff der Lehrfage und Gebrauche der armenischen Rirche; es erhellt Daraus in Der That, daß Merfes fich feineswege durch die Disputationen mit Theorianus fur besiegt gehalten bat. Go fchreibt er unter andern, daß er in der funftigen Gynode der armenifchen Bifchofe alles anwenden wolle, damit fie einzelne, von der armenischen abweichende Gebrauche ber griechischen Rirche annabmen; dief aber nicht fowohl defhalb, ale wenn er vom Arrthum gur Bahrheit befehrt worden mare, fondern bloß aus Liebe jum Frieden. - Der gebnte Brief enthalt das Musschreiben an die Bifchofe und armenischen Doftoren wegen der Bereinigung und bes Friedens mit ben Griechen. Dieß war die lette der irenischen Bemuhungen des Klajenfere; er ftarb, und binterließ fomobl bas Gefchaft ben ber Onnode, ale die projektirte Bereinigung mit den Griechen feinem Machfolger auf dem Gipe bes Ratholifos, Gregorius Decha oder Das Rind genannt. Die Uften Diefer vom Gregorins gehaltenen Onnode und mehrere, ber Bereinigung wegen von Gregorius nach Bnjang gefendeten Briefe haben fich in der armenischen Sprache erhalten. Much diefe im gwölften Jahrhundert unternommenen Berfuche, eine Bereinigung zwischen benden, gegenfeitig fich haffenden Nationen und Rirchen, den Armeniern und Griechen, zu bewerfstelligen, blieben nicht weniger fruchtlos, als die fruherhin unternommenen im fiebenten und achten Jahr-

bundert.

Das eilfte Schreiben ift an Michael, ben Patriarchen ber Sprer, gerichtet, und betrifft die Vereinigung mit der sprifchen Kirche. Diefer Brief ift durchaus von demjenigen verschieden, den Affemanni aus Bar Hebraeus, tom. II, p. 364 mitgetheilt hat. Nerses erklart hierin ausdrucklich, daß die armenische Kirche den Glaubensfah des Julianus von Halicarnaß, nach welchem Christus nur zum Scheine, nicht aber wirklich am Kreuze gestorben sen, verdamme und verabscheus; die armenische Kirche halte sich im Gegentheil durchaus an das Concilium von Nicaa.

Die folgenden Briefe bis zum zwanzigsten enthalten bloß freundschaftliche Ermahnungen und Antworten auf gewöhnliche Ereigniffe, die für die Nachwelt nichts Lehrreiches darbieten; besto lehreicher ist das zwanzigste Schreiben, Anweisungen enthaltend, wie man die in der Stadt Samostata lebenden Sonnen en fohne oder Paulicianer zum Christenthume bekehren solle, und unter welchen Bedingungen sie in die christliche Kirche aufgenommen werden könnten. Es ist bekannt, von welcher großen Wichtigkeit die Paulicianer in der Geschichte der christlichen Kirche sind, und wir sinden es deshalb zweckmäßig, diese neue Quelle zur Kenntnist dieser merkwürdigen Sekte in dem Anzeigeblatte vollständig nitzzutheilen. Der Ansang dieses Schreibens lautet folgendermaßen:

Merfes, ber Diener Gottes und durch bessen Barmherzigfeit Ratholifos ber Armenier. Wir senden unsern Gruß der Liebe und unsern Gegen aus dem heiligen und gottlichen Zeichen, aus der heiligen Rechte des Erleuchters und aus diesem unseren Sipe (Momela) den ehrwürdigen Priestern in der Stadt Samosata, dem Chorepiscopus Dorus und den übrigen geistlichen Gehülfen der Stadt, den Gott liebenden Mannern, Gazan und allen Familienvätern, unseren Sohnen im Geiste, die Gott der Herr immer nach Körper und Geist unversehrt bewahren möge.

Merfes erklart dann ausdrucklich, daß die Sonnen fohne Samofata's durchaus diefelbe Sefte find, welche von den Griechen Paulicianer genannt werden; fie hatten fich vom Gregorius dem Erleuchter nicht befehren laffen, waren aber jego zum Theil in Aufrichtigfeit entschlossen, dem Bosen zu entsagen. Man folle diese defhalb vor der Thure der Rirche versammeln, und fragen: ob sie aufrichtig zur Gotterkenntniß und zum Christenthume sich bekehren wollten? Bejahen sie diese Frage, so besehre man sie, daß Gott die Sonne bloß deshalb geschaffen habe,



um die Belt zu erleuchten, diefelbe Bestimmung hatten Mond und Sterne; die Pappel mögen sie nicht mehr als die übrigen Baume verehren, und nicht mahnen, daß das Kreuz Christi aus Pappelbolz verfertigt gewesen sen u. f. w.

Bahrend Die profaifchen Berfe unferes Rerfes fruber fcon vollständig gedruckt erschienen find, fo hatte man bis jest, ungeachtet der wiederholten Abdrude einzelner der vorzuglichften poetifchen Produftionen, noch feine vollständige Cammlung aller feiner dichterischen Berfe und Berfuche. Die an ber Gpike unferes Urtifels angeführte, auf G. Lagaro erfchienene Gammlung enthalt alle poetifchen Produtte des Ratholifos, feine geiftlichen Somnen und die Elegie auf die Ginnahme von Edeffa ausgenom= men. Bir wiffen nicht, welche besondere Grunde Die gelehrten und fleifigen Mechitariften veranlagt baben mogen, Die benann= ten Stude aus Diefer Sammlung auszuschließen; daß Die Symnen ichon im armenischen Gefangbuche abgedruckt find, und die Elegie auf Edeffa erft im Jahre 1827 auf Roften der afiatifchen Gefellichaft burch Bobrab berausgegeben murde \*), mochte boch wohl feine Entschuldigung fenn fur die Beglaffung diefer berühmten Stude aus einer vollständigen Sammlung ber poetischen Berfe bee Merfee.

Der prosaische Theil der armenischen Literatur hat sich durchaus nach griechischen Mustern des dritten und vierten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung und nach den Erzeugnissen der spätern griechischen Literatur unter den byzantinischen Kaisern gebildet; in dem erst im achten und neunten Jahrhundert aufblichenden poetischen Theil ihrer Literatur haben sich aber die Armenier die Araber zum Muster vorgeset. Biele, und dieß die berühmtesten Werfe der armenischen Poesie gehören zu derzeinigen Verögattung, welche die Araber, weil die Verse durchaus auf lam oder lendigen, Lamiat nennen. Den Armeniern wird diese Verögattung daburch erleichtert, weil ihr Participium Persetum sich auf eal endiat.

Das erfte Gedicht ber vorliegenden Sammlung enthalt die oben schon erwähnte, früher mehrsach im Druck erschienene Geschichte des alten und neuen Testamentes, die gewöhnlich nach den zwen Anfangsworten (hunen neue), Hisus acti, Jesus

<sup>\*)</sup> Die Angabe in dem Quadro della storia letteraria di Armonia da Mons. Placido Sakias Somal. Venezia 1829. Seite 84, daß diese Ausgabe mit einer frangosischen Uebersegung versehen ift, ist ungegründet; es findet sich vor dieser Ausgabe blog eine kurze, in französischer Sprache geschriebene Rotig von dem verstorbenen Saint Martin.

fus ber Gobn, benannt wird. Der Unfang bes Gebichtes lautet nämlich folgendermaßen : "Jefus, der Gobn Des Baters. der Eingeborne, ein Strabl ber Gestalt nach, der Erzeugte, unaussprechbaren Borbildes a u. f. w. Der berühmte Lacroie bat erlauternde Roten zu Diefem Gedichte gefchrieben, Die er ben Berausgebern des Mofes von Chorene, ben Brudern Bbifton. mitgetheilt hatte. Gie find aber , wie viele andere Berfe Diefes gelehrten Mannes, bis jest noch nicht wieder aufgefunden wor-Thesaurus epistolicus Lacrozianus I. 352. Bir bemerfen nur noch, damit der Lefer einen Begriff von der Runftlichfeit Diefes Gedichtes habe, daß die vier aus 8000 Berfen bestebenden Befange fammtlich auf einen und benfelben Reim, namlich auf in fich endigen. Es folgen bann bren fleinere Gebichte, movon bas gwente ein Glaubensbefenntnif enthalt, in 1334 Berfen. Die darauf folgende Lobrede auf das beilige Kreut ift in mannigfachen Beromagen, Die fich auch auf verschiedene Reime endigen, Das fur und intereffantefte Stud ber vorliegenden abgefafit. Sammlung mag wohl die in 1568 Berfen abgefafte Gefchichte ober Reimchronit der armenischen Nation fenn; fie ift in der oben angeführten arabifchen Beregattung, Camiat genannt, gefchrieben, und bis auf die Beit des Ratholifos Gregorios III. berabgeführt. Die goldene Deriode der armenischen Literatur mahrend bes funften Jahrhunderts, wo Ifaac der Parther, Mofes von Chorene, David der Philosoph, Glifaus, Mefrob, Goriun, Joseph und andere ausgezeichnete Manner der armenischen Nation lebten und wirften, ift mit vielem Reuer geschildert. Bir halten es nicht vonnothen, Die übrigen fleinern Gedichte, Die größtentheils geiftlichen Inhalts find, wie die Lobvreifungen ber Engel, Das Gedicht nuber Die Simmela und Die gereimten Gebete, fo wie die poetischen Spielerenen, wie Rathfel und bergleichen, einzeln aufzuführen. Dir bemerten nur noch, daß ben diefer Cammlung ber poetischen Berte bes Merfes acht Sandichriften ju Rathe gezogen worden, wovon vier ale febr alte und vortreffliche von ben Dechitariften gerubmt werden. Die vorzuglichften Barianten find am Ende des Buches, bas auch mit einem Regifter über alle in dem Gedichte vorfommenden Namen verfeben ift, angeführt.

Carl Fried. Meumann.

Art. VI. Fragmenta theotisca versionis antiquissimae evangelii S. Matthaei et aliquot homiliarum. E membranis monseensibus bibliothecae palatinae vindobonensis ediderunt Stephanus Endlicher et Hoffmann Fallerslebensis. Vindobonae. Typis Caroli Gerold. 1834. XIV u. 88 ©. gr. 4. Mit einem Racimile.

Das willfommene Gefchent, mit welchem bie Sprachforfcher burch Die unvergogerte Berausgabe biefer althochdeutschen Fragmente überrafcht werden, genugend gu murdigen, ben Gewinn, ber fur Grammatif und Lericographie baraus erwachft, grundlich und vollständig barguftellen , Die Leiftung ber Berausgeber burchgangig ju prufen und, wo et fich erforberlich zeigt, ju fichern, ju ergangen ober ju berichtigen, Dieft Alles bildet eine Mufgabe, beren lofung ju verfuchen ber Unterzeichnete felbit in voller Mufie und in bequemem Gebrauche aller Gulfemittel Bebenfen tragen wurde. Der Mufforderung bingegen, eine Unzeige Diefer wichtigen Entdedung zu beschleunigen, glaubte er fich nicht entziehen zu durfen, ba ibm durch gunftige Rugung beschieden war, an der frifchen Freude des allmalichen Muffindens Diefer Bruchftude Theil zu nehmen, und von allen Arbeiten der Berausgeber fortwahrend unmittelbar unterrichtet gu fenn, ja ihnen einigen Benftand gu leiften, den fie in der Borrede frenlich au boch anschlagen. Darf er fich die Sabigfeit ju eindringender Beurtheilung nicht gutrauen , fo fühlt er doch in Diefer Stellung ben Beruf, von der Gorafalt und Mube, welche auf diefe lleberrefte fruben Alterthums gewendet worden ift, treues und unumwundenes Beugniß abzulegen.

Geche und zwanzig, wenn auch zum Theil ara verftummelte, Quartfeiten mit zusammenbangender althochdenticher Rede muffen fcon ohne nabere Betrachtung als eine nicht unbedeutende Bermehrung unferes Quellenvorrathe gelten. Bwar ift Die Ungahl ber Denfmaler althochdeutscher Gprache nicht unbeträchtlich, aber der geringe Umfang einiger, Die Gigenthumlichfeit anderer ermaßigen ihre Bedeutsamfeit. Ein großer Theil' derfelben besteht ans ben Gloffen, die bald in geringer Rabl in biblifchen und anderen Sandichriften verftedt, bald in großere Gammlungen vereis nigt, einen reichen Schat althochdeutscher Worter aufbewahrt In früherer Beit haben vornehmlich Frang bu Jon, baben. Bernhard Dez und 3. G. Eccard, in neuerer Docen, Graff und Soffmann fich burch Sammlung und Befanntmachung ber Gloffen verdient gemacht; noch manches unbefannte Bort wird aus ungebrudten Gloffen Graffe langerfebnter Gprachichat ju Lage fordern. Rur Lericographie und Die lericologische Geite Der Grammatit haben fie boben Berth, ber im Gangen burch ftrenge, bas

Berftandniß erleichternbe Beziehung auf Die gloffirten lateinischen Borter erhöht, guweilen aber burch Berderbniffe beschranft wird, Denen vereinzelte Borter leicht ausgefest maren, und beren Seilung befondere in den nicht feltenen Kallen, wo auch die lateini: fchen Borter entstellt find, febr fchwierig ift; Onntactifches lebren fie wenig, und felbit fur die Kenntnif der Pronoming und ber Partifeln find fie nicht von der Bichtigfeit, die fie fur die gleichfam mehr forperlichen Romina, Adverbig und Berba baben. Bon ben Denfmalern aufammenbangender Rede fteben Die 3uterlinearversionen den Gloffen febr nabe, indem fie mit blinder Ereue ben oft miffverstandenen lateinischen Terten folgen, um Beift und Bortftellung ber beutschen Gprache unbefummert: Benn fie baber fur die Renntnig ber Glerionen weit ergiebiger find, ale die meift unflectierten Gloffen, wenn fie Pronomina, Prapositionen und Partifeln in viel größerer Menge barbieten, fo find fie boch fur die Untersuchung ber althochdeutschen Onntar nur febr behutfam ju gebrauchen. Die altefte und wichtigfte Diefer Interlinearverfionen ift die von Rero, Monch ju G. Gallen, um das Jahr 720 verfaßte lleberfegung ber Regel bee h. Bene-Spateren Jahren Desfelben Jahrhunderts gehort Die deutsche Interlinearverfion feche und zwanzig lateinischer Symnen an, welche Jacob Grimm im 3. 1830 aus Du Jon's (Junius) ju Orford aufbewahrter Abichrift berausgegeben bat. Beift belebt Das wichtige und ansehnliche Bruchftud einer im Unfang des achten Jahrhunderts verfagten Ueberfegung der ifidoris fchen Schrift de nativitate Christi, welches am genauesten nach Roftgaard's Abschrift ber Parifer Sandschrift, die bisher fur Die einzige galt, im zwenten Stud ber danischen Bibliothef (1738) gedruckt ift. Geringere Frenheit zeigt die dem neunten Jahrhun-Dert gehörige leberfepung ber tatianischen Evangelienharmonie. Das Sauptdenfmal Diefes Jahrhunderts ift Otfrid's gereimte Evangelienharmonie, jest mit dem paffenderen Damen Rrift begeichnet. Unter den berausgegebenen Gprachdenfmalern des gebnten Nahrhunderte ift des G. Galler Monche Rotter (mabricheinlich des dritten , Labeo genannten , 952 geborenen und 1022 geftorbenen) Pfalmenüberfegung. Die G. Galler Sandichrift berfelben ift in Schilter's thesaurus gedruckt; bagegen find aus ber Wiener, von jenem Terte abweichenden Sandfchrift, die nur die erften und die britten funfgig Pfalmen enthalt, bis jest nicht mehr als fieben Pfalmen berausgegeben (in Soffmann's Fund-In G. Gallen find außerdem noch Sandfchriften vorhanden von Ueberfetungen bes Ariftotelifchen Organons, Des Boethius de consolatione philosophica und des Martianus Capella, und von deutschen Abhandlungen über die Dufif.

hobe Bichtigfeit biefer von Rotfer ober von anbern G. Galler Beiftlichen feiner Beit mit Rotterifcher Sprachgenauiafeit verfaßten Berte erhellt aus ben gablreichen, aus Lachmann's Abichriften geschöpften Unführungen Jacob Grimm's im zwenten und britten Theile ber Grammatif. Auf vollständige Berausgabe wird feit langen Jahren vergebens gehofft, und wem nicht Abschriften ju Gebote fteben, der muß fich mit den durftigen Droben beanugen, welche Gerbert's iter alemannicum und scriptores de arte musica, von ber Sagen's Denfmaler und Lachmann's specimina linguae franciscae enthalten (ju dem in den scriptt, de arte musica I. 06 - 102 gedrudten Bruchftud mufitalifchen Subalts bat der Bibliothefar Dr. Ochonemann zu Bolfenbuttel im 3. 1831 in seiner Bibliotheca Augusta, h. e. notitiae et excerpta codicum manuscriptorum bibliothecae augustae quae Wolfenbuttelae est, G. 12 ff., abweichende Lebarten einer Bolfenbutteler, ebemale Marquard Gude geborigen Sandichrift befannt

gemacht).

Die bedeutendften Denfmaler der Gprache des eilften Sabrbunderte find Billeram's, Abts zu Ebereberg in Banern (geft. 1085), in gablreichen Sandichriften erhaltene, am Beften von Soffmann (Bredlau 1827) berausgegebene Darapbrafe bes boben Liedes, und ber in einer Wiener Sandichrift unter bem Titel Reda umbe die tier enthaltene Physiologus, in Soffmann's Rundgruben am genauesten abgedruckt. Reben Diefen Quellen grofferen, obichon jum Theil febr maffigen Umfange befiben wir eine Ungabl fleinerer althochdeutscher Stude, auf deren wichtigfte bingudeuten bier genugen muß. Mus bem achten Jahrhundert stammt die fogenannte Exhortatio ad plebem christianam (nach ber Munchener Sandschrift ben Docen, Mifc. 1, 4-8): bas jum Theil allitterierende, julest von Badernagel mit Gorgfalt berausgegebene Beffobrunner Gebet; eine Muslegung Des Baterunfer (in Docen's Dife. 2, 287-290). Mus dem Ende des achten oder dem Unfange des neunten Jahrh. bas fich ftart gum Miederdeutschen neigende Raffeler Bruchftud eines allitterierenden Bedichts von Sildebrand und Sadubrand, durch Bilb. Grimm's vortreffliches Facfimile in feiner gangen Gestalt allgemein zuganglich. Mus bem neunten Jahrh. ber Ochwur bes Konigs Rarl vom 3.842, in der Perhifchen Ausgabe des Mithart (Monum. 2, 665) mit Jac. Grimm's Erlauterungen am beften berausgegeben; bas von Docen vor etwa zwanzig Jahren entbedte, aber nicht befannt gemachte, von Ochmeller wieder aufgefundene und unter dem Titel Dufpilli im Jahre 1832 forgfaltig berausgege= bene Fragment eines allitterierenden Gedichts vom Ende der Belt; Das Schone Lied auf Ludwig, einen Gobn Ludwigs bes Stammlers: ein Lieb von ber Samariterin; ein Bruchftud einer gereims ten Pfalmenüberfebung; ein Fragment eines Gebichtes auf ben b. Georg. Mus bem gebnten Jahrh. befigen wir ein in abmech felnden deutschen und lateinischen Beilen, nach Lachmanns Bemertung nicht vor 962, abgefaßtes Lied auf Otto bes Erften zwente Berfohnung mit feinem Bruder Beinrich. Mus bem eilften Jahrh. ift nbrig das Gebet Otloh's, Benedictiners von G. Emmeram , und , aus bem Ende biefes Jahrhunderts , bas von Soffmann vor einigen Monaten in der Fürftenberg'fchen Bibliothef ju Prag entbedte und unter bem Titel Merigarto berausgegebene Bruchftud eines fosmographischen Gebichts.

Bu diefen Ueberreften ber althochdeutschen Gprache treten nun, an Umfang viele, an Alter Die meiften übertreffend, Die vorliegenden Bruchftude, von benen bieber nur eine einzige Quartfeite befannt war. Bwar fagt Joh. Georg Eccard im gwenten Theile feiner Francia orientalis (3.326): »Quatuor quoque Evangelia eadem tempestate verbotenus in Germanicam linguam translata sunt, ex quibus duo folia veteri codici agglutinata invenit M. R. P. Bernardus Pezius, unde vidimus, primo loco extitisse textum Latinum, eique ex aduerso Germanicum appositum fuisse. Fragmentum hoc infra inter alia monumenta Theotisca exhibebimus.« In dem Quaternio veterum monumentorum (Leipzig 1720, G. 42. 43), wo biefes Berfprechen erfullt wird, ift jedoch nur eine einzige Quartfeite, anstatt zwener, abgedruckt. Bielleicht war bas eine ber benben von Der auf bem Dectel einer Sandichrift aufgefundenen Blatter auf der lateinischen Geite angeflebt, bas andere auf ber deutschen, fo daß von jenem der deutsche Tert mohlerhalten war, ben diefem burch bas Ablofen von bem Solze leicht beschädigt werden fonnte. Moge durch die Entdedung der Biener Bruchftude eifrige Rachforfchung nach ben benden Blattern, Die Eccard von Dez erhielt, veranlaft werden ; jest, wo groffere Oprachfenntnif und chemifche Mittel ju Gebot fteben, mare vielleicht auch bas andere Blatt ju entrathfeln. Aber felbit Die eine von Eccard berausgegebene Quartfeite, melde die lleberfenna von Datth. XII. 40 bis XIII. 1 enthalt, verdiente ale Probe bee Berlornen nur durch ihren eigenen Berth, daß Jacob Grimm in der Borrede ju den althochdeutschen Somnen fie in verbeffertem Tert wieder abdrucken ließ, mit den einleitenden Borten (G. 6); »Fragmentum - a Pezio detectum certo nobis indicio est, quatuor etiam evangelia, praeter Tatiani versionem, theotisca fuisse facta, quae cum ingenti iactura linguae nostrae perierunt,«

Der in der That große Berluft wird betrachtlich ermäßigt, frenlich aber zugleich erft recht erfennbar burch bie Entbedung,

Die wir bem raftlofen Gifer bes Grn. Dr. Endlicher verbanten. Er hatte im vorigen Binter von ben Dedeln einiger Monfeer Sandichriften der f. f. Sofbibliothet mehrere Blatter abgeloft, Die, auf der einen Geite mit deutschem Texte beschrieben , Fragmente theils einer leberfenung bes Evangeliums Matthai, theils bomiletischen Inhalts Darboten. Gein Freund, der Professor Soffmann aus Breslau, wurde, als er ju Ende vergangenen Dai's nach Wien tam, fogleich durch die Mittheilung Diefes Rundes erfreut, der fich ben naberer Unterfuchung immer wichtiger zeigte. Sr. Dr. Endlicher durchfuchte bierauf in wenigen Tagen die fammtlichen Monfeer Sandichriften ber Biener Sofbibliothet mit emfigem Gifer und gludlichem Erfolge, benn es wurden fowohl noch einige, auf die innere Geite ber Deckel geflebte, theils vollstan: Dige, theile wenig verftummelte Blatter jener Sandichrift aufgefunden, als auch mehrere fleine vieredige Stude, mit benen bie Ruden der Bande inwendig verflebt waren, und eine Menge fcmaler Streifen, welche in die Lagen mehrerer Papierhandfchriften, um ihnen befferen Salt zu geben, eingeheftet waren; ja einige Stellen, die auf feinem Pergamente mehr vorhanden waren, batten fich auf den bolgernen Decfeln abgedruckt, und fonnten im Gpiegel gelefen werden. Die fleinen Stude und Die faum fingerbreiten Streifen wurden mit großer Dube gufammengeordnet, und das Bufammengeborige wurde auf Goldichlagerbantchen forgfaltig aufgeflebt. Ginmal gludlich jufammengefest, waren die auf diefe Beife gewonnenen Blatter leicht zu lefen, da jene Streifen in bem Innern der Papierhandschriften vor jeder Befchadigung bebutet waren. Dagegen toftete Die Entrifferung mehrerer der größeren, durch Buchbinderleim beschmutten, durch Maffe jufammengeschrumpften und erblaften, und burch vielfache Berührung abgeriebenen Blatter lange Zeit und große Unftrengung. Chemifche Reagentien, Der iedesmaligen Beschaffenbeit Des Dergamente angemeffen, mußten bier und ba ju Bulfe genommen, gunftige Beleuchtung und gunftiger Schatten benutt werden; treue Bebarrlichfeit half am weitesten, und oft gelang die vollftandige und fichere Entrathfelung einer Beile, ja eines Bortes nur nach langer, an verschiedenen Sagen vielfach wiederholter Betrachtung und Berathung. Die gewiffenhafte Gorgfalt ber im Lefen alter Sandichriften erfahrenen und mit allen Gigenthumlichfeiten ber entbedten Blatter nach und nach vertraut gewordenen Berausgeber verdient volles Bertrauen, und faum wird fortgefeste Betrachtung einige einzelne Buchstaben andere beuten, ale fie in diefer erften Musgabe gegeben find.

Die groß nun alle diefe Mube war, welche den Fund ans einer Gabe des Glude mahrhaft gu einer Errungenschaft der

Berausgeber macht, fo wurde fie boch nicht nur burch die Bichtiafeit des Gewonnenen im Gangen belohnt, fondern auch im Einzelnen mannigfach erleichtert und vergutet. Roftete Die Bufammenftellung ber einzelnen Streifen, Die Entrathfelung ber verblichenen Schriftzuge Geduld und Beit in vollem Dage, fo batten fie boch ben Reis einer ununterbrochenen Reibe fleiner Entdedungen, und wie groß war die Freude, ale fich mehrmals ju vorhandenen größeren Blattern einzelne Streifen ergangend fügten, oder ale die von Unfang gebegte Bermuthung, bag bie neuentbedten Bruchftude ber Ueberfegung bes Matthaus und bas von Eccard berausgegebene vezische Fragment einer und berfelben Sandichrift angehörten, durch die Muffindung des dem pegifchen unmittelbar vorhergebenden und bes barauf folgenden Blattes jur Bewigheit wurde, oder als zwen mubfam gewonnene Blatter Der Somilien fich ale Theile ber ifidorifchen Ochrift de nativitate domini ergaben, beren Ueberfegung, bas altefte Denfmal gufammenhangender althochdeutscher Rebe, bisher nur in der Parifer Sandichrift enthalten mar.

Eine Ungahl gang ungufammenhangender Streifen mit eingelnen Gulben mußte gurudbehalten werden; fur den leider wenigstens in Sinficht auf die Wiener Bibliothef nach fo emfiger Durchforschung febr unwahrscheinlichen Rall fpateren Muffindens ber bagn geborigen Streifen werben fie forgfaltig aufbewahrt. Das ferner Die Geiten Des lateinischen Tertes Des Matthaus, beren deutsche lebersegung nicht aufgefunden ward, ben ber Berausgabe diefer althochdeutschen Fragmente nicht mitgetheilt wurden, durfte fchwerlich Difbilligung finden. In der Sandfchrift enthielt die Rudfeite jedes Blattes lateinischen, Die Borberfeite des folgenden den entsprechenden deutschen Tert. Deßhalb mußte zu benjenigen beutschen Geiten bes Matthaus, gu Denen die unmittelbar vorhergehenden Blatter fehlen, der lateinische Tert ergangt werden. Er ift in Diefen Rallen nicht aus einer gedruckten Musgabe ber Bulgata entlebnt worden, fondern aus einer Wiener, ehemals Monfeer Sandichrift (Dr. 1234), Die mit den erhaltenen lateinischen Stellen der Bruchftude auffallend übereinstimmt, und deren Ochriftzuge benen ber Bruchftude fo febr gleichen, daß bende Sandichriften mir von Ginem Schreiber bergurubren fcheinen.

Bon ber deutschen Uebersebung des Evangelium Matthai find wollftandig oder bis auf wenige Buchstaben erhalten und in

der vorliegenden Ausgabe abgedruckt:

Bl. I. Cap. 8, 33 bis 9, 9. Auf berfelben Blattseite sind noch vier auf einzelnen Streifen erhaltene Zeilen mit Cap. 10, 12 und 10, 23. 24 abgedruckt.

Bl. II. Cap. 12, 14 bis 12, 25,

Bl. III. Cap. 12, 31 bis 12, 39.

Bl. IV. Cap. 12, 40 bis 13, 1; bas pezische Fragment, nach Jac. Grimm's Verbesserungen abgebruckt, nur ist Zeile 6 se in see, 7 disemo in desemo, 29 moter in muoter geanbert worden. Die Anmerkung in der Vorrede S. VIII sollte and bers gefaßt senn.

81. VI. Cap. 13, 15 bis 13, 24.

81. VII. Cap. 13, 39 bis 13, 53.

81. VIII. Cap. 20, 26 bis 21, 2.

81. IX. Cap. 21, 45 bis 22, 13.

81. X. Cap. 23, 15 bis 23, 25.

81. XI. Cap. 23, 27 bis 23, 36.

81. XII. Cap. 24, 28 bis 24, 35.

81. XIII. Cap. 25, 1 bis 25, 14.

81. XIV. Cap. 25, 41 bis 26, 5.

81. XV. Cap. 26, 67 bis 27, 4.

Bl. XVI. Cap. 28, 16 bis 28, 20. Sierzu fommen noch einzelne, auf Bl. V zufammengestellte

Streifen aus Cap. 13, 2 bis 13, 15.

Einer der vielen gunftigen Bufalle, Die ben Entdedung, Bearbeitung und Berausgabe Diefer Fragmente gufammentrafen, ift es, baf gerade das lente Blatt von dem Evangelium Matthai aufgefunden murbe. Muf der letten lateinischen und ber letten deutschen Geite Dieses Evangeliums maren namlich nur Die letten funf Berfe enthalten; ben übrigen Raum Diefer benden einander gegenüber ftebenden Geiten fullte eine lateinische Golufichrift. Leider ift bas Blatt, auf welchem Die erfte Balfte Diefer Golugfchrift fand, nicht aufgefunden worden; mabricheinlich enthielt fie eine Queignung, und wurde über Beimat und Beitalter, vielleicht auch über ben Mamen des leberfebers ficheren Aufschluß gewähren. Aber ichon aus dem Borhandenfenn einer folchen Schluffchrift, noch beutlicher baraus, bag auf der Rudfeite bes letten Blattes vom Matthaus nicht ber Unfang eines andern Evangeliums, fondern eine Abhandlung de vocatione gentium folgt, geht fo viel hervor, daß wenigstens in Diefer Sandichrift nicht alle vier Evangelien, wie Eccard glaubte, enthalten waren, fondern nur das vollitandiafte und im Ranon querit gestellte bes Mattbaus.

Der Verfasser biefer homilie do vocatione gentium, die größtentheils aus biblischen Stellen und aus Stellen des Auguftinus, Gregor des Großen und des Istorus zusammengesett ist, hat trop eifriger Nachforschung bisher nicht entdeckt werden konnen; leider fehlt die Ueberschrift. Bon der beutschen Ueberfenung Diefer Bomilie ift auf Bl. XX und XXI eine aufammenhangende Stelle von 54 Beilen erhalten; Die übrigen Blatter (XVII, XVIII, XIX, XXII) geben nur fchmale Bruchftude. Mit Recht ift ber lateinische Tert auch ba abgedruckt worden, wo Die deutsche Uebersenung feblt.

Es folgen bierauf zwen aus einzelnen Streifen ziemlich vollftanbia zusammengesette Blatter (XXIII, XXIV) mit Cap. 3, 5 bis 3, 16 und 3, 27 bis 4, 2 bes ifidorifchen Tractate de nativitate domini (in bem Abdruck ber roftgaged'ichen Abichrift bes Darifer Coder G. 346 bis 350 und 354 bis 357).

Die dren letten Blatter (XXV luckenhaft, XXVI u. XXVII vollständig und unverfehrt) enthalten Fragmente einer beutschen Ueberfetung ber Augustinischen Somilie de Petro titubante. Diefer Somilie ging in ber Sandichrift eine andere vorber, beren

ludenhaften Reft Die Borrede G. IX mittbeilt.

Die Sandichrift enthielt alfo nach bem Evangelium Matthai ein collectorium homiliarum, fur ben Unterricht ber Laien ver-Deutscht. Doch fpaterbin verordnete bas Concilium von Tours (813) und bas von Main; (847) Die Uebersenung für Diefen 3med

geeigneter Somilien in Die Landesfprachen.

Ueber Die Ochriftzuge ber Sandichrift verbreitet fich Die Borrebe mit Genauigfeit; nach allen Rennzeichen und ihrer gangen Phofioanomie, welche das Facfimile genugend wiedergibt, gehort fie feiner fpateren Beit an, ale bem Unfang bee achten Jahr= bunderte, und hiermit ftimmt auch die Gigenthumlichfeit ber Sprache überein. Db alle Blatter von Ginem Ochreiber berrubren, ober ob gwen Sande ju unterscheiben find, mage ich nicht ju bestimmen ; daß hier und da, befonders in der Somilie de vocatione gentium, die Schriftzuge etwas fleiner find als fonft, fann fchwerlich etwas entscheiden. Bemerfenswerther ift es, bag anlautendes k, neben welchem jedoch g und gh fortdauert, erft mit dem neunten Blatte beginnt. Bielleicht mare es daber beffer gewesen, I, 6 geozun ftatt keozun ju supplieren; III, 12 fcheinen frenlich Gpuren auf Kuot gu leiten.

Die Sandichrift ift im Bangen, wie alle althochdeutschen, mit Gorafalt gefchrieben ; baf fie mehrmals Onlben, Die eng gufammengeboren, burch 3wischenraume und fogar burch Puncte trennt, bat fie mit andern Sandidriften ibres Alters gemein. Die eigentlis chen Schreibfebler ftelle ich bier gufammen. 1,3 ftebt gahlahhun für galahhun; I. o. 10 forlaaz fenu für forlaaz feno; III, o uuir wie es scheint fur uuirdit (es folgt daer); III, 19. 20 ftebt ein enti gu viel; V, 14 drizuzfalt fur drizucfalt; VI, 5 na fur ni: VI, 8 ift ni ausgelaffen; VII, 9 fteht gabornemo fur gaborganemo; VIII, 6 mage für manage und aer für ir; IX, 24 bruthlaufte für bruthlauftes; X, 1 qualu für quala; XI, 3 fel fur felp ober felb; XI, 18. 19 fann an ber Richtigfeit ber Erganjung frnagomgum nicht gezweifelt werden; es muß alfo wohl ein Schreibfehler fur lynagogum angenommen werden; XIV, a fann nicht anders ergangt werden als hrungrita fur hungrita; XV, 3 steht kengunc für kengun; XVIII, 1 uuortan für uuortum, ober wenigstens für uuortun, ba fich n ftatt m im Dat. Plur. Des ftarfen Reutrume erfter Declination auch XVIII, 20 in uuafnun für uuafnum, uuafanum zeigt; XXI, 6 wird bas lateinische ad nullius se ultionis suae motus excitat überfest: zi nohenigeru rahhu fih ni gahorit; ich weiß biefes gahorit nicht ju erflaren, und vermuthe einen Ochreibfebler fur gaburit, fo wie ich XIV, 23 an der Richtigfeit der Ergangung ghibure fih nicht zweifle; XXI, 18 fteht fangentemo für fragentemo; XXIII, 26 steht anagalihhan überfluffig, und scheint in der handschrift ausgefratt ju fenn; XXIV, 19 gotel einmal an viel; XXVI, 12 doh fur doth. Babricheinlich ift IX, 10 burch einen Schreibfehler etwas ausgefallen. Die Borte (Matth. 22, 4): ecce prandium meum paravi, tauri mei et altilia occisa sunt et omnia paravi; venite ad nuptias, merden dafelbit alfo überfest: See farri mine enti daz hohista l'intun arflagan enti elliu kaquemet za bruthlaufte. Ob die Borte: prandium meum paravi (ben Tatian: min tagamuos garuuita ih), von dem Ueberfeger ausgelaffen find oder von dem Ochreiber, laft fich fragen; bingegen bat bas Reutrum elliu feinen Ginn, und fteht außer allem Bufammenbang. Bahricheinlich fchrieb Der Ueberfeger: enti elliu karauuiu; quemet za bruthlaufte, wie im Tatian steht: inti allu garuuu; quemet zi thero brut-Muffen wir bier eine Mustaffung vermutben, fo ift dagegen im Ifidorus, Cap. 3, 15, ber Tert ber Ueberfegung in ben Biener Fragmenten vollständiger, ale in der Parifer Sand-Die Borte: quaerant ergo quis deus creavit aut ad fcbrift. cuius dei imaginem condidit hominem quem creavit, find bier Bl. XXIII, 27 alfo überfest: fuohhen dea nu auuar huuolih got gifcuofi odo in huuelihhes gotniffiu anakalihan man kafrumiti, den er kiscuof; wahrend nach Roftgaard's Abschrift der Parifer Coder nur Folgendes enthalt: suohhen dhea nu auur huelihhes gotnissu anachiliihan mannan chifrumihi, dhen ir chiscouf. Der Ochreiber der Parifer Sandfchrift hat fich offenbar von huelih zu huelihhes verirrt.

Mehr als ein genauer Abbruck der entdeckten und zum Theil mit langdauernder Muhe entrathfelten Blatter konnte billigerweise von den herausgebern nicht verlangt werden; durch die Zugabe der Erganzungen und des vollständigen Wortregisters haben

fie alles geleiftet, mas unter andern unabweislichen Arbeiten und in der furgen, burch die mit Ende Juli eintretenden Biblio= thefeferien abgemeffene Beit, Die ihnen ju Bebote ftand, mit aller Unftrengung zu leiften moglich war. Bir ftimmen mit ben Schluftworten ber Borrede vollig überein: Quod si quis autem in hoc libello observationum grammaticarum apparatum vel amplum glossarii penu desideraverit, illi dictum sit, primi monumenti alicuius vetusti inventoris provinciam in eo esse positam, ut quod fortuna uni concesserat fideliter cum universa studiosorum multitudine quantocius communicetur, rem vero pessime agere eos, qui scriptorem antiquum cum invenerint, eo sua eruditione antequam edatur obruendo immoriuntur. Geit langer als einem halben Jahrhundert boffen alle, benen bie geschichtliche Renntnif ber beutschen Gprache am Bergen liegt, vergeblich auf Berausgabe der ungedruckten Dotferfchen Berfe; eben fo lange baben weitschichtige Borgrbeiten bas Ericheinen der altfachfischen Evangelienbarmonie vergogert, bis fie endlich Odmeller ohne Gaumnif aus ihrer Gefangenschaft befrente. Gicherer ftellen fich frenlich Die, welche burch Jabre lans ges Ginnen und Bedenfen fich vor Berthumern möglichft behuten; aber edler und uneigennutiger bandeln gewiß die Undern, welche gludlich entdedte Quellen ungefaumt ind Frene leiten, ihrer felbit weniger eingedent, ale der Biffenfchaft. In vorliegendem Ralle war überdieß befchleunigte Berausgabe des Entdecten durch Das Bufammentreffen gunftiger Umftande geboten, Die fcwerlich fich wieder fo vereinigt hatten, und unter benen Das Bufammenleben ber Berausgeber vor allem wichtig war. Mogen fich baber in ben Ergangungen einige Brrthumer ergeben, Das Berdienft ber Berausgeber wird badurch nicht geschmalert; wer die Ochwierigfeit Diefer Arbeit fennt, wird billig urtheilen, zumal ba bem Erganger feine lericalifchen Sammlungen nicht gur Sand waren, und wer darauf ausgeht, Rebler ju finden, der moge fich wohl in Acht nehmen. Leichtfinnig ift ben Diefen Ergangungen mabrlich nicht verfahren worden. Daß der Raum der Luden und ben ben erganzten Onlben die Breite ber einzelnen Buchftaben überall genau erwogen wurde, bedarf feiner Berficherung; wer daber andere Supplemente an Die Stelle der gegebenen ju feben Grund findet, der muß fich wenigstens an ihr Daff halten. Un vielen Stellen waren von ben abgeschnittenen Buchftaben noch einige Spuren übrig, fo daß die Ergangung festeren Boden hatte; Die Abstufungen der Bahricheinlichfeit zu bezeichnen fand fich im Drud fein Mittel. Bon Bichtigfeit war die Bemerfung, daß große Unfangebuchftaben in der Sandichrift fur die folgende, oft auch fur die zwente Beile den Raum einiger Buchftaben bimmegnehmen. Dergleichen Buchftaben find nicht willfürlich angenommen worben, vielmehr zeigt fich ben großen Initialen ein gelber Strich , welcher die Salfte ber Beile durchzieht. Diefe Striche batten icon ben dem Bufammenfuchen ber einzelnen Streifen aute Bulfe geleiftet, und wurden ben den Ergangungen ju fichernder Bedingung. Benfviele fchwieriger, bis zu bochfter Babricheinlichkeit gelungener Erganzungen werden einsichtigen Lefern nicht entgeben; ich bemerte nur, baf oft, wo nur ein einziger ober nur einige Buchftaben von einem Borte ubrig find, Die Erganjung bennoch ficher fiebt. Wenn g. B. von ber beutichen lieberfebung bes Borts iubilate auch nichts übrig ift, ale ber einzige Buchftabe h, fo ift doch die Erganzung hugifangot ficher: Dotfer bedient fich an diefer Stelle (Pfalm 46, 2) besfelben Bortes. Die Rrenheit, welche fich ber leberfeger nicht felten gestattet, fam auch ber Ergangung bieweilen ju Statten. Go wurde es 3. 3. III. 8. 9 gewiß febr fchwierig fenn, die Borte: So auh fona des baumes obaze arcennit .. i uuir daer baum, felbst wenn man uuir fur uuirdit nimmt, wie wir oben getban baben, fo zu ergangen, bag eine gang wortliche Ueberfetung ber Borte Siguidem ex fructu arbor cognoscitur berausfame : mabricheinlich aber ift gang richtig ni ergangt, und ber Gas als Frage gu nehmen- Groffere Ochwierigfeit bat XXII, 2 ff., wo die biblifchen Borte: Non est mihi voluntas in vobis, dicit dominus exercituum, et munus non suscipiam de manu vestra, in ber beutschen Hebersehung nach den porliegenden Ergangungen alfo lauten: Nist mir unillo in iu, quidit uueradeota trubtin, enti geba ni antfahu ih fona iro henti. Vestra verlangt nicht iro, fondern iuueru oder iuuer; follte, woran ich zweifeln mochte, wirflich fur teines von benden Raum fenn, fo mußte frenlich ein anafoluthifcher Uebergang aus ber zwenten in die britte Perfon angenommen werden. Unbedingt verwerflich, wage ich nur Gine Ergangung gu nennen, tauz falt, VI, 22; bier mare es beffer gewesen, von aller Ergangung abzusteben. Un taufend fann nicht gedacht werden; nehmen wir auch an, was gewiß febr un= glaublich ift, bag ber Ueberfener ben Berbeutschung ber Borte: et fructum affert et facit aliud quidem centesimum, aliud autem sexagesimum, aliud vero tricesimum, die Babl fechzia verlaffen habe, fo fonnte er boch weder das Berabsteigen vom Sundertfachen jum Drenftigfachen (von zehanzo falt ju drizuc solih) burch eine großere Babl unterbrechen, noch fonnte dusunt, thusunt jemals tauz beiffen. Diefes tauz weiß ich auf feine Beife gu beuten, und leider fann ich überhaupt über diefe Stelle nur eine febr unfichere Bermutbung vorbringen. 3ch balte mich an sexagesimum feft. Stunde nun .... zuz auf bem Perga-

mentblatte, fo mare es leicht anzunehmen, bag fehzuz fur fehzuc verschrieben gewesen fen, wie V, 14 drizuzfalt fur drizucfalt; aber in ber Sandichrift ift auz vollfommen beutlich, und an fein zuz zu benfen. Um die Ergangung fumes fehauc falt moglich zu machen, mußte man alfo annehmen, bag entweder fehzauz ober fehauz fur fehzuc gefchrieben gewesen fen, und bendes ift gleich unwahrscheinlich. Bedenten bege ich gegen dir ein huuelihhe I, 11; dir mare an fich nicht unrichtig, murbe vielmehr, wenn es in der Sandichrift ftunde, Grimm's Bermuthung (Gr. 3, 39), daß dihein aus direin ju erffaren fen, einigermaßen bestätigen; ba aber auf bemfelben Blatte et ecco swenmal (Beile 2 und 7), und eben fo auch VIII, 27 durch enti fee faar überfest wird; fo zweifle ich nicht, baf auch an biefer britten Stelle ju fchreiben fen; Enti see faar einhuuelihhe. Dem allerdings noch fichtbaren Urme des r widerfabrt auch auf Diefe Beife fein Recht, und faar nimmt nur wenig Raumes mehr ein, ale dir. Muf berfelben Geite Beile 22 mochte ich anftatt Gafahhun iz dhaz folc einfacher ergangen. Gafahhun iz dhiu folc, vgl. II, 17. Gehr unficher icheint mir XV, 7 Der genc inan plugifonto. Da plugifon fchwerlich reflerivifch vorfommt, und XXVI, 2 und 11 nur als Intransitivum fteht. ift zu ergangen Der gene danan plugifonto ober burch ein abne liches Adverbium. Laft es der Raum einigermaßen gu, fo giebe ich dem II . 10 fupplierten heimingum , welches von plateis all= zusehr abweicht, ba heimingi die Seimat beift, heimgartum (foris) unbedenflich vor. XXII, 22 war, wie ich glaube, nicht makhotun ju ergangen, fondern lobotun; glorificaverunt wird auch I, 22 durch aerlinho lobotun verdeutscht, und ben mahhotun wurde wohl aerlihhan fteben.

Das vollständige, mit der Ungabe aller Stellen, in denen jedes Bort sich findet, versehene Register ift eine sehr dankenswerthe Arbeit. Da die Granze zwischen sicheren, durch übrig gebliebene Buchstaben hinreichend verbürgten Erganzungen und zwischen weniger gewissen sich schwer bestimmen ließ, so verdient die Aufnahme aller Supplemente in den Bereich des Registers volle Billigung; abweichende Schrift verhütet jede Irrung, und für die Beurtheilung der Erganzungen ist die Uebersicht, welche das Wortreaister gewährt, nicht ohne Nuben.

Ich wende mich nun zu naherer Betrachtung des neuentdecten Sprachdenkmals selbst. Wie es die meisten, vielleicht alle Ueberreste zusammenhangender deutscher Rede an Alter übertrifft, so ist es auch, da der Parifer Isidorus von ihm nicht unterschieden werden kann, an Werth den prosaischen Schriften, wenigstens bis auf Notker, überlegen. Die Uebersehung zeugt von

nicht geringer Ginficht, und eigentliche Rebler fanden fich in ibr gewiß nicht baufig. Geltfam ift IX, 10 altilia, welches im Tation durch palton überfest ift, burch daz hohista miedergege= ben : ber Ueberfeger verftand bad Wort nicht, und bachte an al-Benn er XV, 26 Pontio Pilato praesidi burch demo pontischin herizohin Pilate gibt, fo bat er dieß mit dem Berdeutfcher bes Satian gemein, ber, nur noch unbebulflicher, themo pontisgen Pilate grauen fagt. Un andern Stellen ift es zweifelhaft, ob wirklich ein Rebler ber Ueberfepung anzuerfennen ift. Benn XXI, 1 ff. Die Borte: Non quaerit quae sua sunt, quia cuncta. quac hic transitorie possidet, velut aliena negligit, übersest werden: Ni suohhit daz ira ift, huuanta al daz siu habet deses zafarantin diu maer es ni rohhit danne def fiu ni habet; fo fann man allerdings vermutben, baf in bem Genis tiv defes zafarantin ein Irrthum liege, gumal ba im Cober transitorie nach alter, baufig vorfommender Beife transitoriae gefchrieben ift; indeß ift die gange Stelle fo wenig wortgetreu überfest, daß fich eine Berwechselung bes Abverbiums mit dem Genitiv dem Ueberfeter nicht mit Gicherbeit aufburben laft. Der Ginn ber Stelle wird burch abiectivifche, oder vielmehr fub-Stantivische Auffaffung des im Adverbium liegenden Begriffe nicht verandert. Ein abnlicher Fall findet fich auf demfelben Blatte, Beile 10 und 11, wo für versare in animo quod inquinat nescit stebt neouuiht ni archennit daz unreht in iru arto. Man fann burch bas Bort unreht auf Die Bermutbung geführt werden, daß dem lieberfeger ben inquinat das Wort iniquus vorgeschwebt babe, doch läßt es fich nicht laugnen, daß durch: fie weiß von feinem Unrecht, baf in ibr wohne, ber Ginn bes Lateinischen im Gangen wiedergegeben ift. alfo Frenheit oder Rebler der leberfebung anguerfennen fen, wird in Diefen und abnlichen Rallen ungewiß bleiben. Denn allerdings waltet in Diefer vielleicht altesten aller Berdeutschungen nicht geringe Krenbeit. Babrend in ber Ueberfenung bes Satian fich überall ein forgfames, bisweilen angitliches Saften an den Eertesworten zeigt, offenbart ber altere Ueberfeger bes Matthaus größere Ungezwungenheit, und ift baufig bem Beifte feiner Oprache treuer, ale ben lateinischen Borten. Sier und ba gebraucht er Berftarfungen, um ben Ginn ber Stelle bervorzuheben; g. B. III, 3 überfest er dixerit burch los fprihhit, im Satian ftebt das schwächere quuidit quort; IV, 28 verftartt er bas lateinische quicunque enim fecerit voluntatem patris mei burch so huuer fo auh in ernust unilliun nurchit mines fater, im Satian unverstärft so uuer so tuot unillon mines fater. 3m Satian ift, wo es irgend moglich war, Bort fur Bort übertragen; ber

altere Ueberfeber tragt fein Bebenfen, Gin lateinisches Wort in zwen deutsche zu zerlegen, oder zwen lateinische in Gin deutsches gufammen gu faffen ; I, 5 überfest er (benn die Ergangung ift ficher) transfretavit burch ubarferita dhen keozun (Egt. ferita); II. 7 gentes sperabunt durch eigun deotun uuaan (Eat, thiota gitruuent); X, 4 debet burch sculdic eidh sii (Sat. scal); bagegen giebt er II, 5 manifestum facerent gufammen in martin (Eat. febr unbehulflich ougazorohtan tatin); II, 7 fest er fur hene complacuit das genugende galihheta (Sat. uuola gilihheta); IX, 14 genugt ibm fur contumeliis affectos fur; und qut gahonte (Lat. mit harmu giuueigite) u. f. m. Deutlichfeit gilt ibm mehr ale anaftliche Trene; fo ift IV, 6 quia penitentiam egerunt in praedicatione Ionae burth huuanta sie iro hriuuun uuorahtun, fo fie Ionas lerta bentlicher gegeben, als im Tatian durch unanta fie rinua tatun in predigungu Ionafes. Mebnliche Benfviele laffen fich, auch aus ben Somilien, mehrere anführen.

Die Gelbitftandigfeit, mit welcher ber Ueberfeber feiner Sprache ihr Recht bewahrt, zeigt fich am beutlichften baran, baß er die Participigleonstructionen, die im Satian meift dem Lateinifchen angitlich nachgebildet find, größtentheils nach deutscher Benfviele bietet jedes Blatt. 200 im Cateini= Beife aufloft. fchen dixit oder ait mit einem Participium, j. B. mit respondens verbunden ftebt, ift im Deutschen gewöhnlich benbemal bas verbum finitum gebraucht, und quat meift ohne eine Conjunction angefügt: antuuurta im, quad, rehhita sina hant, quuat; und fo auch ben andern Berbis. 3ch fubre noch ein Benfviel aufgelofter Participialconftruction an, um den Drud zu berichtigen. IX, 27 werden die Borte: amice, quomodo huc intrasti non habens vestem nuptialem? (Die im Satian überfest find : friunt, uuio giengi thu hera in ni habenti giuuati brutlouftlih?), also übertragen: friunt, huueo quami du hera in? ni habest bruthlauftie kauuati. Mit Unrecht fteht im Druck auch hinter kanuati ein Fragereichen (auch hue intrasti fcheint burch quami hera in beutscher übersett, als durch giengi hera in). Nachbildung der ablativi absoluti, welche der deutschen Sprache wenig zufagt, findet fich an vier Stellen, VIII, 17; XV, 9; XXV, 13. 17; nach deutscher Beife aufgeloft find fie an feche Stellen: I, 3; IV, 20; VI, 14; IX, 16; XIII, 3.5; wo fie im Satian immer nachgeabmt find. Ginmal bat der Ueberfeber statt eines ablativus absolutus einen nominativus absolutus angewendet; VII, 14 fann namlich an der Richtigfeit ber Ergangung: Funtan auh ein tiurlih marigreoz (inventa autem una pretiosa margarita) nicht gezweifelt werden. Much an andern Eigenthumlichkeiten offenbart sich die geiftige Frenheit, mit welcher der Uebersetzer, ben aller Treue seiner Berdeutschung, sich üblicher Wendungen und Eigenheiten der deutschen Sprache ju bedienen unbedenklich fand. Go sind in diesen Fragmenten viele Benfpiele der von Grimm in der Borrede zu den Symnen G. 14 behandelten Attraction enthalten, und überhaupt wird für die Syntax aus ihnen verhaltnismaßig viel zu gewinnen seyn.

Erfennbar ift in Diefer Uebersetung Die Absicht, burch Ibwechselung in ben Wortern Die Rede zu beleben. Gleich auf dem ersten Blatte ift potestas einmal durch gauualt, bas andere Mal burch gauualtida übertragen, und abnlicher Benfpiele finden fich

mehrere.

In allen Diefen Begiehungen, Die wir, wenn Raum und Beit weniger beschränft maren, vervielfaltigen fonnten, offenbart der Ueberfener alle Gewandtheit und Rraft, die wir irgend verlangen fonnen, und ein überraschendes Gefühl fur die Schonbeit der Form. In der biblifchen Stelle: magnum est nomen meum in gentibus, übertragt er, XXII, 5, bas einfache magnum burch mibhil enti mari, und gibt burch diefe Allitteration ben Borten poetische Karbe. Much XII, 8 scheint Die Mutteration mit mihhilu meginu enti almahtigin (cum virtute multa et maiestate) nicht absichtslos, obwohl auch der lieberfeger des Satian, der fein funftlerifches Gefühl zeigt, an Diefer Stelle eine Allitteration bat; mit managemo megine inti mihilnesse; wie viel fconer ift aber die altere Ueberfetung. Der Gpruch Matth, 12, 34: ex abundantia enim cordis os loquitur, wird im Latian gang wortlich überfest: fon ginuhtsami thes herzen sprinhit ther munt; bier freper und fraftiger; fona ganuhtsamemo muote sprihhit munth; muote ftebt für herzin gewiß, um mit munth zu allitterieren, wie es in deutschen Sprichwortern ablich ift.

Mehr als alle Benspiele wird ausmerksames Lesen des ganzen lleberrestes die Trefslickseit der llebersehung erkennen sassen; einzelne Mängel sind nicht abzuläugnen, aber heut zu Tage, nach eilshundert Jahren, wird oft nicht gewandter überset, und den unersehlichen Berlust vieler Börter und Formen und frästigen Bohlsauts läßt jedes Blatt lebhaft empfinden. Bie gewaltig sauten Stellen wie die folgende XII, 2 ff.: Saar auh after dem arbeitim dero tago sunna ghisinstrit enti mano ni gibit sin leoht enti sterna fallant sona himile enti diu himilo megin sih hruorent enti danne schnant zeihhan mannes sunes in himile. Enti danne uuossent elliu aerda solc enti kasehant mannes sunu quemantan in himiles uuolenum mit mihhilu meginu enti almahtigin. Enti sentit sine angila mit trumbom

enti mihhileru stimnu enti kasamnot sine kachorane sona feor uuintun enti sona himilo hohistin untaz dero marcha. Fona siicbaume danne chunnet biuurti. Saar so siin ast muruuui uuirdit enti lauph uph gengit, uuizut daz daane nah ist sumere\*). So auh danne ir diz al kischet, uuizit danne daz iu az selbem turim ist. Uuar iu sagem, daz diz manchunni ni zaserit aer danne diz al uuirdit. Himil enti aerda zasarant, miniu uuort auuar iu bilibant.

3ch ftelle hierauf einige grammatische Bemerkungen gufammen, woben ich befondere folche Gigenthumlichkeiten bervorbebe.

welche das bobe Alter Diefer Fragmente bezeugen.

Lange Bocale werden haufig durch Berdoppelung bes einfachen ausgedrudt: bitaan, gataan, faar, fpraahliu, uuaan, uuaarnissu; folgee, see; frii, friithoue, galiih, sii, siid; gaboot, oostrun; antluuh; entschieden fehlerhaft ift gaaliih XII, 27. Regelmäßig fteht miin, diin, fiin, aber minan, mine, minemo, minera, mineru, mines, miniu, dinan, dinemo, dino, dinu, fina, finan, fine, finem, finemo, finero, fineru, finiu; I, 20 hatte baber nicht dhin, fondern diin ergangt werden follen. Muf Diefe eigenthumliche Unterscheidung bat bereits Jac Grimm, Hymn. G. 43, in Bezug auf das pezifche Fragment aufmertfam gemacht. Wie im Parifer Ifidorus und in den hrabanischen und Monfeer Gloffen (Grammatif I, 92) steht è für ia (ie) in felun, kafenc, kafengin, kafengun, genc (kenc), gengun (kengun), flefun. Kur ei finde ich e. nach niederdeutscher, aber auch im Sochdeutschen bier und ba vorfommender Beife (Gr. I, 2) in nohenigeru XXI, 6 fur noheinigeru und in uuez für uueiz XIII, 20. Bal. Gr. I, 882. Go fteht im Mufpilli ften fur ftein. Der Diphthong ea fteht in dea, feal, hear (vgl. Gr. 3, 178), heaz, forreat, fceat, ar-Scheat. Sea im Register ift Drudfebler fur leu und an falfchen Ort gestellt. Mirgende findet sich ia, eben fo wenig ie; ie tommt naturlich vor, in fie. Der Triphthong io fteht in fio und in Siones; io ale Diphthong fommt nirgende vor, fondern in den Rallen, wo ibn andere Denfmaler haben, fteht eo. Dit eo wechselt iu in deo, diu, und im Adverbium eo, iu; iu ift auch fonst nicht felten. Mur einmal finde ich eu, in eu (vobis) X, 23, wofür fonft iu ftebt; feula und feulu VIII, 6 und II, 7 gebort nicht hierher. Mirgende fommt ua vor, immer uo; baber Die Erganzung muato I, 14 im Regifter mit Recht verbeffert Die fommt ou vor, fondern immer das altere au. Daber war VI, 2 nicht ougun, sondern augun, und XXV, 7 nicht

<sup>\*)</sup> Impersonal (prope est aestati) für prope est aestas.

bilousita, sondern bilausita zu schreiben. Bon bem feltenen Gebrauche bes au fur ù (Gr. 1, 98) findet sich I, 4 ein Benspiel in ausuori, indem es wohl keinem Zweifel unterliegt, daß dieses ausuori so viel ist als ausluori, uffuori; eben so gilt ein Buchstab für zwen in deasuuihi, VII, 4, für dea aluuihhi. In hausgem 6 für uo und in dem schwankenden Gebrauch des as für e stimmen die Fragmente mit dem Pariser Istorus überein. Da o und uo in denselben Bortern abwechseln (ce steht söhhit und suchhit, gafolit und gasuolit u. s. f.), zweilen auf Einem Blatte, so war es vielleicht nicht nothig, IV, 29 moter in muoter zu verwaudeln.

Consonanten. Werdoppelung des r durch Ausfall des ableitenden j (Gr. 1, 123 874. Hymn. S. 8) findet sich in horre, horre, gahorren, gahorrente, nerrentan, nerrentemo, suuerren; daneben nerentin XXIV, 4. In nergented XXIV, 17 vertritt g die Stelle des j (Gr. 1, 188), in suntea, redea, rorea, susteot, flassedtun der Bocal s; von andern Kallen, in denen auf dieselbe Weise ë fur j steht, spreche ich unten ben der

Declination des Mojectivums.

In Sinficht der Labiale b, p, ph folgen die Fragmente berfelben Beife wie der Parifer Ifidor; anlautendes p ift felten (in kapeinnono und kapot offenbar durch die vorhergeheude Tenuis hervorgebracht), inlautendes etwas haufiger, auslautendes findet fich in gaferip und zwenmal in felp; auslautendes ph in lauph, liph, uph. Die Tennis t ftebt im Indor niemals im Unlaut, bier baufig genug; im Inlaut ben 3fidor felten, bier febr oft; im Muslaut in der Regel. Unlantendes und inlautendes d ift feltener ale im Ifidor; auslautendes ift in quad gewohnlich, und fommt auferdem noch vor in fiid, scead (neben arscheat) und in uuard und uuird (neben uuirt). Unlautendes dh fommt nur in Pronominalformen, und feltener ale d, ror; inlautendes in fridhu (neben fridu), nidhes (neben nides), und in quedhante (neben quedante); auslautendes in eidh und einmal in quadh. Unlautendes th fteht in thriuuita, auslautendes in bluoth, inquerthlibho, munth und in quarth (neben quard und uuart); dazu fommt noch doh XXVI, 12, verschrieben für Die Ifidorifche Bufammenfegung zs finde ich nur einmal, in forlazseno I, 12. 3wenntal ftebt ç, in uurgun VI, 13 und in liugilu XV, 13. Ansautendes k beginnt mit dem neunten Blatte, neben ihm dauert g und gh fort; inlautendes gh habe ich nicht gefunden. Deben anlautendem und inlautendem ch findet fich, jum Theil in denfelben Bortern c oder k, doch berricht im Unlaut ch vor, aufer baf bie Partifel niemals cha, chi qefchrieben wird; inlautend vor einem Bocale ftebt c ftatt k in dencet I, 13 und arcennit III, 8. Inlautendes och fteht in

acchar, acchro und ohn in dechhitut, baneben findet sich hh in quehhes. Die anlautenden Berbindungen des h mit Consonanten baben sich, wie ju erwarten ift, in ihrer Ursprunglichkeit erhalten.

3ch wende mich, manches Erhebliche nothgedrungen übergebend, gur Declination. In der erften Declination des farfen Masculinums zeigen Die Fragmente, wie überhaupt, größtentheils Die vollen alten Kormen : doch finde ich fur bas m des Dat. Plur. n in uuintun XII, 10, womit uuafnun fur uuafnum XVIII, 20 su vergleichen ift. Eben fo icheint XVI, to entun fur entum (wie Diefer Dativus Plur. Des ftarfen Reutr. zwenter Decl. IV, o richtig lautet) zu gelten; bemerfenswerth ift an Diefer Stelle Die feltene Conftruction von untaz mit dem Dativ. Das in der Grammatif 1, 613, Unm. 3, bemerfte Schwanfen der erften masculinischen Declination in die vierte zeigt fich XXI, 10 in dem Accuf. Plur. nidi. Der Gr. 1, 614 und Hymn. G. 51 befprochene Dativ der Dritten Declination Des farfen Mafculinums findet fich in ligiu II, 12. Bu Diefer Declination geboriger Borter finden fich noch fridu und funu, welches haufiger ift als fun. Die erfte Declination Des ftarten Remininums zeigt nichts auffallendes, außer kebem X, 8 fur kebom. Die in der Grammatif I, 618, 619 als zwepte Declination Des farfen Reminis nums aufgestellte, im dritten Bande @. 503 ff. richtiger erfannte Berderbnif der dritten Declination des fcwachen Femininums findet fich hier noch nicht, fondern nur die urfprunglichen Formen: galaupin, kalaubin (fidem) I, 8. X, 18, alofnin (redemptionem) VIII, 6, antreitin (ordine) XXVI, 14, almahtigin (maiestate) XII, 8, festin (firmitate) XXVII, 17, und neben managi V, 2 managin (multitudo) VIII, 21. ift mit finftri XXVII. 2 mobl nicht tenebrae, wie im lateinis fchen Tert ftebt, fondern tenebra gemeint. Dagegen fcheint elilentin XIII, 23 bereits Die Gr. I, 623 berührte Entstellung Des um in in im Dat. Plur. ber zwenten Decl. Des ftarfen Reutrums In Begiehung auf Die erfte Declination des ftarfen au fenn. Reutrums bemerfe ich, daß die Gr. 1, 622 und 1076 behandelte Upofope bes dativischen e fich nicht nur in hus burchgangig zeigt (I, 20. 21. 25. IV, 30), fondern auch in fyur (viur) VII, 2.

Die Kenntniß der adjectivischen Declination wird bereichert durch merkwürdige Bepspiele der zwenten Declination des schwachen Abjectivums. Bon dem althochdeutschen Abjectivum dieser Declination gab es bisher fast nur das einzige Bepspiel mareo (= marjo) im Bessorunner Gebet, vgl. Gr. I, 729. Aus den vorliegenden Fragmenten fommen hinzu das Participium keltanteo XXIII, 18 (wo im Parifer Jidoruß gheldendo, nach erster schwacher Decl., steht), und die adjectivischen Formen

feltea (firmam) VI, 13, XX, 2, fefteom (firmis) XXVII, 15. unfefteom (infirmis) XXVII, 16.

Durch merfwurdige Gigenthumlichfeiten bewahrt fich bas hobe Miter Diefer Ueberfenung in den anomalen Conjugationen. Das feltene fintun findet fich eilfmal, fint nur einmal. Bon wizan ift bas Prafens wez ichon angeführt worden; bas Prateritum lautet II, 2 unifta, XXVII, 11 uniffa. Bon eigan fommt V, 9 bas Gr. I, 882 vermifte Prateritum vor in Dem Compositum arheigetun; über ben Pleonasmus des h f. Grimm ju den Sommen G. 8. Reine Form des Berbums uuellan ente balt ein o; uuelta, uueltun fennt Grimm I, 885 nur aus den Raffeler Gloffen; bendes findet fich auch hier XXVI, 11. IX, 8. Bon tuon ftebt bas Gr. I, 885 vermifte tuoit VII, 5, und Die flectierten Infinitive tuoanne X, 18; gatuoanne XXVII, 16. Die Gr. I, 885 abgehandelte Onnfope fennen Die Fraamente amar in fata (feminavit) V. 5; aber VI, 24 ftebt faita und eben fo IX, 1 bienaitun (cognoverunt), XXIII, 15 bichnae (cognoscat), wo im Parifer Ifidor bichnaa fteht, das ift bichna;

endlich XV, 17 khraita (crocitavit).

Bon confonantifchen Ableitungen führe ich bas ftarte Deutrum nodili an, welches nach langer Dube, wenn auch ohne vollfommene Gicherheit, XVII, 8 entrathfelt murde; es murde Das lateinische locutio überfegen, und erinnert an chnuodil (notus) und das Willeramifche beenvodelen, vgl. Gr. 2, 114. Cnofles (Gr. 2, 100) fommt zwenmal vor, III, 9 und XI, 14. Ableitungen mit -ida . -nissa find baufiger ; zu einer erheblichen Bemerfung gibt Die einzige Ableitung mit ng, Die ficher vorfommt, Unlaft. Der Gingularis translatione wird namlich XXIII, 19 burch ben Pluralis tradungum überfest. Diefes tradungum ift entweder verschrieben fur tradungom, vom gemininum tradunga, oder Dativus Pluralis vom Masculinum tradunc. Altbochdeutsche Masculina auf ung gablt die Grammatif 3, 528 auf, vgl. 1, 1076. 2, 362. Ein zwentes Benfpiel Diefer alten und feltenen mafculinifchen Form findet fich XXVII, 18, wenn Die unsichere Bermuthung, welche ich über diefe Stelle bege, Grund bat. Die Borte: multos autem impedit a firmitate praesumptio infirmitatis, werden überfest; manage auh forfcrenchit fona festin gameitinan dunc festniffa. 3ch weiß Diefe Borte, und besonders gameitinan nicht ju deuten, und frage, ob vielleicht bie Buchftaben fo ju verbinden find : gameiti nandunc festnissa (vana opinio [audacia] firmitatis); nandunc wurde fich zu nenden (audere) etwa verhalten, wie das mittelhochdeutsche mandunc zu menden (laetari); gameiti für gameit fann ich nicht belegen, abnlich scheint XXVI, 1 baldi fur bas gewöhnliche bald (audax) zu steben. Ob im lateinischen Text insirmitatis richtig ift, oder Schreibfehler für sirmitatis, womit ber Genitivus festnissa übereinstimmen wurde, fann ich jest nicht

erfundigen.

Compositionen sinden sich in großer Unzahl. Das dunkle otmahali (bona, opes) steht auch hier XX, 25, vgl. Gr. 2, 509; das Gr. 2, 525 aus gotspellon gefolgerte gotspel (evangelium) sindet sich hier XXI, 18. XXV, 1. Himilorikhi hätte getrennt geschrieben werden sollen, es ist uneigentliche Composition, d. h. himilo ist Genitivns Pluralis. O als Compositionse vocal erscheint nirgends; a in uneradeota, wosur im Istdor unerodheodha; in e ist a verdunnt in grapehus (monumentum) XI, 8. Bon adjectivischen und adverbiasen Compositionen sind inlih, ostlikho, otlik, snottarlicho bemerkenswerth; innuverthlikho XX, 29 sollte nicht getrennt seyn. Bon Partisescompositionen sind die mit ar häusig; das seltene urtrium steht III, 22.

Für eine problematische Pronominalbisdung icheint durch die Fragmente ein Beleg gewonnen zu werden. In der Grammatik 3, 47 wird die Notkersche Form wel, für welh, welih angesührt, S. 771 aber nachträglich auf Lachmann's Bedeuken das Nichtvorkommen flectierter Formen eingeräumt. Im Mittelhochdeutschen ist wel nach Lachmann keine Geltenheit; es kömmt z. B. ben Boner vor (Gr. 1, 800). Nun steht aber hier althochdeutsch huuelich (quis est) XXIV, 16, wo der Pariser Istoor huuelich ist hat; trennen wir das inclinirte ist, so bleibt huuel, denn huuelist aus huuelisist durch Spukope entstehen zu lassen,

fcheint nicht rathfam.

Merfwurdige Erscheinungen bieten die Udverbia bar. Die lateinische Bejahung etiam wird VII, 25 durch gahha unir überfest; gahha icheint jahha ju fenn. Bie ju dem Pronomen ih (ego) ein verstarfendes ha tritt, und die ftarfere Form ihha (Erwye, egomet) bildet, lebrt die Grammatif 3, 12. Berftarfung zeigt fich in gabha (jahha); aus ja wird durch Guffigierung jah (vgl. Gr. 3, 270. 764) und durch weitere Unfügung jahha. - Gatago (Gr. 3, 158) mit voranstehendem eo XVI, 9 co gatago (omnibus diebus). - Bie andarwis (Gr. 3, 141) fteht einic wis (ullatenus) XX, 30 .- Ein bisher noch nicht bemerftes Abverbium ber Simmelsgegend ift oft XXII, 4; baß es eigentlich fur orientem versus fteht, fcheint aus dem angelfachfifchen eaft zu folgen, vgl. Gr. 3, 207 .- Gin gufammengefestes Babladverbium, welches ich anderwarts nicht gefunden habe, ift XV, 19 drim fpurtim (ter), von fpurt (ftadium) .--Ob fos XXIV. 19 Schreibfebler fur fus ift, wie im Parifer 3fidor fiebt, oder eine richtige Form, mage ich nicht ju bestimmen ; fos (aus fofo) beift fonft nicht fic , fondern ficut ; f. Gr. 3, 63.

Die fruh erloschene Praposition az findet fich XII, 16 und XXVI. 20: untaz mit Dem Dativ ift icon bemerft worden.

Der Superlativ batas (optime) XXV, 12 verdient befondere hervorgehoben zu werden. Benspiele von der Aposope des superlativischen t f. Gr. 3, 587. If im t für z (es follte bazalt heißen, wie sonst pezzilt steht) Reigung zum Niederdeutschen anzunehmen ? 3ch bemerfe noch, daß der doppelte Punft hinter batas ein Druckfehler ift; in der Sandichrift fteht nur Giner, Der wie gewöhnlich das Wort von dem folgenden trennt, und es war unbedenflich zu ergangen batas garauuit (promptissimus).

Diefe Undeutungen, fast ohne alle Gulfemittel feit dem Schluffe der Sofbibliothef und in den legten Sagen und Stunben meines biefigen Aufenthaltes niedergefdrieben, mogen Die Bichtigfeit Diefer Monfeer Bruchftude vorlaufig Darthun. dere Ergebniffe werden durch tiefere Sprachfenner mit leichter Dube gewonnen werden, vor Allen durch den Urheber der hiftorifchen Grammatit, deffen die Berausgeber ben ihrer Arbeit ungablige Dal mit Freuden gedacht haben; in Bien unter ben Schaben ber faiferlichen Bibliothef aufgefunden, fie vermehrend, und zu ihnen durch die Widmung an BARTHOLOMAEO KOPITARIO« gleichsam gurudfehrend, in Bien bearbeitet und berausgegeben, mußten Diefe Fragmente Durch Die Wiener Jahrbucher Der Literatur querft verfundigt werden. Moge dieß auf feine gang unwurdige Beife gefcheben fenn.

Bien, im Anguft 1834.

Dr. Morig Saupt aus Bittau.

art. VII. 1) C. Cornelli Taciti Annales. Recognovit, Annotationem criticam adjecit Theophilus Kiesslingius, Lipsiae sumptibus et typis Teubneri. 1829. 8.

2) Cornelius Tacitus ab J. Lipsio, J. F. Gronovio, N. Heinsio, J. A. Ernestio, F. A. Wolfio emendatus et illustratus, ab Immanuele Bekkero ad codices antiquissimos recognitus. 2 Tomi. Lipsiae apud Weidmannos a. 1831. gr. 8.

3) C. Cornelii Taciti Opera. Recensuit et commentarios suos adjecit Georg. Henricus Walther. Tomi I-IV, Halis Saxonum apud C. A. Schwetschke et filium. 1831 - 1833. gr. 8. (Die Bollendung Diefer Ausgabe bat nach dem fruben Tode Balthere Dr. Dr. Edftein in Salle beforgt.)

Zacitus geht mehr als irgend ein anderer Claffifer uns Deutsche an. Er widmete querft in einer besondern Schrift dem beutschen Cande und Bolfe feine Mufmertfamfeit, in einer gebrungenen Schilderung beutscher Urt und Gitten feinen immer mehr entartenden Romern einen ethifch = praftifchen Bolferfpiegel gegen-Deutsche Lander find der Sauptichauplas der wichüberitellend. tiaffen in den großern Berfen von ibm ergablten Begebenbeiten, Der Ehaten eines Drufus, Tiberius, Germanicus u. U. Deutsche Stadte erinnern durch Mamen und Urfprung an romifche Stand. angrtiere, welche Diefer Geschichtschreiber fennt. In den Ringgebieten vom Rhein und Donau und anderer Deutscher Gemaffer geugen über ber Erde Grundmauern und Denfmale aller Art von Den Unlagen und Diederlaffungen des machtigen Romervolfes, beren Unlaffe wir in ben Ochriften bes Tacitus angemerft finden. und in den Beinbergen und Aderfeldern um und ber grabt der Landmann noch täglich Dungen, Gefage und Unricaglien aller Mrt aus, von Legionen ju und herübergebracht, beren Damen. Thaten und Schictfale wir von Diefem Gefchichtschreiber erfahren. In einer beutschen Abten, ju Corven, ward ein großer Theil mit dem Unfange bes einen geschichtlichen Berfes bes Sacitus ge= funden; ein deutscher Enpograph, Johann Bendelin von Spener, gab querft die im funfgehnten Jahrhundert vorhandenen . Werfe Diefes Gefchichtschreibers im Druck beraus; im folgenden mar wieder ein deutscher Sumanift (Beatus Rhenanus) Der erfte, melder fich durch wiederholte Musgaben Diefer Berfe um Dit = und nachwelt verdient machte. Fragen wir ferner, von wem Diefen unichanbaren Geschichtbenfmalen burch Rritif und Auslegung querft die rechte Bulfe gefommen, fo muß wieder ein Deutscher genannt werden. Es ift ber Dieberdeutiche Boft Lipfen (Buftus Lipfius). - Diefem eben fo genialen Manne muß ber Rubm bleiben, daß er ber erfte Beilbringer (Sospitator) Des Tacitus acmefen, wie er denn in Denfart und in Sprache guvor ichon fein Beiftesvermandter geworden mar. Much im fiebzehnten und acht= gebnten Sahrhundert baben fort und fort am meiften die Deutschen fur Tacitus geleiftet. Bum Beweise braucht man nur Die Damen Bobann Friedrich Gronov, Johann Muguft Ernefti, Friedrich Muguft Bolf, Beremias Jafob Oberlin, Crollius, Balch u. M. ju nennen. Dag endlich auch in unferm Jahrhundert Die Deut= ichen vor andern Rationen den Berfen bes großen Sacitus Beift und Rrafte guwenden, dafur fonnen, außer vielen andern feit-Dem in Deutschland erschienenen Musgaben und Erlauterungs. fchriften, obige innerhalb weniger Jahre and Licht getretene Editionen fprechen.

Es fann meine Absicht nicht fenn, über den geschichtlichen Werth der Werfe des Sacitus und feinen schriftstellerischen Charrafter im Allgemeinen ju reden. Dieß mare Stoff fur ein eigenes

Buch, und könnte ohne eine Epikrife aller ber Betrachtungsarten und Urtheile nicht abgehen, die seit Wiederherstellung der Wiffenschaften fast in jedem Jahrzehend von Muret und Lipfins die auf Daunou, Guvern und Niebuhr mit sehr verschiedenen Unund Absichten angestellt und gefällt worden sind. Eben so wenig wird man erwarten, daß ich nochmals im Einzelnen den Terten und den Unmerkungen oben verzeichneter dren Ausgaben nachgehe, nachdem dieß neulich in verschiedenen literarischen Zeitschriften

von andern Recenfenten geleiftet worden.

Meine Absicht ift, aus Unlag der bemerften Bearbeitungen bes Tacitus partienmeis aus ben Unnalen Stellen herauszuheben, Die meine Mufmerffamfeit ben wiederholter Lefung in Unfpruch genommen, und ben beren Betrachtung fich die Behandlungbart und die Berdienfte genannter Editoren, befonders 3. Beffers und Balthers, von felbft berausstellen werden. Mur dieg Benige fen im Boraus bemerft. Benn ber erftere ben Tert bes Tacitus auf Die Autoritat ber michtigften Sandichriften \*), Der mediceifchen und der farnefischen, neu zu begrunden unternommen, fo wird der critifche Lefer fich bald überzeugen, daß dieß auch nach ben Revisionen bes Pichena und des Jafob Gronov feine uberfluffige Epifrife gewefen, fondern daß fie an vielen Stellen gehaltvolle Ergebniffe geliefert, und um fo bereitwilliger Diefes neue Berdienft anerfennen, bas fich biefer berühmte Philolog, bem wir außer der Mittheilung fo vieler ungedruckter Literaturschabe, Die fritische Reinigung und urfundliche Gicherstellung ber vornehmften griechischen Claffifer ju verdanfen haben, eben baburch erworben hat. - Die Bemühungen des Letteren um Berichtigung und Auslegung ber Berfe bes Tacitus verdienen nicht weniger banfbare Unerfennung, wenn es fich gleich aus manchen Benfpielen ergeben burfte, baf bie Gacherflarung nach bem Standpunfte, ben die Alterthumswiffenschaft, Die Geschichtsforschung und die Runde bes altromifchen Rechts heut ju Sage gewonnen haben, noch in manchen gerechten Forderungen unbefriedigt geblieben, und bag eine langere Borbereitung ju einem Unternebmen, wie ein Realcommentar über Die Berfe eines Tacitus ift ber nur durch einen Berein von Philologen, Archaologen, Biftorifern und Rechtsgelehrten zu Stande gebracht werden mochte su wünschen gewesen mare.

Die Grundfage bes fritischen Versahrens muffen aber ben einem Autor, von dessen Werken wir zum Theil nur eine einzige Handschrift haben, wie von den sechs ersten Lüchern der Annalen,

<sup>\*)</sup> Bon der Biever hat neulich herr Wiffoma in feinen gehaltreichen Lectiones Tacitinae Nachricht gegeben.

andrerfeits nur außerst wenige, Die burch ihren paldographifchen Charafter ein ehrwurdiges Alterthum verrathen, mahrend Die andern, von febr untergeordnetem Berthe und jum Theil nur Abschriften Gines Coder find - ben einem folchen Schriftsteller. fage ich . muffen fich die Mormen ber Kritif anders bestimmen, ale ben andern Schriftstellern. Je großer bas Bewicht der Beugniffe jener erftern Sanbichriften, und je icharfer die biplomatifche Musmittlung ihrer Lesarten fenn muß, mabrend den übrigen nur eine untergeordnete Autoritat gufommen fann; besto mehr muß Die Rritif ju einem unabhangigen Urtheile bevollmachtigt fenn, wo jene Primaten entweder ganglich ausbleiben, oder wo fie in Rolae eines uralten Schabens Lesarten barbieten, Die mit ben Berftandes - und Sprachgefegen ober mit den flarften Beugniffen bes gefammten Alterthums in einem entschiedenen Biberfpruche fteben. - Bo ber Copift jener einzigen Sandichrift des bemertten Unnalentheiles, ober auch ber Abichreiber eines jest von une als Urfchrift zu betrachtenden Coder etwas überlefen batte, ba muffen fich Luden finden, ju beren Musfullung ber Rritifer Die Gulfemittel feines Beiftes und feines Biffens in Unfpruch nehmen muß. Doch weit baufiger wird ben einem Mutor, wie Tacitus ift, ber entgegengesehte Fall eintreten, namlich baf ber Rritifer Interpolationen aufzuspuren und auszumerzen bat.

Ein ibeenreicher Mann , in feiner burch Rero's Despotismus und die nachstfolgenden fcmveren Beiten umdufterten Jugend gur Schweigfamfeit erzogen, genahrt burch bas Studium ber großen Alten, worunter Thucndides und Salluftius feinem Geifte am meiften gufagten, in einem Rreife von ernften benfenben Beitgenoffen gebildet, baneben ber ftrengen Biffenichaft ber Gefenesund Rechtofunde jugewandt, und nachdem er fie ale Sachwalter por Gericht praftifch geubt, ju Staatsamtern berufen, und in benden Birfungefreifen mit Menschenfenntnig bereichert, ein Mann, dem die Berfaffung des gemeinen Befens, wie die fittlichen Buftande feiner Mitburger flar vor Angen, aber bas Bobl und Beh ber Staaten und der Menfchen am Bergen liegen ein folder Mann ergreift erft in reiferen Jahren, nachdem burch den Sintritt des finftern argwohnischen Domitian unter Trajan Die Beifter fren geworden, nicht obne langes Bedenfen, und auf das Bureden ebler Freunde, endlich ben Griffel, um in Befchichten der Cafaren, erft von Mero's Tod an, bann von des Tiberius Regierungsantritt - alfo in ber Schilderung von meift verhangnifvollen truben Beiten Die Rulle feiner Erfahrungeweißbeit niederzulegen, ein folcher Geiftesverwandter des Thuendides mit bemfelben Bollgehalt bes Deufens, mit berfelben Cparfam: feit des Redens, mit gleich trubem Blid in die Belt - grabt Die Linien feiner Gefchichten wie in eherne Safeln ein, in Lebrund Barnungstafeln fur Gurften und fur Bolfer. - Gin Mutor folder Urt verschmabt allgemeine Popularitat, und ermangelt jener Eufolie, Die dem Berftandniß aller entgegen fommt. nun aber der Berth feiner Berte frube Unerfennung gefunden, ba an des dritten Jahrhunderts Ende der wurdige faiferliche Greis D. Claudius Zacitus, unfern Gefchichtschreiber als feinen Abnberrn bezeichnend, burch vervielfaltigte und in die Bibliothefen des Reiche niedergelegte Abschriften der Berfe des letteren au ihrer Berbreitung bengetragen, fo daß fie in Ochulen erflart und von Geschichtofreunden aller Claffen gelefen wurden, fo fonnte es nicht fehlen, daß von Unfundigen ihres gedrangten Lapidarftole gwifchen die Beilen und die Borte Diefer Schriftwerke mancher Bufat eingefügt mard, welche den Rennern ber Redeweise Diefes Meiftere ale unnotbige Buthaten erscheinen muffen. Danche Archaismen, wie fie Diefer in alteren Romerfcbriften belefene Dann fich angeeignet batte, manche neue, der Poefie abgeborgte Worte und Formen, wie fie das filberne Alter der Latinitat ju lieben pflegte, mag auf diefelbe Beife unter den Sanden ber unfundigen Abschreiber verschwunden fenn.

Gine belehrende Unleitung jur Renntniß ber Gprachformen und Redeweise fann das Lexicon Taciteum des herrn Botti= ch er (Berlin 1830) auch ichon in feiner jegigen unvollfommenen Bestalt geben, ein Buch, bas, mit mehr Borbereitung, Bleif und Umficht unternommen, ein von allen Lefern des Sacitus gefühltes Bedurfniß hatte befriedigen fonnen. Etwas Befriedigenderes lagt fich nun nachgerade erwarten, feitdem wir durch Ungelo Mai's Berausgabe von Palimpfeften in manche durch Abfcreiber verdrangte antife Prachtformen mehr eingeweiht worden, und feitdem grundliche Rritifer, namentlich die Berren G. E. Balch und Difol. Bach, durch feinere Beobachtung der Gprachformen, wie fie fich ben genauer Bergleichung von Parallelftellen nach der Lebart der besten Sandschriften ergeben, eine fichere Grundlage Diefes Theils der Oprache vorbereitet baben.

Da ich mich im Verfolg auf Bemerfungen über Stellen ber Unnalen beschranfen werde, fo will ich bier aus zwen andern Buchern zwen Belege geben, woraus erfichtlich ift, wie febr die forgfaltigfte Aufmerkfamkeit auf Die Oprache Des Sacitus noch immer fortgefest werden muß. 3m Unfang ber Germania be-Schreibt derfelbe die Donau mit folgenden Borten: Danubius molli et clementer edito montis Abnobae jugo effusus plures populos adit. donec in Ponticum mare sex meatibus erumpit. Ernesti bielt die Borte molli et clementer edito fur Sonounme, und fand darin einen Bemeis, daß Tacitus, wo fich ausdrucks. volle Borte barbieten, nicht hartnachig ben feiner gewohnten Rurge beharre. Br. Phil. Carl Bef laugnet Diefe Onnonnmie, und gibt Benfpiele, wie die Rritifer, unaufmertfam auf die Berichiedenheit von Bortern, geglaubte Sautologie aus Diefem Schriftsteller ausgemergt haben. Barter verweifet auf Beindorf gu Cic. de N. D. II. 57, wo leniter, in abnlichem Ginne gebraucht, erflart wird. Botticher bat in feinem Lerifon unter mollis Diefe Stelle gar nicht, fertigt uns unter clementer mit ber fablen Bemerfung ab: »ad colles montesque refertur,« und begnugt fich auf Bef ju verweifen; Balther : molle dicitur id quod non est arduum aut molestum. Erft neuerlich bat Der icharffinnige Berfaffer der lateinischen Onnonnmit, Berr Doberlein (in Lectionum Variarum Decas, Erlang, 1832, p. 7) nicht allein gezeigt, daß ben jenen Pradicaten an Onnonnmie nicht zu denfen ift, fondern auch, worin der Unterschied berfelben bestehe; namlich clementer editus bilbe ben Gegenfat von arduus, und beziehe fich auf die Bestalt des Berges; mollis fiebe dem saxosus entgegen, und bezeichnen die Beschaffenbeit des Bobens. Jest will ich nur auf die Uebereinstimmung Diefer Befchreibung des Schwarzwaldes mit der des Strabe (VII. p. 331 Tsch.) und auf die Naturmahrheit jener fo erflarten Musbrude Des Tacitus aufmertfam machen, wovon man fich noch jent überzeugen fann (man val. meine Ochrift: Bur Befchichte alt= Cultur am Ober=Rhein und Redar romifcher (3.65 ff.)

In Den Siftorien II. 3. liefet man jest in ben Musgaben »Vitellius ventre et gula sibi ipse hostis.a Die gwente Mediceer oder Alorentiner Sandichrift gibt wie die editio princeps: Undere Sandichriften baben sibi ipsis hostis: sibi inhostus. eine sibi hostibus; eine andere: sibi in hostiis. Die Rritifer haben verschiedene Borfchlage gemacht; Dichena und Dictorius lafen: sibi inhonestus, und Diefe Menderung lobt Balther febr. Ben Berrn Botticher fucht man im Lexicon honestus, hostia, hostis eben fo vergebens, wie inhonestus und inhostus. - In Den Annalen XV. 25 beifit es: "I'um intellecto barbarorum inrisu, qui peterent quod eripuerant, consuluit inter primores civitatis Nero, bellum anceps an pax inhonesta placeret ?a Sier bemerft Berr Riefling: Emendatio inhonesta est a Victorio ad Caton R. R. c. 80. Idem suasit Lipsius. In Florent. (namlich im cod. Mediceus alter) inhosta; ed. princ. in hostes. Bud, Guelt, veteresque edd, Puteol: in hoste." Balther fugt hingu: »Salmasius ad Solin, p 24. Defendit inhosta ut vocem latinam, explicat iniqua. Sic hostire, hostimentum. hodieque qui cum Salmasio faciant. Sed medias svllabas

omissas in Ms. Flor, saepissime vidimus (cf. not. ad I. 20), et vocabulum inhonesta huic loco egregie convenita - Gan; neuerlich fagt nun Berr D. Bach in ber allgem. Schulzeitung 1833, Mr. 108, G. 858 f.): "Historr. II. 31, Ma: gula sibi inhostus, Annal. XV, 25; pax inhosta. Das Abjectivum fommt frenlich nur an diefen benden Stellen vor; aber wer mochte es befimegen bem ichaffenden Gprachgeifte bes Tacitus abfprechen, jumal wenn etymologische Grunde bafur find, wie Salmasius ad Solin, p. 24 bewiefen hat, ber auf hostire und hostimentum gurudaebt, und baber inhostus burch iniquus erflart. Bedeutung paft an benden Stellen, weghalb die Autoritat in bochfter Inftang ben Musichlag zu geben bat. Gebr richtig bem Urtheile . aber nicht ber Borausfenung nach. Sacitus batte Diefee Abjectiv vermuthlich in alteren Ochriften vorgefunden; hostus weniaftens war felbft ben Schriftstellern bes goldenen Alters nicht unbefannt. 3ch habe neulich in Diefen Jahrbuchern ausführlich barüber gefprochen zu folgenden Borten bes Ciccro, Verrin, II. 347: "Itaque ex illa ipsa re, quam accusante Agathino, gesserat, Veneri potissimum deberi praemium statuit,a wie die verunstaltete Bulgata lautet, wo aber bas ehrwurdige paticanische Palimpfeft Die einzig mabre Lebart gibt : hostissimum Veneri deberi praemium statuit, welche Berr Angelo Mai, wie Lipfius und Bictorius in obigen Stellen bes Tacitus, in honestissimum verwandeln mochte, mabrend herr Bumpt gar die matte Bulgata gegen die Autoritat ber alteften Sandichrift und gegen bas Gefet ber lateinischen Bortftellung in Schut nehmen mochte. - Benn Diefes Benfviel beweifen fann, wie manches in Der Oprache bes Sacitus aute alte Latinitat ift, mas man fur fuhne Reuerung Diefes Mutore halt, und wie viel durch Muffinbung von neuen Gulfemitteln auch im Tacitus noch aufgeflart werden fann, fo ergibt fich im Borque icon, baf ben Schriften Diefes großen Siftorifers eben fowohl Diplomatifch genaue und fprachgelehrte, wie geniale und gludliche Beilfunftler noch lange Roth thun merben.

Und fomit bin ich ja fchon gu den Unnalen gurudgefehrt, aus benen ich allein und nur probemeife Stellen ausheben wollte.

Die einzige Sandschrift ber ersten Unnalenbucher, die Corvever, jest Florentiner gibt, und noch dazu von neuerer Sand: P (Publii) Cornelii Taciti, und so schrieben die Gerausgeber vor Lipsius, der aus Sidonius Apollinaris und dem Farnesischer vor Lipsius, der aus Sidonius Apollinaris und dem Farnesischer vor Lipsius, werdes feitdem, herrn Beffer ausgenommen, alle herausgeber bepbehalten haben. Letterer hat den Bornamen ganzlich weggelassen, wie auch der Titel seiner Ausgabe zeigt, und, wenn man erwägt, daß die Ausschriften so

vieler Briefe bes jungern Plinius in unfern Geschichtschreiber, fo wie den Contert einiger Briefe felbst dieses Prauomen nicht fennen, so wird man jene Austassung einer vorsichtigen Kritif gemaß finden.

Betrachtet man die Ginleitung zu den Unnalen befonders pom zwenten Capitel an, fo wird man an bas Borhaben bes Sacitus erinnert, auch noch die Geschichte des Augustus zu beschrei-Ob er lettere Diefen Unnalen vorfegen, und fomit ein ein= giges Berf aus benden machen, oder (wie Diebubr im rheinischen Mufeum II. 2, in der gehaltvollen Abhandlung: Ueber den Unterfchied zwifchen Unnalen und Siftorien, G. 201, Darzuthun fucht) fie eigens als eine Biographie Diefes Raifers ergablen wollen, macht bier feinen Unterschied; - genug, in diefem inbaltevollen Eingang haben wir wenigstens den großartigen Umrif jenes unterbliebenen Berfes, und wir erfeben wenigstens baraus, wie fich Die Perfonlichfeit Diefes Rurften in Der Geele unfere Geschichtfchreibere gestaltet batte, und in welchem Beifte er Diefen öffent= lichen Charafter bargeftellt haben wurde; bas beift, im acht politifchen Geifte und mit jener Divingtion, ber fein Dlan und Bulfemittel verborgen geblieben, durch beren Unwendung Diefer

Octavier jum Principat gelangt war.

Annal. I. 1. Den mimifchen Charafter Diefes Gingangs von Urbem Romam an bis: nomine Principis sub imperium accepit., bat Muret (Operr. Vol. IV. p. 7 sq. ed. Ruhnken.) lebrreich erlautert, b. b. er bat aut erwiesen, wie die einzelnen Redeglieder in ihrer verschiedenen Saffung den verschiedenartigen Ereigniffen, Die fie bezeichnen, anglog gebilbet find; wie benn überhaupt Diefes berrliche Bruchftud der Muretifchen Borlefungen über ben Sacitus von ben neueren Muslegern mehr Beachtung verdient batte, und wie denn ben Erflarung der großen Rlaffifer Das Rhetorifche mehr hervorgehoben werden follte, als jest inegemein geschiebt. - Ferner muß jest gleich jum erften Gabe: »Urbem Romam a principio reges habuere, « Fronto's Gloffe Vol. II. p. 472. ed. Mediol. benutt werden. Beiter ju Diefer Sfigge der altromischen Berfaffungewechsel fann jest Cicero de Republica im zwenten Buche erlauternde Parallelen liefern; 3. B. wenn Sacitus fagt: neque decemviralis potestas ultra biennium - valuit, und Cicero de Republ. II, 37 init. berichtet: Tertius est annus decemviralis consecutus, cum idem essent, nec alios subrogare voluissent, fo erhalt der Musbrud potestas licht, b. b. die von der Mation den Decemvirn übertragene und gefehmäßige Gewalt war ihnen nur auf zwen Jahre verlieben, fie behnten fie aber eigenmachtig bis in das dritte Jahr aus. - Bu ben Borten: qui cuncta discordiis civilibus fessa

nomine principis sub imperium accepit, fonnte suporderst megen des blogen Ablative nomine an den claffifchen Sprachgebraud, mit Berweifung auf Cic. Verrin. III. 45 pro Flacco. c. 12, pro Roscio tom. cp. 14 erinnert werden; fodann bat man fich über den Titel Princeps, den Octavianus annahm, begnugt, aus der Unmerfung des Lipfius die Stelle des Dio Caffius LVII. 1 ju entlebnen, und fie fann binreichen; aber Baltber, der im Jahre 1831 mit einem neuen Commentar über Tacitus bervortrat, batte boch nun auch die Erörterung des Joh. Laurentine des Endiers (de magistratt. Rom. I. 4) über die Bedeutung der Ramen Rex, Dominus, Tyrannus, Imperator, Princeps, Caesar beructfichtigen, prüfen und zeigen follen, ob feine Definition des Imperator ale Rame der Kaifer richtig, und die Borte über Princeps: ταύτη καὶ πρίγκιπας αυτούς (die Raifer) εκάλεσαν Ρωμαΐοι, olovel πρώτην κεφαλήν της πάσης πολιτείας, demjenigen entsprechen, was bier Tacitus fagen will, indem er das nomine principis dem sub imperium accepit gegenüber ftellt. - Much Berr Botticher bat unter Princeps nur die Sauptworte des Dio Caffind fur; angeführt und erlautert. - Es verftebt fich namlich von felbit, daß mit Diefen und abnlichen Erinnerungen im Berfolg, welche nicht die Rritif des Tertes betreffen, immer nur der 3nterpret Balther und der Lexicograph Berr Botticher gemeint fenn fonnen. - Die auch von &. M. Bolf angefochtene Lesart veteris populi Romani bat der auch von Berrn Beffer angeführte Berr Balch jum Leben des Agricola II. G. 119 in einer trefflichen Unmertung vertheidigt, worin er zeigt, daß von den Romern feit Tiberius wegen der großen Beranderungen, die in Gprache und Sitte vorgegangen waren, die Beiten und Perfonen vor der Schlacht ben Actium als altromifch und Altromer, Die nachfolgenden aber ale Meuromifch und Reuromer betrachtet werden. - Das res - ob metum falsae ift von Serrn Riefling und Balther gegen Bolfs Rritif gut gerechtfertigt worden. -Ben decora ingenia vergleicht fcon Muret bas griechische ευπρεκή. Da bier indbesondere von Schriftstellern die Rede ift, fo fann man an griechische Bezeichnungen, wie o nados 'Ayaswr (Athen. IV. fin.) o zalos 'Hoodoros (Athen. VI. p. 520 Schwgh.) erin= nern. - 3m zwenten Capitel hatte zu den insurgere paulatim bie Unmerfung von Ochwarz zu Plinii Panegyr. 66. p. 317 von Balther und Botticher befragt werden follen; benn ob es gleich allerdings sensim viribus et potentia crescere bedeutet, fo ift es doch auch ein nautischer Musdrudt, und ftebt fur remis insurgere, und wer fieht nicht, daß in diefem Busammenhang es vom Anguftus febr paffend gefagt mare: Da erhob er fich allmalich, um das Ruder zu ergreifen? - 3m dritten

Cavitel baben, außer fruberen Muslegern, Bolf, Riefling und Balther bas subsidia dominationi Cl. Marcellum, Marcum Agrippam behandelt, und letterer auf den aus dem Verbum substantivum erflarbaren Dativ aufmertfam gemacht. Berr C. Ludw. Roth (bem wir auch Taciti Synonyma et per figuram er dia duoir dicta. Noribergae 1826, verdanfen) bat (in feinen Grammaticae Quaestiones e Tacito repetitae, Noriberg, 1829. p. 10) aber auch auf den Urfprung Diefes befondern Gebrauchs ber Apposition aufmertfam gemacht, und gezeigt, wie bem bie Rurge Des Musbruck liebenden Tacitus Diefe Apposition, welche einen gangen Gap vertritt, fich befondere empfehlen mußte. -Beiterhin fagt Balther ju den Worten: nam genitos Agrippa Caium ac Lucium in familiam Caesarum induxerat, folgendes: »adoptavit domi per assem et libram emptos a patre. Sueton. Oct. c. 64. Dio 54. 18. Vell. II. 96, mit llebergebung ber ansführlicheren Erörterung Des Lipfins. - Sierben ift auferbem noch auf bas domi in Guetons Borten gu merfen. Denn eine folche Adoption mußte eigentlich vor dem Prator, Prafes oder irgend einer obrigfeitlichen Perfon in der Urt gefchehen, bag Die Intereffenten zu beffen Eribunal fich verfügten. Es war Dief alfo der Anfang der Frenheiten, die fich die Cafaren ben Mooptionen und Arrogationen erlaubten (Cujacii Observy. VII. 7. p. 198, ed. Heineccii, und letteren felbst im Syntagma antiqq. Rom. Jurisprud. illustrantt. p. 126 sq - Cap. 4: pauci bona libertatis incassum disserere. Benn Berr Botticher im Bericon unter bem Artifel Accusativus gu Diefer Conftruction einige Belege aus den Schriften des Tacitus gibt, und mit Ginem Borte an Cicero erinnert, fo vermift man Benfpiele aus Galluft, ber Catil. cap. 5 fagt : instituta majorum disserere. Mehrere Benfpiele geben die Ausleger des Cicero D. N. D. III. 40. p. 692 und 803, ed. Moser, und der lettere Antor bat Diefelbe Bendung de Republ. I. 24: »Qua credo omnibus in rebus disserendis utendum esse. - Außer bem, was Ernefti gu den Borten: » sed vetere atque insita Claudiae familiae superbia,« gefagt, lefe man noch nach Gellius X. 6. Valer. Max. VIII. 1, und was hr. Ang. Mai zu Cicero de Republ. I. 19. p. 87. ed. Moser bemerkt hat. - 2m Schliffe des Capitels: Accedere matrem muliebri impotentia etc. gibt Dio Caffius LVI. 47 Unffchluß: ότι καὶ αὐτή (ἡ Λιουία) τῶν πραγμάτων, ώς καὶ αὐταρχοῦσα, ἀντεπονεῖτο, wofelbst fcon Reimarus (p. 844) gu biefer Schilderung der Berrichfucht der Livia diefe Stelle des Lacitus und außerdem Annall. IV. 57 und Sueton, Octav. cp. 50 angeführt bat.

Cap. 5 bemerft Balther: Quod Maximum uxori Marciae

aperuisse, über biefen Gebrauch des Infinitive mit bem relativifchen Pronomen gar nichts. Br. Botticher p. 107 bat Diefen Dunft nicht übergangen, wohl aber vorliegende Stelle. Defto befriedigender bandelt Davon mit Unfubrung berfelben fr. Dicol. Bach in feinen lefenswerthen Emendationes Tacitinae (im rheis nischen Museum fur Philologie I. 3. p. 356), womit man die Ausleger zu Cicero de Republ. I. 14. p. 64. ed. Moser pergleis chen fann. - Cap. 6 Augustus - ut exilium ejus Senatusconsulto sanciretur, perfecerat. Diefe Berbandlung über Die Berbannung bes Marippa Postumus im romischen Genat erinnert an Die Borte der Schrift: de caussis corrupt, eloquentiae cp. 11. Nec vereor, ne mihi unquam verba in senatu, nisi pro alterius discrimine facienda sint. Auferdem verweife ich Die Lefer Des Tacitus, weil die Musleger schweigen (eben ale ob fich folche Dinge von felbit verftunden) auf herrn Dirffen's Abhandlung: »Ueber die Eriminal=Jurisdiction Des romifchen Genate« (in deffen civilistifchen Ubhandll. I. 2. G. 152 ff.). Bu den Borten I. 7: lacrimas, gaudium, questus adulatione miscebant, bemerfe ich: Berr Ochuppius bat in feiner Abhandlung: de locis difficilioribus in Taciti Annal. I., mebrere aute und beachtungs. werthe Erlauterungen gegeben; wenn er aber bier die Lebart ber Sandichrift dadurch rechtfertigen will, daß er adulatione fur das Motiv nimmt, und: aus Beuchelen erflart, fo glaube ich, Tacitus wurde in Diefem Kalle bier eben fowohl adulantes gefchrieben baben, als er vorber die Umftande Diefer Sandlungen durch festinantes, ale Pradicat ber bandelnden Derfonen, bezeichnet bat. Unstreitig ift adulationem bas Richtige; bas m ift durch das folgende miscebant verschlungen worden.

Cap. 7 C. Turranius — praesectus annonae. Da Balther über die Schreibung des Namens und über die Person nach Lipssus Borgang Fragen auswirft, so ist zu bemerken, daß, wie es scheint, derselbe Mann in einer griechischen Inschrift auf der Inse Phile Toudschauss heißt. He. Ruhfopf zum Seneca de brev. vit. cap. 20. p. 535 hat den dort genannten mit dem Turranius dieser Stelle verwechselt. Hert Lettonne zur angesührten Inschrift (in Ferussach Bulletin 1825. Avril. p. 10) unterscheidet der Personen dieses Namens, diesen Praesectus annonae, der in jener Inschrift ein großer und gerechter Mann genannt wird, den Annall. XI. 31 vorkommenden, und den beym Seneca a. a. D. — Ueber diese Praesectura annonae muß außer dem, was Lipsius und Ernesti bemerkt haben, Marini in den Atti degli fratelli Arvali p. 5.531. Nro. 768 nachaeseben werden.

Cap. 8: Nihil primo Senatus die agi passus, nisi de supremis Augusti: cujus testamentum inlatum per Virginis

Vestae Tiberium et Liviam heredes habuit. Balther permeifet auf Dio und die zwen Stellen des Gueton über Mugufts Teftament. Es ift aber nicht unnug, fich jest der Borte Cicero's de Republ. III. 10 gu crinnern: ut hic juris noster interpres alia nunc Manilius jura dicat esse de mulierum legatis et hereditatibus, alia solitus sit adolescens dicere nondum Voconia lege lata; und dann Caii Institutt, Commentar, II. 6, 274 und was Saubold in der Epicrisis zu Heineccii Syntagma p. 937 barüber nachgewiesen, und über die Rechtsformen ben Abfaffung und Eröffnung folder Testamente Marini's Atti degli fratelli Arvali p. 444 sq. p. 484, u. v. Gavignn's Beitschrift fur Die Rechtewiffenfch. I. 5. G. 84 ff. gur Machlefe ju empfehlen. -Sacitus fahrt fort: Livia in samiliam Juliam nomenque Augustae adsumebatur. Sier ift aus ben Erlauterungen ber Mus: leger gar nichts von Balther aufgenommen worden. bort auch jest noch die athenische Inschrift IOTAIAN OEAN ZEBAZTHN, welche nicht auf Angufte Tochter Julia, fondern eben auf feine, nun Julia Mugusta gewordene Bitme Livia gebt (f. meine Mumert, gur beutschen Musgabe von Stuart, Antigg. of Athen. I. p. 533 sq. und Boeckh Corpus Inscriptt, I. p. 168 sq.). Die nachsten Borte des Beschichtschreibers : in spem secundam nepotes pronepotesque - verdienen mit Horat, Satir, II, 5, ut et scribare secundus heres, und mit deffen Muslegern verglichen zu werden. -- Pronepos des August beift der Raifer Caius (Calicula) auf Munten: »C. Caesar Divi Augusti Proneposa (vgl. Ez Spanhem, de Usu et Pr. Numismm, p. 546 u. Eckhel D. N. V. Vol. VI. p. 223).

Cap. 10. Nec domesticis abstinebatur: Abducta Neroni uxor: et consulti per ludibrium pontifices, an concepto necdum edito partu rite nuberet: Q. Tedii et Vedii Pollionis luxus. In der einzigen Mediceer, b. i. Corvener, Sandichrift Diefer Bucher fteht: nuberet quae tedii. - Bon den übrigen Berfuchen über diefe offenbar verdorbene Stelle ju fchweigen, glaube ich, daß &. 2. Bolf am wenigsten gludlich gewesen, und um fo weniger Urfache gehabt batte, über Undere vornehm ber. gufahren. Buvorderft das qui nach dem Borfchlag des Beroaldo ftatt Q. ware an fich feineswegs fo ubel, wie er meint. Man febe nur nach, was Gr. Goren; ju Cicero de Finib. II. 21. p. 223 über diefen Gebrauch des qui gefagt hat; aber bier unterbricht es die Conftruction. Defto großere Aufmertfamfeit verdient die Scharffinnige Conjectur Des Crollius, welche er, nachdem er fie in den Acta academ. Theodor, Palatin. Vol. VI. p. fo gut motivirt, in die Zwenbruder Musaabe aufzunehmen wohl das Recht batte, was auch Bolf fast mit Sohn dagegen fagen mag, nam-

lich nuberet nuptaeque taedia. Ronnte mobl in Diefem Aufam: menbange etwas paffender fenn, ale ber auch durch die Gefchichte bewahrheitete Gegenfat; baf je bringender und felbft mit Berlenung alles Unftandes Muguftus feine Bermablung mit ber Livia beschleuniat batte. Defto geschwinder fen er ihrer mube geworden? - Bie dem aber auch fenn mag, jenen Tedius fennt fein Denfch, und auch die einzige Sandichrift nicht. Defto befannter ober war bes Bedius Pollio, eines bes Bertrauten bes Muguft, bis jum Unfinn und zur Unmenschlichfeit getriebener Lurus, ber einft felbit bee bis gur Schwäche gegen ibn bulbfamen Raifere Unmillen erreat hatte (Seneca de ira III. 40. Dio Cassius LIV. 23), und ber jest bem Gefchichtschreiber, ben Ermabnung ber bitteren Garfasmen ber Romer über Mugufts Leben und Sandlungen um fo mehr einfallen fonnte, weil der Raifer Diefen Gludevilg eben fo bis ju beffen Tod gehegt und geduldet batte, wie er die ibn (ben Raifer) überlebende Livia bis an fein Ende mit Rachficht behandelte, und weil er und biefe feine Gemablin aus ber ungebeuren Erbichaft Diefes Mannes fich anfehnliche Grundftude (wie ben Panfilny ben Meavel) batten vermachen laffen. Unter Diefen Umftanden fonnte man vermuthen, Sacitus habe gefchrieben: nuberet: quae (wie die Sandichrift) taedio, ut Vedii Pollionis luxus (scil, fuerat): Allein er mar ibrer (ber Livia, Die er fo übereilt zu feiner Gemablin gemacht) überdruffig geworben, eben fowohl, wie des Lurus feines Bertrauten Bedius Pollio mit der vielfagenden Aposiopese: - Die er fich bende gleichwohl bis and Ende gefallen laffen. - Bill man die gute Mubbulfe bes Balther vorziehen, der aus Q. Tedii Vedii Pollionis luxus andert : Quin etiam Vedii Pollionis luxus, fo bin ich am wenigsten bagegen; werden wir doch auch fo bes laftigen Tebius oder Quintus Tedius los. - Bo nur Gin Tert vorhanden ift, wie in Diefen feche erften Unnglenbuchern, muß ber Rritifer, wie gefagt, frepere Sand haben, und Conjecturen, wie die geniale Des madern Crollius, verdienen Lob und feinen Gpott, jumal wenn man nichts zu bieten vermag, was fich nur entfernt Damit meffen fann. - Gleich barauf muß man gu ben Borten : cum se templis et effigie numinum per flamines et sacerdotes coli vellet, mit bem, was Lipfius in ber Unmerfung und in einem Excure, ingleichen was nachher Tillemont in der Histoire des Empereurs I. 17. p. 46. ed. de Venise in der Apotheofe des Muguftus erörtert haben, jest die charafteriftifche Stelle des En-Diere Johannes Laurentine (de magistratt. Romm. II. 3. p. 96) vergleichen, wo von den machfenden Unfpruchen Diefes Raifers die Rede, und am Ende bemerte ift, er habe fich endlich, wie ein eingeschaltener Gott (woel Beos emBoniuos - tanguam deus

intercalatus) felbst Priester bestellt; welches noch mehr fagen will, als was Tacitus aus dem Munde des tadelnden Publicums berichtet; was aber mit einer Kritik gelesen werden muß, wie sie schon fruher Reimarus zum Dio Cassius Ll. 20 gegeben.

Bu den von Lipfius in einem Ercure behandelten und feitbem von allen Schriftstellern ber romifchen Rechtsgeschichte viel besprochenen Borten Cap. 15: »Tum primum e Campo comitia ad Patres translata sunt a etc., gebort die fcon von Lipfius angeführte Parallelftelle bes Bellejus II. cap. 126; Summota e foro seditio, ambitio campo. Benn Rubnfenius bieben ben Musbrud Seditio in Zweifel ziehen wollte, fo bat Rraufe gu Diefer Stelle (p. 536) fich Diefer Zweifelfucht mit Recht widerfent. Best fann man fich aus den neulich entdecten Bruchftuden Der Reden des Onmmachus überzeugen, daß man in der Raiferzeit Die gang in Die Bande des Genats gegebenen Bablen im Bergleich mit der alten Bablart als eine gludliche, Die Rube Des gemeinen Befens fichernde Ginigung, jene bingegen ale eine un= felige und ben Staat erschütternde Trennung betrachtete. Dan lefe Diefe Darftellung in Der Laudatio in Patres (p. 39 sq. ed. Ang. Mai. Mediol): Intelligamus nostri saeculi bona: abest cera turpis, diribitio corrupta clientelarum cuneis, sitella Inter Senatum et Principes comitia transiguntur etc., und man wird faum zweifeln, daß Onmmachus Diefe Stellen bes Belleius und Tacitus vor Mugen batte, ale er iene Bergleichung der alten und neuen Bahlart niederschrieb. - Der Unfand des Lipfius und des Ernefti zu ben nachfolgenden Borten ludos - Augustales wird durch die Bemerfungen des Gerrn Safe im Commentarius de Jo. Laurentio Lydo, pag. LVIII, befeitigt, und Lipfind batte Die gur Ebre Des Liberius begangenen Spiele nicht biebergieben follen. Heber bas Augusteum val. man auch noch des Marini Atti degli fratelli Arvali II. p. 384 sq.

Im zwenten Buche, woraus ich nur einige Etellen ausbebe, hatte Cap. 41 zu ben Worten: et aedes Fortis Fortunae, Plutarch de Fortuna Romm. mit Wyttenbachs Unmerf. pag. 98 verglichen werden sollen. Daß der Archelaus, dessen Schiffele Schiffale Lacitus Cap. 42 furz berichtet, nicht der judische Letrarch, wie Muret meinte, sondern ein ganz verschiedener König von Cappadocien war, erfahren wir jest aus des Lydiers Johannes Laurentius Werf de magistratt. Romm. III. 57. p. 250 sqq., welcher um so mehr hatte berücksicht werden sollen, weil er den Bericht des Lacitus ergänzt. Er meldet nämlich nicht bloß, daß Tiberius diesen Archelaus durch List nach Rom gelockt, und dort gurückgehalten, und daß dieser Kaiser Cappadocien zu einer tributaten Proving (exapxia vxógopos) gemacht; sondern wir lernen

auch aus ihm, bag nicht ichon Cafar, wie Conftantinus Porphprogennetus de Thematt, Imperii I. 2) meint, Der Stadt Dagaca in Cappadocien den Ramen Cafarea gab, fondern erft Tibering. - Gie batte mittlerweile auch einen griechischen Ramen gehabt, namlich Eusebia (val. Dio Cassius LIII. 26 und Eckhel D. N. V. III. 186 sq.). - Benn neue Quellen aus Sandichriften ans licht gezogen werden, fo follten fie doch auch ber Erlauterung der Claffifer ju aut fommen. - Die folgenden Borte unferes Befchichtschreibers von Demfelben Ronia: et quia regibus aequa, nedum infima, insolita sunt, bat Berr Ung. Mai gunt Cicero de Republ. II.26 nur aus bem Bedachtnif citirt ; benn fonft batte er nicht geschrieben: Trranno, ait Tacitus, aequa nedum infima, insolita sunt. - In der Anmerfung gu Diefer Stelle ift in ber Baltber'ichen Musaabe p. 164 ein bofer Drudfehler eingeschlichen: »Cappadocia inter Pontum et Taunum.« Es muß Taurum beifen. Der Taunus gebort an den Rhein und Main und in die Rabe von Frankfurt a. DR. Gine militarifche Unternehmung gegen Die Chatten von jenem feften Punfte ans ift von Sacitus (Annall. XII. 27 sq.) berichtet, und von mir in ber Schrift: Bur Geschichte ber rom, Cultur am Rhein G. 14 ff. erlautert worden; mas ich baber bier übergebe. - Ben ber gleich folgenden Stelle über Die Bermandlung ber centesima in ducentesima, b. f. als Abgabe ben Berfteigerungen, hatten, außer Burmann de Vectigall. pop. Rom. p. 63 sqq. und Begewifch über die romifchen Finangen G. 198 f., was die Sauptfrage über Die Stellen des Sueton (Calig. c. 16) und Dio Caff. (LV. 25) betrifft , Die Erlauterungen Echels (D. N. V. VI. p. 224) befragt werden follen. - Um Ende des Capitels fonnen Die Borte: et provinciae Syria atque Judaea fessae oneribus, worüber gar nichts bemerft ift, auch nur richtig verstanden werden, wenn ber Inhalt von Stellen, wie Cicero pro Flacco c. 28. Dio Cass. LXVI. 7. Joseph, de bello Jud VI. 6.6 mit ben Unterfuchungen von Zorn de fisco Judaico p. 270 sqq. und Fr. Münter ber jud. Krieg G. 5 fur unfern großen, aber gedrangten Gefchichtfchreiber in Unwendung gebracht werden - mas ich alles nur aubeuten, nicht ausführen faun; fonft mußte ich felbst einen Commentar, und nicht eine bloge Ungeige von dem Commentar eines Undern fchreiben. - 3m nachstfolgenden Cap. 43 wird wohl niemand Unftand nehmen, der ungezwungenen Erflarung der Worte : et Plancinam haud dubie Augusta monuit muliebri aemulatione Agrippinam insectandi, welche Riefling und Walther geben, indem fie aus bem Gprachgebrauche bes Tacitus erweifen, Daß der Genitiv insectandi von monuit abhangt, vor der barten Construction bes Freinsbeim und Oberlin, wonach biefer Genitiv von aemulatione abhangig ware, ben Borgug gu geben.

In dem Soften und folgenden Capiteln begleitet der Gefchichtfcbreiber ben Germanicus auf feiner Reife in ben Orient, und junachft nach Megnpten. Bur Erlauterung des Ginzelnen muß ich mich auf bas beziehen, was ich neuerlich in den Unmerfungen jum zwenten Buche Berodote in der Bahrifchen Musagbe bemerft Aber in Bezug auf Tacitus alaube ich bier im Allgemeinen auf den Standpunft aufmertfam machen zu muffen, pon welchem auch er das Morgenland aufgefaßt hat. Es ift gang der volksmäßig findische aller (wenige ausgenommen) Griechen Denn gerade fo naiv und mabrchenbaft batten fich in Griechenland und Rom unter Soben und Diedrigen die Borftellungen über bas Morgen = und befonders über jenes Bunder= land der alten Belt gebildet. Bollte man fagen, Tacitus babe bier als getreuer Berichterstatter jene gander nur in dem Lichte zeigen durfen, wie fie fich in der Phantafie des jungen Rurften gu Tiberius Beit abgespiegelt - fo wird Diefe Ginrede durch an= Dere Stellen des Tacitus widerlegt , wo er namlich aus eigener Derfon über Die orientalifchen Buitande Bericht erstattet, namentlich auch über die Ebraer, ihren Gefetgeber Dofes, ja felbft über Chriftus, die Erscheinung des Chriftenthums und den Geift feiner Lehren. Die Unfichten des hoheren Alterthums find uberhaupt nicht die glangende Geite Diefes fonft fo großen Gefchicht= fchreibers. Er ift auch von Diefer Geite gang Romer. Roms Gemeinwefen, und mas dagu gebort es ju verfteben und gu verwalten, Menfchen =, Gefenes = und Rechtstunde nebit Beredfamfeit erfullen ibn gang - aber ber unabhangige mannliche Beift und das edle Gemuth, womit er dief alles auf die Siftorie angewendet - Diefe machen feinen eigenthumlichen Berth aus. -Bene beschränfte Unficht fpricht fich gleich im Unfang Des bo. Cavitels aus, welche Borte ich hierherfegen will, weil ich noch etwas darüber fritisch zu bemerken babe: Sed Germanicus -Nilo subvehebatur orsus oppido a Canopo. Condidere id Spartani ob sepultum illic rectorem navis Canopum, qua tempestate Menelaus Graeciam repetens, diversum ad mare terramque Libyam dejectus. Das ift fo gan; im Sone ber Donffee, daß der Gefchichtschreiber, hatte er fich nicht fo furg faffen muffen, auch von des Proteus Bahrfagung an den goldbaarigen Menelaus und von den Bauberfunften der Belena batte ergablen fonnen .- Doch dief ben Geite: Canopo und Canopum ift ohne Zweifel Lebart bes einzigen Coder Diefer Bucher; wenigstens berichten Pichena, Jat. Gronov und 3mm. Beffer nicht bas Gegentheil. Aber eben weil er ber einzige ift, barf

und foll man fragen, ob Tacitus fo gefchrieben babe. Rein Brieche bezeichnet Diese Dertlichfeit, bas heutige welthistorische Abufir, andere ale Karwsos, und von Strabo (XVII.6 u. 16, p. 493 u. p. 530, ed. Tzsch.) bis zum Eustathius bort man von einem Κανωβικον στόμα Νείλου. Daß auch die Romer die Ochreis bung Canobus und Canobicus fannten, zeigen gute Sandichriften (f. Quintilian. Inst. Orator. I. 5.54 mit Spaldinge Unmerfung). Unter folden Umftanden wurde ich auch im Sacitus Canobo und Canobum gefchrieben haben. Ben ben Borten: et manebant structis molibus litterae Aegyptiae, wodurch die Obeliefen mit ihren Sieroglophen bezeichnet werden, find mehrere Unrichtigkeiten aus dem Berke Bocga's de Obeliscis p. 68. 623 otc. ju berichtigen; wogn jest noch fommt die Ochrift bes herrn Mer. de la Borde: Description des Obelisques de Lougsor, Paris 1833, der auch die folgende Befchreibung der Eroberungen eines Pharao Rhamesses: - » atque eo cum exercitu regem Rhamsen Libya - potitum, a auf den von Berodot und Strabo genannten Se fo ftris bezieht. Bu den Borten Cap. 60: quasque copias frumenti et omnium utensilium quaeque natio penderet, hatten die Erörterungen Diebuhre (rom. Gefch. II. G. 397 ff.) über die Ginfunfte der Phargonen verglichen mit denen ber judischen und romischen Konige u. f. w. benütt werben follen.

Cap. 79: Ubi praetor, qui de venificiis quaereret, reo atque accusatoribus diem praedixisset. Bas gegen Muret's und Acidal's Borfchlag von Balther aus Stellen Des Sacitus erinnert wird, reicht nicht bin. Heber Diefe gerichtlichen Musdructe dicere, praedicere, prodere und prodicere diem muß bas Genauere aus Polleti historia fori Romani IV.8, aus Gronov jum Gellins XII. 13, Drafenborch jum Livius II. 61, Fr. Mug. Wolf jum Cicero pro domo 17 p. 186 und aus Brn. Dirffen's Bentragen gur Runde des rom. Rechts G. 271 ff. ent= lehnt werden. - Bu Cap. 83 : Honores, ut quis amore in Germanicum aut ingenio validus, reperti decretiquo etc., mußte auf die von Berrn Reg in den Frammenti di fasti consolari e trionfali guerft befannt gemachten Bruchftucte bes Genatusconfults gu Ehren des Germanicus bingewiesen werden, welche feitdem im Classical Journal und in Reruffac's Bulletin abgedruckt worden, gulegt aber mit lehrreichen Bemerfungen von Diebuhr im rheinifchen Mufeum fur Jurisprudeng, Philologie u. f. w. I. 4. 6.349 - 354 begleitet worden find. - Ueber ben Clipeus in Demfelben Capitel, worüber Lipfius einen eigenen Ercurs gefchrieben, fonnte jest aus Caylus Recueil d'Antiquités II. 57, aus 3. Windelmann's Berfen II. G. 56 neue Dreson, Musa.

und aus Ofann's Sylloge Inscriptionum V. 1. p. 245 sq. befrie-Digenderes bengebracht werden. - Bas Baltber gur Bertheidigung der Bulgata in den nachfolgenden Borten vorbringt, wird bem Rundigen ale ein Rothbebelf erscheinen: Equester ordo cuneum Germanici appellavit, qui Juniorum dicebatur. Diefe lettern dren Borte find bas Gloffem eines Abschreibers, ber die Ellipse nicht verftanden. Denn eigentlich mußte es beißen: cuneum appellavit cuneum Germanici. Der Bufat ift finnlos, weil die gange Ritterschaft juventus genannt wurde, wie fcon Ernefti bemerft, ohne jedoch von Diefer fritifchen Bemerfung Bebrauch zu machen. Die Berfaffer lateinischer Ellipfenbucher, wie Palairet, fagen frenlich nichts barüber. - Diefe Ellipfe ift aus bem Griechischen entlebnt, und aus griechischen Autoren fonnte man eine große Menge Benfpiele anführen. Es genügt auf bas ju verweifen, was Bottenbach ju Plato's Phaedon p. 283 und jum Plutarch praeceptt. conjugg. p. 901 barüber gujammengeftellt bat - und es ift diefe Stelle ein Beleg ju der Beobach. tung, daß der echt claffifche, aber gedrungene Unedruck des Sacitus folden unbefugten Interpolationen befonders ausgefest fenn mußte.

Cap. 84: Soror Germanici nupta Druso duo virilis sexus simul enixa est. Bie manches noch für Die Orthographie Des Tacitus ju thun fen, bat neuerlich wieder Berr Difol. Bach in den oben angeführten Ochriften durch eine gange Reibe von Belegen erwiesen. Benn, wie Jacob Gronov bezeugt und Br. bel Auria wenigstens ftillschweigend bestätigt, Die Bandfchrift hier viriles, und Annall. IV. 62 virile secus bat, wie dorten auch in den neueren Musgaben ftebt, fo ift es eine Inconfequeng, bier nicht auch fo zu fchreiben, zumal ba Historiarr. V. 3 Die Mutoritat guter Sandichriften Dafur fpricht, ba Galluft Diefe Form gebraucht, Livius nicht minder, und, wie fich aus Baticaner Palimpfeften ergibt, felbft Cicero. - Gr. Balois im Commentur jum Ammian, XVI. 11, 9, p. 222, ed. Wagner und Ruddimann und fein neuefter Beraudgeber Stallbaum (Institutt. Grammat. Latin. I. p. 32 u. p. 28) überheben mich jest größerer Musführlichfeit über Diefen Punft. Berr Botticher bat p. 146 von unferer Stelle gar feine Dotig genommen, eben als wenn bas Beugniß einer einzigen Sandichrift bier gar fein Bewicht batte. -Heber die Cap. 85 vorfommende Unflage ber Biftilia und die Motive ihrer Berurtheilung ift, außer Lipfins, nachzusehen, was in meinem Abriffe ber romm. Untigg. G. 107 ber zwenten Ausg. aus neueren Civiliften barüber angeführt worden.

Buch III. Cap. 2. trabeati equites. Bu dem Ercure bee Lipfins muß jest noch bemerkt werden, mas ber Lydier 3. Lau-

rentius de magistratt Romm, I. 7. p. 20 und de mensibus I. 19. p. 26. ed. Roether über die trabea berichtet. - Cav. 3 ju ben Borten matrem Antoniam , namlich Die Mutter Des Germanis cus und Gemablin des alteren Drufus, worüber von Balch nichts bemerft ift, befrage man noch Dorville in ber vannus crit. cap. VII. p. 189 sq. - Cap. 6. Rem publicam aeternam esse, erinnert an Cicero de R. P. III. 29 - tamen de posteris nostris et de illa immortalitate rei publicae sollicitor; quae poterat esse perpetua etc.: wo dad illa fcon seigt, daf dieff ein allgemeiner alter Glaube war. Sierben muß ich doch bemerfen, daft Berr Ungelo Dai, nachdem er in der erften Musgabe der Ciceronischen Bruchftude vom Staate den Tacitus unter Denen nicht genannt hatte, die jene Schrift des Tullins benutt ober vor Mugen gehabt, nun im Procemium gur gwenten S. V. p. XXX fagt: »Suspicari licet etiam de Virgilio, Tacito etc.,« namlich lectos ab iis esse Ciceronis de republica libros. Demgemaß hat er auch jest in diefe neue Musgabe aus Diefem britten Buche der Unnalen cap. 26 sq. unter der Abtheilung Cic. de R. P. liber V. cap. 2. p. 327 ein ganges Stud aufgenommen, worin ber Geschichtschreiber vom Ursprung bes Rechts und ber Befete bandelt, mit der bengefügten Zeuferung, da Cicero gweifeleobne in feinen Buchern vom Staate, namentlich in Diefem funften Buche, auch vom Urfprunge bes romifchen Rechts gerebet, fo fonne man wohl annehmen, dan bem Zacitus nur die Einfleidung diefer Ueberficht, der Inhalt aber dem Cicero angebore. - Bu der folgenden Ueberficht der frateren lefer jener Cie ceronifchen Bucher (alfo gum G. VI u. VII des Ben. A. Mai) be= merfe ich noch gelegentlich, muß im weiteren Ginn anch noch Benricus de Baffia gerechnet werden, beffen Schrift de Republica fich in einer Sandichrift ber Seidelberger Bibliothef befin-Det; jedoch bat Diefer Schriftsteller Des vierzehnten und funfgebuten Jahrhunderts nicht aus Cicero's Buchern unmittelbar, fondern aus den Schriften des b. Muguftinus gefchopft, wie ich an-Derwarts (in den Beidelb, Sabrbb, 1826, Dr. 63) erwiefen habe. - 3um 36. Cap. wie auch jum 14ten und jum 55ften Diefes Buches der Unnalen muffen Die Erlauterungen in der Schrift, betitelt: Annalium Corn. Taciti locos tres nunc explanatos dedit L. J. W. Gryphiae 1817, p. 7 sq. und p. 22 sq. benüßt werden, und gu Cap. 76 über den Buriften Labeo Grn. Dirtfens Bentrage gur Runde des rom. Rechts 1. 3. G. 26 u. G. 48.

Buch IV. Cap. 69. In der Ergahlung, wie dren Senatoren sich versteden, um die Gesprache des Sabinus zu belauern, und sie dem Sejanus zu hinterbringen, haben die Herren Beffer und Rießling Ernesti's Aenderung aufgenommen: et si pone fores assisterent, metui visus, sonitus aut forte ortae suspiciones erant. Balther hat fich lobliche Dube gegeben, indem er metus wieder bergestellt, in die Bulgata einen auten Ginn ju bringen. Allein aus Beffers Unmert. ergibt fich jest, daß Die Bandichrift (Die Corvener, Die einzige, Die wir haben) suspicionis gibt. Dief und bas von Ernefti ichon als bart bezeichnete metus, visus laffen auf eine großere Corruptel fchliegen. Bielleicht hatte Tacitus die in der Gache liegenden Gefahren und den Berdacht anschaulicher fo bargestellt: motus. visus. sonitus aut forte ortae tusses suspicioni erant. - Traten fie binter Die Thure, fo fonnte eine Bewegung, ein Ochein (burch eine Ribe namlich), ein Son (ein Ruarren der Diele) oder ein gufallia (einen der Laurer) befallen des Suften Berdacht erregen. -Bie oft metus und motus verwechselt werden, bedarf feiner Erinnerung. Uebrigens vergleiche man Terent. Heaut. II 3, 33: "Gemitus, screatus, tussis (oder tusses), risus abstine. -In der darauf folgenden Schilderung der in Rolge Des Despotismus und der Ungeberen über Rom verbreiteten Betaubung, batte Ernesti gewiß Recht, wenn er die Worte: non alias magis anxia et pavens civitas, egens adversum proximos, für corrupt erflarte. Balther will auch bier wieder Die Bulgata 3ch batte in meinem Eremplar ichon por Jahren auf ben Rand geschrieben: »fort, satugens, muß aber leider nun befennen, daß Rhenanus mir mit Diefer Conjectur guvorgefommen. Rwiften civitas und adversum fonnte bas sat gar zu leicht ausfallen. Man fonnte auch lefen : agens satis adversum proxi-In jedem Kalle gewinnen wir den trefflichen Ginn: Dies mals war die Burgerfchaft angftvoller (innerlich), niemale verrieth fie ihre Rurcht fichtbarer; fie batte Roth, um fich felbit gegen nachft Ungehörige ficher zu ftellen (b. b. Die Burger batten Dube und Roth, fich ber Gefahren ju erwehren, worein ihre nachsten Freunde und Berwandten fie jeden Sag frurgen fonnten. Ueber die Bedeutung von satagere verdienen Perison zu Sanctii Minerva p. 175 und Ruddimanni Institutt, Grammatt, mit Stallbaum II. p. 118 nachgelefen ju werden. Bu dem Unfange des folgenden Cap. 70: Sed Caesar solemnia incipientis anni kal. Januariis etc. vergleiche man den Jo. Laurent, Lydus de mensibus I (Januar.) cap. 3. - In Der ludenhaften Stelle B. V. Cap. 4: disserebatque brevibus momentis summa verti posse, quandoque Germanicis titium poenitentiae senis, baben Berr B. und R. fich befchrantt, nur diefe lebart der Sandfcbrift zu geben; dagegen bat Balther Die Legart Ruperti's befolgt: - verti posse quandoque Germanici exitium poenitentiae esse seni. - In den nachftfolgenden Worten: Simul

populus effigies Agrippinae ac Neronis gerens circum sistit curiam, festisque in Caesarem ominibus— clamitat, hat Hr. B. das von Ernesti vorgeschlagene faustisque in den Tert ausgenommen, dagegen K. und Walther die Bulgata beybehalten, und diese hat neuerlich auch Hr. Petersen in einem mehrere gute Unmerfungen über die Schriften des Tacitus enthaltenden Programm (Annotationum ad C. Tacitum Specimen primum, Kreuznach 1829) p. 19 sq. behauptet. — Im VI. B. Cap. 12 hat W. die Aenderung des Lipsus, der statt: post exustum sociali bello capitolium, vorschlug civili bello, ausgenommen. Diese Conjectur billigt auch Wyttenbach zu der Parallesstelle Plutarch. de Iside et Osiride p. 379 D. in den Unmerfungen p. 257, und

fie ift nothwendig.

3ch bebe noch einige Stellen aus ben letten Buchern aus: B. XII. Cap. 27: Sed Agrippina, quo vim suam sociis quoque nationibus ostentaret, in oppidum Ubiorum, in quo genita erat, veteranos coloniamque deduci impetrat; cui nomen inditum ex vocabulo ipsius. Wenn ich mit Binficht auf Diefe Stelle in meiner Schrift: Bur Geschichte Der altromifchen Cultur am Oberrhein G. 20 Diefe Ugrippina eine Tochter Des D. Marippa nannte, fo batte ich Enfelin fchreiben follen. Das Richtige fteht in meinem Abrif ber romm. Untigg. G. 341. 2. Musg., wo ich von dem italifchen Recht Diefer Colonie gehandelt babe. Sier will ich noch bemerfen, daß Echel (D. N. V. I. p. 74), wo er die achte Munge diefer Stadt (jest Colln) befchreibt, bingufügt: »Colonia haec dicitur Claudia a conditore Claudio U. C. 803, ut testatur Tacitus.« Es muß beifen : ut testatur Lipsius ad Taciti Ann. XII. 27. - Denn Tacitus fagt dief nicht, fondern Diefer Musleger. - Etwas weiter fabrt Sacitus fort: lisdem temporibus in superiore Germania trepidatum abventu Cattorum latrocinia agitantium. Inde L. Pomponius Legatus auxiliares Vangionas ac Nemetas addito equite alario monuit. Sier geben B. u. R. deinde , B. dein. Undere fchlugen vor proinde, wie auch eine Sandschrift bat, und nach dem, was Bald jum Maricola p. 191 und Dif. Bach in Der alla. G. 3. 1833. G. 850 über bas ungebubrliche Berandern Diefer Partifel bemerft haben, mochte ich fur Diese Lebart ftimmen. Die Caufalpartitel proinde paft auch vortrefflich in Diefen Bufammenbang. Defiwegen oder aus Diefem Grunde (weil die Chatten in Oberdeutschland durch ihre Raubzuge Furcht und Schreden verbreitet hatten) erinnerte C. Pomponius u. f. w. Die Ochreibart Cattorum haben Oberlin und Balther. Riefling Dagegen und Beffer Chattorum. 3ch wiederhole bier nicht, was ich neuerlich in jener oben angeführten Schrift (G. 80 und 117)

über jene Schreibarten bemerkt, eben fo wenig, was ich (eben dafelbft G. 15 ff.) über diefe Beerguge der Chatten und der Romer

abgehandelt babe.

B. XIII. Cap. 14 heißt es von der Abfegung des unter dem Raifer Claudius allmachtigen Intendanten Dallas: Et Nero infensus iis, quibus superbia muliebris (feiner Mutter Mgripvina) innitebatur, demovet Pallantem cura rerum, quis a Claudio impositus velut arbitrum regni agebat: ferebaturque degrediente eo magna prosequentium multitudine non absurde dixisse, ire Pallantem ut ejuraret. Sane pepigerat Pallas, ne cujus (cujusque Walth.) facti in praeteritum interrogaretur paresque rationes cum republica haberet. Sier hat die Ofener Sandichrift und die ed. Spir, ut evitaret. Der neuefte Berausgeber hat jedoch jene andere Lebart benbehalten, und erflart fich febr juversichtlich fur Die Muslegung berer, Die ju ut ejuraret aus dem Borbergebenden regnum ergangen, fo daß alfo der Ginn ware, Pallas gebe um das Konigthum abgufchworen - eine Erflarung, worin niemand einen Bis finden wird; und etwas Bigiges foll doch Mero ben diefer Gelegenheit gefagt haben, wie des Geschichtschreibere Borte; non absurde dixisse, ju verfteben geben. - Dimmt man an, der icherzende Rero, ber bas Griechische fo viel im Munde führte, habe ein Bortfpiel mit dem Mamen Pallas gemacht, fo fonnte die Stelle mit Ginem Borte ergangt werden, das chen des Gleichlauts wegen, wie fo oft gefchiebt, in den Abschriften ausgefallen fen: ire Pallantem βαλλάντιον (oder βαλάντιον) ut ejuraret, fo ware aufer bem Bortfviel ber Bis: Dallas gebe (mache fich aus bem Staube), um den Beutel (Die Geldborfe) abzufchworen: b. b., um fich von funftigen Unfprüchen auf feinen Geldbeutel fren zu machen; benn, wie das Folgende zeigt, batte er fich ja mabrend feiner Gewalt, Die er unter Claudius befaß, vor aller Berantwortung vorhergegangener Sandlungen ficher geftellt; jest aber, ben Dero's Unquade gegen ibn, mußte er wegen ber Bufunft fein Bermogen in Gicherheit zu bringen fuchen. man, Mero habe jugleich an den andern Ginn von Ballavrior, wonach es auch axovrior jaculum bedeutet (Athen. III. 98. D. p. 383 Schwgh.), gedacht, und habe ut evitaret gefagt, fo wurde es beißen: Pallas geht weg, um dem Schuffe ju entgeben (b. h. der Rache, Die ihn noch funftig treffen fonnte). - Doch wie gern ich folche Ginfalle opfere - will ich noch lettlich durch eine Simmeifung auf eine Stelle Des Cicero (in Pisonem cap. 25, Die aber gang gelefen fenn will) zeigen : Ratio guidem Herele apparet, argentum ofgerat (d.i. it, abit), Die Rechnung ift liquid, aber bas Geld ift fort." Da nun gleich nach bem Gabe ire Pal-

lantem von den rationes (Rechnungen) Die Rede ift, fo fonnte auch der Ginn fenn: Pallas geht fort (und mit ihm geht bas Beld fort), da er fich fren ju fchworen im Begriffe ift, benn nach dem von ihm gemachten Bertrag geht feine Rechnung mit bem Staate auf (er ift von ber Berbindlichfeit, nachzugablen, fren). - Cap. 17: crebris ante exitium diebus inclusum isse pueritiae Britannici Neronem. Gravius las mit Mbenanus illusisse, und erlautert Diefen Sprachgebrauch bes illudere burch mehrere Benspiele (Epistol. ad N. Heins. in Burmanni Sylloge vol. IV. p. 77). - In der tragifchen Gefchichte des Octavius Sagitta und der Pontia weichen an einer Stelle Die Sandichriften und Ausgaben außerordentlich von einander ab: Tum, ut adsolet in amore et ira, jurgia, preces, exprobratio, satisfactio, et pars tenebrarum libidine seposita, ex qua incensus nihil metuentem ferro transverberat etc. Go Berr Beffer und Riefiling. Balther bagegen: ex qua statim incensus. Die Morentiner Bandichrift (Ma.) gibt: et quastim census . worand 3. Gronov bildete: et quasi incensus; die Ofener: et quaestum census, und von der zwenten Sand; et quaestu incensus; Dberlin endlich ex qua aestu incensus. Da meines Bedunfens quasi viel fur fich bat, und eine Bergleichung vorbereitet, fo lefe ich aus quaestu ober questu folgendermaßen: et quasi vestro incens is. Es ift vorher von Born (iva) und Borwurfen die Rede. Festus p. 303. ed. Dacier: »Oestrum, furor graeco vocabulo,« namlich oistpos und vistpor, das die Griechen felbft in Profa für Buth brauchen (Bottenbach jum Plutarch, p. 454, ed. Oxon. und Plotin, p 714, wo ich mehr darüber bemerkt babe). -Cap. 45 mit der Schilderung der Poppaa; modestiam praeferre et lascivia uti etc., verdient die Charafteriftif gemiffer granen benm Nilus Asceta (II. p. 420. ed. J. C. Orelli) verglichen gu werden: σγηματίζονται σεμνά κ.τ.λ. - ευλάβειαν γάρ έν άρχη ή έγουσιν ή υποκρίνονται. — Cap. 46: si ultra unam alteramque noctem attineretur, nuptam se esse dictitans nec posse matrimonium amittere. Dief erinnert an bas trinoctium ben ber in manum conventio usu (Gell. III. 2. Ulpian, Tit, XIX. 8. 23gl. jest Bains I. 6. 111 und Dirffens Ueberficht ber 3wolftafel-Rragmente G. 414 ff.). - Da Baltber Cav. 54 : » agrosque vacuos et militum usui sepositos insedere, ur Erflarung einer vielbebandelten Stelle in der Germania anwendet, fo will ich ben Diefer Belegenheit diefe lettere, da ich fie neulich, ohne Balthere Musgabe por mir gu haben, erflaren mußte, noch einmal furglich gur Sprache bringen. Die Borte Des Tacitus (Germ, 29) find folgende: Non numeraverim inter Germaniae populos, quanquam trans Rhenum Danubiumque consederint, cos, qui

decumates agros exercent. Siergu bemerft nun Balther: »In cod. Hummel, scriptum est thecumates. Vox απαξ λεγομένη. Vocabulum decumates forma sua factum est secundum ontumates, summates etc., ut decumates agri sint iidem, qui alibi decumani dicuntur a decimis, quas solvunt possessores, h. e. vectigales. Satis enim constat, Romanos, postquam super Rhenum Danubiumque in Germaniam penetraverant, agros hosti ereptos aut ab hoste relictos in usum vertisse legionum; cf. An. XIII. 54: agros vacuos et militum usui sepositos etc. Sier frage ich nun : was follte denn den Zacitus bestimmt haben, ein anag Leyopevor zu gebrauchen, und einen aut lateinischen Musdrud zu verschmaben, um zu bezeichnen, mas er fagen wollte, namlich eben ben Musbrud : ager decumanus? - 2) Die von Balther und Undern angeführten anglog gebil-Deten Borter: summates, infimates, cuiates, stellates, baben alle blof ortliche Bedeutungen , und bemgemaß mußte man auch in den deutschen gandern am Rhein und an der Donau Dertlichfeiten fur Diese becumatischen Relder (agri decumates) fuchen, die aber nirgende ju finden find, nicht zu gedenfen, daß alebann die allgemeine Bedeutung gebntpflichtiges Land, worauf Balther felbft befteht, verloren geben murde. 3) Deb= men wir dagegen einmal an, Sacitus habe in Diefer Stelle Der Germania nicht gebentoflichtige gan ber, fondern gebentoflichtige Leute gemeint, fo fonnte er lettere nicht decumani nennen, denn fo nannten die Romer eine angesebene Claffe von Generalpachtern (publicani, Cic. Verr. III. p. 13). Er mußte fich alfo nach einem analogen Borte in feiner Oprache umfeben, und Diefes fand er in dem Lateinischen Sanates. Damit bezeichneten Die Romer Abtrunnige von Rom, Die gur Besonnenheit (sanata mens) gurudgefehrt, gur Raifon gebracht worden waren (Festus u. Paulus p. 478, ed Dacier), und von nun an mit ben Romern in einem eigenen politischen Berhaltniffe ftanden. -In einem eigenen politifchen Berbande mit den Romern fanden auch jene gallischen Muswanderer, die fich an Rhein und Donau angefiedelt, und nachdem die Romer Diese Lande in ihre Militarlinien gezogen, fich als zehentpflichtige Unterthanen des romischen Reiche mit Diefem in Der Urt verbunden hatten, daß fie gegen Entrichtung von Bebenten ben romifchen Ochuk genoffen. Mithin war ber grammatifch dem Sanates analog gebildete Musdruck Decumates gang geeignet, um das politische Berhaltniß diefer gur Proving Gallien neu bingugefommenen Odublinge zu bezeichnen. 4) Rur meine Unficht fpricht auch der von Balther felbst angeführte Musdrud optumates, und mare Diefer Musleger nicht durch die bergebrachte Meinung, Die agri (Die gan-

berenen) wurden bier decumates genannt, bestochen gemefen, fo batte ibn eben jenes optumates auf andere Bedanfen bringen fonnen. Denn Das Optumates ift auch eine Bezeichnung von Derfonen, und zwar von einer ebenfalls politifchen Menfchenclaffe in Rom. Man wird mir das adjectivische optumatum genus ben Cicero de Republ. II. 23 nicht entgegenseben wollen, oder die Matronae optimates in Cicero's Briefen (Famill, VII.6); benn wer weiß nicht, daß optimas an fich ein Adjectiv ift, und baf es alfo Mannern und Frauen, und bann auch einem gangen Befchlechte, Claffe (genus) ale Pradicat bengelegt werden fann? 5) Da endlich Sacitus durch Die obigen Borte: trans Rhenum Danubiumque Die generelle Dertlichfeit ichon binlanglich befchrieben, und alfo nicht nothig batte, noch einmal zu fagen, wo jene Landerenen gelegen maren, fo glaube ich, er wollte mit dem decumates Das Berbaltnif der Bewohner jener Cander jum romifchen Reiche aussprechen; und dem Allen gemaß nehme ich bas decumates ale Mominativ, verbinde es als Opposition mit qui, und überfete die Stelle fo : "3ch mochte gu Den Bolfern Germaniene nicht Diejenigen gablen, Die, ob fie fich gleich jenfeits Rhein und Donan niedergelaffen, als Bebentmanner (Decumaten) die Lande bauen.«

XXIV. B. Cap. 58: - dum manus alia permeat, multa secutura quae ad usque bellum evalesceret. Diefes evalescere, welches Tacitus und feine Beitgenoffen ofter brauchen, ift ein dem Griechischen nachgebildeter und vom Thuendides entlebnter Musbrud, welcher in Demfelben Ginne expixnoge braucht. Ich finde auch von Srn. Botticher im Lex. p. 179, wo evalescere porfommt, über diefen Gracismus nichts bemerft, da er boch ein Beleg fur Die Thuendideifche Karbe mancher Musdrude unferes Geschichtschreibers ift (f. Darüber Bnttenbach zu den Selecta Historicorum p. 360). - Dieg erinnert noch an einen abnlichen Musdrud Annal. IV. 34: et uterque opibusque atque honoribus perviguere, welches Zeitwort Botticher als anak Leyouevor bezeichnet bat, und es ift wohl auch dem Griechischen nachgebilbet; nur muß man nicht an xaraxualere benfen, wie Racciolati und Forcellini im Lexicon; benn dieß ift ungebrauchlich, fondern eber an emaxualeiv, oder vielmehr an umepanualeiv.

XV. B. Cap. 3 vertheidigt Balther die Ausgata: et quia egena aquarum regio est, gegen Gronov, Ernesti und Lallemand, welche anderten et quo egena aquarum regio esset. Ich bemerfe, daß schon herr Petersen in der angesührten Abhandl. S. 23 dem Balther zuvorgefommen. Geben so wurde derfelbe in einer andern Stelle noch bestimmter die Lebart der handschriften anerkannt, und sie vielleicht in den Tert zurückgeführt

baben, wenn er gefannt batte, mas berfelbe Philolog a. a. D. gu ihrer Rechtfertigung bengebracht bat. Die Stelle ift Cap. 21 ju Ende: Nam ut metu repetundarum infracta avaritia est, ita vetita gratiarum actione ambitio cohibebitur. - Go haben nach des Livfius Borichlag Ernefti, Oberlin, Beffer, Riefling Letterer fagt jedoch in ber Unmerf. : »Nondum und Baltber. persuasum mihi est plane necessariam fuisse mutationem,« namlich bee Prafene cohibetur, welches alle Sandichriften baben, ind Futurum cohibebitur. Berr Peterfen zeigt durch Benfpiele, daß bas Prafens bier weit angemeffener und ausbrucksvoller ift. - Cap. 41 in der Befchreibung des Brandes in Rom unter Mero: - et delubrum Vestae cum penatibus populi Romani exusta. Ueber diefe penates publici vergleiche man 30. Fr. Gronov gu ben Silvv. Des Ctatius IV. 8. p. 450 sqg. ed. Hand und Marini Atti d. Arvali I. p. 120 sq. - Cap. 43 in dem Bericht von dem Meubau der eingeafcherten Theile der Stadt erinnern die Borte: - utique naves, quae frumentum Tiberi sabvectassent, an Cicero de Republ. II. 5 nach Diebuhre Legart: eodemque ut flumine (urbs) -res ad victum cultum= que necessarias ab mari subveheret, wo andere die handfchrift= liche Leburt absorberet vertheidigen, Mofer arcesseret aufgenommen, Undere andere Borfchlage gemacht haben. (Man val. Die Unmerff, Dazu p. 214 sq. Der Moferichen Musagbe.) Cap. 44 in dem Bericht über die Berfolgung der Chriften: - vulgus Christianos appellabat. Auctor nominis ejus Christus Tiberio imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat. Bu ben Unlaffen ber falfchen Ochreibung Chrestus und Chrestiani fommt der wirflich übliche Name Xonoros felbst ben ben Romern (f. J. Laur. Lydus de menss. p. 264. 268. ed. Roether). Die Erbebung Des Pontius Pilatus ju einem folchen Poften erflart fich aus bem Umftande, daß feine Bemahlin Claudia Procla mit dem Claudischen Saufe alfo verwandt war, nach der Chronif des Klavius Derter, wie fr. Munter in einer danischen Abhandlung über das Evangelium Nifodemi (Ropenh. 1816. p. 11 sq.) fcharffinnig dargethan. In einer anbern erft neulich befannt gemachten jambifchen Raiferchronif Des Ephraem (in Collect. Scriptorr. Vatic, ed. Ang. Mai III. 1, p. 1) wird die Nachricht des Tertullian (Apolog. cap. 5), daß Rero querft die Chriften verfolgt, bestätigt; benn bort beift es von Mero: Πρώτος διώκτης εὐσεβών καθαιρέτης, Χριστού τε μυστών προκρίτων αναιρέτης. - Ueber die Motive des vom romischen Publicum über diefe Berfolgung laut gewordenen Unwillens (f. Cap. 44 ju Ende) verdient G. E. Leffing in ber Schrift: Bon der Art und Beife ber Fortpflangung des Chriftenthums (G. 170

Rarloruber Musa.) nachgelesen zu werden. - Cap. 47: Vis fulgurum non alias crebrior et sidus cometes sanguine inlustri semper Neroni expiatum. Balther vertheidigt Die bergebrachte Lebart, beren Schwierigfeit jeder fühlt. Bu ben Berfuchen, Diefe Borte zu verbeffern, fann ich einen Bentrag geben. Rande eines Eremplars der Unnalen in meiner Sammlung find Die Morte semper Neroni am Rande durch Senecionis erfekt. 3ch mag die Rechtfertigung Diefer Conjectur nicht auf mich neb= men. Denn wenn Diefer Genecio Ann. XIII. 12 gwar ein Clau-Dier beifit, und alfo das illustri sanguine dadurch erflart mare, fo wird doch ebendafelbit von ihm gefagt, fein Bater fen ein Frengelaffener des Raifers gewesen. Frenlich war er ein Bertrauter Des Mero (XV. 50), und ftirbt unter ben Mitverschwornen Des Difo mannlich (XV. 70); aber es ift doch nicht abzuseben, marum feine im nachsten Jahre erfolgte Binrichtung, ba fo viele angesebene Manner in Rolge jener Berschworung umfamen, vorsugeweife ale Gubnopfer der durch den Cometen angedrobten Strafgerichte erwähnt fenn follte. Huch vergleiche man noch Die von Balther im Rachtrage (p. 463) angeführte Vertheidigung ber Bulgata von Baumgarten : Erufius jum Gueton (Nero, cap. 36), welcher and Plinius H. N. II. 25 (23) erweifet, daß um Diefe Beit Die Erscheinung von Cometen baufig war.

In Betreff Diefer Berschworungsgeschichte (XV. 48 sqq.) ift juvorderst zu den Borten (Cap. 48): Caium Pisonem. Is Calpurnio genere ortus, nachquiefen Saverfamy gum Thesaurus Morell. p. 51, 61 sqq. u. p. 529 sqq.; fodann ju Cap. 49: Lucanum propriae causae accendebant, quod famam carminum eius premebat Nero prohibucratque ostentare vanus adsimulatione. Diefes osientare ift nichts anders als bas griechische Enideigargai, namlich die Gedichte in einer größeren oder fleineren Berfammlung vorlefen, und bann auch öffentlich befannt machen. Ueber den Dichter Lucan val. man 3. Fr. Gronov gu Statii Silvv. I. p. 207, ed. Hand, , und über ben gleichfolgenden Quintilianus, Quinctianus oder Quintilianus, wie Die Lesart pariirt, Baldinge Praefat. ad Quintilian p. XXIII sq. Boraus fich ergibt, daß die Schreibart Quintianus und Quintilianus Die richtige ift. - Grofere Ochwierigfeit bietet Die Stelle im funfzigsten Capitel. - Die Berschwornen berathschlagen über Die Art, wie fie den Rero ermorden wollen: - et cepisse impetum Subrius Flavius ferebatur in scena canentem Neronem adgrediendi, aut cum ardente domo per noctem huc illuc cursaret incustoditus. Balther vertheidigt mit Guet und Brotier die Bulgata; aber dazu fcheint bas incustoditus nicht ju paffen. Danfenswerth find daber die Berbefferungevorschlage, worunter einige sehr scharfsinnige sind. Unter diesen Umständen sen es mir vergönnt, auch meine Ansicht mitzutheilen. Ich vergleiche diese Stelle mit Annall. XIII. 25: — qua Nero itinera urbis et lupanaria et deverticula veste scrvili in dissimulationem sui composita pererrabat, welches Suetonius in Neron. cap. 26 so ausdrückt: arrepto pileo vel galero circum vicos vagabatur. Durch eine solche Kopsbedeckung machte sich ben ähnlichen nächtlichen Ausgangen auch Messalina unfenntlich (Juvenal. Sat. VI. 120). Sed nigrum slavo crinem abscondente galero. Aehnlich schildert derselbe Dichter (Sat. VIII. 144 sq.):

--- quo, si nocturnus adulter tempora Santonico velas adoperta cucullo?

Boju ber Scholiast bemerft: cucullo] Galero fusco et horrido ardeliunculo, quales sunt latrunculorum (p. 326 sq. mit Cramere Unmerfung). Denn in der That, von Rero fonnte man nicht bloß diefer Ropfbededung wegen, fondern auch wegen feiner Machtschwarmerenen fagen, mas Martial (II. Epigr. 7. vs. 8) einem gewiffen Attalus fagt : magnus es ardelio. Diefe Art Leute, wie fie fich ben Sag und ben Racht in Rom umtrieben, beschreibt Phadrus (II. Fab. 5): Est ardelionum quaedam Romae natio Trepide concursans occupata in otio etc wir nun in unferer Stelle lefen, wie Klavius ben Berfchwornen einen zwenten Borfchlag macht, ben Dero ben einem folchen nachtlichen Berumlaufen (aut cum per noctem huc illuc cursaret) ju überfallen, und wenn wir erwagen, wie oft domo und modo mit einander verwechfelt wird -; fo dachte ich, mußte une ber Bedante von felbft fommen ju corrigiren : aut cum ardelionum modo per noctem huc illuc cursaret incustoditus. Gie wollten ibn überfallen, wenn er nach Urt jener leichtferti= gen gefchäftigen Dugigganger Nachts fich ohne Bache bald hier bald dort herumtreibe. Davon ift auch die Rede in ber Stelle Annall. XVI. 20: Ambigenti Neroni, quonam modo noctium suarum ingenia notescerent. Daran bachte auch ein anderer Philolog, wenn er unferer Stelle burch eine andere Conjectur ju helfen fuchte. Da diefe Conjectur den neueren Editoren des Tacitus unbefannt geblieben, fo will ich fie jum Ochluffe hier anführen: Cong fchlug namlich (im Mufeum fur griech, und romifche Literatur II. G. 169) por, Die Borte ardente domo gu verandern in ardens homo; wenn Mero in glubender Brunft u. f. w. mit Bezug auf feine nachtliche Musichweifungen. - Cap. 51: Ergo Epicharis plura et omnia scelera Principis orditur. Ber an bem unlogischen plura et omnia in diefer Form oder in diefent Orymoron anftoft, und wer die Gitua-

tion ermagt, worin fich diefe Epicharis dem Offizier der Alotte Bolufius gegenüber befindet, und wie ihr jest, da fie fich fur Das Gelingen der Berschworung warm intereffirt, ben den Meuferungen Des Offigiere das Berg aufgebt, und wie Frauen in folden entscheidenden Mugenbliden Die Thranen nicht fparen, wird mir vielleicht benftimmen, wenn ich vermuthe, Ergo Epicharis plorat, et omnia scelera Principis orditur. - Bu Cap. 52, von dem ungebeuren Lurus bes Dero, vergleiche man iest Jo, Laurent, Lydus de magistratt, Romm, III. 45, p. 231, - Cap. 54: ut plerique tradidere de consequentibus. Früher war ich geneigt , mit D. Beinfius die benden letten Worte fur ein Gloffem gu balten. Dachber fiel mir ein, man fonne an consequentia im Meutrum, an begleitende und nachfolgende Umftande, benfen, und diefe Erflarung gibt jest Balther, und entwidelt fie febr gut. Aber gleich barauf : Etenim uxoris quoque consilium adsumpserat muliebre ac deterius, balte ich die bren letten Borte noch fur ein Gloffem.

Hiermit glanbe ich denn die Berdienfte ber neuesten Berausgeber des Sacitus gebuhrend gewurdigt, aber auch angedeutet gu haben, daß fur Kritif und Auslegung der Werfe dieses großen Schriftstellers, besonders der Annalen, funftigen Bearbeitern

noch Manches zu thun übrig bleibt.

Beibelberg.

Crenger.

Art. VIII. Bilancia politica del globo, ossia Quadro geograficostatistico della terra. Di Adriano Balbi. Padova C. Ant. Zambeccari 1833.

Das vorliegende Bert eines unferer ausgezeichnetsten Geographen ift die Frucht von nahe brengigjahrigen Bemuhungen, in welchen fich, in wahrhaft feltenem Grade, Salent und fleiß ben einem einzigen Manne vereinigten, um eine Biffenfchaft, Die bisber, ber Berbindung ber vorzuglichften Geographen und Statiftifer Europas ungeachtet, fich faum aus dem Buftande ihrer Rindheit erheben fonnte, fchnell und gludlich ihrem fraftigen mannlichen Alter entgegen zu fubren. Es ift in ber That auffallend, baß in einer Beit, in welcher bennahe alle Biffenschaften fo froblich gediehen und fo bedeutend fich erweiterten, Diefe benden, wenigftens viele einzelne Theile derfelben, in ihrer früheren Stagnation verblieben, ohne an ber regen Bewegung aller andern Theil gu nehmen. 3mar find, in der Geographie befondere, viele und große neue Entdedungen gemacht, altere berichtigt und erweitert worden: allein diefe bilden nur, wenn wir fo fagen burfen, Die Materialien ber Wiffenschaft, nicht fie felbft. Diefe

lette, bas eigentliche Onftem ber Geographie, ift feit mehreren Sahrzebnten nur wenig, und bas ber Statiftif bennahe gar nicht pormarte geschritten, fo viel auch in Diefer Beit barüber gefchrieben wurde, ja vielleicht eben, weil fo viel barüber geschrieben Der Berf. Des gegenwartigen Berfes findet felbit an mehr ale einem Orte Desfelben Gelegenheit, barüber Rlage ju fuhren, und er erflart unumwunden, daß in diefen benden fogenannten Biffenschaften Unordnung, Bermirrung und Ungrdie in einem Grade vorberrichen, wie man es in unferen Sagen nicht leicht mehr in einer andern finden wird. Er fucht die Urfache bavon in der Machlagigfeit, mit welcher unfere geographi= fchen und ftatiftifchen Compilationen gewöhnlich gefchrieben werben, in den wenigen Kenntniffen und Borarbeiten, welche die meiften Ochriftsteller Diefes Zweiges ju ihren Arbeiten bringen, beren einer nur den andern ju copiren pflegt, ohne fich um Die Richtigfeit ber, von ihren Borgangern mitgetheilten Rachrichten gu befummern, obne auch nur den Unterschied, ben Reit und Ort bervorbringen, ju berudfichtigen, und vor allem, ohne fich um fritische Prufung und um Mutopfie ju bemuben, Die boch allein der chaotischen Bermirrung, in welche Diese Biffenschaften gerathen find , ein Ende machen fonnen.

Ohne Zweifel laffen fich noch einige andere, nicht minder treffende Grunde diefes Zuruchbleibens, besonders ben der Statistif, angeben, die aber, da fie nicht ben den Schriftstellern gesucht werden kann, noch schwerer als jene zu beseitigen senn werden. Aber das llebel ift einmal ba, und es fragt sich vor allem andern darum, wie man bemselben, wenigstens so viel als

jest gerade moglich, fteuern foll.

Dren berühmte Statistifer, die alle im Jahre 1827 gefchrieben haben , gaben Die Bevolferung Frantreiche, Der eine ju 30,750,000, der zwente zu 30,465,291 und der dritte ju 31,845,428 Menfchen an. Belde von diefen dren Ungaben, die uber 1,380,000 verfchieden find, ift nun die mabre ? Man follte glauben, Die benden letten fenen mit der außerften Genauigfeit bestimmt worden, ba fie fogar noch die einzelnen Einheiten angeben. Aber fie find bende falfch, und die Affectation einer fo weit getriebenen Pracifion ben ber Bevolferung eines gangen großen Canbes ift nur lacherlich. Unfer Berf. hat anderswo die Population Portugals, welches land er felbst langere Beit bewohnte, fur das 3. 1829 auf 3,173,000 gegeben. Er belegte Diefe feine Ungabe mit ben beften Grunden, da ihm die Urchive biefes landes offen ftanden. Dem= ungeachtet haben fie zwen, fonft febr fchagenswerthe Schriftfteller im Jahre 1827 ohne alle weiteren Grunde, ber eine gu

15 \*

3,680,000 und ber andere ju 3,683,400 angegeben. Die Miggriffe Diefer Berren, Die fich fo großer Benauigfeit rubmen, Die von ihrer Dube, ihren Gulfsmitteln, ihrer Befanntichaft mit den Quellen u. f. fo viel zu rubmen wiffen, geben oft weiter, als man von den erften Unfangern in Diefen Biffenfchaften erwarten follte. Der eine gibt ber einzigen Stadt Bofton Die Gin : und Musfuhr, Die Dem Bangen Der vereinigten Staaten angehort: Der andere verwechfelt bas Mouvement Des Safens von Liverpool mit feiner gangen faufmannischen Marine, und fest Die lette auf 1,180,014 Tonnen an, mas neunmal zu gron fur Diefen Safen und noch Doppelt grofer, ale Die gange faufmannifche Marine Des vereinten Konigreiche ift; ber britte bringt eine peraleichende Sabelle ber verschiedenen ganderflachen, Die, wie er fagt, in deutschen Meilen, 15 auf den Grad Des Meguatore, angegeben ift, mabrend fich barunter mehrere befinden, Die er unverandert aus Schriftstellern nabm, Die 60 Meilen auf ben Grad gerechnet baben, wodurch ;. 23. Ching in feiner Safel eine Oberflache erhalten bat, Die großer ift, ale bas gefammte Seftland der gangen Erde. Man fieht aus Diefen wenigen Benfpielen, Die fich gar leicht noch mit vielen andern vermehren liefen, mit welcher Rachlagigfeit bier öftere verfahren wird, welche Bermirrung da berrichen muß, und wie viel noch zu thun ift, um der Ordnung und Babrbeit Gingang zu verschaffen.

Der Verfasser schieft dem Ganzen eine Einseitung von nicht weniger als 208 Seiten in acht Capiteln voraus, in welchen er folgende Gegenstände abhandelt. I. Bon der Sintheilung der Erde im Großen, der Obersläche und der Bevölferung der sogenannten sünf Weltheile. II. Von dem Vertrauen, welches die in seinem Werfe aufgeführten Angaben verdienen. III. Bon den Schwierigkeiten, denen die Bestimmungen der Volksahlen ausgesetzt sind. IV. Von den verschiedenen Eintheilungen des menschlichen Geschlechts. V. Bon der ethnographischen und linguistischen Eintheilung der Bewohner verschiedener Länder. VI. Von der Eintheilung derselben nach ihren Religionen. VII. Verschiedenheit der Staaten und Regierungsformen. VIII. Bemerkungen über die Mißbräuche in der Orthographie der eigenen Namen

in der Geographie.

Nach diesen Vorbereitungen folgt die eigentliche Bilancia del Globo, und zwar Europa im Allgemeinen in 6 Seiten, Westeuropa in 27, Sübeuropa in 5, Nordeuropa in 2 und Osteuropa in 6 Seiten. Affen enthält 17, Ufrica 13, America 20 und Oceania 14 Seiten. Den Beschluß macht eine Uebersicht der Statistit der österreichischen Monarchie in 24 Seiten.

Man fieht baraus fcon im Allgemeinen, wie fich ber Reich-

thum der Behandlung der einzelnen gander gegen einander verbalt, fo wie, daß die Ginleitung 208, das Bert felbit aber nur 137 Geiten bat. Diefes Mifrerhaltnif wird aber burch die Maffe von fehr fchatbaren Bemerfungen, welche Die Ginleitung enthalt, mehr als aufgewogen, fo wie wieder Die vielen Safeln bes eigentlichen Berfes, wenn fie auch feinen groffen Raum einnehmen, doch defto großere Mube und Gorgfalt erforderten. Dice Bande find es überhaupt nicht, die irgend eine Biffenfchaft fordern , und in der Geographie und Statiftif find eben fie bisher eine Art von Candplage gemefen, die viel uble Folgen über uns gebracht baben. Die meiften Schriftsteller Diefes Faches, felbft die Unfanger nicht ausgenommen, bruften fich mit voluminofen Berfen, von welchen aber oft viele Bande gufammen an innerm Berthe und an der darauf verwendeten Dube manche Safel nicht aufzuwiegen im Stande find, Die nur eine Octavfeite einnimmt, und als eine mahre Bereicherung ber Biffenfchaft betrachtet werden fann , mabrend jene Bibliothefen von unnugem Geschreibe ichon wenige Jahre nach ihrer Erscheinung der verdienten Bergeffenheit übergeben werden.

Ben Unternehmungen Diefer Urt fommt nur gleich alles auf die Berlaflichfeit der verschiedenen Ungaben an, welche in dem Berte aufgeführt werden. Der Berf, bemubt fich, Daruber in den dren erften Rapiteln feiner Ginleitung den Lefern Rechenschaft zu geben. Er führt zuerft an, baß er fich feit mehr als funf und zwanzig Jahren ausschließend mit dem Gegenstande beschäftiget habe. Bedermann darf fich, nicht feines Salentes, aber wohl feines Gleifes rubmen , benn bas erfte ift ein Gefchent bes Simmele, das ihm eben fo gut gegeben als jurudgehalten werden fonnte: der lette aber ift Gigenthum, felbit und oft mubfam genng erworbenes Gigenthum, und wenn in mancher andern Runft oder Biffenschaft das erfte weit vor dem zwenten ftebt, fo ift doch bier, wo die Arbeit bes Sammelns und Bergleichens, wo das Durchlaufen ganger Bibliothefen und die fritische Gichtung fo vieler Beitschriften, Reifebeschreibungen u. bal, erforbert wird, der Kleif ein fo nothwendiges, fo unentbehrliches Ingrediens gu jedem Berte, das auf Borgug Unfpruch machen foll, daß man nicht anfteben barf, ibm den Rang vor jeder andern Eigenschaft jugugesteben, wenn er anders, wie es bier in der That gefchiebt , mit Umficht und Berftand gepaart erfcheint.

Bas die Quellen betrifft, aus welchen der Berf. geschöpft hat, so find es nicht sowohl wieder Bucher, deren Autorität man dabin gestellt senn läßt, sondern, wo es nur senn fonnte, eigentliche Documente und öffentliche, beglaubigte Angaben. Die bisher so oft entstellte Oberstäche der Lander suchte er durch eigene

Meffung aus ben beften Karten abzuleiten, worin ibm auch ber Mitronom Dicollet und der Geograph Brue behülflich war. Man wird oft genug nicht unbeträchtliche Unterschiede ber Ungaben bes Berfaffere von benen feiner Borganger finden; aber immer wird man, wie er mit Bertrauen bingufegen zu tonnen glaubt, Die feinis gen bewährt oder doch der Babrheit naber finden. Giner unferer erften Geographen. Malte = Brun, ben der Tod viel ju frub ber Wiffenschaft geraubt bat, brudte mehr als einmal öffentlich Das Bertrauen aus, welches er in die Refultate der Unterfuchungen unferes Berf.'s zu legen gewohnt war. Go febr war es dem lettern um bas Befte, mas ber Menich erreichen fann, um Babrbeit, ju thun, daß er oft gange Partien nur oberflächlich berührt ober gar nicht angegeben bat, wenn ibm verläfliche Rachrichten Darüber fehlten, und weit entfernt, fein Berf durch falfchen, blog an feiner Oberflache fchimmernden Reichthum gu fchmuden, entiog er ibm oft foggr wefentliche Bortheile, wenn er burch Berhaltniffe nicht in den Stand gefest war, ihnen diejenige Bolltommenheit ju geben, Die feine übrigen Ungaben auszeichnen. Endlich muß noch bemerft werden, daß ein langjahriger Aufenthalt in der Sauptstadt Franfreiche und Die nabere Befanntichaft fo vieler ausgezeichneter Beographen und Statistifer, fo wie die Liberalitat, mit welcher ihm Die Drivat = und Staatsbibliothefen, Sammlungen und Urchive geöffnet wurden , ibm Bortbeile ficherten, beren fich vielleicht nur wenige im gleichen Dafe zu ruhmen baben werben.

Uebrigens ift bas gegenwartige Bert nicht fowohl als ein bieber unbefanntes, fondern gleichsam als eine neue Muflage ober als eine völlige Umarbeitung eines alteren zu betrachten, bas unfer Berf. bereits i. 3. 1828 unter bem Titel: Balance politique du Globe, in Paris berausgegeben bat. Diefes frubere Bert bat bereits öffentliche Unerfennung gefunden, und murbe bald nach feiner Erfcheinung in mehrere Oprachen überfest, in die englische ju Edinburgh, London und Bofton, in die beutsche zu Stuttgart, in die fpanische zu Dadrid, in die ruffifche zu Petereburg und in die italienische zu Mailand, Bologna und Benedig, nebst zahllofen Muszugen, Die davon in die engli= ichen und americanischen Zeitschriften übergegangen find. - Die gegenwartige Bearbeitung Diefes Gegenstandes bezieht fich in ihren Ungaben im Mittel auf das Sahr 1826. Dit Recht fagt ber Berf., daß die wiederholte Mufnahme und die periodifche Ilmarbeitung eines folchen Werfes, wenn es felbft mit der Beit fortgeben will, nicht nur zwedmafig, fondern felbit nothwendig ift, ba es nicht leicht einen Begenstand gibt, der fo vielen und fcnel-Ien Menderungen unterworfen ift, ale Die politifche Geographie.

Außer ben Beränderungen, welche Kriege, Umwalzungen und Transactionen auf Bolfer und Länder außern, ift auch noch das im Frieden gewöhnlich am fröhlichsten vorschreitende Berhaltnis der Population, der Industrie und der Gesttung, ift die Masse von jahrlich anwachsenden Nachrichten und Entdeekungen der Reisenden und so manche andere Quelle zu beachten, die wesentliche Aenderungen in dem Gegenstande, also auch in der Beschreibung deöselben heraufführt. Der Berf. glaubt, sie alle dren oder fünf Jahre periodisch vornehnen zu können, wenn ihm einmal Beit und Gelegenheit dazu gegeben wird. Als Borarbeit dazu und um auch die Gegenwart nicht unbenüßt zu lassen, gedenster von nun an mit jedem Jahre einen statistischen Il manach herauszugeben, in welchen er auch den Fortgang einzelner Wissenschaften und was in der Zwischenzeit für sie geschehen ist,

mit aufzunebmen gedenft.

Daf der Berf, ben ben Ungaben ber Bevolferung und bes Blacheninhalts der Cander Die Ginheiten ber Dafe übergangen, und alles nur in fogenannten runden Bablen angegeben bat, wird jeder lobenswerth finden, der weiß, wie fchwer es ift, Diefe 3ablen ben den meiften gandern auch nur in den dritten Stellen von ber Rechten mit einiger Gicherheit anzugeben, und bag Die bloft affectirte Genaniafeit mancher anderer geographischer Schriftsteller ohne allen Grund ift. Die Meilen , Deren fich ber Berfaffer bedient, find Die fogenannten italienischen, beren 60 auf einen Grad des Mequatore geben, und die daber bem vierten Theile unferer beutschen ober fogenannten geographifchen Deilen gleich find. Die Ramen der jest regierenden Monarchen in China, Javan und Unnam endlich bat er nicht angegeben, weil Diefel= ben, einer althergebrachten Gitte gemaß, mahrend bem leben Des Monarchen forgfaltig geheim gehalten werden. In Die Stelle Diefer Mamen wird der Chrentitel gefest, den Diefe Beherricher felbit der Periode ihrer Regierung geben. Go beift j. B. Die Beit des jest regierenden Raifers in China Taokuang, b. b. Glang ber Gerechtigfeit, und die in Unnam beift Minming, b. b. erbabene Bestimmung.

Dem Gangen wird eine Urt von allgemeiner Uebersicht, oder, wenn man lieber will, eine allgemeine Betrachtung vorausgesschicht, die vorzüglich bestimmt ift, den Lefern den Rugen und die Unwendung der, in dem Werfe felbst enthaltenen Ungaben deutlicher zu machen. Wir wollen bier nur einige derfelben furz

ermabnen.

Wenn man die Ungaben der Oberflache und Bevolferung Der rerfchiedenen Gegenden der Erde unter einander vergleicht, fo

fieht man, daß unter allen funf Welttheilen Afien die größte Ausbehnung und auch die größte abfolute Bevölferung hat, und daß Europa, obschon es viermal fleiner ist, doch nabe halb so viel Bewohner zählt, als Asien, und überhaupt unter allen Theilen der Erde am besten bewohnt ift, und daß endlich Amerika, obschon an Flächeninhalt wenig fleiner als Asien, nicht einmal so viel Bewohner enthält, als Oesterreich und das König-

reich von Reapel zufammen genommen.

In Beziehung auf Musbehnung enthalt Rufland, ale bas grofite Reich ber Erbe, mehr ale ben fiebenten Theil ber gangen eigentlichen Erbflache; nach ihm folgt in abnehmender Reibe England mit all feinen Befigungen, dann China und endlich Brafilien. Bollte man aber Die verschiedenen gander nach dem Ruftande ihrer abfoluten Bevolferung ordnen, fo murde Ching ben erften Rang einnehmen, und nach ihm in absteigender Progreffion folgen England, Rugland, Franfreich, Defterreich u. f. In Beziehung auf relative Bevolferung aber wurde die Reihenfolge Diefe fenn: Defterreich, Franfreich, China, England, Rufland u.f. Bollte man aber in der letten Beziehung auch auf Die fleineren Staaten Europas ober auf einzelne Abtheilungen ber großeren Rucfficht nehmen, fo wurden badurch die meiften ber eben genannten gander binter jenen febr gurudfteben. Die folgende fleine Safel ift ein furger Muszug aus einer großern, welche ber Berf. G. 339 ff. feines Berfes fur Die relative Bevolferung verschiedener lander gibt, und die in ihr enthaltenen Bablen begeichnen bie Menge Menfchen, die in Diefen gandern auf ber Oberflache einer jeden (ital.) Quadratmeile, d. h. alfo auf dem fechzehnten Theile einer geogr. Quadratmeile leben.

| Defterreich | i | m ' | au  | aem  | ein | en | 165 |
|-------------|---|-----|-----|------|-----|----|-----|
| Comb. vene  |   |     |     |      |     |    | 311 |
| Mabren un   |   |     |     |      |     |    | 256 |
| Böhmen      |   |     | ٠.  | ١.   |     |    | 243 |
| England     |   |     |     |      |     |    | 295 |
| Schottland  |   |     |     |      |     |    | 89  |
| Irland .    |   |     |     |      |     |    | 296 |
| Preugen     |   |     |     |      |     |    | 155 |
| Galigien    |   |     |     |      |     |    | 173 |
| Ergherzogth | u | n C | est | err. |     |    | 177 |
| Ungern .    |   |     |     |      |     |    | 141 |
| Rugland     |   |     |     |      |     |    | 10  |
| Schweden    |   |     |     |      |     |    | 22  |
| Cardinien   |   |     |     |      |     |    | 205 |
| Rirchenstaa | t |     |     |      |     |    | 200 |
|             |   |     |     |      |     |    |     |

| Franfreich |    |      |     |      |     | 208 |
|------------|----|------|-----|------|-----|-----|
| Solland    |    |      |     |      |     | 262 |
| Belgien .  |    |      |     |      |     | 453 |
| China .    |    |      |     |      |     | 42  |
| Bengalen,  | eı | ngl. |     |      |     | 345 |
| Berein. St |    |      | Noi | rbai | nt. | 7   |

In Beziehung auf die Staatseinfunfte fteht die Reihe wie folgt : England, Franfreich, China, Defterreich, Rugland u. f. In Rudficht auf Die Ungabl der großeren Stadte, Die jedes land enthalt, ift Großbritannien (England und Schottland) weit vor Franfreich voraus. Jenes bat 16,253,700 Einwohner und über 70 Stadte, beren Bevolferung 15,000 Geelen überfchreitet : Diefes bat 32,561,500 Einwohner und faum 60 folder Stadte; jenes bat eine Stadt von mehr als einer Million Ginwohner, zwen von 200,000, feche von 180,000 u.f., mabrend diefes nur eine einzige Stadt von goo,000, dren von 120,000, zwen von 83,000 u. f. bat. Defterreich, mit Ochweden verglichen, gibt nicht minder auffallende Resultate. Bon den benden Sauptftadten diefer Monarchien enthalt Stocholm nur den vierten Theil der Bewohner Biens, und jene fteht felbft unter Mailand, Prag und Benedig. Gothenburg , die zwente Sauptftadt Schwebens, wird von 17 Provinzialftabten Defterreichs an Bevolferung übertroffen u. f. m.

Nach diefen Borbereitungen gehen wir nun mit dem Berfaffer zu dem Inhalt der einzelnen Capitel feines Berfes über, die wir hier furz anzeigen, um den Lefern einen Begriff von dem

Reichthume des Buches zu geben.

Das erfte Capitel handelt, wie wir bereits erwähnt haben, von den verschiedenen bisher vorgeschlagenen Eintheilungen Der Oberflache der Erde. Es werden bier die Gintheilungen ber 211ten erwähnt, Die nur dren Belttheile fannten, Europa, Mfia und Ufrica; bann bie fpatern Borfchlage von Ortelius, Mercator, Barennio, de Broffe (ber die fonderbaren Benen= nungen Auftralia, Polynefia und Magellania einführte, die fich fo lange in unferer Geographie erhalten baben). Dach ihnen fommen die Meueren, Mentelle, Malte Brun, Gaspari, Fabri u. f., deren jeder feine eigenen Borfchlage machte, wodurch denn, wie gewöhnlich, die Gache immer mehr verwirrt wurde. Ueber die bren fogenannten alten und den einen neuen Belttheil (Umerifa) famen wohl die meiften überein, aber der fünfte (einige nahmen noch einen fecheten auf) murde von jedem andere genannt. Graberg nannte ben letten Polynefia; Gaspari und Saffel Auftralia; Die englifchen

Geographen Muftralafia u. f. Der Berf: glaubt ben ber Benennung Oceania fteben zu bleiben, Die fcon Brue i. J. 1814 als Die angemeffenfte bezeichnet hat. Doch weniger fonnten fich diefe Berren über die eigentlichen Grangen Diefer Oceania vereinigen, und fie find eigentlich noch im Streite barüber. Gind fie boch nicht einmal über Die Grangen ber alten Belttheile einig geworden. Jahrhunderte lang fab man die Bolga ale die Scheidelinie Europas von Uffen an, aber im Unfange Des gegenmartigen Jahrhunderte feste Dalte-Brun den Ural und das caspifche Meer jur Grange Diefer benden Belttheile. Unfer Berf. aibt dafür ber langen Rette bes Caucafus den Borgug. - 3u welchem Belttheile die Infeln gegahlt werden follen, ift ben ben meiften berfelben ebenfalls noch nicht entschieden. Balbi fest, ohne Zweifel mit Recht, die Regel feft, daß man jede zwifchen zwen Belttheilen liegende Infel demjenigen zugablen foll, dem fie am nachften liegt. Mus Diefer Urfache rechnet er Asland gu Umerita, obgleich, wie er felbit fagt, die meiften Beographen, wo nicht alle, fie ju Europa gablen. Daß diefe Infel von Danemark abbanat, daß die Bewohner berfelben nabe diefelbe Religion und diefelbe Gprache haben, wie die Bewohner Danemarfs, fann feinen Grund abgeben, fie ju Europa ju gablen, weil fonft auch die Infel Terre = neuve oder die des Cap Breton und ber gange Archipel ber Untillen u. f. ju Europa gerechnet werben muften. Go lange man Umerifa nicht fannte, mußte man allerbinge Island und Gronland ju Europa gablen; aber diefer Grund fiel weg , wie unfere Renntnif der Erde fich erweiterte.

Nach des Berf.s Untersuchungen, die auf Bermeffungen der besten Karten gegründet sind, beträgt die Oberstäche des Festlandes aller Inseln der Erde 37,673,000 (ital.) Quadratmeilen. Da nun die Oberstäche der ganzen Erde zu 148,521,600 Q. M. angenommen wird, so folgt für das Meer 110,849,000 Q. M. Das gesammte Festland verhält sich daher zu dem Meere der ganzen Erde in seiner Oberstäche wie 3767 zu 11085, oder nahe wie 1 zu 4. Mit dieser allgemeinen Angabe stimmen die meisten Geographen noch gut genug überein. Dafür sind sie desto mehr verschieden in ihren Bestimmungen der einzelnen länder. Go hat man, um nur ein Bestspiel anzusühren,

Den Klächeninhalt von Portugal

| nach | Templemon        | 2290 Q. M. |
|------|------------------|------------|
|      | Crome            | 1934       |
|      | Antillon         | 1932       |
|      | Goares de Barres | 1896       |
|      | Bufching         | 1845       |

nach Ebeling 1656 Q. M. Balbi 1722 Mannert 1740

Die Differengen geben, wie man fiebt, bis nabe auf ben britten Theil des Gangen, und diefelben Berfchiedenheiten findet

man auch ben den meiften andern gandern.

Bas nun die Bevolferung Diefer Lander betrifft, fo theilt fie unfer Berfaffer febr zweckmäßig in zwen Rlaffen , in beren erfte er alle Diejenigen gander aufnimmt, wo die befannten Mit= tel, die Bevolferung ju bestimmen, angewendet und juganglich find. Dahin rechnet er gan; Europa, mit Muenahme der Eurfen; Umerifa, mit Musnahme ber von ben Bilden bewohnten Begenden; China, und endlich viele andere aufereuropaifche, aber von Europäern beherrichte gander. Die zwente Rlaffe verftebt fich , burch die Erflarung ber eriten , von felbit. 200 , von ben letten, Die Bewohner Des landes noch auf der unterften Stufe der Rultur, von Jagd und Fischfang leben, find im Durchschnitte auf demfelben Klachenraum 15 oder 20 Mal wenis ger Menfchen, ale bort, wo Birtenvolfer nomadifiren. Und Die Lander der Birten, wie die Raffern, die Beduinen, die Ralmuden und Mongolen, find wieder 25 bis 30 Mal farger bewohnt, als die, wo Uderbau getrieben wird. 200 endlich große Stadte fich erheben, Sandel und Fabrifen bluben, da hat die Bevolferung feine anderen Grangen, als die, welche die Ratur felbit gefett bat.

Unter den Mitteln, ben den landern der zweyten Klasse die Anzahl der Einwohner einigermaßen wenigstens zu bestimmen, zählt der Berfasser die Consumtion des Salzes und des Tabaks in Europa und den Berbrauch des Opiums im Orient, so wie den des Seeinols bey den Birmanen auf. Der General Undereist suchte die Bevölferung Constantinopels (ohne Scutari) aus dem täglichen Berbrauche des Wassers zu bestimmen, und fand auf diesem Bege 597,600 für die Jahl der Einwohner dieser Stadt. Später versuchte er denselben Zweck durch die Conssumtion des Brotes zu erreichen, und fand 630,000, nicht bes

trachtlich von jener verschieden.

Der Berf. gahlt G. 13 eine gange Reihe von Angaben über die Angahl der Bewohner der gangen Erde auf. Daß sie unter einander nicht übereinstimmen, und daß eigentlich feiner von unfern bisherigen Geographen etwas Bestimmtes und Berläsliches über diesen Gegenstand sagen kann, ift wohl fur sich flar. Genug, diese Angaben variiren von 60 bis 4000 Millionen. Go hat Linnée die Angahl aller Thierspecies der Erde zu 3950, und

die der Pflanzen zu 8000 angegeben, während die neuern Naturforscher für jene Zahl 100,000 und für diese 80,000 segen, ohne Zweisel, weil die Naturgeschichte seit Linnée sehr große Fortschritte gemacht hat. Wie weit mag sie wohl noch von der durch Menschen erreichbaren Granze entsernt senn?

Aber wenn es nun auch unmöglich ift, die Bevolferung ber gangen Erbe anzugeben, mit ber von Europa werden wir doch

wohl im Reinen fenn ? - Bir wollen feben.

Cannabich gibt für diese Bevollerung Europas 178 Millionen, humboldt 195, Letronne und Stein 200, Malte-Brun 205, haffel 214, Denair 217, Balbi

228 und Bedlig 237 Millionen. Man mable!

Bas nun Affen betrifft, fo ift die Angabe ber Bevolferung Diefes Belttheils, mit den Borten unferes Berf.'s ju reden, un problema che non si è potuto ancora risolvere in un modo soddisfacente, ed è assai probabile, che passeranno ancora molti anni prima che lo sia. Auch variiren die von ibm nach den vorzuglichften Schriftstellern angeführten Ungaben von 240 bis 650 Millionen. In Ufrifa und Umerifa geht es noch schlechter. Rur Ufrifa find die Grangen Diefer Ungaben 30 und 300 Millionen, und fur Umerifa 13 bis 400 Millionen. Man muß fich nur wundern, daß es mit Oceania nicht noch trauriger febt, benn bier find die Grangen nur 1 und 8 Millionen. Bare es nicht beffer, einstweilen gan; von Dingen ju fchweigen, von denen wir allein mit Sicherheit wiffen, daß wir nichts davon wiffen. Ber bat je die Ralmuden in ihren Steppen oder Die Bilden an dem Umagonenfluß, oder die Borden gegablt, die fich in der Mitte Ufrita's berumtreiben. Konnten wir nicht gang eben fo gut, oder vielmehr eben fo fchlecht, die Mugahl ber Bewohner der benden Dole oder die Menge der Ballfifche aufgablen, die fich in den Gismeeren herumtummeln. Und was follen wir mit Ergablungen, die fcon a priori feinen Glauben verdienen, und die als bloge Mahrchen in die Spinnftuben verwiesen werden muffen.

In dem zwenten Kapitel find die Grade der Bahrscheinlichfeit angegeben, welche die in dem Berke mitgetheilten Rachrichten dem Berf. selbst zu verdienen scheinen. Der Inhalt desselben ift gleichsam als ein Resume general der Grundsaße zu betrachten, auf welche die gegenwärtige Statistif des Berf.'s, als auf ihrer eigentlichen Basis, errichtet ift. Er seth hier die Prinzipien aus einander, von welchen er sich leiten ließ ben der Bestimmung des Flächeninhalts, der absoluten sowohl als der relativen Bevolferung, der Einnahmen und Ausgaben, der Land - und Seemacht, in den verschiedenen Staaten, woben die Quellen angegeben werden, aus welchen er geschöpft hat. Daß dadurch der Werth des Gangen sehr erhöht wird, daß dieses Berfahren von allen Schriftstellern in diesem Fache nachgeahmt werden soll, und daß endlich dieses Kapitel hier feiner naheren Ungabe fahig ift, barf kaum ausbrucklich erinnert werden.

3m britten Rapitel fucht er Die Ungahl ber Ginwohner ber vorzuglichften Stadte zu bestimmen. Diefe Urbeit fcheint und, in der Musdehnung und mit dem fritifchen Gleiße beforgt, wie fie bier vor und liegt, gang neu gu fenn; wenigstens mußten wir ihr nichts abnliches an Die Geite gu fegen; benn Die fich Darbietenden Schwierigfeiten ju besiegen, mußten Jahre lange Sammlungen und Sichtungen vorausgeben. Um nicht wieber, wie es ichon fo oft gefchehen, Bahres mit Falfchem, Gewiffes mit Unverläßlichem unter einander ju mengen, werden Die Stadte, deren Population angegeben wird, in zwen Rlaffen getheilt. In die erfte Rlaffe fommten alle Diejenigen , in welcher bestimmte Bablungen vorgenommen und von Beit gu Beit wieberholt werden. Da ber Berf. bier, wie überall, mit fritischen, gern in Das Polemifche fpielenden Mugen feine Begenftande betrachtet, fo gibt er zuerft die Abwege an, auf welche feine Borganger verfallen find. Biele berfelben unterscheiden nicht genau, ob Die Population, welche fie einer großern Stadt geben, fich bloß auf Die Bohnungen innerhalb den Mauern Diefer Stadt, oder auch auf diejenigen bezieht, Die in den umliegenden gandbaufern und Dorfern fich befinden. Mus Diefer Quelle entspringen größtentheils die oft febr großen Unterschiede, die man ben den Angaben der Population Diefer Stadte in den verschiedenen Schriftstellern findet. Gewöhnlich beziehen fich ibre Ungaben auf Die geiftlichen Oprengel, auf Die Beichbilder Diefer Stadte, Da fie aus ben Sauf- und Rirchenbuchern geschöpft find. Allein Diefe Bucher beziehen fich eben auf jene Umgegenden der Stadte, und in einigen landern, wie in Ochweden und Norwegen, auf viele Deilen von den Stadten. 216 ein fpecielles Benfpiel ftellt er Da= dua auf. Mach der Bablung des Jahres 1810 enthielt Die eigentliche Stadt, inner ben Mauern, 31,174 Einwohner. nachsten Umgebungen, die fogenannten Borftadte oder das Banliene, wie es die Frangofen nennen, gablt 12,177. Endlich gibt es noch neun Communi, Die gufammen ben Canton von Dabua bilden, und 17,633 Einwohner enthalten. Sier hat man alfo bren Ungaben fur Die Population von Padua, deren Die erfte 31,174, Die zwente 43,351 und die dritte 60,984 aufführt. Bien enthielt im 3. 1824 eine Ungahl von 289,598 Bewohnern, ohne Militar, von benen 49,550 in der eigentlich fogenannten

Stadt, und die andern 240,048 in ben 34 Borftabten biefer Sauvtstadt wohnen, mit inbegriffen die funf nabe liegenden Orte Berrnale, Reulerchenfeld , Babring , Runfbaus und Gimmering. Die Population Diefer funf letten Orte betrug 15.806. Die englifchen Geographen geben die Bevolferung Condons nach der letten Bablung gu 1,634,034 an; aber Daben rechnen fie ju London nicht bloß die großen Borftadte, fondern auch noch alle Pfarrbegirfe, Die gu Bestminfter und Couthwarf geboren. Allein die gange Graffchaft Middlefer, in ber London liegt, bat nicht mehr ale 1,358,200 Einwohner u. f. w. mit einer großen Ungabl anderer Stadte. - Eben fo wenig genan find die meiften Geographen ben ihren Ungaben ber Bevolferung in Begiehung auf das Militar, bas bald mitgenommen, bald ausgelaffen wird, ohne daß es ihnen der Dube werth icheint. Die Gache naber anzuzeigen. Petersburg g. B. enthielt im 3. 1813 mehr als 285,400 Einwohner, unter welchen 55,056 3m Jahre 1823 hatte Mosfau 246,545 Einwohner Goldaten. mit 22,194 Coldaten. Rach Robrer batte im 3, 1826 Bien 20,000 Goldaten ben einer Totalbevolferung von 300,000. Jahre 1717 gablte Paris 713,966 Einwohner, und barunter 17,073 vom Coldatenftande. Berlin hatte im 3. 1826 wohl 199,776 burgerliche Ginwohner und 16,461 Goldaten. fo wenig wird gewohnlich Ruckficht genommen auf ben Sof und feine Begleitung, auf die Abelichen, Die Beiftlichen, auf Die Juden, Die Studenten und endlich auf die Gefangenen einer jeden Stadt, die bald gur Bevolferung bingugezogen, bald mieber von ihr ausgenommen werden, wodurch unendliche Bermirrungen entfteben. Mur zu oft wird nicht einmal das Jahr angezeigt, auf welches fich die Ungabe bezieht, fo febr auch in manchen Stadten Die Bevolferung mit ber Beit, oft fcon in einer febr furgen Beit, ju wechfeln pflegt. Bon allen biefen Unvollfommenheiten werden hier oft febr treffende Benfpiele angeführt, und barauf gedrungen, fich funftig von ihnen fren gu machen.

(Der Schluß folgt.)

Urt. IX. Rachtrag (ju G. 178 ber Fragmenta theotisca).

Ein zu dem XXV. Blatte, welches den Anfang der Homilie bes h. Augustinus enthält, gehöriger ichmaler Pergamentstreifen, welcher zufällig übersehen wurde, sest uns in Stand, die authentische Lesung wie folgt zu erweitern:

## XXV.

- 1. HEAR SA.... FONA GOTSPELLE, HUUEO XPS
- 2. OBA SEAZ UUAZARUM GENC
- 3. ENTI FONA APOSTOLE PETRE
- 4. Diz gotspel daz nu niuuuost hear galesan
- 5. uuar fona unseremo truhtine ast huueo er
- 6. genc oba feaz uuazarum, enti fona apostole petre
- 7. Der genc in ... an plugifonto, enti ungalaubento bisou-
- 8. fita, enti galaubento auuar uph quam, Immanet.
- 9. unsih za forstantanne in seuue desan antuurtun mittigart
- 10. uuesantan petrum apostolum auuar christanheiti chirih hun dero
- 11. einun bauhn .... selbo petrus in dero apostolono
- 12. antreitin f.... in xpef minniu bataf .... garauu ....
- 13. Oftlihho ein antuurtit furi alle, Er felbo unseremo
- 14. truhtine ihu xit eiscontemo, huuenan inan man
- 15. meinitin daz er uuari enti mislihhero .... ment
- 16. manno uua.... dea iungirun antuurtente
- 17. Auuar unsaremo truhtine fragentemo enti quedantemo:

Das auf G. XI der Borrede mitgetheilte Fragment eines Predigtschlusses lagt sich mit Gulfe desselben Streifens so ver- vollständigen:

Ein zwenter Streifen rechtfertigt dagegen fammtliche Erganzungen von G. XVI, mit Ausnahme von dero (Zeile 10), wo zu lesen ift: entunga uueralti. Mit Sulfe desselben Streifens last sich die auf S. X ber Vorrede mitgetheilte ludenhafte Schlußichtift so aussullen:

supplementum prudentiae uestre corrigat et exornet, atque hoc preceteris a domino obtentu precis obteneat. Ut

quicquid in hoc opere maleactus forsitan delictorum contraxi abolere iubeat commerti.... illud pii sanguinis ihu xpi dni et salvatoris nostri. id expeto depraecor ut librorum haec oblata formatio siue placens siue sit displicens aut censure uestre stilo meliorum sui subeat palam aut iudicii uestri debeat puplicare sen-

tentia.

(Mitgetheilt von St. Endlicher.)

## Ungeige: Blatt

fűr

## Biffenschaft und Runft.

## Nro. LXVII.

Zagebuch der Reife der f. f. Gefandtschaft in das Hoflager des Sultans von Maroffo nach Mequinez, im Jahre 1830.

Bon Bilhelm Fregheren von Pflugl, t. f. hofrath.

Untunft und Landung in Tanger. - Fenerlicher Gingug. - Die Confuln der fremben Dachte.

Um 26. August 1830 Abende marfen Die E. E. Fregatte Medea und die Gabarre Abbondanza, welche das Gefandtichaftspersonale, die für den Sultan von Marotto bestimmten Geschenke und das Reifegerath an Bord hatten, nach der furgen, rubigen Fahrt von Algefiras, auf der Rhede von Tanger Die Unfer. Die Unficht ber Stadt und ihrer nachsten Umgebung von ber Geefeite ift ungemein anfprechend. Nordlich erhebt fich eine Unbobe, welche bas weitlaufige Schlof tragt; die Mitte bes Bildes fullt eine Daffe niedriger Baufer ber Darottaner und Juden, von blendend meißer Farbe, aus einem Erdgefcog und einer Terraffe beftebend, uberragt von den zierlicheren und hoheren Wohngebauden der fremden Confuln, und den Thurmen einiger Dofdeen. Gublich mundet fich in geringer Entfernung ein Flug ine Deer; man gewahrt eine Reibe gerfallender Trummer, Die fur Refte Des alten Tanger gelten, bem Meeresftrande entlang einige Batterien; und den Salbzirfel ber Bucht fcliegt das Cap Malabat, von beffen Soben ein runder, befeftigter Thurm fcaut. Das eintonige Weiß ber Baufer wird ben Unnaberung frember Rriegsschiffe burch einigen Farbenmechfel unterbrochen, denn Die Confuln gieben dann die Flagge ihrer Ration auf, mahrend die Marot-taner von den Minarets und Batterien rothe Fahnlein weben laffen, die fie am Frentage (bem Bochenfestage ber Dobammedaner) mit weis Ben vertaufden. - Bald nach unferer Untunft vor Tanger tam der tos niglich banifche General : Conful, herr Schousboe, an Bord unfrer Schiffe, um das Gefandtichaftspersonale ju begruften, und die nothigen Berabredungen megen des fur den tommenden Morgen bestimmten feperlichen Gingugs zu treffen. In gleicher Abficht fand fich ber maroffanisiche Safentapitan ein, Der etwas fpanifch fprach, und ben wir mit Thee bewirthen liegen.

Frentage ben 27. August um 8 Uhr fruh begrufte die Fregatte Medea die Festung mit ein und zwanzig Kanonenschussen, welche unverzüglich erwiedert wurden. Alles war zur Landung und zum Einzuge gerüstet und bereit; aber Tanger's Thore bleiben am Frentage während des Gottesdienstes von eilf bis ein Uhr verschlossen. Der Grund dieser Borsicht ist eine unter den Morotkanen verbreitete Sage: Tanger werde einst von den Feinden überfallen werden, während seine Bewohner in den

Moiden versammelt find. Daber lagen Die Strablen der bochftebenden Conne fcon brudend auf der Bucht; als wir in funf Booten in folgender Ordnung ans Land fliegen: Den Bug eroffnete eine Abtheilung Der E. F. Marine : Infanterie; in der zwepten Barte befand fich unfere Barmonie : Mufitbande ; Die britte nabmen Die f. E. Delegaten ein ; in Der vierten folgten die Befandtichafte : Cavaliere und einige Darine : Offis giere ; in Der letten, melde mit ber ofterreichifden Marine . Flagge gegiert mar, befand fich ein zwentes Marine : Detafdement. Beum 216: ftofen ber Barten begrofte Die Fregatte Die E E. Delegaten mit brepgebn Ranonenicuffen. Ben dem erften Donner bes Befduges ftromten Zanger's Bewohner dem Landungeplate gu. Der Gouverneur und der Mauthdireftor fetten fich in Bewegung , um une entgegen ju fommen, mabrend fich die Barnifon, reinlicher ale gewöhnlich gefleidet, in gwen Reiben vom Geftade bis jum Thore der Stadt aufftellte, und eine Abtheilung Cavallerie langs dem fandigen Meerebufer friegerifche Evolus tionen machte. Bur felben Beit batten fich auch alle in Tanger refibiren= den Confuln, von deren Baufern die Flaggen ihrer Ration mehten, am Landungsplate eingefunden. Die Terraffen der marottanifchen Saufer waren mit Beibern und Rindern bededt, und neugierige Blide farrten felbft aus den Schuflochern und Spalten der Stadtmauer den feltenen Fremden entgegen. Die dichten Rauchfaulen, welche durch die Gefcusfalven unfrer Rriegeschiffe emporftiegen, entgogen Guropa's Rufte unfern Bliden, mabrend ein wolfenlofer himmel und die bellleuchtende Conne uns Ufrica und bas mertwurdige Schaufpiel, bas uns am Ufer erwars tete, deutlich zeigten. 216 wir landeten, gruften uns die Batterien der Stadt mit 21 Couffen Die Reprafentanten der fremden Dachte empfingen une mit berglichen Gludmunichen gu unfrer Untunft : ibre glans genden Uniformen , vermifcht mit jenen der Antommenden , unter denen die Standestracht ofterreichifcher Diplomaten , der Marine :, Ruraffier., Dufaren : und Infanterie-Dffigiere bunt mechfelten, gemabrten ein prachts volles, durch den Contraft der fremdartigen Rleidung der une umgebens den Marottaner gehobenes Chaufpiel, meldes durch den midrigen garm der arabifden Dufit, die felbft die Trommeln unfrer Marine Infanterie betaubend übertonte, durch den unwillfurlichen Gedanten an Den Drt, der es bot, und das fonderbare Greignig, dem wir es verdankten, mahrhaft ergreifend murde. Rachdem wir Die Gludmuniche bes Confularcorps Dantbar erwiedert hatten , festen wir uns in derfelben Ordnung , in mels der wir die Chiffe verlaffen batten, in Bewegung, und naberten uns durch die aufgestellten Reiben der maroffanischen Krieger dem Thore der Stadt, mo uns der Bouverneur und der Mauthdirector ftebend ermars teten und bewilltommten. Gie verficherten, der Gultan habe befohlen, uns auf die ausgezeichnetfte Beife gu empfangen, und fur unfere Untertunft und unfern Unterhalt gu forgen. Bugleich boten fie den benden Des legaten Reitpferde an , welche reich bezaumt in ber Rabe bereit ftanden, um den Gingug in die Ctadt ju Pferde fortfeben gu tonnen. Das Unerbieten murde abgelebnt, und der Darich unter Begleitung ber Confuln, unter dem Bulaufe einer gudringlichen Boltsmenge und dem Donner ber Ranonen fortgefest. Der Gultan hatte mit befonderer Aufmerkfamteit dem Bouverneur befohlen, une das Colog gur Bohnung einguraumen: eine Auszeichnung, welche uns um fo mehr fcmeideln durfte, als fie bisber feiner europaifden Gefandifchaft ju Theil geworden, und das Schlof nie von irgend jemand, außer dem Bouverneur oder dem Gultan, wenn letterer nach Tanger tam, bewohnt wurde. Der Bug ging nun an ber großen Dofchee

poruber . burd bie Sauptgaffe ber Stadt dem Schloffe gu. Beiber und Rinder, auf ben Terraffen, in weiße Mantel gehullt, hingeftredt, be-grußten uns mit eintonigen, Durchbringenden Gefchren, mahrend ben ungeftumen Undrang des Dobels fraftige Stockfcblage der uns begleitens ben Bache abwebrten. Die Sonne brannte glubend auf uns berab, und erschwerte bas Besteigen bes Berges, auf meldem bas ju unserer Auf-nahme bestimmte Schloft ftand. Wir fanden es geräumig, und feine Lage ungemein reigend; aber Die Gemacher meder mit Betten, noch andern Ginrichtungeftuden geborig verfchen. Befondere fur die erfteren mar gar nicht geforgt, fo daß fpater Die im Coloffe einquartierten Blies Der Der Miffion ibre Feldbetten binaufbringen laffen mußten. Ueberhaupt bildeten einige Ctuble, melde der Gouverneur von den fremden Confuln entlebnt batte, ben gangen vorbandenen Sausrath. Que Diefem Grunde fomobl, ale meil das Colog von der Ctadt entlegen und befcmerlich gu erfteigen mar, jogen die Delegaten vor, ein Saus in der Stadt, Das nabe am Safen mar, ju bewohnen: eine bedeutende Bequemlichfeit fur fie felbit und die baufigen Befuche. Das Colog bingegen murbe von Den öfterreichifden Offigieren der verschiedenften Branden und einem Detafchement Marine : Infanterie fammt der Mufitbande befest, nachdem es mahricheinlich feit dem 1684 erfolgten Abzuge der Englander aus Tanger fein Guropaer mit ben Baffen in ber Sand betreten batte. In den feit jener Beit nur von despotifden Berren und bemuthigen Cclaven bewohnten Bangen und Bemachern des alten Bebaudes trieben fich nun glangende hufaren : und Ruraffer-Uniformen herum, verfahen offerreichts iche Krieger den inneren Wachdienft. — Bom heutigen Tage an begannen die regelmäßigen Lieferungen ber marotfanifden Regierung an Fleifd, Epern , Subnern , Mild , Fruchten und felbit Bachetergen fur Die Gefandtichaft. Ueberdieß hatte der Mauthdirector ein Bewillfommunges geschent von Ochsen, Schafen und Orangen an Bord unfrer Schiffe gefendet.

28. Auguft. Unbeschreiblich ift bas Gefühl des Contraftes , meldes den Reifenden ergreift, ber aus dem gebildeten Guropa nach einer Ueberfahrt von menigen Ctunden, ohne ftufenmeife Borbereitung auf den ungeheuren Bechfel, Das barbarifche Africa betritt. Diefes Gefühl lagt fic, wie allo Bey " richtig bemertt, nur einem Traume verglei-chen, und nur ertlaren, wenn man fich recht lebhaft in die Lage Des Reisenden denft, der benm Ubichiede von Guropa in Gibraltar oder Cadir noch die herrlichen Gebaude, die mit Aufwand ausgestatteten öffentlichen Unftalten, Die Reinlichkeit und Giderheit Der Gaffen, ben froben Anblid eines wohlgefleideten, gebildeten Publicums bewundert und genießt, und nach einer Reife, Die gu turg ift, um Diefe Gindrude gu ichmaden oder gu vermifden, Tanger erblidt: eine verworrene Daffe niederer Erdgeschoffe, planlos an einander gereiht, und von ichmusigen Pfaden durchschnitten, Die der Fremde nicht ohne Befahr, von einem fanatifden Mauren beleidigt ju werden, betritt, und in denen er fich gwis fchen robem, zerlumpten Befindel durchwinden muß. Dennoch belehrten uns die erften Tage unfere Aufenthalte, daß diefe fur den Guropaer fdeinbar gang ungefellige Bufte ihre Dafen babe; und wenn der Contraft swifden den letten Stadten Guropa's, welche wir auf der Reife nach Marotto besuchten , und dem erften Gindrude von Tanger ergreifend , ja

<sup>\*)</sup> In feiner in mehrfacher hinficht bochft ansprechenten: Voyogo en Afrique et en Asie. Paris 1814.

bennabe gurudftofend auf uns mirtte, fo muffen wir als ungemein moblthuend bas überrafchende Gefühl preifen, das uns ben dem Gintritte in Die geraumigen aufehnlichen Saufer Der Confuln belebte. Gie bieten dem gebildeten Fremden ein freundliches Ufpl, gaftfrepe Aufnahme, und Die burch die abstechende Umgebung erhöhten Reize bes gefelligen lebens. Die Confuln find durchaus Danner von Bildung , melde fic als Minis fterrefidenten betrachten, und, gut befoldet, mit dem entsprechenden Aufwande leben. Ben bem durch gemeinicaftliche Barten periodifch und ununterbrochen erhaltenen ichnellen Berfehr mit Gibraltar genießen fie Die Unnehmlichkeit, Die wichtigften Radrichten aus ihrem Baterlande und die ben bobern Standen unentbehrlichen Bedurfniffe ficher und bald au erhalten. Babrend unfere Aufenthaltes in Marotto refidirten in Tanger folgende Ugenten ber verschiedenen Dachte: fur England Dr. Drumond . Dan, für Frankreich Dr. De la Porte, fur Granien Ritter Beramendi, fur Danemart Dr. Ecousboe, fur Comeden Ritter Chrentopf , fur Portugal Dr. Colaco , fur Reapel Dr. Biale , fur Solland Dr. Frenffinet, fur Cardinien Ritter Ermirio, fur die nordameritanifchen Frenftaaten Dr. Mulomny 1).

Befuch beom Gouverneur. — Unfere Lebensweife. — Tanger's Bevölkerung. — Rieidung der Marokkaner. — Die Negger.

29. Inguft. Der beutige Tag mar ju einem fenerlichen Befuche ben bem Gouverneur ber Ctadt und ju einigen audern Bifiten bestimmt, benn auch über Ufrica reicht der gewaltige Bepter ber Gtifette und ihre, in taufend Formen ausgesprochene und dennoch fo langweilig eintonige In Uniform gelleidet verließen mir unter Bortritt einiger mit Stoden bewaffneter maroffanischer Coldaten, deren fich im Saufe ber f. E. Delegaten feche ale Chrenmache befanden, und in Begleitung des frn. Chousboe unfere Bohnung , und begaben une vorerft zu dem Gouverneur. Bon unferm Befuche bereits unterrichtet, batte er ein Saus gemiethet, um uns empfangen gu tonnen, Da die Wohnung, Die er nach der Raumung bes Coloffes bezogen, ju flein und unansehnlich war. Gine enge Treppe führte gu einem ichmalen Caal, an deffen Gins gang mehrere maroffanische Offiziere fanden, um uns vorlaufig gu bes milltommen , und dem Gouverneur ju melden , deffen Cohne fich gleich: falls einfanden. Er felbft faß in dem Caale auf einem Teppiche mit gefreugten Beinen; neben ibm ber Mauthdirector. Bende maren in feine und febr reinliche Sait's 2) gewidelt, und hielten die im gangen Driente ublichen Rofenfrange fpielend in Der Sand. Larbi Caidi, Der Bouverneur (Raid) 3) , lief Ctuble fur und bringen , und une mit Thee und Budermert bedienen. Er ift ein freundlicher Greis mit meißem haupthaar und Bart, fpricht menig, aber immer mit dem Musdrude der Gutmuthigfeit. Bum gwepten Dale ift er Gouverneur von Tanger, benn vor einigen Jahren murde er abgefett, und fogar mit Ctodichlagen auf den Unterleib beftraft; fpater erhielt er aber feine Stelle mieder.

<sup>1)</sup> Ueber bie geschichtlichen und biplomatisch politischen Berhaltniffr ber fremben Consulate in Marotto , fiebe ben Unbang.

<sup>2)</sup> Lange , aus Baumwolle auf gang befondere Urt gewebte Tucher , in beren Enden oft Seibe eingewirft ift.

<sup>3)</sup> Raid bedeutet überhaupt ein Invividuum, welchem Undere unterfteben,-

Da der Gultan fein großes Bertrauen in Larbi Gaibi's Sabigleiten fest. und fein Doften megen der Berhandlungen mit ben fremden Confuln un: gemein wichtig ift, fo murde ihm in der Perfon des Mauthdirectors (Amin) ein Behulfe bengegeben. Diefer, Ramens Giby Bias, ein bejahrter, bagerer, febr lebhafter Mann, fteht im Rufe ausgezeichneter Befdidlideit und Rechtlichkeit. Unfer Befprad Drebte fich um orientas lifche Gemeinplage, Berficherungen mechfelfeitiger 21chtung und freundfcaftlicher Gefinnungen. Die benden herren deuteten unter andern aud auf die befondere Musgeichnung bin, welche uns der Gultan Durch die Ginraumung des Schloffes ermiefen babe, und melde bald in ber gangen Christenheit befannt, die vorzugliche Achtung des Beherrichers von Darotto fur Geine Majeftat ben Raifer von Defterreich vertundigen murbe. Alle Complimente und Dantfagungen, welche wir perfonlich an fie richteten , entgegneten fie mit der Berficherung , daß fie rudfichtlich unfers ausgezeichneten Empfangs gar fein Berdienft hatten, fondern bloß die Befehle des Gultans vollzogen. Much einige mabrhaft orientalifche Syperbeln gaben fie uns jum Beften. Go verficherte Giby Bias, Der Gultan habe gwen Millionen Artilleriften im Golbe, und tonne ihre Ungabl im Falle eines Rriegs leicht auf zwanzig Millionen vermehren. Unfer Dolmetich, ein Jude, hatte feine Pantoffeln im Borbaufe gurud. laffen muffen , und lag mahrend der Unterredung mit blogen Sugen und gebeugtem Saupte auf ein Rnie gestütt vor den benden Beamten. Dach: bem wir, freundlich entlaffen, Abichied genommen hatten, befuchten wir alle europaifchen Confuin, die uns mit ber marmiten, givortommendften Berglichkeit empfingen. Gine folche Reihe von Befuchen mar mit vielen Befdmerden verbunden, denn ungeachtet einiger Bewegung der Luft, geigte Das Thermometer noch Abende im Chatten 210, und ben gangen Tag über prallten die Sonnenftrahlen brennend von den weißgetunchten Baufern in den engen Strafen gurud. - Muger den marottanifchen Coldaten befindet fich noch im Saufe der Delegaten ein fleines Detafdement Marine . Infanterie als Chrenwade. Uebrigens ift Das Eigen-thum in Tanger ficher; man bort nichts von Diebstählen, und mahrend Der Racht liegen und mandeln Streifmachen in den Baffen, Die fich geit: weise anrufen. - Wenn jemand von une die Wohnung verläßt, nimmt er gewöhnlich einen maroffanischen Rrieger ale Begleiter, Begweiser und Befduber mit , benn in ben entlegenen Strafen lauft ber Guropaer Befahr, von der unduldfamen Jugend mit Steinwurfen begrußt gu wer-Den. Gefährlich ift es, in der Rabe einer Dofchee ju verweilen, vorübergebende Weiber icharf ine Zluge ju faffen , burch bie felten geöffneten Sausthuren oder von einer Terraffe berab neugierige Blide in Das Innere eines maroffanischen Saushalts ju merfen. Leicht und fonell wird Die Gifersucht und ber Kangtismus der Mobammedaner rege, und ein Fremder, der ben einem folchen Unlag beleidigt, ja felbit vermundet murbe, durfte ichmerlich ben den biefigen Beborden Webor und Benug. thung finden. Mus diefem Grunde ließ der Gouverneur, um allen Uns ftanden und ungludlichen Greigniffen vorzubeugen, gleich nach unfret Unfunft den Darine : Divinone : Commandanten erfuchen, der Dann: fcaft die größte Bornicht in diefer Sinfict einzuscharfen. - Tanger's Bevolkerung , welche man im Bangen auf 6000 Menfchen aufchlagt , gemabrt einen außerft bunten , und daber fur den Fremden febr intereffanten Unblid. Reger (bier Buinani , von dem Ruftenlande Buinea fo genannt), mit platten Rafen und aufgeworfenen Lippen; Mulatten (Bo-

bart) \*) . alle Abarten ber Bolfeftamme bes innern Africa's ; braungeibe Beduinen; Araber mit iconen, edlen Profilen und feurigem Blide; Juden und Europäer aus verschiedenen Landern (ein Weißer heißt im Arabischen hor, rein) treiben sich auf den Straßen herum. 3m Allgemeinen ift der Maroffaner theils burch die climatifden Berbaltniffe, theils durch feine Rahrung mager, oft durch Ausschweifungen von der fruheften Jugend an gefchmacht, und baber, menn gleich von gelentigem Bau, Doch feinesmege febr fraftig; fein Buchs ift fcon, Die Befichteguge find gewöhnlich regelmäßig, aber ohne Beift und Musbrud. Sautfarbe der Eingebornen ift braunlich, jedoch durch die Bermifchungen mit Regern vom Lichtern jum Dunklern vielfach abgeftuft. Rudfichtlich ber Rleidung ift ber Wechfel geringer, ale jener ber torperlichen Bildung, und nur die Tracht der Maroffaner, melde auch die übrigen im gande wohnenden Africaner angenommen haben, dann jene der Juden vor-herrschend. Der wohlhabende maroklanische Stadtbewohner gieht zuerst ein Bemd (Rmis ober Thamis) an, das gewöhnlich aus Baumwolle verfertiget, bis auf die Rnie reicht, und auf der Bruft geschloffen ift; Dann ein weites Unterbeintleid (Gerual) aus Leinmand bis unter bas Anie gebend, und um den Leib mit einer Schnur befeftigt; Darüber turge, aber meite Tuchbeintleiber. Doch find lettere nur ben Reichen ublich, und mer feine tragt, laft bas Unterbeinfleid bis an die Anochel bingbreichen. Dann folgt ein tuchener, bis auf die Baden gebender Raftan von beliebiger Farbe (mit Ausnahme der fcmargen), vorne auf der Bruft offen, und am Musichnitte auf der einen Geite mit vergoldeten Rnopfchen, auf der andern mit feidenen Schlingen geziert. Die Mermel erweitern fich gegen die Bande gu , und find am untern Ende mit Damaft Ben einigen Maroffanern bemerft man auch unter Dem Raftan ein furges Leibchen von Tuch , an dem Ausschnitte eben fo mie der Raftan gegiert, jedoch ohne Mermel. Ueber ben Raftan giebt ber Da. roffaner noch bismeilen ein gwentes Semd (Rashaba) von Duffelin ober Beinmand an, meldes fo mie ber Raftan mittelft einer breiten feibenen Binde (Emdama) und einer filbernen Schnalle um den Leib gefchloffen wird. Gein geschornes Saupt bededt er mit einem Tuchtappden (Gdas fcia), und mindet um dasfelbe ein Stud Muffelin (Resa). Ueber Dies fen Ropfput merfen mande noch einen Ghaml oder ein feidenes Tud. Strumpfe tragen fie nicht, fondern blog meite Dantoffel (Belaga). Gine engere und fpibigere Battung berfelben beift Grieri. Somit ift ber Dausangug des wohlhabenden Maroftaners vollendet. Ift er eitel oder will er im hochften Staate erfcheinen, fo farbt er fich Die Rander Der Augenlieder mit fcmargem Spiefiglangpulver, um das Feuer Des Auges und das Weife des Augapfels berauszuheben. Geht oder reitet er aus, wirft er über feine Sausfleidung den Gulham, einen weiten, wie eine Monchefutte geschnittenen Mantel obne Bermel von weißem ober blauem feinem Tuche, mit einer Rapuge, die über den Ropf gezogen wird. 3ft bas Wetter icon und marm, fo wird der Gulham mit dem Dait vertaufct, in welchen fich der Marottaner vom Ropfe bis ju den Fugen einwidelt, indem er das eine Ende uber Die Schulter mirft und das ans bere mit dem Urme am Leibe festbalt. Benm Reiten giebt er, fatt der

<sup>\*)</sup> Die maroffanische Sprache fann als ein Dialect der arabischen angesehen werben. Die vorfommenben maroffanischen Ramen find theils rein arabisch, theils find fie maroffanischen Ursprungs, und wie Provingalaismen ju betrachten; alle Namen find so geschrieben, wie sie in Maroffo ausgesprochen werben,

Pantoffel, Stiefel (Etmoden) an, die aus gelbem oder rothem Corduan perfertigt, an ben Geiten reich und gierlich mit Gold und Geidenftideren geschmudt find. Der armere Ctadtbewohner ift viel einfacher gelleibet. Gin Semb, Unterbeintleib, Burnus (Rittel aus grobem und bichtem Chafwollgemebe mit Mermeln und Rapuge), ein rothes Rappchen und Pantoffel machen feine vollständige Rleidung aus. Der Landmann endlich mirft uber bas Semb und Unterbeintleid ober auch auf ben bloffen Leib einen groben, oft fcmutigen und gerriffenen Bait, Der feine gange Garberobe bildet. Giniges Musgezeichnete bat Die Tracht Der Coldaten, melde im Allgemeinen fur fammtliche Truppen ziemlich gleich ift. 3br Semd ift auf der einen Ichfel burch eine Conur befeftigt , und hat weite Mermel. Das Beinkleid ift nicht fehr weit, nach bem Unterfchiede der Jahreszeiten von Tuch oder Leinmand, und durch eine Schnur um ben Leib gefchloffen. Der Raftan von leichtem grunen, blauen oder rothen Tuche, und mit fleinen Anopfden vorne befest , wird über die Bruft jugetnopft, und hat weite Mermel; bas Ueberhemb (Rashaba) ift vorne offen, und gleichfalls mit Rnopfden befest. Der Leibgurtel ift von Cammit ober Leber ; an ibm bangt bas mit Leder übergogene Dulverborn und eine Rugeltafde, in melder fic aud Die aus Dalmblattern verfertigten Pfropfen befinden. Den Cabel tragen fie an einem lebernen Ueberfdmungriemen ober einer feibenen Conur; neben ibm banat noch oft ein Deffer (Schinin). Ueber den Raftan merfen fie einen am Salfe eng anschließenden Gulham ober den Sait. Die Ropfbededung befteht in dem mit der weißen Refa ummundenen Tuchfappchen, bas ben dem Ravalleriften bober und fpibiger ift, als ben dem Infanteriften; Die Fußbefleidung in Corduanstiefeln (Emot) fur den Reiter und schuhartigen Pantoffeln (Griepi) fur das Die Rleidung der Offigiere unterscheidet fich von jener ber Gemeinen hinfichtlich des Schnittes gar nicht , und felbft nicht immer Durch die Teinheit ber Ctoffe. Co mie man die Manner nur im Sait, Gulbam oder Burnus außer dem Saufe erblidt, fo verlagt auch Die Marottanerin in ber Stadt ihre Bohnung nicht, ohne fich in einen Bait ju bullen, der die gange Bestalt bededt, und die Formen des Rors pers nicht errathen lagt. Ueberdieg wird Diefe gefcmadlofe, fcmers fällige Berhullung fo uber ben Ropf gezogen und feftgehalten, bag außer Dem rechten Auge nichts von dem Befichte fren bleibt. Da die Darot-Fanerinneit nur ganglich vermummt, und überdieß, den Bang ins Bad ausgenommen, felten aus bem Daufe kommen, fo verfcaffen fie fich bis-weilen, besonders an Festagen, den Genug, fich felbst im größten Staate zu beschauen oder ihren nachften Berwandten zu zeigen. Die Bornehmeren gieben über bas mit Anopfchen vorne gefchloffene Demb (Menforia) einen Raftan; darüber ein zweptes hemd mit langen, weiten Bermeln von feinem Muffelin, damit Die Farbe Des Raftans Durchleuchte, und foliegen Diefe Rleidungeftude burd eine goldburdwirtte Ceidenbinde, wie die Manner, um den Leib. Diefe Binde beift Safam. In Res tragen die Frauen lange Duffelinpantalone, welche ben gangen guf be-Die Saare merben gescheitelt, binten in Bopfe geflochten und in ein feibenes Tuch gebunden. Ueber Diefes wird noch ein zwentes (Cherbia) von fcmarger Ceibe geworfen, beffen bende uber ben Raden fallende Enden mit Goldbufcheln befest find, und welches eine goldene Radel am hinterhaup:e befestigt. Unverheiratete laffen die Saare in Bopfen über den Raden fallen, und binden um den Ropf ein einziges Ceidentuch. In Seftragen oder ben Familienfenerlichkeiten wird ber Dus durch Ohrgehange, Salefdnure von Rorallen, eine Stirnbinde



(Gfifa), die mit Berlen gestidt ift, burch Fingerringe und einen gang eigenthumlichen Comud erhoht, welcher in maffiven goldenen oder fils bernen Ringen besteht, Die um Die Bande : und Fugenochel gelegt und gefchloffen merden. Die handringe heißen im Arabifden Dwaleid, Die Fugringe Salbal. Bu Saufe umichliegen das niedliche Fugden ber Das roffanerin die reichgestidten, oft mit Perlen befaeten Cammtpantoffel Benm Musgeben merden diefe mit den gewöhnlichen Frauenpantoffeln (Roahe) vertaufcht. Doch feblt aber ber reichgefleideten Frau ein haupttheil bes landesublichen Duges: Die Cominte. Um den Bauber ihrer Schonheit nach ihren Begriffen bis jur Unmiderftehlichkeit gu erhoben, ftreicht fie auf die Rander des Mugenliedes fcmarges Dulver, farbt die Bangen mit Cochenille feurigroth, malt in die Mitte Derfelben fcmarge Fleden, und giebt von der Unterlippe gum Rinn einen Streif von fdmarger oder blauer Farbe. Auf die Dberhand legt fie aus Papier gefdnittene Blumen , ummidelt bann die gange Sand mit feuchten Blate tern der Albama (Lawsonia inermis , Linn.), und trodnet fie am Feuer. Beym Ubnehmen Diefes Umfdlages bleibt Die Sand hochgelb gefarbt, Die aufgelegten Blumen aber ericeinen in der naturlichen Bleifchfarbe. Diefelbe Bergierung mird auf dem Borderfufe angebracht. Den Reig einer reichen und zierlichen Tracht icheinen die maroffanischen Frauen burch Reinlichteit ju unterftugen, benn bie Berheirateten befuden tag-lich, die Madden febr oft das Bad, wogu noch die Bafchungen vor bem Gintritte in die Dofchee tommen, melder fic Die Beiber gleich ben Danuern untergieben. Biele Stude Des vorbeschriebenen Unguges fallen ben armern Beibern gang meg. Gie tragen im Saufe bemb, Raftan und Pantoffel, um ben Ropf ein wollenes oder feibenes Tuch; eben fo die Regerinnen, melde überdieft felbft außer dem Saufe teinen Sait ummerfen, fondern fich mit unbededtem Befichte zeigen durfen. Much die Beiber auf dem Cande hullen fich nur nachläßig und ohne das Untlit gu verbergen in einen fcmubigen Bait, ber nebft einem Bembe meiftens ihre gange Befleidung bildet. - Unfere Aufmertfamteit murde bald auf die in den Saufern der Marotfaner Dienenden Reger und Regerinnen gelentt. Diefe armen Gefcopfe merden aus dem Innern von Ufrica als Celaven getauft, und dann fortmabrend als folde behandelt. Gin Rnabe toftet ungefahr 50, ein gur ichweren Arbeit tuchtiger Dann gegen 200 fl. C. M.; ein Weib etwas weniger. In Tanger werden diese Ungludlichen oftere in handel gebracht. Der Eigenthumer durchschreitet Die Straffen mit einem langen Schilfrobre, an beffen oberem Ende ein Bettel mit bem Ramen, Alter, Preis und den Gigenschaften Des Cclaven bezeichnet hangt; Diefer folgt feinem Berrn, und wird von ben Raufluftigen beschaut und untersucht. Ift der Rauf abgeschloffen, fo laffen fid die contrabirenden Theile gewöhnlich von einem Rotare (Moul) gur größeren Giderheit des Befcaftes eine Urfunde darüber ausftellen. Mancher Maroffdner ichenft feinen Sclaven auf bem Sterbebette Die Frengelaffenen bem Leichenzuge mit langen Rohren in der Sand, an melden eine von dem Idul ausgefertigte Urfunde über ibre Frenlaffung bangt , und diefe dem Publicum verfundet. Rein meißer Gingeborner in Marotto ift Celave. Bir frugen einen Maroffaner, mober es fomme, daß die Reger fo verachtet und zu Sclavendienften vermendet murben. Er antwortete burch ein Bleichniß, indem er une feine Bande zeigte, und une auf ben Unterfcied in der Große und Bestalt der Finger aufmerkfam machte. Co habe, meinte er, icon Gott in der Bildung feiner Befcopee gewiffe Abstulungen begrundet, und jedem feine Bestimmung zugewiesen. Regersclaven durfen teine weißen Beiber heiraten; in den Städten heiraten auch freye Reger felten weiße Beiber, wohl aber auf dem flachen Lande.

Die große Moschee. — Religion ber Marottaner. — Schulmefen. — Das Schlof.

30. Muguft. Beute hatten wir Belegenheit, die benden bedeutendften Gebaube von Tanger, namlich die große Moschee und das Schlog naber, letteres fogar mit vieler Bequeulichkeit, wie es fcmerlid Europaern vor uns gu Theil murde, gu befeben. Die Doschee bil-Det ein geraumiges, mit Dauern umichloffenes, regelmäßiges langliches Biered. Ginige Stufen fubren gu dem außern Gingange , Durch welchen man in ben hof fritt. Un feinen Banben lauft ein Gaufengang; in ber Mitte fieht ein marmorenes, Durch frifchen Bufug ftets gefülltes Bafferbeden , bestimmt fur die Bafdungen der Glaubigen vor dem Gintritte in Die eigentliche Dobdee, welche unfern forfchenden Bliden ents jogen blieb. Die Bedachung des Gebaudes bilden grune gewolbte Biegel; uber ihr erhebt fich der Minaret : ein fclanter Thurm mit einem Ums gange, aus welchem der Gebetausrufer und Rirchendiener (Muestin) Die Glaubigen gum Gebet ruft , und am Frentage eine meiße Sahne meben laft. Sinter dem Gebaude ift noch ein Gewolbe angebracht, in welchem Die Leichen der Maroffaner vor dem Begrabniffe bengefest merden, und der Priefter über fie ein furges Bebet fpricht. 2m Frentage Bormittags ift der Sauptgottesbienft, und die Moschee bann am meiften befucht. Cammtliche Marottaner betennen fich jum Islamienus, und gwar gur Gecte der Maleti. Da fie mehrere religiofe Formlichteiten genauer beobachten, und fich ftrengere Lurusgefete auflegen, als andere Dobams medaner, fo halten fie fich fur orthodoger als diefelben, mabrend jedoch ibre Blaubensfage von jenen ber übrigen Befenner bes Rorans nicht abmeiden, fondern lediglich in der Auslegung einiger Stellen Desfelben und in manchen Religionegebrauchen ein unbedeutender Unterfchied obmaltet. Die Marottaner fenern folgende Tefte und Faftzeiten: den Ramadhan (die einen wollen Monat Dauernde Faften); das große Ofters oder Opferfest (Surban Bairam), ju meldem jeder mannliche Maure ein Chaf ober eine Biege ichlachtet, und welches auf ben gehnten Tag Des Monats Bilbitiche fallt; Das neue Jahr (el 2fdur), an welchem jeder Mohammedaner den gehnten, oder doch irgend einen Theil feines Bermogens den Armen fpenden foll; Mulud, den Jahrestag der Geburt Des Propheten. Uebrigens faften fie noch zwen Tage vor bem Refte el Afdur, einen Tag in der Mitte des Monate Chaaban und den 27. Tag im Monate Redicheb 1). Das Faften besteht in ganglicher Enthaltung von Speise und Trank, und gwar von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Much der Dilgerreife nach Metta unterziehen fich Die Marottaner, theils ju Lande, theils jur Gee. 3m erftern Falle verfammelt fich die Caravane ju Fes, und mandert von dort nach Algter, Tunis, Tripoli u. f. w. unter Anführung eines Borftehers (Scheich Rifiab), melden ihr ber Gultan bestimmt. - Der Aufruf Der Glaubigen gum Gebet durch den Mueggin findet Ctatt vor Connenaufgang, dann gwis fchen 1 und 11/2 Uhr Rachmittag, ferner gwifden 3 und 31/2 Uhr, eine Ctunde nach Connenuntergang und um 1 Uhr nach Mitternacht 2).

1) Die Marottaner theilen den Sag gleichfalls in o4 Stunden.

<sup>1)</sup> Das Jahr 1146, nach dem turfifchen Ralender, hat am 21. Junn 1830 im arabifchen Monate Moharram begonnen.

Der Maroffaner verrichtet fein Gebet gu Saufe, oder verfügt fich gu Diefem Bebufe in eine Doschee. Bor bem Gintritte in felbe legt er feine Pantoffel ab, und lagt fie im Borhofe, nachdem er vorerft bie Majdungen vollbracht bat. Diefe besteben barin, bag Bunge, Rafenlocher, Beficht, Ropf, Ohren, die Urme vom Elbogen bis gur Sand, dann Beben , Anochel und Fugloblen , und gwar jeder Diefer Rorpertheile Drenmal abgefpult werde. Rranke , welche ihr Gebet gu hause verichten, vollbringen biefe Waldungen symbolisch, indem fie guerft einen reinen Stein, Dann Die ermahnten Theile Des Rorpers beruhren. Auch ben Deibern und Dabden ift nur Die bausliche Andacht gewohnlich, und wenn fie, mas felten und nur an hoben Sefttagen gefchieht, Die Doschee befuchen, fo fteben fie bort abgefondert von ben Dannern. Ueber bie Ginrichtung des eigentlichen firchlichen Gottesbienftes erhielten mir folgende Aufflarungen : Die Undachtigen versammeln fich in der Doedee, und erwarten auf den Anieen liegend die Untunft des Imams, des Rabi's oder eines Talb \*). Diese unterscheiben fich in der Rleidung nicht weder unter fic, noch von ben übrigen Marokfanern. Ihr Ropf muß mabrend des Gottesdienftes bededt fenn, daber fie Die Capuze des Burnus oder Culhams über denfelben berabzichen Der 3mam fellt fic nun in eine an das Bethaus ftogende, gegen Connenaufgang gekebrte Difche, gegen welche Richtung auch die Befichrer aller Unmefenden gemendet find. Er fpricht fonach die befannten Gebete aus dem Roran. melde ber Radi ober Talb und bann bas Bolt wiederholt. Diefe Formlichfeit bleibt in jeder Gebetftunde unverandert. - Ben ben Undeutungen über die firchlichen Ungelegenheiten in Marotto, ju benen une Die Beichauung der großen Doschee leitete, barf eine mertwurdige und eigenthumliche Bolkeclaffe, Die Marabut's und Beiligen, nicht unerwähnt bleiben. Gin Marabut (eigentlich Murabit) ift ein Mann, ber Die religiofen Bebrauche, Beten, Faften u. f. f., mit Oftentation genauer beobachtet und ftrenger balt, als feine übrigen Glaubenegenoffen. Er braucht fich beghalb pon feinen Beibern nicht zu trennen, und lebt nach feiner Babl entweder in Der burgerlichen Gefellicaft, oder giebt fich in eine einfame Begend, in eine Capelle, oder an den Ort, mo fruher ein Murabit lebte, gurud. Gin Goldat, Sandwerker, kurg Jeder kann Mucabit werden; und gelangt er ale folder in einigen Ruf, bringt er vielleicht fogar einige vermeintliche Bunder gu Stande, fo fcwingt er fich gu einem Beiligen (Canton , arabifch Calib) binauf. Um fich in Diefer Stellung, melde bald sur Ermerbequelle mird, ju behaupten, fellt fich mancher verrudt, menn er es nicht etwa fcon mirklich ift; er fpricht und fcrent vermirrtes, unfinmiges Beug. Unter Diefem tommt bismeilen etwas por, mas einer Prophezenung gleicht. Beht Diefe jufallig in Erfullung, fo mird bas wunderbare Breignif fonell fundbar, und der Rare fommt immer mebr in Ruf. Dau behandelt ibn mit Auszeichnung, bringt ihm Speife, oder er geht in die Buden, und nimmt ungehindert Die beften Ctude. Dach feinem Tode errichtet man ibm ein Grab (Rubbei Calib), das die Glau-Bigen forgfaltig erhalten, oftere berühren und fuffen, und Dadurch Bes fundheit und Geelenheil zu erlangen hoffen. Diefe Grabftatte bleibt bann ein Ufpl fur Berbrecher, in beffen Grangen fein Coldat oder Safcher bringen darf. Freplich ift Diefe Giderheit nicht von Dauer, benn ge-

<sup>\*)</sup> Rabi, ber Richter, auch Derhaupt ber Abul und Talbe in jeber Stabt; Imann, ber flationare Priefter einer Mofchee, Pfarrer; Talb, eigentlich Talib, wortlich ein ber Gottesgelahrtheit Befiffener.

wohnlich wird das Ufpl mit Bachen umftellt, bie der Sunger den Fludtling aus demfelben, und in den Urm der Gerechtigfeit treibt. Ginen Diefer Bahnfinnigen haben wir oftere in den Strafen von Tanger bemertt, die er in Lumpen gehullt, mit flieren, aus dem Ropfe quellenben Augen, unter furchtbaren Geberden und mildem Gefdren durche ftreicht. Riemand laft fich mit ihm in einen Streit ein, obmobl er Die Borubergebenden mit den grobften Schimpfnamen begruft. Fleischer. Bader und Doftbandler geben ibm unentgeldiich Die beffen Stude, Die er mit wilder Saft empfangt und gierig verfcblingt. Gein Bobnfit ift eine elende, menig gegen die Unbilden des Betrers fougende Butte por Der Stadt. Das Gemerbe der Ganton's, bequem und ehrenvoll, erbt fich oft in der Familie fort. Der großte jest in Marotto lebende Gans ton, in welchen der Gultan ein befonderes Bertrauen fest, ift ein fomubiger, ennifder Greis, Ramens Mobammed Ben Mergut, Der fich in Ugila aufhalt. Der Gultan fcheint übrigens immer einige Talbe um fich ju haben, die Ulema beifen, und welche er ben wichtigen Relis aiontstreitigkeiten consultirt, fo mie auch an felbe ben derlen Beranlaffungen aus den Provingen appellirt wird. Den turfifchen Großberen erfennt ber Gultan von Marotto nicht als Religionschef an, verebrt ibn aber immerbin als einen machtigen Furften der Mobammedaner. und respectirt feine Firmane. Uebrigens fteben fie in feiner Berbindung. - Die in Metta gemefenen Dilger , welche nach ber Rudtebr (gemobne lich dauert ibre Abmefenbeit ein Jahr) ihrem Ramen Den Titel Sabich (Dilger) vorfeben, haben auch das Recht, um ihre rothen Rappden ein Ctud weißen Duffelin gu mideln , mas außer ihnen eigentlich nur ben Soldaten Des Gultans erlaubt ift. - Da die Schulen mit den Doscheen perbunden find, und fie ihre lebrer aus den dort gebildeten Talben erbalten ; fo ftebt bas marottanifche Schulmefen in ziemlich enger Berbinbung mit ben Religionsangelegenheiten. Ochon mit funf bis feche Sabren merden die Rinder in Die Coule gefdidt, und für Dadden befteben in mehreren Stadten gefonderte, von Beibern geleitete Unterrichts anftalten. Die manntiden Lebrer find Talbe, welche von den Batern ber Couler nach bem Bermogen berfelben willfurlich bezahlt merben. Die Rinder lernen guerft fcreiben, mogu fie fatt der Federn Schilfrobre vermenden, bann lefen. Taglich geben fie um feche Uhr frub in Die Soule, und tehren erft Mittage gurud; um ein Uhr beten fie in der Doschee, um halb gwen Uhr besuchen fie neuerlich die Soule, und bleiben bis jum Gebet um vier Uhr. Frentags geben fie nur in den Frubitunden gum Gebet; Donnerstags mird Die Soule megen Des Marttes nicht befucht. Der meitere Unterricht bestebt im Rechnen : auch Uftronomie und Geschichte mird von einigen Talben gelehrt - Bon ber Moschee mendeten wir uns gur naberen Befichtigung Des Coloffes, gu bem ein fteiler, fcblecht gepflafterter Beg fuhrt. Gine bobe, alte, uns fommetrifch gebaute, den Ginfturg drobende Maner, und ein gur Balfte mit Trummern und Schutt gefüllter Graben umgibt das Bange. Der neugebaute, oder menigftens frifd übertunchte Thurm einer Doschee überragt, weithin fichtbar, bas Bemauer Durch ein anfehnliches Thor gelangt man in den Cologhof, der geraumig, aber uneben und unrein ift. Bu feiner Linken bemerkt ber Gintretende ein Bachbaus: Die langen Gemebre der Coldaten bangen an ber Mauer; das Lager der Krieger bildet eine mit Etrobdeden belegte Erhöhung des Bodens. Roch weiter links ift ein Thurm, der ale Befangnif dient. Beht man über den Sof lange einer, mit ber Ringmauer parallel laufendeu zwenten Mauer, fo

erblidt man die ju einigen Wohnzimmern des Gonverneurs führende Thure und Stiege. Bir bielten Diefe Bemacher fur ben Sarem. Der Sauptringmauer aber entlang , und swifden dem Bachhaufe und Thurme burchichreitend, tritt man in einen Thormeg, an beffen benden Geiten Bante in die Band gehauen find, auf melden ber Gouverneur fibend Bericht balt. Beiter fommt man burch einen Bogengang in einen geraumigen, regelmäßig vieredigen bof, mit einem marmorenen Gpringbrunnen in der Mitte, und von Gallerien umfchfoffen, Deren Gaulen ber corinthifden Ordnung angehoren. Gelbe icheinen europaifden Urfprungs, und durften hieher gebracht morden fenn, mabrend die Portugiesen ober Englander Tanger besagen .). In Den vier Seiten Dieses Dofes find Bohnzimmer in der Gestalt von Nischen angebracht: langliche, fenfterlofe Bierede, melde ihr Licht burch die großen Thuren erhalten, und beren Sugboden mit Steinguttafeln belegt ift. In Die Rimmerbeden und bas Gefimfe find zierliche Arabesten eingehauen , ober mabricheinlicher mit Modeln eingebrudt, aber nicht übermalt. In ber Unordnung und Bergierung Diefes Sofes bemertten mir Refte Der fruberen maurifden Architectur, Die aber jener, Deren Dentmaler Granada, Cordova und andere Stadte Spaniens fcmuden, nicht zu vergleichen ift. Mus diefem Sofe fommt man burd mehrere Barten, Bange und Sofe raume gu bem eigentlichen Wohngebaude bes Bouverneurs. Diefer Theil bes Coloffes ift Der reinlichfte, bat Die fconfte Lage und Die Geftalt eines Davillons. Er befteht aus wenigen Bimmerchen, Die eine ent. guckende Musficht gemabren , befonders von einem außerhalb angebrachten Balcon. Bu ben Suffen des Chauenden liegt die Baufermaffe von Tanger und fein Safen, meiter binaus die Meerenge von Evaniens Bebirgen begrangt, unter benen aus nebelgrauer Ferne ber riefige Felfen von Gibraltar fein Saupt erhebt. Links überfieht man Die Gegend bis jum Cap Spartal. Sinter Diesem Gebaude find Pferdestalle angebracht: bas beifit, gemauerte Rammerchen ohne Bedachung, in welchen Die Pferde mie auf der Beide, ohne Pflege, ohne Dbdach, fren unter einanber fieben. Beitere ftoft man auf eingefturgte Mauern, Schutt : und Trummerhaufen, bis man jenen Theil Der Ringmauer erreicht, Der Die Ctadt gegen Weften umfdließt. Das Colog ift nun, wie bereits ermabnt, von offerreichifden Offizieren und Coldaten aller Baffengattungen befett , und aus feinen Raumen tonen Die froblichen Rlange unferer Dufit in die Ctadt hinunter, die uber ein Jahrhundert lang in Diefer Richtung mohl nur des Mueggin's eintonig flaglichen Ruf vernommen batte.

Besuch des Gouverneurs. - Regerhochzeit. - Die judische Tangerin.

31. Auguft. Der Gouverneur und ber Mauthdirector erwiederten heute unsern Besuch, und murden mit Thee und Juderwerk bewirthet. Spater untersuchten wir einiges auf den Sugeln außer Tanger gerftreutes Gemauer, welches aber nichts Merkwirdiges darbot, und größtentheils ein Reft alter Besestigung ichien, zwischen welchen Grabmaler berühmter Santon's liegen. Ibends betrachteten wir von der Terrasse

<sup>\*)</sup> Die Erfteren befasen es feit id71 , und traten es i66: an Garl II. von England , als Mitgift feiner Braut, ber portugiefichen Pringefin Ratbarina , ab. Die Englander übergaben Tanger im Jahre i684 an Marofte, nachdem fie bie Jeftungswerte und ben hafendamm gesprengt hatten.

unfere Saufes die Stadt; das belle Licht des Bollmondes fiel glangend von den weißen Saufern gurud; icharfe Schatten bezeichneten Die Geftalt jedes einzelnen Gebaudes, Die Biegungen Der Strafen. Bir borten Die Rlange von Trommeln und Gadpfeifen, und fchrieben fie der Retraite der Garnifon ju; als wir aber, von der Terraffe fteigend, Dem Schalle nachgingen, überraschte uns bald bas fremdartige Schauspiel einer Regerhochzeit, die man in einer engen, winkligen Straße feyerte. Die schwarzen Freunde und Verwandten der Brautleute hatten sich vor bem Saufe berfelben verfammelt, und taugten bier bem Challe Der larmenden Mufit. Gin Saufe anderer Reger, neugieriger Maroffaner und Mulatten umgab fie in einem Kreife. Zuf den Terraffen der naben Baufer lagen viele Beiber in Sait's gemidelt, aus benen nur fleine fcmarge Ropfden bervorblidten, und fliegen Durchdringende, eintoniae. bobe Laute aus. Die Trommeln murden oben mit der Sand, unten aber mit einem frumm gebogenen, fpigigen Solze gefchlagen, und Die Erommler und Pfeifer maren auf der einen Geite der Gaffe aufgeftellt. Ihnen gegenüber hupften funf bis feche fcmarge Tanger in einer Reibe bald gegen die Dufit gu, bald in entgegengefetter Richtung. Giner nach dem Andern trat in die Mitte, budte fich nieder, und brehte fich fonell im Birbel herum. Bahrend biefer grotesten Bewegungen fliegen fie ein beftiges Befdren aus, und folugen mit ihren großen eifernen Caftagnetten, an benen Rofbaare bingen, und beren fie an jeder Sand eine mit Riemen befeftigt hielten, gegen einander. Bon den Umftehen-den erfuhren wir, diefer Tang fen nicht maroffanisch, sondern den aus dem Innern Ufrica's tommenden Regern eigen. Go durften benn auch die in Spanien ublichen Caftagnetten einen febr barbarifden Urfprung haben, und von den Regern den Arabern, und von diefen wieder ben Spaniern mitgetheilt morden fenn. Babrend der Paufen Des Tanges fpielte ein Reger auf einer mit bren Caiten befrannten Mandoline mit rundem Salfe, an beffen Ende eine Ctablfeder mit Daran befestigten Schellen herabhing. Bir mifchten uns unter Die Berfammelten, ohne beleidigt zu merben, felbft ohne durch unfer Ericheinen besondere Aufmertfamteit zu erregen. Endlich naberte fic bie Befellicaft bem Saufe Des Brautpaares, meldes aber nicht fichtbar, fondern in einem Bimmer verschloffen mar. In dem davor befindlichen hofe ftand ein Rofenftod; um Diefen bewegten fich nun im Rreife Die gu einem Buge geschaarten Gruppen. 3hn eröffnete eine alte, weifigetleidete Regerin mit einem Bachelichtden in der Sand, gefolgt von zwen andern ichwargen Beibern, deren erftere eine ichalenformig ausgeholte Baffermelone, und Darin ein Gp in Mild ichwimmend, Die andere einen Topf mit glubenden Roblen trug, auf melde fie fortmabrend moblriechende Pulver und Rraus ter ftreute. Der garm ber Trommeln und Caftagnetten, übertaubt von dem durchdringenden Gefdren ber Weiber, dauerte fort, und verstummte nur periodenmeise. Die Gesellschaft sang dann, hielt abmechselnd fiill, betete ernft und in fich getehrt mit lauter Stimme und emporgehobenen Banden, und tactmaffig folug einer Der Danner, mahrfdeinlich fo oft ein 21bfat des Rorans ju Ende mar, Die Caftagnetten dagwifchen. Wahrend Diefer Beit hatte ber Carm immer mehr Leute, und unter Diefen einige wibrige, fürchterliche Gestalten berbengelodt. Unter Diefer abidredens den Umgebung murde uns unbeimlich, und mir entfernten uns, um in unfere Bohnung gurudgutebren. Aber bas Chidfal batte uns fur beute noch ein fleines Abenteuer jugedacht: wir follten Diefen Abend Terpfis dore's Opfer auf mehr als eine fremdartige Beife gefepert feben.

Durch Bufall geriethen wir in ein Saus, meldes eine anscheinend moble habende judifche Familie aus Gibraltar bewohnte. Bir murden freund. fich eingeladen uns gu feben, und an ber hauslichen Beluftigung, in ber man begriffen mar, Theil zu nehmen. Die Gefellicaft beftand außer uns durchgebende aus Juden; Manner und Frauen fagen mit gefreugten Beinen auf bem Boden in einem Kreife. Gin Jude fang unter Beglettung einer Mandoline arabifche Lieder; ein zwenter fclug das Tamburin, Der britte Flatichte tactmaßig in die Sande. Gin junges Dadden tangte bagu, indem es fic auf bemfelben Blede auf einem Bufe brebte, und mit bem andern nach der Dufit Tonifdritte machte. Gie fab immer gu Boden, hielt mit benben Banden Die Enden eines meißen Tuches, und ihr Tang murde, da fich die Bewegungen der Fuge dem Unterleibe mittheilten, bochft unanftandig. Die Tangerin mar ein reigendes Befcopf mit glangend fcmargen Saaren, die in zwen reichen Bopfen über ben Raden berabbingen. Mehrere Umftebende marfen den Duficanten Geldftude gu, mit welchen fie fruher bas haupt der Tangerin beruhrt hatten, und wir folgien ihrem Benfpiele. Wahrend des Tanges hatte fich ein Araber von großem Rorperbau und martirten iconen Gefichts: gugen eingefunden, der von den Saudleuten febr gut aufgenommen murde. Man ergablte uns, es fen ein Bornehmer aus bem Innern, der megen fruberen Untheiles an einer Emporung gegen den Gultan bieber erilirt worden mar. Betaubt bennahe durch Die gehauften fremdartigen Gindrude, begaben wir une nach Saufe, und tamen dort erft fpat in Der Dacht an.

Das Muludfeft. — Eine Jagd. — Das Caravanserai. — Ein Caffeehaus.

1. Ceptember. Beute begann das mobammedanische Reft. Mulud genannt, und an des Propheten Geburtetag erinnernd. Ge wird mit großem Gifer gefenert, und dauert acht Tage. Coon geftern Dachts borten wir Dufit an vielen Stellen ber Ctadt : Freifdende Blasinftrumente und große Trommeln. Mit dem Morgen nahm die Lebens Digfeit der Etragen ju; Reger jogen umber, und tangten por ben Saufern auf Die bereits beschriebene Beife, von ben Borubergebenden durch jugeworfene Belbftude aufgemuntert und belohnt. Biele Daroffaner, besonders die Landleute, laffen mabrend Diefes Teftes ihre Rinder befoneiben : eine nach ben Glaubenebegriffen ber Dobammebaner bochft wichtige Bandlung. Daber ftromt gablreiches Landvolf aus der Umges gend in die Ctadt, und um jedes gur Befdneidung gebrachte Rind bil-Det fich gewöhnlich eine Bleine Prozeffion. Bir beobachteten eine berfels ben: mehrere Duficanten eröffneten den Bug; nach ihnen fam der Bater ju Pferd, den festlich gefleideten Rnaben, der in einen reinlichen Sait gehullt, ein Seidentuch zierlich um den Kopf geschlungen hatte, sorgfaltig vor fich haltend; hinter ihm ging die Mutter, begleitet von den andern Weibern ihres Mannes und den erwachsenen Schwestern des Rindes. Ihnen folgte ein Trupp mannlicher Bermandten oder Freunde, welche ibre Flinten in die Luft ichleuderten und mieder auffingen, oder mit Gewandtheit um den Finger im Rreife brehten \*), biemeilen auch in Die Runde gruppirt, und hupfend die Gemehre gegen den Boden ab-Drudten, daß Stein und Cand umberftoben. Unter Diefen larmenden

<sup>\*)</sup> In tiefer Uebung haben es viele Maroffaner ju einer bewunderungsmer: then und von ihrer Mustelfraft zeugenden Gereigfeit gebracht.

Rugen gewahrt man auch arme Beiber , die ihre Rinder in ein Tuch oder den Bait gewidelt, muhevoll und teuchend aus weiter Ferne auf dem Ruden nach ber Ctabt ichleppen. Die Beidneibung geichieht auf einem nabe an Tanger liegenden Sugel, der das Grab eines beruhmten Scilis gen, Ciby Mohammed el Sabich, tragt, und ber von Untommenden und Rückkehrenden bedeckt ift, die sich durch die zahlreichen neugierigen Zuschauer drängen. Im Allgemeinen hängt es von dem Willen des Baters ab , das Kind zu hause oder ben einem solchen Heiligengrabe beichneiden ju laffen. 3m erftern Falle mird es gwen Tage por Der Befoneidung öffentlich im Orte herumgetragen. Hebrigens find die ben Diefer handlung üblichen Ceremonien im Gangen wenig von jenen der Juden verschieden. Dem Beschnittenen wird gewohnlich ein Amulet, namlich ein Bers aus bem Roran in einem ledernen Beutelden umgebangt. Die Operation felbft befdreibt Uln Ben umftandlich. Gie mird in Marotto in dem verschiedenften Alter der Rinder unternommen, und fomohl Anaben von fieben bis acht Jahren, als Reugeborne überfteben felbe ohne Befahr, wiewohl fle ben ber Robbeit und Ungefdidlichkeit bes Berfahrens bodit fcmerghaft fenn muß. Aber die Aufmertfamteit bes Rindes wird durch ben ungewohnten Dut und die Reuheit ber Um. gebung abgelentt, und überdieft die Empfindung Des Comerges ben ben Beidneibungen aufer bem Saufe burd larmende Dufit und bas Gefrache der abgefeuerten Flinten betaubt. Budem fceinen die Rinder der Das roffaner ftart und gefund, baben meiftens eine blubende garbe und volle In folden Tefttagen ift es fur ben Guropaer nicht ratblid, fich auf ber Strafe oder an den Fenftern gu geigen. Die roben und fanatifden Landleute miffen ichlecht mit den Bemebren umgugeben; einige laden sogar absichtlich icharf, und feuern gegen die Juseher. Co fiel beute eine Flintenkugel in das Saus des schwedischen Consuls. Die folechte Polizen und Die Schwierigfeit, Den Thater aus Der verworrenen Menfchenmaffe und den vielen Feuernden beraus gu finden, fichern dem Souldigen volle Straffofigfeit. Babrend Des Duludfeftes ftellen Die aberglaubifden Marottaner Speifen an abgelegene Orte, bestimmt, von dem Teufel, Deffen Bunft fie fic Dadurch erwerben wollen, verzehrt gu Schleicht fich irgend ein ftarkglaubiger hungriger unbemerkt hin, und vergehrt ftatt des Teufels das Aufgetischte, fo frohloctt der fromme Spender ben der Entdeckung, und freut fich über die wohle wollende Aufnahme feiner Babe ben dem bofen Beifte.

2. Sepiember. Wir waren heute in ansehnlicher Gesellschaft auf der Milbichweinigad. Sie entsprach dem guten Ause wenig, in welchem Tangere Umgebungen bep den Jagbliebhabern stehen. Wir brachen um 7 Uhr früh auf, und ritten gegen das Cap Spartel zu; die Mussteden um 7 Uhr früh auf, und ritten gegen das Cap Spartel zu; die Mussteden um 70 Uhr früh auf, und ritten gegen das Cap Spartel zu; die Mussteden dam fliche Schiege murden längs dem Ruden eines Berged aufgestiellt; die Treiber spurten mit einigen Hunden den Mildschweinen nach, die sich gerne in den niedern Gebuschen ider liegender Gründe aufgestrieden und erzig Derinde aufhalten. Ider nur ein einziges Schwein wurde ausgetrieden und erzige. Wehr als das wenig sohnende Waldwert vergnügte und ein fröhliches Frühftück unter dem Zelte bep den heitern Klangen unserer Musst, während unsere Pferde weideten. — Da uns nach der Rückehr in die Etadt noch einige Zeit vor Tische übrig blieb, besahen wir das Caravanserai: einen Gasthof neben dem großen Plate, wo marokkanische Keisende Obedach sin für sich und ihre Pferde sinden. Das Gebäude ift für Tanger ans sehnlich zu nennen, hat in der Mitte einen geräumigen Pof, und rings

um denselben im Erdgeschosse Ställe, im Obern Wohnzimmer; bende gleich, und zwar im bochsten Grade, unreinlich. Die Unterhaltung dies fer Caravanderai soll durch eine, mit Grundstüden, Bieh u. f w. dotirte milde Stiftung gesichert seyn, und daher den Armen in demselben unentgelblich Unterkommen und Pflege gebühren. Reisende aus Europa, so & B. die häusig aus Gibraltar auf Besuch kommenden englischen Offiziere, sinden dagegen vorzügliche und billige Bedienung in einem Gasthofe, den eine Portugiesin halt. — Nach Tische geriethen wir in ein sogenanntes Cossehaus, einer Rauberhöhle ahnlich, und voll von Marokannen, welche sangen und dazu in die hande klatschen, oder Karten spielten und Thee tranken. Der Gebrauch des Kassee's ist hier bennahe unbekannt; eben so sahen wir wenige Eingeborne rauchen. — heute kehrten unsere beyden Schiffe, die Fregatte Wedea und die Gabarre Ibbondanza, nach Algestras zurükt.

Das marokkanische Pferd. — Reiterübungen. — Bawart und Einrichtung der Privathäuser. — Diner ben dem schwedischen Conful. — Tanger als Uspl. — Spanische Missionare.

3. September. Die Pferdegucht erregte im boben Grade uns fere Aufmertfamteit, denn wir hatten mit freudiger Erwartung gehofft, bier vielleicht baufiger jene muthigen , icongeformten grabifchen Thiere ju feben, deren Unblid uns in unferm Baterlande fo felten ju Theil mird. Diefe Erwartung murde durchaus getaufcht. Das maroffanifche Pferd ift von mittlerem Colage, von gutem Knochenbau, aber fcmach. tig, mehr zu anhaltenden Beschwerden, als zu augenblicklichem großen Rraftaufmande geeignet. Man findet gewohnlich nur Coimmel , Fuchie und Goldbraune. Bon einer geregelten Ctuterepeinrichtung, von Bahl und Erhaltung achter und vorzuglicher Raffen miffen die Marottaner nichts; daher ift es bloger Zufall, wenn ein schones Fullen geworfen wird. Das junge Pferd bleibt den Tag über bey jedem Wetter auf der Beide, und mird bes Rachts in einen ummauerten oder umgaunten Plat , gewöhnlich ohne Dbdach und genugende Streu , gebracht , mehr jur Giderheit gegen das Berfprengen oder Entwenden der Thiere, als ju ihrem Coupe. Raum zwey bie brey Jahre alt, mirb es geritten, und durch barte Behandlung und zwedwidrig icharfes Gebif verdorben. Diesu kommt ber gangliche Dangel ber Pflege burch Puten und ber Abgang jeder pferdargelichen Behandlung. Hebrigens mird die Pferdezucht erft feit Gibn Mohammed fo febr vernachläftigt. 3mar batte bas maroffanische Pferd mie Die reellen Borguge und Die Schonbeit des achten Arabers, aber es zeichnete fic durch gute Formen, Leichtigfeit und Dauer aus. Befist ein Bauer ein brauchbares Pferd, mas in den Drovingen Abda und Ducata noch am haufigften vortommt, fo nimmt oder tauft ihm der Gultan Dasfelbe jum Bebrauche ber Cavallerie ab. Dort alfo und in den Stallen einiger Pafchen findet man die iconften Pferde des Landes. Der marottanische Sattel ift von Solg, mit hobem Bogen und einem Uebermurfe von rothem Tuche. Der Reiter fist swifden den benden Banden desfelben eingeschloffen, und stemmt die Fuße in die an furgen Riemen vom Sattel hangenden Steigbügel. Lettere find von Gifen, und fo breit und lang, daß der gange Fuß darin ruht. 3men Gurten, deren einer um die Rippen, der andere um die Weichen lauft, befestigen den Sattel am Pforde. Der Marottaner tennt nur Ginen Baum, der von rothem Leder verfertiget, ein ungemein icharfes Bebig bat.

Gin rinaformiges Glien namlich liegt gur Salfte gwifden ben Riefern Des Dierdes . mabrend bie andere Salfte Die Unterlippe von aufen bart und brudend umichließt. 3m Borbertheile bes Ringes ift ein eiferner Stift, ber bemm Ungieben bes Baumes in Die Bunge ober ben Baumen bringt. Die gang runden Sufeifen obne Safen geben bem Sufe ein baffe liches Unfeben, und find gmar leicht, aber nur auf meichem, ebenen Boden brauchbar , indem fie auf fteinigen Begen oder abmarte feinen feiten Eritt gemabren, noch das Glitiden bindern. Beder Maroffaner führt auf Reifen einen fleinen Pfahl und einen turgen, aus Roftbaaren oder Binfen geflochtenen Strick mit fic. Abende mird bas Dierd mit ben Reifeln des Borderfußes an diefen Pfabl fo furg gebunden, daß es fic weder fren bewegen, noch felbit niederlegen tann, das Rachtlager mag im Fregen ober in einem Stalle fenn. Die nachite Rolge Diefes mabre haft graufamen Berfahrens ift, daß auch die fconften Dferde an Diefer Stelle der Borderfuße Bunden oder hornartige Ringe baben; wie nach. theilig übrigens auf das Thier die Entbehrung der Nachtruhe wirke, lagt fich leicht ermeffen. Das gewöhnliche Pferdefutter ift Erroh und Sefte Reitkunft fehlt ganglich. Wohl wird Die Cavallerie in Reihen , bieweilen auch in gmen Bliedern aufgestellt; aber an Ordnung in Diefer Hufftellung, an geregelte Bewegungen ift nicht gu benten. Die einzige Uebung der Reiter, Die im Frieden gur Beluftigung Dient, im Rriege jum Angriff benutt wird, und im Arabifchen el meiab ol barut (Dulverfpiel) beift, befleht barin, daß 5-6, auch gmangig Cavalleriften aus Der Linie im Carriere gegen ein Biel (im Rriege gegen den Reind) vorfprengen, und in deffen Dabe ben Bugel und Gemebrichaft. in die linke Dand nehmend, mit der rechten aber die Rlinte in Unichlag bringend, fie losbreunen. Rach bem Schuffe mird das Pferd ploblic und mit Gewalt durch einen Rif am Bugel gewendet, und der Cavalles rift reitet langfam ober im fleinen Galopp in Die Reibe gurud. Diefe Uebung vollendet das durch fo viele Bernachläftigungen begonnene Berberben ber armen Thiere, Die man nach einem folden Rennen nicht obne Mitleid feben fann. Der gewöhnlich am linten Fuße Des Reiters befeftigte fcarfe Sporn dringt wie ein Dold in Die Beiden, Die von Blut triefen; bas icharfe , mit Bewalt angezogene Bebig gerfleifcht Baumen und Bunge, und auch aus diefen ftromt Blut. Dennoch wiederholt ber Reiter Diefes graufame Spiel oft funf . bis fechemal, fo dag nur Die ausdauernde Ratur Des Thieres felbes vor ganglicher Ericopfung ichnet. Aber die meiften Pferde find voll Rarben oder munden Stellen in den Beiden, voll Schwielen im Gebig, und folglich bartmaulig. Gin von einem Maroffaner nur einige Dale gerittenes Roft mare mit einem europaifden Bugel nimmer gu lenten.

4. September. Wir hatten theilweise und nach und nach so viel von dem Innern der hauler in Tanger gesehen, daß wir ein treues Bild ihrer Bauart und Einrichtung zu geben vermögen. Sie sind, wie in den übrigen Stadten Marokto's, meistens Erdgeschosse, und haden einen vierestigen Hof, dessen merre Wände auf Saulen ruhen. Diese sind mit Bogen überwölbt, und aus den somt gebildeten Gallerien tritt man in die Jimmer, welche gewöhnlich die Länge einer Seite des Liererk einnehmen, und ihr Licht nur durch eine große Thure erhalten. Da diese Kammern zwar hoch, aber eng und ohne Fenster sind, so fehlt es an helle und Lustzug. Nur in sehr wenigen Jimmern sind die Wände und Decken mit Maleren verziert. Der Boden des hoses, der Zimmer und Gallerien wird mit Platten von Steingut mit verschiedenen Glasur

vortbeilhaft ab.

farben belegt, welche oft fehr artige Zeichnungen bilden, und in Fez und Mequinez gebrannt werben. Größere häuser haben mehrere höfe, und in der Mitte derselben marniorense Springbrunnen. Enge Stiegen sich ren auf die mit Giphesprich belegten flachen, als Dächer dienenden Terrassen. Die Einrichtung der Gemächer ist armselig: ein Justeppich, kleine darüber gebreitete Matrazen statt der Betten und des Sopha's. Das Küchengeräth besteht aus einigem Aupfergeschirre und mehreen tiefen irdenen oder hölzernen Schussellung und Auftischung der Speisen. Lischwäsche und Löffel sind ein undekanntes Bedursniß. So ist die Architectur und Einrichtung der Bohungen in allen Städten des Landes; nur in Mequinez, Fez und Maroste haben einige Häufer Blusmens, Rebens oder Kuchengartchen im hose. Besonders von außen sehn die mergen, senstellsen Mände einsormig und hässlich aus, und die im europäischen Eschwengartden in kosseller mit ihren Besquentlickeiten und dem geselligen Leben in ihrem Innern stechen dagegen

5. Ceptember. Bir maren beute vom fcmedifden Conful gu Tifche geladen. Die Tafel mar in einem Laubengange Des vor ber Stadt liegenden Gartens, die Gesellicaft jablreich, benn fie benand, außer ber Familie Des Geren von Chrenhof felbit, aus bem gangen Perfonale unferer Diffion und allen Confuln ; auch zwen fpanifche Erminifter aus ben Beiten Des conftitutionellen Spfteme fanden fich ein. Diefer Garten, beffen Entfteben gang das Berdienft des frn. v. Chrenhof ift, wird bald Tangers fconfte Bierde fenn. Der Plat ift trefflich gemablt, ber Bos ben febr gut zubereitet, und bas Klima lagt bier bie mannigfaltigften, jum Theil febr feltenen Pflangen jeder Grofe gebeiben. Geder Befucher Diefer Unlage, befonders aber der Botanifer, wird dem Grunder fur-Diefes Unternehmen Dant miffen, welches nur mit großem Aufwande, ausdauernder Pflege und unermudetem Fleife ausgeführt und erhalten merden konnte. In der Mitte des Gartens liegt ein Pavillon mit mebreren freundlichen Galen, welche ein reicher Schat an Rupferflichen, Buchern und gefcmactvoller Ginrichtung fonnudt; von ber Terraffe beb Gebaudes genießt man eine entgudende Ausficht. Außer ben vorermahnten zwen Ministern beherbergt Tanger noch viele andere Manner, Die in den fpanifchen und neapolitanischen Unruhen eine bedeutende Rolle fpielten, und welche der Sturm politischer Begebniffe an diefe entfernte Rufte warf. Go unfreundlich felbe bem gewohnlichen Reifenden im Bergleiche mit dem Aufenthalte im civilifirten Guropa erfdeinen mag, fo erträglich, ja felbft anlocend , burfte fie dem Fluchtlinge als Gril ericeinen. Das Rlima ift herrlich, der Lebenbunterhalt toftet wenig, Die Regterung nimmt mit paffiver Liberalitat Jedermann auf, und belaftiget Niemand; und wollen fic Die Berbannten Erholung auf Dem Boden des vaterlans bifchen Belttheiles verschaffen, so merden fie auch in Gibraltar ohne Unftand aufgenommen. Ueberdieß gemabrt die Berbindung mit Diefem englifden Dlate einen fichern und fonellen Beg jur Mittheilung an ihre in Guropa gurudgelaffenen Ungeborigen. Leiber haben ichon mehrere ber bier Grilirten von den Bortbeilen Diefer Berhaltniffe argen Difbrauch gemacht, und Tanger ift mehr ale einmal der Berd neuer verbrecherifcher Plane und Unternehmen geworden. Much die fpanifchen Miffionare faben wir ben Tifche. Gin fleines Rlofter in Tanger mit brep Beiftlichen ift der gange Ueberreft der gablreichen fpanifchen Miffionen, welche einft außer Tanger auch in Mequines, Marotto und Mogodor ihren Git batten. Diefe bren Driefter lefen Deffe in bem Saufe Des

fpanifden Confule, und beforgen den übrigen Gottesbienft fur bie in Tanger mobnenden Ratboliten; auch beidaftigen fie nich mit bem Religionbunterrichte Der driftlichen Rinder. Die Roften Diefer Diffions auftalt merden, wie mir boren, aus den vom Ronige von Spanien bagn ausgeworfenen Summen und einigen Beptragen von Cardinien und Portugal bestritten. - Unfere Lebensmeife fur Den Aufenthalt in Tanger richten wir, mit Berudfichtigung ber flimatifden und Localverbaltniffe. regelmäßig ein , und fie entspricht unferer Abficht , bas Land und feine Bewohner nad Moglichfeit tennen gu lernen. Die Morgen merden benist . um ben ber anbaltend berelichen Bitterung gu Ruff oder gu Pferd umberguftreifen. Um to Uhr verfammelt man fich im Saufe ber Deles gaten jum Frubftud. Da es bort an einem geraumigen Caale fehlt, fo wird ein großer Tifch im Sofe aufgeschlagen. Die Gesellschaft ift jable reich , Das Gesprach lebhaft , unsere Mufitbande spielt gewählte Stude. Spater geht jeder an feine Beschäftigung. Die Delegaten leiten Die Bertheilung und Berpactung der fur den marottanifden Bof bestimmten Beidente, die Borbereitungen gur Reife, und fammeln oder berichtigen Rotigen über das gand, feine Bewohner und ihre Gitten. Undere geben auf Die Jaad, melde nebit den Spagiergangen Die porguglichte Beluftis gung gemabrt. Bismeilen besuchen mir einen der vor der Stadt liegen-Den Garten . welche Die fremden Confuln mit vielem Gefcmade zu ihrem Bergnugen anlegten, und die ben den außerft gunftigen Begetationeverbaltniffen ibre Dube reich belohnen. Danche preffen Bein, in Deffen Erzeugung fie metteifern, und mehrere Corten, die mir tofteten, muns Deten gut. Um 6 Uhr wird gefpeift; jeder ergablt die fleinen Abenteuer des Tages, feine Bemerkungen , und einige Ctunden gewurgt burch alle Freuden europalider Gefelligfeit, verfliegen fcnell, und fo angenehm, Dag es der außern Umgebungen bedarf, um uns an den Aufenthalt in Mordafrica su erinnern.

# Alt: Tanger. - Die Juden in Tanger.

6. September. Gin intereffanter Ausflug beschäftigte uns beute febr angenehm. Bir ritten fublich lange bee Ufere ber Ban, bann durch einen fleinen, in das Deer ausmundenden Blug, und tamen gu mehreren Straudbatterien. Gine derfelben, gefchloffen und mit 6 Ranonen befest, lag rechte von unferm Bege auf einer fleinen Unbobe; bann paffirten wir eine zwepte mit 7 Kanonen hart am Meere, weiter eine britte mit 2 Ranonen, und befanden uns endlich in der Rabe Des Cap Malabat, auf deffen Bobe ein runder befestigter Thurm, an feinem Fuße aber und in einiger Entfernung wieder eine Batterie liegt. Wir marfen unfere Blide auf diefe Berte, in deren jedem ein Coldat Bache balt. Die Gefchute ftanden auf morfchen Laffeiten, Die unter dem Rudftof bes erften icarfen Couffes gufammenfturgen murben. Burud folugen wir einen andern Beg ein, und ritten landeinwarts, um die auf bals bem Wege swiften Cap Dalabat und Tanger liegenden Ruinen gu be: feben, Die man gemeinhin Alt : Tanger beift. Gie besteben in gerfallenen, aus Biegeln und Bruchfteinen erbauten Mauern, Die mahricheinlich alter, als der Romer Berricaft in Diefer Gegend, find, und gum Schuse der Schiffahrt auf dem fleinen , bier dem Deere zueilenden Fluffe angelegt murden. Ueber felben führte eine Brude, deren Refte (eingefturgte Bogen und ein Pfeiler) noch fichtbar find. Diefe Ruinen, einige weis dende Ramehle, Der Blug und Das nahe Meer bilden einen malcrifden, belebten Bordergrund ju einer herrlichen Unficht von Tanger, melde fic uns von bier öffnete. In der Rabe führt ein bochft mertwurdiger Stea über einen Bad. 3men Coiffemaften find über bas fcmale Bett aes morfen, - einft geborten fie bem fpanifchen Linienschiffe la santa Trinidad, bas in der Coladt von Trafalgar (21. October 1805) fant. Das Meer marf fie bier aus. Bir fanden faunend vor diefen ftummen Reugen einer der michtigften Geefclachten und des Beldentodes des arofiten Abmirale unferer Beit. In ber Rabe eines Diefer Daften batte ber fpanifche Scharficube geftanden, beffen tobtliches Blen Relfon niederftredte. Und Diefe mabrhaft biftorifchen Trummer liegen bier an einer barbarifden Rufte, von den Fugen halbnadter maurifder gandleute betreten, mabrend fie fich vor wenig Decennien noch ftolg über dem prachts pollen Gebande eines machtigen Rriegeschiffes erboben! Daf Die Spanier Diefes mertmurdige Undenten bisber unbeachtet liefen, barf meniger befremden ; aber daß die fo gierig nach phofifchen Unhaltepuncten der Grinnerung an ibre großen Danner baidenden Englander fie noch nicht nach bem naben Gibraltar transportirt haben, blieb une unbegreiflich. Belch mertwurdiges Gegenflud hatten fie ju dem Dafte bes ben Ubufir vernichteten frangofifden Abmiralfdiffes l'Orient gebildet, aus dem Relfon

fich feinen Carg verfertigen ließ!

7. September. Satte und icon ber erfte Gintritt ins Innere einer judifden Familie, mo wir die Tange faben, manche Rotigen über Diefe Claffe der Bewohner Tangers verschafft, fo follten uns diefe beute noch reichlicher ju Theil merben. Unfer Dolmetich lud uns namlich ein, ber Befoneidung eines feiner Entel bengumobnen. Das Bimmer mar flein und gedrangt voll , weil fich alle Bermandte dort verfammelt hatten. Auf einem Tifche, der als Altar Diente, lag gwifden angegundeten Bachelergen das alte Testament, an der Jimmerbede bingen brennende Dehslampen. Die Mutter lag, oder faß vielmehr, in ihrem Bette im hintergrunde bet Bimmers. Gin Unterrabbiner , in der einen band ein Glas Bein, in der andern einen fleinen 3meig eines moblriechenden Rrautes haltend , betete; Die Befellichaft begleitete bas Bebet mit einem Furgen Befange. Dierauf feste fich der Grofvater in einen Ctubl; man brachte ibm bas Rind auf einem feidenen Riffen, Der Rabbiner fourgte bas Gemand desfelben auf, und vollbrachte die fcmergliche Operation. Das Blut quoll fogleich aus der Bunde, und das Rind fcbrie mit fols der Unftrengung, daß Geficht und Juge gang blau murden. Der Rabe biner und fein Behulfe bestäubten die Bunde mit einem beilenden Duls ber , fpristen Branntwein aus dem Munde barauf , und legten dann ein in Balfam getranttes Sautchen barüber. Die Operation, welche gemobnlich am achten Tage nach ber Geburt unternommen, und nur ben tranten oder febr fcmachlichen Rindern verfcoben wird , foll teineswegs gefahrlich fenn. Spater gab der Rabbiner dem Rinde einen Ramen , bes ftrich beffen Lippen mit etwas Wein , reichte dann den Umftebenden , nach einem turgen Gebete, Das ermabnte Straugchen, als ein Friedens : und Bereinigungezeichen jum Riechen, und bas noch immer befrig ichrepende Rind murde eingemidelt , und der Mutter übergeben. Wir mandten nun unfere, bisber mit Diefen Geremonien beschäftigte Aufmertfamteit auf Die anmefende Gefellichaft. Die Manner maren, wie alle mobibabenden Buden in Tanger, anftandig gefleidet. Gin enger Caftan von fcmargem oder dunkelblauem Tuche, durch fleine Anopfchen auf der Bruft gefchlofe fen, ift mit einer bunten feibenen Binde um den Leib befeftigt. Auf dem Ropfe tragen fie ein fcmarges Raprchen; ihre Pantoffel (in benen fie in Tanger auch die Strafe betreten fonnen, mabrend im übrigen

Bande fich feiner bort anders als barfuß feben laffen barf) find von berfelben Karbe. Mit mabrer Bewunderung betrachteten mir Die auf Strob. matten am Boden figenden Judinnen , Durchaus Bermandte unfere Dols metiches : große , mobigeftaltete Frauen mit echt griechifden Profilen, ansprechenden Bugen , lebhaften Augen und blubender Befichtsfarbe. Ihre Tracht und ihr Schmud mar reich und zierlich. Ueber ein weites, feines bemd mit langen Mermeln, Deren Rabte mit Gold oder Gilber gestidt waren, trugen fie ein grunes oder blaues Leibchen von Tud oder Sammt mit furgen Mermeln, Das auf der Bruft gleichfalls reich gallonirt . und durch eine fcone feidene Binde um den Beib gefchloffen mar, welche jugleich den Rod, oder vielmehr eine große, um den gangen Leib gebende Edurge von rothem, blauem oder grunem Tuche fefthielt. Die Enden diefer Schurge maren vorne über einander gefchlagen, und ber gegen außen gefehrte Theil zeigte reiche Goldftideren. Die Sufe ma. ren blog; um die Anochel lagen fowere, aber zierlich gearbeitete Gilberringe. Die Saare ber Madchen bingen in Bopfen binab; ben ben Berbeirateten maren fie gescheitelt, und am Binterbaupte in einen Bund gefdlungen, porne aber burch eine breite, mit Berlen, jum Theil foggr mit Edelfteinen gegierte Stirnbinde feftgehalten; darüber hatten fie ein feidenes, golddurchmirttes Tuch geworfen. Madden und Reuverheirarete hangen an diefes noch einen mit Gold gestichten Schleper, ber binten uber ben Raden fallt. Er bient nur jur Bierbe, benn auch auf ber Strafe zeigen fic bie Jubinnen mit unverhulltem Gefichte. Raum lagt fic eine mehr originelle und gefälligere Tracht benten. Wie Die Darote tanerinnen , fo farben auch die Judinnen den Rand Des Zugenliedes mit Spiegglang, Die Bande mit Albenna. Gin Saupttheil ibres Comudes find ungemein fcwere, einformig gefrummte Dhrgebange von Gold, beren breite Borderfeiten mit Perlen und Smaragden befett find. Der bunnfte burch bas Uhr laufende Theil Diefer Bebange ift noch immer vom Umfange eines Rinderfingers, und ihre Schwere murde das Whre lappchen gerreifen, maren fie nicht von einer uber die Stirnbinde laus fenden golbenen Rette gehalten, melde ihr Bemicht tragt. Der größte Theil des Schmudes mird ju Tetuan, und gmar mit vielem Gefcmade, von jubifchen Arbeitern verfertigt. Die Menge Desfelben fann nicht befremden , da die Judinnen nicht weniger eitel find , als andere Frauen, und die burgerliche Lage der Ifraeliten in Marotto (fie durfen unter anbern smar Saufer, aber teine Brundftude befiten) fie überhaupt dem Drude ofterer Erpreffungen ausfest , und folglich aufmuntert , ihr Gelb auf werthvolle, jugleich aber auch leicht im Rothfall gu verbergende Begenftanbe ju vermenden. Bum Schluffe ber Fenerlichfeit febten fich amen alte Beiber auf ben Boben, und fangen arabifche Lieber, melde bie . eine der Gangerinnen auf zwen vor ihr liegenden Eleinen Trommeln, die andere auf einem Tamburin mit Schellen begleitete. - Die Juden in Tanger, ungefahr 700 an der Bahl, machen einen anfehnlichen Theil Der Bevolterung aus, merden weit beffer als in den übrigen Stadten des Landes behandelt, und mohnen mit der maurifchen Bevolkerung vermifcht, mabrend bort ihre Glanbenegenoffen in abgefonderte Quartiere gufammengedrangt find. Ginige erhalten fic ale Dolmetiche ber Confuln, andere treiben Sandel nach Gibraltar und ine Innere, Die armften üben Gemerbe aus ober bringen fich als Lafttrager ben der Danth fort. Gie mablen ale Borftand ber firchlichen Angelegenheiten einen Rabbiner; jur Aufrechtbaltung der burgerlichen Ordnung und Colid. tung ihrer Rechtsbandel Richter (Sabios, fpanifc, eigentlich Wetfe);

ibre Bemeinde gablt bem Gultan einen jabrlichen Tribut von 666 Diaftern 1) ober 1000 Ducados 2), welche die Cabios nach ben ihnen betannten Bermogenbumftanden jedes Gingelnen in der Bemeinde vertbeilen. Hebrigens muffen auch dem Bouverneur und der Bache Gefchente gemacht, und eine Saufer : und Rramladenfteuer gezahlt merden, von melder Die Mauren befrent find, beren Betrag jedoch unbedeutend ift. Ben einer Reife außer Band gablen fie vier Piafter Beibgoll; ibre Beiber aber burfen . fo mie alle Bemobnerinnen von Marotto überhaupt , nur mit ausbrudlicher Bewilliaung bes Gultans bas Land verlaffen. alle Juden in Tanger fprechen fpanifch und grabifch , mabrend die Renntnif der erfteren Sprache felten ein Jude im Innern Des Landes befist. Bene ichreiben oft ihre Sandelebriefe in fpanifcher Sprache, aber mit bebraifden Buchftaben, obmobl die menigften unter ihnen bebraifd verfteben follen, da diefe Eprache nur im Bebete ublich ift. Die angefebenften unter den biefigen Juden find jene, melde ale Dolmetiche ber Consulate Dienen. Gie beziehen eine Befoldung, merden in Die Bebeimniffe der refrectiven Regierung eingeweiht, baben Butritt ben dem Bouverneur, und find por Dighandlungen ficher. Gie find ftolg auf diefe Borrechte, befonders darauf, daß fie im Borubergeben bey einer Doschee ober dem Grabe eines Beiligen die Pantoffel nicht ablegen muffen, mogu außer ihnen jeder Gfraclit in Tanger verhalten wird. Gie behaupten, ber Talmud gestatte die Bielmeiberen, und im Innern des Landes benuben die Juden diefe Erlaubnig; aber in Tanger befolgen fie bas Bepfpiel der Guropaer, und begnugen fich mit Giner Frau; es mird fogar gewohnlich im Chevertrage festgefest, daß ber Dann obne Ginwilligung feiner Frau teine zwepte beiraten durfe. Dur dann nehmen manche ein smeptes Weib, wenn gebn Sabre ber Che Einderlos blieben; auch beiratet bismeilen ein icon verebelichter Jude Die Witme feines finderlos verftorbenen Bruders. Will er fich gu diefer, auf eine menfchenfreunde liche Unficht geftutten Gitte nicht berbeplaffen, fo ftellt er bieruber ber Bitme feines Bruders ein Beugnif aus, und ermachtigt fie biedurch gu einer grenten Ghe mit einem Undern gu fcreiten. Der Dann barf übrigens die Frau nur ben gebnjabriger Unfruchtbarteit, oder wenn fie ermiefen einen unverträglichen Character bat, verftoffen; will er fic obne gegrundete Urfache von ihr trennen, fo muß er ihr das Seirategut surudftellen, und überdieß eine Geldentschädigung geben. Die Trauuns gen gefcbeben in Begenwart des Rabbiners und vor gebn Beugen; die Chepacten merden der Berfammlung vorgelefen, die Braut ericbeint daben gang verfcblegert, und der Brautigam fledt ihr einen Ring an den Finger. Rach der Brautnacht entfernt fic der Dann, und darf erft gebn Tage fpater jur Frau gurudfehren. Richt felten geben Juden gur mohammer Danifden Religion über: fo nehmen Maroftaner baung Judinnen als Dagde in ihr Saus, weil fie reinlicher, fleißiger und gewandter find, als die maurifden. Diefe Dagde merben dann gewohnlich Bepichlaferinnen ihres herrn und verandern die Religion. 3m Barem des Gultans foll fich jedoch feine Budin befinden.

<sup>1)</sup> Wo im Berlaufe biefer Blatter von Biaftern bie Rebe ift, merben ftets fpanifche, im Werthe von a ft. 6 tr. E. M. verftanden.

<sup>2)</sup> Der Ducado, eine eingebildete fpanifche Rechnungemunge, gilt i fi.

Die Renegaten. - Fugbothen gur Beforderung ber Correspondeng. - Gegend um Tanger.

8. September. Die irrigen und übertriebenen Radrichten uber bas gludliche Loos ber Reneggten im Driente find in neuerer Reit vielfeitig berichtigt morben; wir hatten in Tanger fomobl, ale fpater im Innern des Landes Gelegenheit, uns ju überzeugen, Dag auch in Da: rotto diefe fcmablige Sandlung menig Gewinn bringe. Gewöhnlich find Die Renegaten Berbrecher, melde aus ben fpanifchen Drafibien in Ufrica (Ceuta, Melila u. f. m.) entfprungen find. Cobald fie fich ben ben Borpoften des marolfanischen, um Diese Festungen gezogenen Cordons melden, merden fie fogleich befragt, ob fie gum Islamismus übergeben wollen. 3m Bermeigerungsfalle fendet man fie gurud; willigen fie aber ein, fo bringt man fie vor den Bouverneur in Tanger. Diefer laft ben fpanifchen Conful rufen, und in feiner Gegenwart ben Fluchtling wiederolt befragen, ob er gur Religioneveranderung bereit fen. Rach einer bejabenden Untwort mird er jum Radi gefdict, melder, mit Ausnahme der Befdneidung, welche feit Muley Goleiman nicht mehr an Renegaten vorgenommen wird, Die religiofen Uebertrittefenerlichfeiten bollzieht. Will fich aber ber Flüchtling nicht bagu bequemen, fo wird er bem Conful übergeben, ber ibn an feinen Befangnifort gurudichidt. Golde gurudgefendete Entfprungene follen aber nach einer gwifden Gpa. nien und Marotto bestehenden Berabredung megen ihrer Flucht nicht ge-ftraft merben. — Gin Gegenstand des Migtrauens unter den Marottanern, merden die Renegaten von Diefen oft mighandelt, und find, gemöhnlich von allen Unterhaltsquellen entblogt , gezwungen , felbft die niedrigften Mittel gur Friffung ihres elenden Lebens gu ergreifen, fo dag viele gerne in ihr Gefangnig gurudfehren murden. Gie merden gu kelnem Amte gugelaffen, und felbit von ihren technischen Fabigkeiten Ruben gu gieben, gestatten Berachtung und Argwohn ben Marottanern nicht, Die Doch unter ihnen manch brauchbaren Bandmerter, Matrofen und Chiffebaumeifter finden murden, und auf diefe Beife einem großen Bedurfniffe des Landes gum Theile abhelfen tonnten. - Bleich nach unferer Antunft hatten die Delegaten durch den danifchen Conful dem Dis nifter bes Gultans, Ben Belun, nach Mequines gefdrieben, und ibn erfucht, die Berbenichaffung der ju unferer Reife in Das Boffager nothis gen Maulthiere und bie übrigen Unordnungen gu betreiben, um uns nicht ju viele Beit in Tanger verlieren ju laffen. Die Untwort murbe lange verzogert, fen es, um die ju unferer Reife und gum Empfange im Boffager notbigen ungewohnlich prachtigen Unftalten gu treffen , ober weil der Minifter Ben Drie noch gerne fruber feinen Collegen Ben Belun aus Mequines entfernen wollte, damit ibm allein und ungetheilt Gbre und Bortbeil der Unterhandlungen mit uns blieben. Benigftens erfuhren wir gleichzeitig mit der Ankunft der Maulthiere, daß Ben Ge-lun nich wegen Krankheit nach Fez zurückgezogen habe. — Da alle Posteinrichtungen in Marotto unbefannt find, fo fdiden die Raufleute ibre Correspondeng entweder burch Schiffsgelegenheiten oder burch Boten, welche die ihnen anvertrauten Briefe, mobifeil, ficher und ichnell, ob: gleich zu Jug, befordern. Co geben biefe Boten von Tanger nach Mogodor in 10 - 13 Tagen, nach Mequines, Jes und Rabat in 31/2 - 4 Tagen , und erhalten gewöhnlich 1/2 Piafter (1 fl. 3 fr. C. D.) Lobn für jeden Tag der hin : und Rudreife. 3m Binter dagegen ift die Communication, der ausgetretenen Strome megen, oft febr erfcmert. Nirgends findet man Bruden, nur seiten Fabren; oft muffen daber die Boten Boden lang am Ufer liegend das Falen des Baferes abmarten. Souft waten oder schwimmen fie gewöhnlich durch die Fluffe, westhal sie auch die Briefe in einer wasserdichten blechernen Buche an einem Riemen vor der Bruft tragen. Zur Nachtzeit sinden sie in jedem Dorfe galffege Bewirthung und Unterknuft. Die ämtliche Correspondenz der Gouverneure und anderer Beamten und die Erlasse bed Sultans werden

Durch Goldaten ju Pferde befordert.

9. September. Tangers Umgebungen, die wir nun taglich naber tennen lernen , find reigend durch den Wechfel ibrer landichaftlichen Formen. Baufig bieten fich bem Muge icone Totalanfichten ober eingelne Theile der Stadt in beller, gunftiger Beleuchtung; dann wieder Gernfichten über die Deerenge; oft findet man am Strande fleine verftedte Buchten, Das Bild ber einfamften Abgefdiedenbeit. Much an landlichen Partien fehlt es nicht, benn in ber Glace trifft man bie und Da geaderte Felder, Gemufebeete und armfelige, unter ben Riefenblattern ber Aloe ober unter ben 3meigen bes indifchen Feigenbaumes malerifc verftedte Butten. 3men Dinge aber fehlen jum Genug ber bier wirklich freundlichen Ratur : Schatten und belebende Staffagen ber Landichaft. Schatten gibt es febr menig, da man felten einen bodftammigen Baum fiebt. Gben fo ericbeinen Die Relder menfchenleer; und uabert man fic einer Butte, fo fturgen larmende Sunde aus Derfelben, und die menigen Bemobner, die ihnen folgen, baben ein fo abichreckendes Musfeben, bag man gerne auf jede Unnaberung verzichtend, fonell umtehrt. - Beute machten wir wieder einen fehr lohnenden Ausflug. Wir ritten lange ber Rufte gegen bas Cap Spartel gu , fliegen bald auf einen Erdmall, an meldem feche verroftete eiferne Ranouen ohne Lafetten lagen, dann auf eine vieredige gefchloffene Batterie. Diefe ift in gutem Buftande, mit neun Wefduten befett, und auf der Flace einer mehrere Rlafter uber bem Meeresspiegel erhabenen Unbobe angelegt. Bon bier tamen mir in den Garten des englischen Confulats : Dolmetiches. Er liegt gleichfalls auf einer Unbobe, und hat eine fcone Ausficht; aber in den Thalgrun-ben fammelt fich im Binter ftebendes Baffer, und macht die Gegend ungefund. Gin befchmerlicher Gebirgepfad führte uns weiter gu bem fogenannten Spanifden Garten. Der frubere Conful von Nordamerica, Bashington, bat bier ein febr artiges Landhaus erbaut, welches fpater der fpanifche Conful an fic brachte. Die große Entfernung von der Stadt, und Die vielen Berufsacidafte Des Gigenthumers gestatten ibm nicht, feine reizende Befigung oft zu befuchen, baber fie fich durchaus im Berfall befindet. Der Gartner und fein Beib', bende Maroffaner, zeige ten und mit vieler Bereitwilligkeit das Innere des Daufes. Das Weib somohl als ihre achtzehnjabrige foone Tochter erschienen mit unbedecktem Befichte, und bende maren febr freundlich. Rachdem mir die berrliche Mubficht vom Balcon gegen Tarifa und Bibraltar auf den Deean und bas mittellandifche Deer genoffen und bewundert hatten, febrten mir in Die Stadt jurud.

Befud eines Santon's. - Radridten über Timbuctu und Tetuan.

10. September. heute besuchte uns ber Scheich (Borfteber eines Bezirks) und Santon Siby Mohammed Ben Imopbi, Better bes Kaid's (Gouverneurs) von Ugamor. Er ift ein artiger Mann, keiner von ben cynischen, finnlosen Kanatikern, und wurde von seinen Reise

gefährten mit vieler achtungsvoller Aufmertfamfeit behandelt. Die Urfache diefes Befuches mar feine gefdmadte Befundheit, rudfichtlich berer er fich mit unferm Urgte gu berathen munichte. Bir liefen ibn und feine Reifegefahrten mit Thee bedienen, und zeigten ihnen die Rupfer ju Uln Ben's Reisemerte, unter welchen fie die Unficht von Tanger und Dagagan zu erkennen glaubten. Borguglich erregte unfere Camera obseura ihre Bewunderung , und fie konnten fich nicht fatt feben. Gibn Mohams med lud und ein, ibn in feiner Baterftadt gu befuchen, und mir benut. ten fein gefälliges Benehmen, um ein Befprach uber bas gebeimnifvolle Timbuctu einzuleiten. Er mar gmar nie in jener Stadt gemefen, batte aber viel von ihr gebort, nannte fie Timectu , ben Rluft, an meldem fie liegt, den Ril, und mar überzeugt, daß felber mit dem agyptifchen Dil in Berbindung ftebe. Timbuctu's Berricher bief er Gibn Moham. med 360. Marotto's Sandel in fene Gegend mag übrigens nicht febr bedeutend fenn, da jahrlich nur zwen Caravanen von ungefahr taufend Ramehlen Dabin geben, und die gewöhnlich geladenen Waaren (Calz, Tabat, Sait's u. f. f.) von großem Umfange und geringem Berthe find: Doch werden auch einige blaue und weiße Duffeline und Geidenzenge aus Jeg bengelegt. Die Rudladung besteht in Celaven, Goldftaub und Gefdmeide (Ohrringen, Armbandern u. dgl.), welche im Innern Afris ca's verfertigt werben, Glephantengahnen, Straufenfedern, Gummt u.a. m. Bon Fez nach Limbuctu broucht eine Caravane neunzig Tage. In der Bufte richten fic die Reifenden nach den Geftirnen, einzelnen mit Beftrauchen bewachfenen Stellen und nach ben Candhugeln. lettere oft von dem Binde geebnet und verfett merden, nehmen die Caravanen an der Grange der Bufte (Saachara) Fuhrer. Oft merden diefe Baarenguge von herumftreifenden Borden geplundert. Die Reifen. ben reiten auf Rameblen (Dromebare find in Dberafrica unbefannt). 216 Scheidemunge follen in Timbuctu fleine Dufcheln (Kauri) circuliren). Co weit Gidn Mohammeds Ausfagen. Ben Diefer Gelegenheit fühlten wir wieder lebhaft , wie ungemein fcmierig es bier gu Bande fen , fichere Radrichten gur Runde Debfelben gu fammeln. Die Unwiffenheit, oft auch prablende Lugenhaftigfeit der Maroftaner, ihr Diftrauen gegen Guropaer, Das Schmankende Des landesublichen Diftange, Bemichte. und Sobenmaffes erichweren die Ginholung von Rotigen felbft über Die alltäglichften Gegenftande. Bollends mo es fich um grofere Bablen bandelt, vermengen die Maroffaner nur gu leicht Sunderte mit Tanfenden, und wohl auch Behntaufenden! Die Juden, deren man fich gu berley Borichungen, als Dolmetiche, bedienen muß, nehmen Anftand, über manche Begenftande einen Maroffaner gu befragen, und haben übrigens felbft zu menig bestimmte Begriffe, befondere von abstracten Dingen, als daß man ihren Musfagen trauen tonnte.

muthiger Jude aus Tetuan, Salomon be Judah Abudarham, frühre öfterreichischer Consular Agent daselbil, batte die Relie hieher bloß des balb unternommen, um fich die Bestätigung in dieser Stelle von den Delegaten zu verschaffen. Wir hatten große Luft, einen Ausfing nach dem, nur 7 Meiten ?) won Tanger und 5 Meilen von Ceuta entsernen Tetuan zu machen; aber Salomon entwarf einen so anfehnlichen Ueber

<sup>\*)</sup> Sier, fo wie im gangen Auffan, find immer fpanifche Meilen ju verfieben, nach welchen alle in Maroffo lebenben Guropaer rechnen, und die furger find, ale die teutschen Meilen.

folag ber fur ben Pafda und feine Bache ju fpendenden Gefchente. daß wir das Project aufgaben. Er meinte namlich, wir follten dem Gouverneur von Tetnan, Giby Mohammed Afcafch, bundert Diafter in ein Tuch gewidelt und verftedt übergeben, oder durch ibn (Salomon) übergeben laffen. Wenn wir vorzogen, andere Befdente ju bringen, mochten wir fur diefe Gumme Tuch, grunen oder rothen Sammt, Duffelin, Thee und Juder taufen. Die Reife mare übrigens nicht befchwer-lich gewesen, da man den Weg dahin in anderthalb Tagen bequem gurudlegt. Dan verfieht fich in Tanger mit Lebensmitteln , und nimmt einige Goldaten als Schutmache und Begweifer mit. Huch ift es notbig, Belte mit fich gu fubren, unter benen man die Racht gubringt. Soldaten befoinmt man von dem Gouverneur ohne Comierigkeit, und gibt gewöhnlich jedem von ihnen 50 fr. C. DR. auf den Tag, und gum Unterhalt des Pferdes die Salfte; ben der Rudfehr nach Tanger jedem 5 Piafter als Geschent. In Tetuan selbst findet der Reifende leichte, aber theure Unterkunft in dem Saufe eines Juden. Salomon theilte uns mehrere Notizen über Diese Stadt mit, die wir aus andern Quellen fvater ale guverlagig ertannten. Gie ift bedeutend, und bat 20,000 Ginmobner , morunter 3000 Juden. 36r fcmubiges und unbequemes Innere mag unangenehm mit den reigenden Umgebungen contraffiren, melde Die Der Jago megen aus Gibraltar oft antommenden englifden Dfiriere rubinen. Dabt man fich der Ctadt gur Gee, fo gewahrt man querft einen fich ine Deer ergiegenden Flug, beffen Mundung die Rhede bildet . und auf dem linten Ufer durch einen vierectigen Thurm, auf dem rechten aber durch eine Strandbatterie vertheidigt ift. Bon bier bat man auf dem Fluffe noch eine Deile weit gegen die Stromung gu fabren; moju Des feichten Baffere megen nur fleine Barten taugen. Dan gelangt bann jum Mauthhaufe (Cafa Martin genannt); dort gibt ber Frembe feinen Pag einem Golbaten ju Pferde ab, Der felben gum Gouperneur, und deffen Bewilligung gur Fortfebung ber Reife gurudbringt. Bom Mauthbaufe führt der Beg noch anderthalb Meilen meit nach der Stadt, deren amphitheatralifde Lage gwifden Sugeln mit Barten, Drangen und andern Dbitbaumen bededt und mit Landhaufern befaet, einen angenehmen Unblid gemabrt, und einen gunftigen, Durch den Gintritt in Die unreinliche, mintelige Saufermaffe nicht gerechtfertigten Ginbend bervorbringt. Die um Tetuan machfenden Drangen genießen ben Ruf vorzüglicher Gute.

Begrabnissenerlichkeiten. — Schneller Standes wechfel vornehmer Marokkaner. — Die Sungerenoth
von 1827.

12. September. Wir begegneten in der Straße einem marokkanischen Leichenzuge, und folgten ihm in der Ferne dis gegen den außer
der Stadt liegenden Begrädnisplat, holten auch nach unterer Rudkunft einige Erkundigungen über die bep Todesfällen üblichen Gebräuche ein. Stirdt ein Marokkaner, so wird sein Leichnam auf die, ben den Moshammedanern vor dem Gebete befolgte Weise gewaschen, und in ein neues Gewand gekleidet, welches ben Unvermögenden die Moschee, in deren Sprengel er wohnte, herdepschafft. Rur Jene, die auf der Straße sterben, werden in denselben Kleidern, welche sie im Augenblicke des Berscheiduns auf dem Leibe hatten, bestattet. Das Todtengewand besteht in einem hemd, Unterbeinkleid und Turban. Statt des Hail's oder Jurnus wird die Leiche in ein Stüd Musselin gewikkelt, das Be-

NF1&9 Bey Hochzeiten

Ve 1. Indante







Bitte um Regen.



Liebesleiden. Morgentied. estiff referre Geleth um Regen



leberfegung der maroffanifchen Borte gu Dir. 5.

Ich weiß nicht, was mich ergriffen hat, Seit ich am verfiognen Tage einen schönen Pfau erblickte; Fur das Uebel, welches ich fuble, gibt es kein Mittel, Denn keines gibt es fur das Leiden der Liebe.

Der gutmuthige Arst Fühlte mir den Puls. Ich sprach zu ihm: "Argt! "Richt im Puls sist die Krankheit, "Das Uebel, an welchem ich leide, sist im Bergen.«

### 3 u Mr. 8.

Er ift gekommen, mich zu besuchen, der Freund meines herzens, Er ift gekommen, mich zu besuchen. Da ich nicht wußte, was ich ihm Bieten follte, habe ich ihm einen feinen Teppich Bon Tafilct ausbreiten laffen, und ihm Wein eingeschenkt.

#### 3 u nr. 10.

Gebt mir meine Mandoline, bringt mir ihre Feder \*), und laffet kommen in diesem Augenblicke Gelbst den Freund meines Herzens. Der Freund meines Bergens ift König, ich bin Sein Minister. Die Rosen und die Listen Streiten um seine schönen Wangen.

<sup>&</sup>quot;) Mit welcher nämlich die Gaiten gerührt werden.

ficht mit einem Enche bedeckt. Mur wenig Stunden bleibt die Leiche im Saufe: der am Abend Berftorbene mird am folgenden Morgen, mer frub Morgens firbt um ein Uhr Nachmittag begraben. Die Bermandten merden jum leichenzuge geladen; gezahlte Rlagemeiber gibt es bier nicht. Die Freunde des Berftorbenen, oder mer gufallig vorübergeht, und an dem frommen Berte Theil nehmen will, tragen die Leiche, der anger Dem Gewande nichts mitgegeben wird. Dan bringt fie in ein Rebengebande der Moschee, mo ein 3mam eine Biertelftunde über ihr betet, und Die Talbe den Ramen des Berftorbenen in ihr Regifter einschreiben. Dann wird die Leiche nach dem Begrabnifplat getragen, und in ein Grab gelegt, bas von einem bezahlten Todtengraber ungefahr eine Gle tief, unter dem Saupte des Todten erhoht und auf diefer Geite nach Dften gefehrt, gegraben wird. Dicht alle Leichen werden in Gargen, aber alle mit ausgestreckten Sanden, Ropf und Rorper etwas rechts ges neigt, bestattet. Das Grab ift oben nur eine Palme breit, gegen feine Coble ju erweitert, und wird mit Bretern bededt, die man mit fenchs ter Erde forgfaltig verklebt, Damit fein Gand u. f. w. auf den Leichnam falle. Abgerundete Steine oder Solgblode werden auf die Graber der Manner gefest ; jene über weibliche Leichen find eingeschnitten, und gleis den dem Initial : Buchftaben M. Die dem Berftorbenen ins Grab mits gegebenen Rleidungeftude merden, um fie vor der Raubfucht des Land: volles ju fichern, mit Campber, Gaffran oder andern Mitteln beflect, durch melde man fie im Falle der Entwendung leicht ertennen murde. Die Begrabnigplate merden nach Belieben auf dem allgemeinen Friedhofe gemablt; nur manche Familien begraben ihre Todten neben einander; Die großeren Duar's (Dorfer) haben gleichfalls eigene Leichenader. Babrend Des Leichenzuges und Begrabniffes wied ftets Dasfelbe Lied gefungen \*). Beiber Durfen ben Diefen Ceremonien nicht jugegen fenn, geben aber in den folgenden fieben Tagen taglich zwenmal gum Grabe ihres Bermandten beten. Auch fommen Talbe Abende Dabin, um ihr Gebet ju verrichten, und befuden dann die Baufer der nachften Bermandten des Berfterbenen, um ihren Lohn in Bewirthung und Gefchenten gu bolen. Außer den Frentagen geben die Weiber anch an einigen andern Festragen des Jahres gu den Grabern ihrer oft langft verblichenen Bermandten. In Sanger faben mir fie Freptage oft in großer Babl nach den Grabffatten mallen, mo fie fich unter bem Bormande Der Im-Dacht plaudernd unterhielten, und ihre Gefichter entschleyerten, sobald fie feinen Dann in der Rabe gewahrten, im entgegengefesten Falle aber fich fonell wieder in ihre Sail's bullten. Much Die Chriften haben bier einen eigenen Begrabnigplat, melden ihnen ber Gultan Minlen Golei. man auf Das Ansuchen fammtlicher Confuln bewilligte, und biegu ein Stud Grund por dem Thore auf der Landfeite, an den Garten Des fdmedifden Confule ftogend, anwies. Aber fein Rreug barf fich erheben ; nur niedrige Grabsteine bezeichnen die Rubestatte der vom fanatifden Bolfe verachteten Unglaubigen. Die Bubereitung Diefes Friedhofes gab Unlag ju einer mertwurdigen Entdedung. Gpuren alterer Graber verun: laften namlich eine forgfaltigere Rachforfdung, und durch diefe erhielt

<sup>\*)</sup> Die Benjage enthalt bie vorzüglichsten maroffanischen Rationalgefänge, beren jeder für ergend einen Broch bestimmt, auch ben ieber befer Belegenheiten Gochzeiten, Begrabniffen u. f. i. ohne Abwechslung benühr wird. Setbe durften, nebft ben weiters bengefügten erreifchen Liedern, bintanglich ben monotonen Charafter ber Melodien und die matte Poesie ber Maroffance bezeichnen.

man die Ueberzeugung, daß diefelbe Stelle seit Jahrtausenden die Beifimmung hatte, die Leichen der Bewohner Tangers aufzunehmen. Der Beitfolge nach, in welcher der Boden die Leichen empfangen hatte, fließ man auf die Reite der einst in Tanger anfäsigen Britten, Portugiesen, Mauren, Gothen, Nomer. Go vereinigt diese Stätte die Gebeine der Besiegten und der Sieger, der gebildetsten und rohesten Bewohner der Statt; einige Fuß hoch über dem morfden Kasten des ftolgen Römers liegen die Gerippe des maurischen Sclaven, jene eines englischen Krämers.

3. Geptember. herr Schousboe befist eine bedeutende Ungaft hierfandiger Mingen aus altern und neuern Zeiten, worunter fehr feltene und wohlerhaltene Exemplare. Die Anlegung einer folden Sammlung icheint bedeutenben Schwierigkeiten zu unterliegen, ba von ben altern

und beffera Duniforten nur felten einige in Umlauf tommen.

14. Gentember Der englische Conful, welcher vor kurzem in ber Stadt Marokto gewesen war, um bem Gultan in diefer Eigenschaft vorgestellt zu werden, und ber einige Offiziere als Gefellschafter mit fich gehabt hatte, zeigte und mehrere auf ber Reife gesammelte Zeichnungen, unter benen besonders das von einem Capitan Smith ausgenommene Danorama der Gradt Marokko, eine Ansicht von Alcassar-Quibir u.a.m.

unfer Intereffe in bobem Grabe anfprachen.

15. Geptember Durch die schwankende Stellung der höheren Staatsbeamten und die Millfurlichteit ber Regierung in dieser hinsicht, sind plositide Wechsel des Schickals der angesehensten Diener des Sultans hier nicht seltener, als in der Turten und andern despotisch bes bertschten Ländern. Der Wille des Sultans genügt, um den Gouversneur einer Provinz zum gemeinen Soldaten herabzusehen, oder sogar zu den schimpslichten Strafen zu verurtheilen, morauf er wieder sein Amt übernimmt. Eben so schnell kann der gemeinste Krämer zum Minister erhoben werden. Ein auffallendes Bestspiel erzählte uns herr Schousboe. Während seiner Aundeschheit in der Stadt Marosko begegnete er einem gemeinen Manne, der ein Stud Fleisch in der einen, und in der andern hand etwas Butter auf einem Kohlblatte zum Berkause ausbot. Seine Jüge schienen dem Consul nicht underamt, und bald fah er mit Erstanen, das der armselige Maroskaner derstenber als Borschafter nach Danemark abgeschickt hatte.

 Sulfe flehend. Die Consuln halfen nach Möglickeit, und vermochten boch nur einen kleinen Theil des furchidaren Elends zu tilgem. Einer von ihnen fah einen Knaben, der bepnahe erliegend unter der Dual des Jungers, seinen jüngern Bruder auf dem Rüden in die Stadt geschleppt hatte; — das Lind nagte an der Schulter seines treuen Bruders! Seit diesen Schreckensjahren, deren Spuren noch nicht überall im Lande verwischt sind, hat der Sultan einige Borsichtsmaßregeln getroffen, und Getreidemagazine angelegt, welche in großen, mit Frucht gefülten und mit Steinen bedeckten Gruben bestehen. In solchen Erdhöhlen halt sich das Getreide bey der trockenen Beschaffenheit des Bodens und der Lift mehrere Jahre unversehrt. Diese Einrichtung, welche dem Landmanne die Kosten einer Schuen erspart, findet man auch häusig im Königreich Valencia als ein Denkmal der Hertschaft der Araber in Spanien.

Die Markte in und vor Tanger. — Cap Spartel. — Unfere Beforgniffe. — Rahrung der Marokkaner. — Krankheiten und ärztliche Pflege.

17. Geptember. Gin febr lebendiges Bild bietet ber Martt in Tanger. Er ift mitten in der Stadt, an der iconften Strafe, Die von Diten nach Beften, vom Geethore an der Doschee vorüber nach der Unbobe führt, auf welcher die Grabftatten liegen. Das fummende Gemubl des Dobels drangt fich um die auf der Erde figenden Beiber, welche Eper, Doft und Gemufe vertaufen, und um die Rrambuden. Diefe find bolgerne, in einer Reibe binlaufende Sutten, fo enge, daß fie der Berfaufer bennahe gang ausfüllt, und nach allen Urtiteln feines fleinen Borraths leicht mit ber Sand greifen fann, ohne fich von feinem Sibe ju erheben. In Diefen Buben mird Butter , Schmals, Dech, Thee , Seife u.f. m. verkauft. Die Geife aus Del , Afche und Ralt bereitet, ift meich und buntelbraun. 3mifden der Daffe ber Raufer und Bertaufer drangen fich Maroffaner und Juden durch, welche Bail's, Burnus, Flinten u. f. f. mit durchdringender Stimme ausbieten. Um fie fammelt fich gewöhnlich ein fleiner Rreis, und die Baare wird verfteigerungemeife losgeschlagen. 2im Mittwoch und Countag mird ein großerer Martt auf einer Unbobe vor der Ctadt gehalten, ju dem die Landleute auf Ramehlen oder Gfeln Getreide und Fruchte bringen; auch Dofen, Pferde und Schafe jum Bertaufe treiben. Dach ber Quantitat der dort feilgebotenen Lebensmittel bestimmt der Marttrichter (im Arabis fchen Emhabded) die Capung der Preife, ju melden die Fleifder und Bader in der Ctadt ihre Baare vertaufen muffen. Folgende Ungabe der Preife der verschiedenen Lebensmittel durfte gu unterhaltenden Bergleichungen Stoff geben, und auch fonft nicht ohne Intereffe fenn. Das Pfund ') Ochlenfleifch foftet gegenwartig in Tanger 2 Blanquillo's (41/s fr. C. D.), im Binter aber oft das Doppelte; das Pfund Butter 71/2 bis 8 Blanquillo's (16-17 fr. C. D.); 5-6 Eper einen Blane quillo (21/10 fr.), im Binter Das Doppelte; die Ulfola (24 Pfund) Del foftet 11/2 Piafter (3 fl. 9 fr.); eine Ulmuda 2) Debl 41/2 Ungas

<sup>1)</sup> Sier wird bas englische verftanden, bas leichter als bas Biener Pfund, und beffen Berhaltniß ju Letterem ift wie o 8099 ju 1,0000.

<sup>2)</sup> Almuba, ein spanisches Körpermaß, fommt ungefahr a 1/5 Wiener Achteln gleich. Ben Berechnung ber verschiebenen Mase und Gewichte im Laufe biefer Blatter wurde flets Ritterow's Bergleichung ber vorzüglichften Mase u. f. f., Wien 1833, " jum Grunde gelegt.

(38% fr. C. M.); eine Henne 10—12 fr. C. M., im Winter 10 Blanguillo's (21 fr.); ber um Fez machende Reis an Ort und Stelle 41% fr. K. M. das Pfund. Die Bezahlung der Arbeiter und Taglobner fteht im Berhältniffe mit diesen Preisen. Ein gemeiner Arbeiter (Maurer, Jimmermann, Gartner) erhält täglich 21 fr. C. M., jedoch keine Kost; ein Meister einen Ducado (1 fl. 24 fr.); ein mareklanischer Diener 5 Piaster monatlich, und gleichfalls weder Kost noch Rieidung. Die in Tanger mohnenden Europäer ziehen die Marokkaner als Diener den Juden vor, weil sie auch am Freytage arbeiten, weniger Feyertage machen, und sich

feltener betrinten als die Juden.

18. Ceptember. Ginen Theil Des Tages fullte ein Spagierritt nach dem Cap Evartel aus, bis mobin man 31/2 Meilen, jedoch offenbar übertrieben, rechnet. Da lange des Meeres fein Reitpfad führt, fo hielten mir uns landeinmarts. Die Gegend ift von flachen, wenig be-machfenen Sugeln durchschnitten, bas Cap felbit nicht boch genug, um eine bedeutende Musficht zu gemabren, die Ufer eben und fandig; ubris gens wenig Chatten und weniger Reig der Ratur, als in den andern Umgebungen Tangers. Doch famen wir in der Rabe bes Borgebirgs ju einer merkwurdigen Boble, welche bas brandende Meer in bas bier felfige Ufer gegraben bat, und welche von Menichenbanden erweitert murbe, weil man in felber Dublfteine bricht. Gine am obern Theile der Soble befindliche Deffnung fuhrt in diefelbe binab. Durch eine enge Coluct dringen die Wogen mit Gewalt ein , zerfcbellen braufend an ber gegenüber ftebenden Felewand, und fullen das gange Bewolbe mit feinem Staubregen. Dit Diefem larmenden Toben, Das in dem eingefchloffenen Raume noch heftiger ericbien , ftand die tiefe Stille des Meeres , deffen Blache von teinem Binde getraufelt vor unfern Bliden lag, im grell: ften Begenfate. Ginige ber halbnacten Marottaner, Die bier im Steinbruche arbeiten, gefellten fich ju uns. Wir hatten moblgetban, einen Coldaten als Bededung mitzunehmen. Bor menig Monaten mar an Diefer Stelle ein englifter Offizier, Der um gu jagen ans Land flieg, ermordet morden, - vielleicht von benfelben Leuten, melde uns umgaben.

19. September. Die Temperatur bleibt ziemlich dieselbe. Deute hatten wir um 5 Uhr Abende bey Oftwind 141,0, um 9 Uhr ben Brindfille 160. Die verschiete Ankunit der Maultheire und der Befehl des Sultans ruckfichtlich unfers Ausbruchs nach dem Postager erweckt in uns die Besorgniß, die Reise oder wenigstens die Ruckreise bey Regenswetter machen zu mussen, wo sie dann durch die Sorgsalt für die Erstaltung der Geschenke, durch die angeschwollenen Flusse und manch andern Umstand pochste ehren bei der der beiter Alle vonnehmen Marvellaner in Tanger machen sich possinung, vom Sultan als Commandant unserer Escorte oder als Reisecomnissa gewählt zu werden. Sie wissen, daß diese Gunt ein Geschenk vom Sultan und eines von uns begleitet, und zählen darauf, bey dieser Gelegenheit ihre eigenen Geschäfte im hoflager beforgen zu können.

20. Geptember. Unter ben Rationalfehlern ber Marokkaner findet fich die Unmäßigkeit eben nicht. Ihre Rahrung besteht mie etwas Weigenbrot, welches Morgens gebacken und Abende vergehrt wird, hauptschich aber aus Cuscusu (gewohnlich Kou genannt). Dieß ift die wahre Nationalfpeife, und jedem Stande unentbehrlich. Seine Bereitung ift folgende: Die Maurin rührt Weigenmehl mit Wasser zu Teig, ben sie sorgaltig knetet, und bann in ein blecherues Geschier git, beifen Boden

durchfochert ift. Gie brudt nun ben Teig durch biefe locher, und fomit bilden fich fleine Rugelden (Cuscusu), Die an Der Gonne getrodnet merben. Falls felbe in Speife ummanbelt merben follen, fo mird in einem Topfe Rleifch gefocht, Der Cuecusu in einem durchlocherten irdes nen oder holgernen Gefdirre auf felben gefest , und unter haufigem Ums rubren und Beneben mit Gleifcbrube durch den Dampf des Fleifchges richtes gar gefotten. Er wird nun in einer unten engen, oben aber weis teren, tiefen Couffel angerichtet , mit Dem gefochten Fleifche , bismeilen auch mit harten Gyern und gerftudelten Subnern belegt, mit Butter übergoffen und mit Caffran gefarbt. Da er ziemlich confiftent ift, ver-fpeifen ihn die Marottaner mit den Fingern. Oft wird auch faure Mild darüber gegoffen. Reichere Leute fpeifen außer ihrem obnebin meit fraftiger bereiteten Guecusu auch noch gebratenes Schopfenfleifc oder Geflügel, und halten taglich vier Mablgeiten. Ben Connenaufgang trinfen fie Tleifcbrube ; um 8 oder g Uhr mird Cuecusu mit Dilch oder Butter, um 12 Uhr mit Sammel: oder Suhnerfleifd, um 8 Uhr Abends Die lette Mahlzeit ift die reichlichte; nach jeder wird Dasfelbe vergebrt. Thee, swiften benfelben aber nichts genoffen. Thee wird in großer Menge getrunten, und burch einen Bufat ftarter Rrauter betaubend ge-Die Maroffaner rauchen wenig; gefchnupft mird mehr. macht.

21. Ceptember. Das Rlima ift febr gefund, von Fiebern, Epidemien und dronifden Rrantheiten bort man nichts. Defter bemertt man gefdwollene Beine : ein Hebel, welches aus dem haufigen Gebrauche mariner Bader und dem Mangel einer fcutenden Fugbetleidung entfpringen mag, aber ale Localaffection fich dem übrigen Korper nicht mittbeilt. Much feben wir viele Blinde, wie benn überhaupt Augenleiden ber beifen Conne und ber von den meiften Mauern gurudvrallenden Strablen megen, bann auch burch Unreinlichkeit und ben den Weibern durch den Ges brauch des Spiegglaspulvers erzeugt, febr haufig find. Allgemeine Comade, ale Folge von Ausschweifungen, ift eine in den marottanifden Stadten nicht feltene Erfcheinung, und auch die Epphilis foll ben bem Mangel an Offege und vernünftiger Behandlung oft gerftorend mirten. In Sanger halten fich einige europaifche Mergte auf; Die Argnepen aber muffen aus Bibraltar geholt merden, denn in den Sausapothefen der Confuln findet man nur die allergewöhnlichften fur den augenblidlichen Bedarf. Der Zudrang gu jebem europaifchen Argte, Der im Cande er-icheint, beweifet bas Bertrauen der Marokkaner auf argeliche Bulfe und ihre Achtung fur Diefelbe. Dennoch findet man meder einheimische Mergte, noch iegend eine Unftalt gu beren Bildung. Bang unwiffende Barbiere vertreten Die Stelle Der Chirurgen und Merste; alte Weiber reichen fogenannte fompathetifche Mittel; Amulete follen die Wirfung von Medicamenten vertreten. Die Boblthat der Blatterimpfung ift, alle Borurtheile, Die fich ihr felbft in manchem gebildeten Lande entgegenftellen, besiegend, in Marotto eingedrungen, und die Rinder in Tanger merben gewöhnlich von europaischen Mergten vaccinirt, mabrend im Innern Des Landes die Mutter felbit , das Fleifch am Oberarme des Rindes zwifchen den Fingern gufammendrudend, es mit irgend einem fpigigen Wertzeuge aufriben, das Blattergift in die Bunde ftreichen, und fo die Operation roh, aber zwedmäßig verrichten. Sebammen find im Lande überall vorhanden , und vollziehen ihr mobitbatiges Gefcaft , begunftigt durch die gludliche Conftitution der Frauen, meiftens mit dem beften Erfolge.

(Die Fortfegung folgt.)

Schreiben des armenischen Ratholikus Nerfes des Clajenfers über die Sonnensöhne oder Paulicianer in Samosata im zwölften Jahrhundert unserer Zeit 1).

Neries, der Diener Gottes und durch deffen Barmherzigkeit Catholikus der Armenier; Bir fenden unsern Gruß der Liebe und unsern Segen aus den heiligen gottlichen Zeichen, aus der heiligen Rechte des Erleuchters und aus diesem unsern Sie (hromcla) den ehrwürtigen Prieftern in der Stadt Samosata, dem Chorepiscopus Dorus und den übrigen geistlichen Gehülfen der Stadt, den Gott liebenden Männern und allen Familienvatern, unsern Sohnen im Geiste, die Gott der herr

ftets an Leib und Geele unverfehrt erhalten moge.

Biffet , daß unlangft ein Brief von euch in Betreff ber in eurer Ctabt mobnenden Connenfohne an uns gelangt ift, melde verlangen und begehren , daß fie ju Chrifti Glauben bingugelaffen merden: benn wie fie nach Abstammung und Sprace Armenier find, fo munichen fie Diefen auch durch Glauben und Beift in Gintracht abnlich ju fenn. Es Famen auch einige von ihnen gu uns, und trugen uns basfelbe Unliegen por. Bir aber zeigten ihnen an, mas mir von ihrer Damonen verebe renden Gette in Buchern gelefen, und mas mir von ihnen burch ihrer Unbanger Ergablung gebort batten, vieles in Bort und That Bofes. Denn wie unter ben Briechen die Paulicianer vor dem glorreichen Lichte Des Evangeliums Chrifti blind blieben, und ihre Auhanglichkeit an Den Satan im Bergen tragend, feinesmegs ben Unweisungen ber Uroftel Folge leifteten, fo meigerten fic auf gleiche Beife in unferm Bolte Die Connenfobne, in teuflifder Finfternig verbarrend, durch unfern beiligen Erleuchter Gregorius vom gottlichen Lichte fich erleuchten gu laffen, fondern liebten mehr die Finfternig als das Licht 2), bis auf den beutigen Tag.

Wenn jedoch in unfern des Guten ermangelnden Zeiten Gott fich ihrer erbarmt, und ihnen das verdunkelte Auge ihres Geiftes geöfinet hat, daß sie dem bosen Damon entsagen, und zu Gott, nicht in Aralist, sondern in Wahrheit, ihre Zuflucht nehmen wollen: so wollen wir Gote tes Gnade preisen. So haben denn auch jene, die zu uns kamen, mit severlichem Eide die gottlose Sekte abgeschworen, und mit ihrem Nunde über jeden den Bann ausgesprochen, der in sich einer solden heimlichen Gottesverläugnung noch anhängen wurde. Und was wir ihnen vorges

forieben, bas baben fie burchaus angenommen, es zu erfüllen.

Darum wollen auch wir gegen sie die Borschrift des herrn erfüllen: Ber zu mir kommt, ben werde ich nicht hina us flogen 3). Benn Gott wis, daß alle Menschen und, nach dem Arosftel, zur Erkenntniß der Wahrheit gelangen 3). Benn ihre Bekehrung zu Gott wahrhaft war, wird große Freude sepn im himmel ben den Engeln und auf Erden ben und, um des heiles so vieler Menschenselen willen. Benn aber ihre Bekehrung erheuchelt ware, wie einige von ihnen glauben, und fie wieder zu ihrem Unstat zurchte kehren würden, so werden wir keinen Schaden leiben. Deun nach Ehrstil

<sup>1)</sup> Rach ber lateinischen Ueberschung des Priefters Cappelletti: Saneti Neraetis Clajensis opera. Venetiis, typis P. P. Mechitaristarum, 1833. Vol. I. E. abg ff.

<sup>2) 306. 5. 19. 3)</sup> Dafelbft 6. 37. 4) I. Timoth. 1, 4.

Bebot wollen und trachten wir, fie, und wenn es möglich mare, alls Boller zu faben in bem Drete feines Evangeliums; die Guten aber auszu wählen und in die Befäße zu fam meln \*), nach dem Gleichnisse beb Evangeliums, die Bofen dagegen hinauszuwerfen, gebührt dem gerechten Richter, wenn er sien wird auf dem Stuble feines Auhmes und einem Jeglichen zutheilen nach seinem Glauben und nach seinen Merten.

Co haben wir benn erachtet, bag ihnen nach gottlichem Befehle Rolaendes ju gefcheben babe. Alle Priefter vereint mit unfern ehrenmer. then Schulern follen jur Sauptfirche geben, Die in Der Stadt ift, und alle bergleichen Sonnenfohne, Danner und Beiber und Rinder, follen fic an der Thur der Rirche verfammeln; und querft fragt fie: Bollt ibr von gangem Bergen und ganger Geele und mit allen euern Rraften ab. fteben von dem erften Brethume eurer Bater, und gurudtebren gur mab. ren Erfenntnif Gottes , jum Christenthume? - Und menn fie Dief ans genommen und geantwortet haben : Gern und aus fregen Studen fagen wir une los von dem teuflifden Trug unferer Bater, und menden une ju Chrifto, - bann fragt fie wiederum noch brenmal, wie die Catedumenen im Augenblick Der Taufe: Entfagt ibr Dem Teufel und allen feinen Gedanten, Worten und Werten ? - Und wenn fie benftimmen und fagen : Wir entfagen ibm , - fo richtet ibr Untlib gegen Abend und fagt : Spenet breymal bem Teufel ine Angeficht und fprecht ibm bobn als unrein und falfc und ungerecht. - Benn fie aber bas getban haben, fo belehrt fie aledann, daß die Sonne fur nichts andere ju achten fen, als fur die Leuchte der Belt, welche Gott der Schopfer er fchaffen und an den himmel gefett bat, die Erde ju erhellen; eben fo auch den Mond und die Sterne. Die Pappel verehrt nicht mehr, ale Die Beibe ober Die Buche ober fonft einen Baum, und glaubt nicht, Daf Das Soly Des Rrenges Chrifti won der Pappel gemefen fen: Dieß ift ein Lug und Trug des Satanas, der euch verfuhrt und von Gott abges mendet bat. Denn Diefen Baum, welcher Dappel beifit, beteten Die Beiden jur Beit der Abgotteren an, und in Diefem Baume liegen fic auch Damonen nieder, und empfingen von den Menfchen Unbetung. Db. gleich Diefe Taufdung von andern Boltern, Die auf Erden find, burch Gottes Erbarmen binmeagenommen worden, fo bat boch ben euch ber Catan fie verhehlt und erhalten als einen Gabrungeftoff feiner Bobbeit. Entfernt auch Diefen abicheulichen Gebrauch von euch, wenn ihr gur Bahrheit Chrifti gelangen wollt. Berehrt nicht nur den Pappelbaum nicht mehr als andere Baume, fondern haltet ibn fogar mehr als andere Baume Der Berachtung werth , Damit Der Catan felbit verachtet werde. Und menn einer von euch irgend ein teuflisches Umulet ben ihnen meiß, fo macht auch bas bekannt, und zeigt es ihnen an ale etwas, bas ju verabideuen und abzuthun ift.

Darauf wendet ihr Gesicht gen Often und fragt sie: Glaubt ihr an die allerheiligfte Drepeinigkeit, den Bater, Sohn und heiligen Geift, welche sind drey Personen und eine Gottheit, eine Natur, eine Tugend, eine Macht und eine schöpferische Kraft, durch deren Wort alle sichtbaren und unssichtbaren Geschöpfe aus nichts entstanden, himmel und Erde, und was da ist im himmel und auf Erden, Engel und mit Bernunft begabte Menschen, mit Sonne, Mond und Sterne, die Lichter des Weltalls und die Thiere auf dem Lande, in der Lust und im

<sup>\*)</sup> Matth. 13, 48.

Maffer, alle Bemachfe und Pflangen, und bas mas fich nicht bewegt und das mas fich bewegt; fo daß fein bestehendes unforperliches oder forper. liches Gefcopf gefunden wird, das nicht des mabren Gottes Gefcopf fen? - Glaubt ihr an die Menschwerdung Chrifti, der, eine von den bren Perfonen, der Gobn Gottes, mit Buftimmung Des Baters und Des beiligen Beiftes, des Menfchen Cobn werden wollte, geboren von der Junafrau Maria jum Beile der Menichen; Der auch getauft worden von Johannes im Jordan , und fur ben ber Bater und der Beift Beugniß abgelegt; der vom Teufel versucht ward, und den Bersucher besiegt hat; der Teufel ausgetrieben, die Krankheiten des Leibes und der Seele aller am Glauben Sangenden gebeilt; die Blinden febend, die gabmen gebend gemacht, die Todten auferwecht hat ; ber über bas Deer wie über bas land einhergegangen ift, den Winden und bem Deere, wie der Coopfer, gedroht, und vor dem fie fich beruhigt haben; der Taufende von Menfchen mit wenigen Broten gefpeifet, Der nach vielen gottlichen Engenden und Beichen, die er gethan, fremwillig jum beilbringenden Leiden gegangen ift; der unferer Ratur gemaß gelitten, ans Kreus gefchlagen worden, und 2bam und feine Rachtommen aus ben Banden ber Sunde befrent hat; der leiblich gestorben ift und geiftig die Menichen belebt hat; ber hinab in das Grab gestiegen, und die in der Bolle befindlichen Geelen befrent bat, am dritten Tage auferstanden ift von ben Todten, und den Menichen die hoffnung gegeben bat, gleich ihm gu erfteben ben feiner zwenten Untunft; der in unferm Leibe vor feinen Cous lern aufgeftiegen ift jum himmel, und dorten fibet gur Rechten feines Baters, und wieder tommen wird, alle Menfchengeschlechter in Gerechtigfeit ju richten, Gutes benen guertennend, Die Gutes thun im mabren driftlichen Glauben, ben unglaubigen und unbuffertigen Miffethatern aber emige Qual bereitend mit Catanas und beffen Teufeln; Der felbit aber berrichen wird mit feinen Beiligen und Berechten in alle Emigkeit ?

Und wenn fie das Bekenntnis des mahren chriftichen Glaubens, das wir vorgeschrieben, angenommen und abgelegt haben, so führt sie bie Liede, und diejenigen von ihnen, die nicht getauft sind, stellt zu den Catechumenen; die Erwachsenen laffet beichten, und legt ihnen eine kleine Buse auf, und einige Zeit darnach taufet sie; die Rinder aber und die Unerwachsenen taufet auf der Stelle. Bon denen aber, die zur vor getauft waren, nehmet die sacramentalische Beichte an, legt ihnen eine Buse auf, und bezeichnet ihre Stirne und alle ihre Sinne mit dem heiligen Chrisma, sprechend: Im Namen des Baters und Sohnes und beiligen Geistet, und dann nehmt sie in die Deerde Christiauf.

Und wie Christus seinen Jungern vorschrieb, daß sie, wenn sie beidnische Schüler tauften, dieselben lehren sollten, alles zu be ma her en, mas er ihnen über geben "): also versahrt auch mit ihnen, und schreibt ihnen vor, abzustehen von Mord, Geberuch, Unzucht, Diebstahl. Betrug des Nächsten, Trunkenheit und allen bosen Werten des Teufels, die Gott haßt; dagegen ihre Brüder zu lieben, und nicht nur fremdes Eigenthum nicht zu stehlen, sondern noch von ihrem rechte mäßigen Besie dem Bedürftigen zu spenden nach der Lehre Christi, und es nicht den Feinden Christi nachzuthun, die sie ohne Scheu umherzgehen und gegen die Gefete Gottes handeln sehen. Und wenn sie einen Priester regellos und unbesonnen leben sehen, sollen sie nicht um der Missette Giniger willen an dem wahren dristlichen Gefehe ein Arcgerniß

<sup>\*)</sup> Matth. 18, 10.

nehmen, sondern auf die Guten und Ausermastten bliden, und fich von diesen ein gutes Benspiel nehmen. Denn nicht die Gesete Gottes schreiben den Gottlosen vor, gottlos zu seyn, sondern ihre eigene Trägheit und Thorheit, und der Satan, der den guten Werken widerstrebt, gibt die Gelete Gottes der Berachtung preis, ju ihrem eigenen Verderben.

Defgleichen schreibt ben Beibern vor, abzustehen von Wahrsageren, Zauberen und allem teuflischen Trug. Wer solderlen Trug anhangt, ift felbst ber bosen Beister Diener und Anhanger. Wer ihn verübt und verüben laßt, der ift nicht werth der driftlichen Gemeinschaft, noch des driftlichen Begräbnisses. So auch derjenige, welcher Speisen und Getranken profane und unreine Dinge beymisch, und sie einem Christen zum Geniste richt auß Liebe zum Teufel; wer von Gott entfernt, der heiligen Gemeinschaft beraubt und allerlen Paß hervorruft. Darum erheiligen Gemeinschaft beraubt und allerlen Paß hervorruft. Darum er

mabnt fie , von allen folden Befdmorungen abzufteben.

Folgendes aber gelte außer dem, mas wir gefagt haben, fur fle alle, Manner und Beiber, als Gefet, das mir in ber Rurge nieberfcreiben. 3bre Gunden follen fie gwen : oder dren : oder mehrmale im Sabre ben Prieftern beichten, und Die Bufe, welche fur Diefe Gunden ber Priefter auferlegt, uber fich nehmen, und mit Kaften, Beten und Almojengeben erfullen ; damit auch ber Gunder murdig merde, die Bergebung der Gunden, die er gebeichtet bat, ben Gott ju erlangen. Und au allen Stunden des Bebetes 1) mogen fie nach den andern Chriften gu ben Prieftern in Die Rirche tominen, und Gott ben Coopfer Aller ver-ehren, und vor ibm beten und die Gubne ihrer Gunden erfieben, und baß fie mogen murdig merden des Simmelreiches und befrept merden von ben Qualen ber Bolle, und bag fie in Diefem Leben Geele und Leib mogen unbefledt und rein erhalten von allen Rachstellungen Des Teufels und von allen Gefahren und Aufechtungen, und Die canonifden Raften. melde Die übrigen Chriften burd bie gange Proving beobachten , mogen fie felbit in Beiligkeit beobachten , fich enthaltend fetter Speifen und beraufdender Getrante.

Much das lehrt fie, daß fie der Stimme des Evangeliums und ben andern Worten der beiligen Schrift ibr Dbr feiben und ihnen geborden follen; und mer ein einfichtevoller Driefter ift, der mache ihnen, wie fie es ju faffen vermogen , die gebeimen Borte der Gdrift verftand. lic. Debmet auch einige ihrer Rinder fur Das Studium der beiligen Schrift an; wir haben dieß felbft von ihnen begehrt, und die, welche gu uns tamen , baben gelobt , fie frenwillig ju geben. Denn vielleicht mer-Den einige ihrer Rinder bes Driefterthums murdig merden, wie auch ber beilige Gregorius der Erleuchter einige Gobne beidnifder Driefter unterrichtete, und ju Prieftern und Bifcofen weihte. 3hr aber, die ibe bem Befcafte obliegt und lebrt, merdet von Bott eine große Bergeltung empfangen, wie er durch die Propheten gefagt hat : Ber das Rofte lice vom Schlechten fondert, wird mein Freund beis fen 2). Ueberdief follen fie auch von jest an den Ramen Gonnenfohne, ben fie von ihren Borfahren ber erhalten, verandern, und nach dem großen und munderbaren Ramen Chrifti Chriften genannt merden; benn biefen Ramen baben auch die beiligen Apostel ju Antiochia ben an Chriftum Glaubigen bengelegt 3). Bir aber merden Gott bitten, daß er fie auf dem Relfen Des Glaubens auferbaue, auf daß nicht die Pforten

<sup>1)</sup> Bu ben canonifden Stunden, Die nur in ber Rirde abgehalten worden.

s) Jerem. 16. 99. 3 Mpoftelgefch. 11. 16.

ber bolle, nicht Satanas, noch die, welche feinen Willen thun, fie von bem mahren Glauben und von bem Gefete unferes herrn Jefu Shrifti abzuwenden vermögen, mit welchem, bem Bater und dem beiligen Geifte Rraft und herrlichfeit find immerbar. Umen.

1) Wenn sie aber solcher Weise in den Glauben Chrifti ausgenommen worden, sollen sie eine heerde unter einschiedwollen, gelehrten und gottessurchtigen Prieftern werden, welche sie aus den heiligen Schriften zu belehren und zu ermahnen vermögen. Gebt ihnen auch tein Aergernis mit dem, was der Rirche zu entrichten ift, indem ihr alsogleich für Taufe, Beichte, Communion, Begrädnis oder irgend einen andern Dienst etwas von ihnen begehrt, sondern begnutgt euch mit dem, was man euch fredwillig gibt. Belehrt sie sanft, nicht hart, auf daß auch ihr den Lohn der Guten von Gott empfanget, nicht aber die Strase derer, die ein Rergerniß geben, daß nicht ein Muhlstein an euern hals befestigt, und ihr ins Meer geworfen werdet ?).

#### Bammer's

## morgenlandische Sandschriften

216 Seitenftud ju bem im neunten Banbe feiner Geschichte bes osmanifcen Reichs gelieferten Bergeichniffe ber Gemmilung gwondundert orientalifcher Manuscripte über odmanische Geschichte.

(Bortfegung.)

# XIV. Argnenfunde.

A. Arabifde Berte.

b. i. Ausfluß bes Alllebendigen über die Gefemäßige feit und Anwendung der Cauterien; eine Abhandlung von El-Ghani Mohammed Faahi El-Aini, dem Arzte zu Confantinopel. 7 Blatter Eleines Folio, zusammengebunden mit dem folgenden.

b. i. Was von erprobtem Ruben ju erfunden in der Befebmäßigfeit burch Cauterien abzuheilender Wunben, vom felben Berfasser, wie das vorige. Er fagt gleich Anfangs
herein, daß ihm, bald nachdem er die vorige Abhandlung geschrieben,
ber Abhandlungen seines Zeitgenossen Abbolzghani von Rabhit
in die Sande gefallen, namich: 1) Elemafaßid elemum ahafat,

s) Diefe Worte ober biefen Bufah fandte er abgefondert vom Briefe an bie Priefter; vielleicht wollte er fie nicht in ben Brief fegen, um ben Welte lichen keinen Anftog ju geben.

<sup>2)</sup> Matth. 18. 6.

bie erprobten Borfabe; 2) El abhaß el molachaßhat, die geläusterten Worfibreite; und 3) Risalet el: mochtaßet fi ab klam il Rei el: Damaßet, d. i. Ausgezeichnete Abhandlung über die Regeln der durch Cauterien abzuheilenden Bunden; daß der Berfoser auf Irrwegen, besonders sowohl über die Gesemäßigkeit als Anwendung der Cauterien, und daß er also zur Widerlegung derselben diese zweite Abhandlung geschrieben, welche aus einer Borrede (Mokademmet), dem Dauptvorsabe (Makhid) und einer Schlußrede (Chatimet) besteht. 9 Blättet Klein Bolio.

### B. Tirtifde Berte. 163. كتاب أنطب و ألمعالجات و ألصنايع الغريب

b. i. bas Buch ber Argneneunde von Argnenen und felts famen Runften; ein unfoftematische Collectaneenbuch verschiedener Argnenen und heilungsmittel, ohne Namen bes Berfaffers. 2 Blatter Rlein : Folio, jusammengebunden mit bem folgenden.

## .164. رساله منظومه مدايي

d. i. gereimte Abhandlung Redaji's, des Dichters und Arztes, Hofart S. Selims II., welcher mit feinem gewöhnlichen Namen Rais du nifa de heißt; ein in 800 Difticen gereimtes medizinisches Gompendium, das sich auch auf der tönigl. Bibliothet zu Berlin befinder, in 4 haupt flücken: das erste von der Kenntnis des Körpers; das zwepte von der Kenntnis des Ropfweh, augenweh, Schnupfen, Ohrenweh, Alopecia, Jahnweh, Jungenweh, Geschwulft, Rasentheiten und ihrer heitung, als: Ropfweh, Augenweh, Schnupfen, Ohrenweh, Alopecia, Jahnweh, Jungenweh, Geschwulft, Rasenweh, erhibtes Gesicht, husten, Krantheiten der Füße, venerisches Uebel, Halsweh, schweistreibende Mittel, Wasseruch, Geblucht, der Kreds, Flechten, Aussala, Jittern, Krantheite des Milzes, Fieber, goldene Aber, Diatrhoe, Bruch, Epislepsie, Krantheiten des Asters, Berstopfung, Seitenstechen, Lussala, Jittern, Luruckgehaltenen Urins, schweres Utriniren, Warzen, ins Bett Pissen, Blutharnen, Nierensteine, zurückgehaltenen Menis, schweres Utriniren, Warzen, ins Bett Pissen, Blutharnen, Nierensteine, zurückgehaltenen Menis, schweres Gerbet, gur Maßigung des Blutes, Fruchtsod, absührender Sorbet, zur Maßigung des Blutes, Fruchtsod, absührender Sorbet, Latwergen, Rightere, Teriat. Aus 6 Folioblätern eng geschrieben.

# كتاب الايفاح في إمرار ألئاح

d. i. Bud ber Erlauterung in ben Geheimniffen bes Benfchlafe, vom Scheich Abberrahman B. Nagr B. Abbotlah aus Schraf. Rlein Detav, 47 Blätter in zwey Theilen, jeder in 10 hauptflude eingetheilt. Erfter Theil: Bon ben Gebeimniffen ber Manner. 1) Bon ben approbifichen einfachen Mitteln. 2) Bon ben approblifichen einfachen abgrechtifichen gusammengefesten Speisen. 4) Bon ben approdififcen gusammengefesten Speisen. 4) Bon ben approdififcen gu

sammengesetten Arzneyen. 5) Bon den aphrodisischen Salben. 6) Bon ben aphrodisischen Algstieren. 7) Bon priapeischen wergeößernden Mitteln. 8) Bon den Kräutern, welche bey der Erzeugung die Berschiedenbeit des Geschscheren bet der Beiberen bei Geschscheren Bitteln. 10) Bon den die venerische Luft und Krast mindernden Mitteln. 30 weyter Theil: Bon den Geheim nissen den Mitteln. 30 weyter Theil: Bon den Geheim nissen der Weiber. 2) Bon den Zeichen der Beiber. 3) Bon den Beichen, aus welchen die Lust oder Jücksteit der Weiber. 2) Bon den Zeichen, aus welchen die Lust oder Jücksteit der Weiber zu erkennen. 3) Bon den Arzneyen, welche die Farbe und Reinseit des Beibes erhalten und vermehren. 4) Bon den das haar vermehrenden und verlangernden Witteln. 5) Bon den die Jähne erhaltenden und den üblen Geruch des Mundes vertreibenden Mitteln. 6) Bon den sie Spisen der Finger roth serbenden Tincturen. 8) Bon den mit Wohlgeruch durchbustenden Kräutern. 9) Bon den verengenden Mitteln (Pommades à la Roquelaure).

10) Berichiedene Mittel erprobter Gigenschaften und Rrafte.

Die Runde der approdififden Mittel bildet unter bem Ramen 3 1. mil.Bah einen besonderen Breig der Arnnenkunde (f. enenclopabifche Ueberficht ber Biffenschaften bes Orients G. 455, mo bes obigen, icon bor drepfig Jahren in Conftantinopel aufgefundenen Bertes ermabnt wird, fo wie eines zwepten , damals vom Frenherrn von Rnigge erftans denen, mit Gemalden ausgestatteten). Als das Hauptwerk dieser Discis plin nennt Hadschi Chalfa das sotabische Werk Elsize we Schaffije, meldes ber perfifde Dichter Gfrati verfaßt, um durch lefung besfelben Die erftorbene Beugungefraft Togbanfchaht, Des herrn von Difcabur, des Reffen Toghrule des Geldichutiden, wieder gu beleben. Die Beidichte einer Meffaline, welche ben Ramen Elfije (Die Taufende nerin) von ihren taufend Liebhabern hat, beren Abenteuer in Diefem Werte ergablt merben. Rach bemfelben find die berühmteften Berte biefer 21rt: 1) Rudichuaefch . Scheich ila gababu, Die Rud. tehr bes Breifes gu feiner Jugend, meldes ber große Befetgelehrte Remalpafchafabe auf Befehl G. Celims II. ins Turtifche überfette, in zwen Theilen, wie das obige: a) von den Beheimniffen der Manner, b) von den Beheimniffen der Beiber, Deren jeder Theil aber flatt gebn, brenfig Sanptftude bat. 2) Rufdbol-lebib ila muafderetile babib, b. i. rechte Unweisung bes Bernunftigen gum Getofe mit bem Beliebten, in 14 Sauptftuden. 3) Fachdolemangubila gaidile mabbub, b. i. gelegte Falle, um die Geliebten gu erjagen. 4) Tob. fetol: arus me bichitain nofus, b. is Gefchent der Braut und Bidtung der Seelen, von Gbi Abballah Mohammed B. Ahmed Gl. Budidii, in 25 hauptftuden. 5) Ein ahnliches Werk des großen Aftronomen, Arztes und Philosophen Naßireddin von Ins (Tafchtoprifade's große Encyclopadie).

#### XV. Beterinarfunbe.

A. Arabifche Berfe.

متاب النيل , البيطرة

b. i. bas Bud ber Pferde und der Beterinartunde. Die große Enenclopable Tafchtoprifabe's fagt unter bem Urtitel ber Beterinarkunde, daß bas Buch Sonains B. 36hat bierin allen Unforderungen genuge. Rach demfelben ift Diefes gang gewiß Das altefte, Da Das vorliegende, bochft toftbare Manuscript fcon i. 3. d. \$ 525 (1130) gefdrieben ift. Muf einem zwenten, auch febr alten Gremplare Desfelben Werkes fieht vorne von neuerer Sand gefdrieben der Titel Riamile fe fanaatein, d. i. ber Bolltommene in benden Runften (b. i. ber Biebargnenkunde und Pferdabrichtung), vom Cheich Dobammeb B. Sefam. Unter Diefem Titel ift bas von Berbelot nach Sabichi Chalfa unter dem Ramen Camel -al fsanctein aufgeführte Wert berühmt, Deffen Berfaffer, Abubefr Ben Bebr, einer der Biebargte Gultans Ragir B. Rilaun , ju Ende des drengehnten Jahrhunderts in Megopten fdrieb, und deffen Bert in gehn Bucher, Datalat, und nicht, wie diefes, in 30 Sauptftude abgetheilt ift. Gin febr vollständiges und icon gefdriebenes Eremplar des lettern verlieb ich i. 3. 1810 bem Ben Gr. Rzemusti nach Polen , mo es fich noch bermalen befinden muß. Die benden Grems plare aber bes obigen Bertes und neun andere, minder wichtige (folgende) Berte taufchte ich im 3 1801 in Aegypten von einem frangofifden Mamluten gegen ein gu Rom gedructes italienifcharabifches Borterbud in Folio ein. Der Inhalt der benden Manuscripte Diefes Werkes ift berfelbe, bis auf ben Unfang, indem das erfte Sauptftud ben dem feche hundert Jahre alten durch gren neue Blatter von moderner Sand erfett ift, und der Unfang gang anders lautet, als ben bem gwenten, bas mit ben Borten: Do hammed Ben befam bat gefagt, beginnt. In ben ergangten Blattern bes erften beift es nach dem Lobe Gottes : Aber hernach fagt der Urme, Comache, der Barmherzigkeit feiner Dern Beburftige Geineddin Gbi Abdallah Mohammed Gl. Undas lusi Et . tai. Es fehlt die gange Ginleitung, das Inhalteverzeichniß ber 30 hauptstüde und das erste hauptstüd. Im zweyten enthalt das 61. Blatt das Inhaltsverzeichniß, aber nur die auf das 25. hauptstüd, die letten 6 fehlen, so auch das erste hauptstüd, vom zweyten sehlen im zweyten Gemplare nur eine halbe Seite, aber das erste in berden im Juepten Das erste hat bet erfte in berden Gremplaren, beren bas erfte altere 165 Blatter Rlein : Quart, Das gwente 169 Bl. Groß : Quart enthalt. 1) Bon den Bahnen der Laft: thiere ; 2) von den Farben der Gfel und Maulthiere, und ihrer Ber ichiedenheit von den Pferden; 3) von den Ramen der Blieder der Pferde; 4) von der Wartung des Pferdes und Abrichtung Desfelben; 5) von den dunnen Beichen des Pferdes überhaupt und der Rennpferde insbefondere; 6) von ihren angebornen und angewöhnten Tehlern; 7) von dem Alter der Lafthiere und ben Beiden desfelben; 8) von den gaftpferden (Remat) und der Reinigung ihrer Gingeweide; 9) von den Rrantheis ten und Tehlern des Ropfes; 10) von denen des Salfes und Radens; 11) von benen der Schultern und der Bruft ; 12) von denen des Rudens und der Munden desfelben; 13) von benen ber Beichen und Befdlechte. theile ; 14) von denen der Sinterbaden ; 15) von denen der Rerven und Cehnen; 16) von denen der Schenfel; 17) pon denen der Borderfuße; 18) von benen der Sufe; 19) von benen ber Sinterfufe und Anochel; 20) von denen der Flechfen; 21) von denen der Fuffeffel; 22) von denen ber Gelente; 23) von den bibigen Fiebern; 24) von dem Ausfage und andern Sautubeln ; 25) von ben Ergieffungen ber Balle ; 26) von bem gur Reife erzogenen Laftthiere und ber Abbartung desfelben gegen Ralte und Dibe ; 27) von dem mageren Lafthiere, dem das Futter nicht anschlägt; 28) Beilung des Laftthieres, das von blichtem Autter gegeffen; 29) von der Beilung des Biffes von Chlangen, Scorpionen und andern Infecten; 30) von den Uranenen fur Rameble und Schafe.

b. i. das Buch ber Pferde, von Ruje dem Groffen, eine Sammlung von Uebersehungen und Stellen arabischer Dichter über die Hefred und ihr Zubehor, mit eingemischten andern über Winde, Wolfen, Wohlgerücke u. f. w., so daß dieses Wert eben sowost der unter dem Titel Mohadherat oben vorgekommen Gattung von Eklogen, als den veterinärischen bergezählt werden kann. 120 Bl. Quart neuen ägyptischen Neschi, sehr leserlich auf gutem ftarken Papier, ohne Datum des Orts nud der Zeit.

b.i. das Buch der Bereiterkunft, aus dem in dem Schate Salomons, des Sohnes Davids, gefundenen Buche; bieß fit der Titel, welcher im Werte felbit ben der Ueberschrift der bren Theile, in welche es getheilt ift, vorkommt; auf dem ersten Blatte fleht von neuerer hand Edabu Rukubil Faris, d. i. Beneh men ben m Reiten; auf dem leiten Blatte, welches ebenfalls von neuerer Dand geschrieben, steht, daß es Wort für Wort aus dem Eremplare des Bereiters Rafireddin Mohammed, berühmt unter dem Namen Ele Dichermi, abgeschrieben sen, 98 Bl. klein geschrieben, Quart oder vielmehr kleinste Folio. Nach den Stellen des Rorans und die Ueber-lieferungen des Provheten beginnt auf der zwepten Seite des acityspinten Blattes der erste Theil in 17 Bend, d. i. Runftstute der Reitkunst, eingetheilt. Der zwepte Theil (28.38) handelt von den Unsormen der Pierde (3 arun) und den Mitteln, sie abzuschen, farben, Tugenden der Pferde, von den Kosspiechen und dem Tadel dersen, Tugenden der Pferde, von den Kosspiechen und dem Tadel dersen.

b. i. das Buch der Jucht in der Wiffenschaft des Pferbes von unferem Berrn Ali. Diefes Buch wird mit gleichem Rechte dem wierten Chalifen Ali zugeschrieben, als das vorhergehende dem Salomon; auf dem Titelbsatte wird als Cammler der Dichter Amrols Kais genannt, und diefe Mahrchen gleich Eingangs wiederholt. Der erste Theil handelt zuerst von den Farben, Maalen und Rugen der Pferde; der zwepte von der Bucht und Dressung wiederschoft. a. Benden von den einzelnen Unformen (harim); der dritte von den Arzenepen in 28 Benden; neue sprifche Schrift, geschr. i. 3. 1226 (1811). Ein Geschent des verstorbenen franz. Generalconsuls Rousseau. 30 Bl. Ortav.

41

d.i. Ruben in der Bucht der edlen hengste und Stuten. Gin Compendium von 5: Bl. Duodez, welches in verschiedenen Saupt, fluden von der Bucht, Wartung der Pferde, ihren Krankheiten und beren Urzneyen handelt. Reue agyptische Schrift, ohne Datum von Beit und Ort, ohne Ramen des Berfaffere und Schreibers.

d. i. das Buch von der Physiognomit der Pferde; ein Eleines Compendium, ebenfalls nach den Ueberlieferungen von Emrol-Rais über die Rennzeichen der guten und bofen Pferde , ihren Farben, Beichen und Maalen. 40 Bl. Duodeg.

B. Perfifde Berte.

172.

## فيل نام

d. i. bas Pferdebud, ohne Ramen des Berfaffers und Schreibers, ohne Datum von Zeit und Ort, neupersifiche Schrift, 62 Bl. Quart. Ein Geschent bes verftorbenen franz Generalconsuls Rousseau, in 40 Sauptftuden. 1) Bon der Ericaffung der Pferde; 2) von der Renntnig Der Pferde; 3) von ihren Farben; 4) von den lobliden Beiden Derfelben; 5) von den tadelnemerthen Beichen derfelben; 6) von ihren Ramen; 7) von ihren Fehlern ; 8) von Bugel und Baum ; 9) von bem Benehmen Des Reiters; 10) von der nothigen Behutfamteit; 11) von den Rennt: niffen der einzelnen Glieder des Pferdes; 12) von der Renntniß des guten Pferdes; 13) der Renner; 14) der fforrigen; 15) von der Unterfcbeidung der verschiedenen Urten besfelben ; 16) von der Ubrichtung Der Pferde Des Padifcah; 17) von den Doftpferden; 18) von der Abrich. tung ftorriger Pferde; 19) von bem Auflegen des Gattels; 20) von ber Pfiege der Pferde (Riadhet, im Gegenfate von Giabet, Bucht); 21) von dem Unterfciede gwifden Gtuten und hengsten; 22) von den Befcalern; 23) von dem Stalle und feinen Erforderniffen; 24) von dem Berichneiden der Pferde; 25) von dem Abrichten eines Pferdes, Das nicht geborig geschnallt worden; 26) von dem Futtern der Pferde; 27) von den Wettrennen der Pferde; 28) von der Kenntniß der ftorri-gen Pferde; 29) von den Pferden, die ichlecht zu reiten; 30) von den Pferden, die nicht absteigen laffen; 31) von den Pferden, die empfindlich fure Gebig; 32) vom Pferdetauf; 33) von ber Burechtbringung ichlecht beschlagener Pferde; 34) vom Beschlagen der Pferde; 35) von Dem Babergeben; 36) von der Bartung des Pferdes im Commer und Binter; 37) von der Beufutterung; 38) von dem Fettmachen magerer Pferde durch die Futterung; 39) vom Steifwerden ber Glieder (Chanu); 40) von dem gesehmäßigen Borlaufen im Bettrenuen. Der zwepte Theil des Buches, welcher Bl. 44 beginnt, enthalt in 60 Abidnitten eben fo viele Mittel fur verfdiedene Rrantbeiten.

#### C. Türfifde Berte.

173.

### بيطار نام

b. i. das Bud der Biebargnenkunde, angeblich nach bem Berte bes Ariftoteles von ben Krantheiten ber Pferbe und ihren Mitteln, fechs fehr eng geschriebene Folioblatter, 35 Zeilen auf einer Seite, in Dimanischtift.

### ۱74۰ پیطار نامہ

b. i. das Buch ber Bieharznepfunde, angeblich ebenfalls bas von Aristoteles sur Alexander geschriebene und von Mohammed Ben Istender aus Abrianopel ind Tutisiche übersett in 9 hauptstuden: 1) Bon ber Natur des Pierdes, 2) von den Zeichen desselben, 3) von den Gigenschaften des Pserdes, 4) von den Jahren bestelben, 5) von den mern Krankheiten, 6) von den außeren des Leibes, 7) von denen der Fuse, 8) von dem Fieber der Pferde, 9) von den Mitteln wider diese Krankheiten durch Arzneyen und talismanische Gebete. Mit schlechter Schrift auf schlechtem Papier geschrieben i. 3. 1100 (1688).

# سطانام و ارسطاطالس

d. i. die Bieharznenkunde des Ariftoteles, von den benden vorherzehenden, melde benielben Uriprung sich anmagen, verschieden, in o Hauptstüden: 1) Bon den guten und bosen Zeichen; 2) von ihren Isabien: 3) von ihren guten und bosen Eigenschaften; 4) von ihren Ropfkrankheiten, in 15 Abschnitten; 5) von verschiedenen Krankheiten bergelben, in 2 Abschnitten; 6) von den innern Krankheiten, in 6 Abschnitten; 7) von den Rugkrankheiten, in 9 Abschnitten; 8) von den Krankheiten bes Leibes, in 19 Abschnitten; 9) von den Namen der Pferde; 10) von der Abschung derselben. Die berden lebten Dauptstücke sehlen, indem das seunte Dauptstück beginnt, das sehte.

### 176. بيطانام

d. i. Beterinarbuch von Rasisade, 21 eng geschriebene Octavblatter in dren Sauptstuden: 1) Bon dem Berdienste, Pferde fur den heiligen Rampf zu napren; 2) von den guten und ichlechten Pferden; 3) von ihrer Abrichtung und Pflege. Sier endet auf dem achten Blatte das Reitername Rasisade's, und ce solgen nun die Krantheiten und ihre Mittel aus anderen Beitarn ame ausgezogen.

#### XVI. Mantif.

Die Magie und die Mantit erscheinen an dem Baume der arabischen Encyclopadit als Zweige der Physsiognomit oder Prognosits im weitesten Sinne, b. i. als untergeordnete Theile der Arzneykunde und Raturwissenschaft; eine dieser Disciplinen ift die Orgasmomantit (Imol: deiladich), b. i. die Runft, aus den Zuckungen der Glieder wahrzusagen, Krantheiten zu erkennen und zu heilen D. Die Wissenschaft sichesit sich, wie die Rabasa und mehrere andere geheime, von Dichaaser, dem sechsten Imam, her, welcher auch der angebliche Berfasser Buches.

المنتلاج و دعا عن جعفر المنتلاج و دعا عن جعفر

b. i. Buch der Gliederzudung mit dem daju gehörigen Gebete, von Dica afer überliefert; febr ichon geschrieben und ordentlich eingetheilt auf 19 Blattern Octav. Es fteben fich immer auf zwey Seiten auf einer fechs Ramen der Glieder und auf der andern fechs der dazu gehörigen turzen Gebete, in fechs durch doppelte, mit Gold ausgefüllte Linien von einander getrennt, einander gegenüber. Arabisch, ohne Namen des Berfassers und Schreibers, ohne Angabe von Zeit und Ort.

ناً لنا مه و حسين محفوي

d. i. bas Bud vom Falfteden Suseini's aus Rafa. Schones, eng geschriebenes Taalit. Großoctav, 86 Blatter, Aus der Licitation des Beimbaschi (Protomedicus) Behdschet erftanden. Enthalt Falle des Brahrsagens mittels Aufftedens der Berse aus dem Dimane des Pafis.

XVII. Baliftif.

179. منهاج ألر اه

d. i. der Pfad des Bogenschien, von Seid Mohammed Bahid, türkisch, 63 Bl. Octav, geschrieden i. 3. 121 (1709), in sieben hauptstücken. 1) Bon dem Ursprunge des Pfeiles und des Bogens; 2) von Saad Ebi Waktaß, dem Schicke und Patrone der Bogenschien, 3) Sammlung edler Ueberliestrungen über das Berdienst bes Pfeilschießens und über die, melde, nachdem sie dasselbe erlernt, es wieder aufgeben; 4) Einige Streitsragen über die Gesemanntes des Pfeilschießens in die Wette und nach einem Besten (Mosabater we Monad helet); 5) von den (zu Constantinopel) auf dem Dkmeidan, d. i. dem Plate surs Pfeilschießen, beobachteten Gebräuchen und Sahungen; 6) Regeln des Pfeilschießens; 7) Belehrung über die heute auf dem Dkmeidan zu Constantinopel bestnölichen Stationen, mit den Entserungen der besten Schiffe und den Dkmeidan, diese Seites Lette Hauptsturk, welches allein die Hasse Buches, enthält eine Ge

<sup>.)</sup> Encyclopadifche Ueberficht ber Biffenfchaften bes Drients 1. 471.

schichte ber gangen osmanischen Pfeilbaliftit, von welcher bieber nur vom Geschichtschreiber Atli einige Angaben bekannt waren; zu ben beiden lultanischen Stationen S. Selims III. und Murade IV., welche bekanntermaßen treffliche Pfeilfchuben, ift heute die S. Mahmuds II. hinguges kommen, so daß mit den 47, hier umftandlich ausgeführten des Dem ei d an ein halbes hundert solcher Denkmale guter Pfeilschuffe enthalt, mit einer in einige Zeilen kurz gefaßten Notig über jeden dieser berühmten Pfeilschuben.

#### XVIII. Aftronomie.

180.

## رساله می

d. i. die Abhandlung der drengig Sauptstude, persich, über die Ephemeridisti, von Rafireddin von Eus, dem gro-Ben Aftronomen (bem Ueberlaufer von den Affaffinen gu Solatu, Dem Grunder der Sternwarte von Meragha, dem Berfaffer aftronomifcher Tafeln), ift das einzige in der großen Enepelopadie Tafchfoprifade's une ter der Wiffenschaft der Ephemeredographit (31m Retabet et et ater wein) aufgeführte Werk. Perfifc, 20 Blatter Octav. Gin Com-pendium perfischer Aftronomie in den folgenden 30 Abschnitten: 1) Bon ber aftronomifden Budftabenrechnung, in melder die Biffern alle mit Buchftaben gefdrieben merden; 2) von den Biffern der Wochentage; 3) von der arabifden Beitrechnung; 4) von der Beitrechnung der griechis fchen Monate; 5) von der altperfifden; 6) von der Meletifden Aera; 7) von den Planeten; 8) von den Beichen des Thierfreifes; 9) von der Beit bes Planetenumlaufs; 10) von den Mondestnoten; 11) von ben Stunden und Sternenhohen; 12) von den Aspecten des Planeten; 13) von der Bereinigung des Mondes mit andern Sternen; 14) von ben Mondesftationen; 15) von dem Bervortreten und dem Berbeden Des Planeten; 16) von dem Uebrigen, mas in den Ephemeriden angegeichnet wird; 17) von den Saufern des Ungluds; 18) von dem Abel Des Planeten; 19) von den Drepfcheinen; 20) von den Grangen der funf Planeten; 21) von den anderen Linien der Planeten; 29) von der größten Sobe und Tiefe der Planeten; 23) von den vier Conftellationen Des Widders, Stieres, als benen des Frublings; 24) von den gludlis chen (Beftirnen; 25) von den gwolf Saufern Des Thierfreifes; 26) von dem Gefdlechteunterfdiede Der Planeten; 27) von den Aspecten im Bevierten und Gefecheten; 28) von dem, mas fich aus den Planeten auf Die Menichen ichließen lagt ; 29) von den Buftanden der Tage ; 30) von ben Brundfagen der Aftrologie. Diefe Eurgen 30 Abidnitte enden auf Dem neunzehnten Blatte.

# وح دساله ی

d. i, der Commentar der Abhandlung der Dreyfig, von Bedraus Taberiftan, mit dem Borhergehenden in Einem Bande, 180 Blätter, perfifch, enthält den roth überftrichenen Text der Abhandstung Nafired din's von Tus, von Stelle zu Stelle mit ausführlichem Commentar begleitet.

#### XIX. Arithmetif.

. 182. متر جم جله علوم تعلیمیت لبونشوت

d. i. Ueberfehung aller Unterrichts wiffenschaften (militairifden) Boffute, von Schanisate Dhammed Atalaba. Unter diesem Titel sollte auf Besehl Selims III. zum Behufe der von ihm gegründeten Ingenieurschule eine Encyclopadie aller mathematischen Wiffenschaften ins Türkliche überlett und herausgegeben werden; diese unter dem regierenden Sultan wirklich ausgeführte Unternehmen gebieh unter S. Selim nicht weiter, als auf die Uebersehung und herausgabe der vorliegenden Urithmetit; welche die frangosische Uebersehung der i. 3. 1782 zu Paris fur die Ingenieur: Academie vorgeschriebenen arithmetichen Leirbuch Bosinte, von dem Reichettpnographen Schanisabe, gemeinschaftlich mit dem an der Ingenieurschule angestellten Prossession, abja Esendi überseit. Sehr schones Reschi, 210 Seiten Octav, turklisch. Auf die Arithmetik folge nun die Beographie, als die hulfse wissenschaft der Beschutze, und dann die Beschafte leibst.

XX. © e o g r a p h i e.

A. Arabiide Berte.

183.

آبات آلمشترك وضعاً و آلمفتري صقعاً

b. i. bas Bud bes Gemeinschaftlichen durch Bortfiel. lung und Des Getrennten durch Abmeidung vom Bege, vom Scheich 3mam Schehabebbin Gbi Abdallah Gl. Samami Gl. Baghdadi, geb. i. 3. 575 (1179), geft. i. 3. 626 (1228). Gin Borterbuch geographischer homonyme, ein Musjug des großen geos graphifden Borterbuches Do adfdemol . bolban, 1091 Urtitel, und in Diefen 4256 Derter enthaltend. Rleinfolio, 192 Blatter im fconften Deschi durchaus mit den Bocalgeichen gefdrieben i. 3. 721 (1321). und tros feines Altere eines halben Jahrtaufend auf bas vortrefflichfte erhalten; das lehte Blatt enthalt in 66 eng gefchriebenen Beilen eine gedrangte biographifche Rotty der vier arabifden Schriftfeller, welche unter bem Ramen Ja fut berühmt, nicht mit einander ju vermechfeln find. Ebubetr Abdallah Jafut mar gu Sama geboren (Do welleb), ju Bagdad im Dienfte (Momella), von feinem Berrn, ber ibn von Sama gu fich genommen , ju Raufmaunereifen in Sprien und im perfifden Meerbufen vermendet; als er ben einer Rudreife von Rifc feinen Beren todt fand, vertheilte er ben Bewinn ber Reife unter beifen Frau und Kinder, und reifte nun felbit, fic als Abichreiber fortbringend. 3m 3. 613 (1216) hatte er, ale eifriger Unbanger Ali's, Berbruß ju Damastus, reifte von da nach Dogul, Erbil, Chorasan, mo er fich guerft ju Derm, bann ju Rascha aufhielt, und fich im felben Jahre ben dem Einbruche der Tataren ju Chuaresm befand. Er tehrte nach Mogul jurud, begab fich von da nach Sindschar, Saleb, mo er fich bis ju feinem Tode außer der Stadt in einem Chan aufhielt. Auger dem großen geographifchen Worterbuche und der vor-

liegenden Somonomit verfaßte er in vier großen Banden ein großes phis Tologifches Bert unter bem Titel: 3rfchebol:elba ila magres febil Ddeba, Di Leitung der Bebergten gur Renntnif der Philologen; eine Befdicte ber Dichter; Ichbarefd . Choara; ein bifto. rifches Wert: Ritabol: mebba wel meal fit-tarich, b. i. bas Buch bes Beginne und bes Berlaufe in ber Gefchichte; bas Buch ber Dynaftien (Ritabrd : bu mel); eine Cammlung ber Borter (bt Ali bes Perfers; einen Eingang gur großen arabifchen Unthologie Dgbani; ein Buch uber Dotenebbi und ein genealogisches (Elmottabbeb fineneseb); ein Borterbuch der Dichter (Doa-Didim efd : Choara) und eines ber Philologen (Do abidim el : Dbeba). Da Jatut erft in feinem fieben und drenftigften Jahre als Sandelsdiener fren, nur bie letten viergebn Jahre feines lebens ausfolieflich feinem Benius und den Ctudien leben fonnte, indem er 5: Sabre alt ftarb, fo ift er fomobl durch die Babl ale durch den Berth der viergebn von ibm binterlaffenen Werte eine ber mertwurdigften Ericeinungen arabifder Literatur. Was er von den Tataren erlitten, befdrieb er in einem eigenen, an den Richter Dichemaleddin Gbil : Sasan Mli B. Jusuf B. 3brahim B. Abdol: Babid Gid: Cheie tani gerichteten Cendidreiben von vier Blattern. Das Bermadtnif feiner Bucher an eine Doschee in Bagdad überbrachte ber große Gefchichtschreiber 36 nol: Gbir dabin. Die bren andern Jafut, melde unter diefem Ramen berühmt geworden, find der Dichter Cbubburr Satut Ben 2160 allab, geft 622 (1225), Berfaffer eines fleinen Dimans; bann ber Coreiber Cbuburr Jatut Ben 26ballab von Dogul, bengenannt Eminebbin, im Dienfte Deleffchahs Ben Mesud, geft. ju Dogul i. 3. 618 (1221), fdrieb eine fone Sand, und lebte vom Bucherichreiben; aber nicht ju verwechseln mit bem grofen Calligraphen, Berfconerer ber Rebdifdrift, Jakut Ben Ab ballah El-Mofte aafimi, beffen Tod Sehebi im 3.698 (1298) angibt, und nach welchem die unter bem Ramen Jakut bekannte Rebdifdrift berrührt, als Calligraph eben fo berühmt, wie der erfte diefer vier Jatut als Geograph.

Die 1001 Artitel Diefes toftbaren Wertes find die folgenden: Budftabe Glif: 1) Gil, vier; 2) Chet, bren; 3) 3rem, gmen; 4) 3ram, drep; 5) Gret, drep; 6) 2mul, gwen; 7) Gbba, drep; 8) Charif, smolf; 9) Chan, dren; 10) Chrat, fieben und gmangig; 11) Gbreub, bren; 12) Chman, bren; 13) Cbu Rabis, amen; 14) Chmeith, smen; 15) Chher, bren; 16) Chir, smen; 17) Chiadh, gwen; 18) Chal, funf; 19) Chlet, gwen; 20) Dbete fijet, smen; 21) Deil, zwen; 22) 21 bicha, zwen; 23) Ebich. bad, smen; 24) 216jad, smen; 25) (hamir, smen; 26) 2168a, feche; 27) 21 haß u fchebeis, zwen; 28) 21 hmedi, zwen; 30) 21 hmer, dren; 30) 21 hja, zwen; 31) 21 chafchib, dren; 32) 21 chrem, smen; 33) 21 df deb, smen; 34) 21 ch mim, smen; 35) 21 cb bar, swen; 36) Edfu, swen; 37) 21 dum, swen; 38) Edim, swen; 39) Dfon, smen; 40) Ufne, smen; 41) Grath, funf; 42) Arran, gwen; 43) 3rbil, gwen; 44) Erfen, vier; 45) Eret, bren; 46) Ort, gwen; 47) 3rem, bren; 48) Ermenijet, vier; 49) Erma, Amen; 50) (fem, gmen; 51) Mftrabad, dren; 52) Geedabad, smen; 53) 3 6 fis, smen; 54) 3 efibban, smen; 55) 3 6 faf, smen; 56) 3 stenderijet (Allerandrien), fechgebn; 57) Babol:esmed, feche: 58) ( 6ilet, amen; 59) 21 fc mum, amen; 60) 21 bem, amen;

61) Atrablus, gwen; 62) Athlam, vier; 63) Maraf, bren; 64) Mamag, smen; 65) Mjan, smen; 66) Mfit, smen; 67) Ath: man, bren; 68) Efme, swen; 69) Elban, swen; 70) Ona, swen; 71) Enbar, bren; 72) Inbith, swen; 73) Inbat, swen; 74) Euderab, dren; 75) Undufan, smen; 76) Untyra, smen; 77) Umal, gmen; 78) Umana, gmen; 79) Emrem, vier; 80) Mul, gmen; zwei; 78] Awana, zwei; 79] Ewrem, viet; 80] Aul, zwei; 81) Ihreft, zwen; 82) Ehnes, zwen; 83) Endibsch, zwen; 84) Jiak, brei; 85) Jiet, zwen. Buchstabe B: 86) Bab, viet; 87) Babschda, zwen; 88) Babscha, simi; 89) Batis, zwen; 90) Bar, bren; 91) Barik, zwen; 92) Baret, zwen; 93) Bare, zwen; 94) Baarbaja, zwen; 95) Bagh, zwen; 96) Ban, sech; 29) Banub, bren; 98) Belih, sieben; 99) Bett, bren; 100) Betil, vier, 101) Bahret, bren; 102) Bohairet, funfgebn; 103) Bedr, funf; 104) Berasa, gwen; 105) Berafd, smen; 106) Berat, funfgebn; 107) Berber, dren; 108) Berban, bren; 109) Bordid, vier; 110) Beredan, gebn; 111) Berd, bren; 112) Berdi, vier; 113) Berdaat, swey; 114) Berfet, dren; 115) Borfet, funf; 116) Berta, funfgehn; 117) Bertan, gmen; 118) Bortat, vier und neungig; 119) Bertat, bren; 190) Bert, gwen; 121) Birt, vier; 192) Birtat, fieben; 123) Berud, zwen; 124) Berine, zwen; 125) Bofan, zwen; 126) Bus, vier; 127) Busat, gren; 128) Baftat, gmen; 129) Bosuth. bren; 130) Bofdt, gmen; 131) Befdir, bren; 132) Bagra, zwen; 133) Bogra, zwen; 134) Bagl, zwen; 135) Bobhai, zwen; 136) Batan, bren; 137) Batha, vier; 138) Bothan, gmen; 139) Bath, zwanzig; 140) Boghbas, zwen; 141) Boghais Did, vier; 142) Batar, funf; 143) Botaa, gebn; 144) Botoo, imen; 145) Balairet, swen; 146) Balii, vier; 147) Bolais, smen; 148) Balet, fechs; 149) Belalit, smen; 150) Belbichan, men; 151) Beld, fech6; 152) Beldet, bren; 153) Balta, imen; 154) Belufchet, gwen; 155) Belutet, gwen; 156) Boleid, smen; 157) Benan, smen; 158) Bonan, smen; 159) Bena, smen; 160) Benna, smen; 161) Bemarih, smen; 162) Bemman, drep; 163) Bemane, drep; 164) Boret, drep; 165) Bufens biderd, swen; 166) Bufenfctah, swen; 167) Bufd, swen; 168) Bufir, vier; 169) But, funf; 170) Bemn, gmen; 171) Beweiret, dren; 172) Bibtobad, dren; 173) Bebnesa, gmen; 174) Behnia, gmen; 175) Biar, swen; 176) Bejase, swen; 177) Bejabh, Dren; 178) Bejan, gwen; 179) Beitenaam, gwen; 180) Beit Rees, gwen; 181) Biruftub, gwen; 182) Bie rit, vier; 183) Beisan, vier; 184) Beisus, smen; 185) Beidha, fechgebn; 186) Beidh, bren; 187) Beidharet, bren; 188) Bitend, gmen; 189) Bil, gmen; 190) Beinoletagrein, gmen; 191) Beinen : nehrein, gwen; 192) Beinunet, vier; 193) Bin, funf. Buchtabe Ta: 194) Tarim, wep; 195) Tibrat, bren; 196) Torban, bren; 197) Timan, wep; 198) Tofter, swen; 199) Tagaru, smen; 200) Taafder, smen; 201) Tefibte, smen; 202) Tetiam, swen; 203) Tilbanet, vier; 204) Tilbent, vier; 205) Tel aafer, gwen; 206) Tel Dewfen, gwen; 207) Et:tell, funf; 208) Tuem, dren; 209) Tub, vier; 210) Tudich, gwen; 211) Turan, zwen; 212) Tud, zwen; 213) Tun, zwen; 214) Teie, zwen; 215) Teimen, zwen. Buchftabe Tha: 216) Gebin, acht; 217) Goria, vier; 218) Gool, smen; 219) Goghor, vier;

220) Geleka, drep; 221) Semed, swen; 222) Senijet, bren: sehn; 223) Sewr, vier; 224) Comeir, zwen. Buchftabe Didim: 225) Dichabichan, zwen; 226) Dichar, vier; 227) Dichaif, funf; 228) Dichobbi, vier; 229) Dichebairak, twen; 230) Dicobb, fieben; 231) Dichebrir, vier; 232) Diches bel, funf; 233) Dichebelet, funf; 284) Dichebub, bren; 235) Dfcobbet, vier; 236) Dfcobeib, gren; 237) Dfcobeil', feche; 238, Dicobbidur, gmen; 239) Diceenet, bren; 240) Dide bid, bren; 241) Didorad, smen; 242) Dichob, vier; 243) Dicheramet, bren; 244) Dicherbad, smen; 245) Dicher-Dichesar, gwen; 246) Dichorf, funf; 247) Dicherr, gwen; 248) Didertian, men; 249) Diderems, imen; 250) Diderini, vier; 251) Didefr, imen; 252) Didifret, bren; 253) Didefiret, funfgebn; 254) Dicoldid, vier; 255) Didiis ranet, gmen; 256) Dichaaferijet, bren; 257) Dichefar, bren; 258) Dichefr, gehn; 259) Dichefret, smen; 260) Dicileit, smen; 261) Dichelula, smen; 262) Dichelil, smen; 263) Dichem= ma, bren; 264) Dicomban, gren; 265) Dichema, gren; 266) Dichemel, fieben; 267) Dichenab, gren; 268) Dicheneb, men; 269) Didebah, swen; 270) Didenan, smen; 271) Dichous led, gmen; 272) Dichend, gmen; 273) Diconeinet, dren; 274) Dichenefa, gwen; 275) Dichontan, gwen; 276) Dichuet, amen : 277) D foubar, vier; 278) D fd ember, bren; 279) D fde we bat, bren; 280) Didudi, gmen; 281) Didur, gmen; 282) Didem. smen; 283) Didemfat, acht; 284) Dichemf, neun; 285) Didemmar, viergebn; 286) Didemeibar, bren; 287) Dicho: meir, bren; 288) Dicobbeinet, zwen; 289) Dicebban, zwen; 290) Dicebran, zwen; 291) Diceischan, zwen; 292) Dicii, smen; 293) Didei, smen. Buchflabe Sa: 294) Baris, swen; 295) Sabbir, vier; 296) Sabbiret, gwen; 297) Satimijet, smen; 298) Sanut, gmen; 299) Samir, gwen; 300) bair, bren; Boi) Saith, dren; 302) Sail, gwen; 303) Sabefd; gwen; 304) Dobabijet, smen; 305) Dobichi, smen; 306) Dabi; smen; 307) Sabis, bren; 308) Sidfdr, dren; 309) Sabidr, smen; 310) Sabidar, bren; 311) Sabidur, gmen; 312) Sabber, zmen; 3:3) Sabiset, vier; 3:4) Sabinfat, gmen; 3:5) Saras mijet, smen; 316) Sarran, feche; 317) Sarbet, smen; 318) Sas redichet, gmen; 319) harsta, bren; 320) harf, gmen; 321) hae rem, bren; 322) haret, neun und gwangig; 323) hirim, vier; 324) harrfet, bren; 325) hafm, brengebn; 326) hafn, feche; 327) Dafet, bren; 328) Safir, smolf; 329) Sasanabad, bren; 330) Sasan, bren; 331) Sasenet, gwen; 332) Sasani, bren; 333) Dasi, vier; 334) Dafda, bren; 335) Bufchfd, gwey; 336) Difaret, gwen; 337) Difn, ein und gwangig; 338) Bagir, smen; 339) Sagr, zwen! 340) Sabbn, bren; 341) Ditin, zwen; 343) Safr, vier; 343) Safer, acht; 344) Saffabad, zmen; 345) Safir, feche; 346) Sofeir, bren; 347) Bafiret, gebn; 348) Safl, funf; 349) Safil, bren; 350) Saleb, vier; 351) Das lebet, smen; 352) Solman, vier; 353) Solmet, vier; 354) Sile let, vier; 355) Sallet, gwen; 356) Soleifet, gwen; 357) Sas lijet, dren; 358) Somam, feche; 359) Samere, fieben; 360) Soms ran, vier; 361) Dimie, gwen; 362) Samel, vier; 363) Sams met, gwelf; 364) hama, vier; 365) hannan, brep; 366) hauran,

bren; 367) Sauret, bren; 368) Saur, vier; 369) Saudh, vier. gehn; 370) Sauf, funf; 371) Biret, vier. Buchftabe Chi: 37a) Chabur, zwen; 373) Chalifat, dren; 374) Cal, dren; 375) Chantah, zwen; 376) Chanitin, zwen; 377) Chan, dren; 378) Chabt, vier; 379) Chabba, zwen; 380) Chidam, dren; 381) Chifb, dren; 382) Charijet, acht; 383) Chof, smen; 384) Chorremabad, zwen; 385) Choreibet, bren; 386) Cha: fu, smen; 387) Chosrabad, smen; 388) Chosremdicherd, zwen; 389) Chobrewfchah, zwen; 390) Chofcheb, zwen; 391) Chofuß, funf; 392) Chabhra, funf; 393) Chibhrimeh, gwen; 394) Choftian, gwen; 395) Chafijet, dren; 396) Chas lait, swen; 397) Chal, feche; 398) Chalidid, vier; 399) Chalit, dren; 400) Chalitat, zwen; 401) Chom, zwen; 402) Chan-Dat, bren; 403) Chomar, dren; 404) Chodidan, gmen; 405) Chomr, feche; 406) Chur, bren; 407) Chamraat, dren; 408) Chufan, dren; 409) Chuf, dren; 410) Chamm, bren; 411) Chowet, smen; 412) Chairan, smen; 413) Chifch, smen; 414) Chaif, funf; 415) Chiel, feche; 416) Chiem, gwen; 417) Chaim, gwen; 418) Chim, gwen. Buchftabe 419) Dara, vier; 420) Darabdicherd, bren; 421) Darol. batar, gwen; 422) Dar, gwen; 423) Dar imaret, gwen; 424) Darol. totn, men; 425) Daretol Arab, Die Saufer ber Uraber, achtig; 426) Deir, gwen; 427) Debil, dren; 428) De: nijet, zwen; 429) Didichlet, zwen; 430) Dodicheil, zwen; 431) Dedul, bren; 432) Derb, vier; 433) Deret, bren; 434) Deenth, deen; 435) Derebofchat, gwen; 436) Deret, fieben; 437) Deftediderd, jehn; 438) Destere, dren; 439) Deicht, feche; 440) Demais, smen; 441) Demer, gmen; 442) Demerhur, dren; 443) Domuschet, zwen; 444) Domuh, dren; 445) Demiret, zwen; 446) Demwar, zwen; 447) Dur, zehn; 448) Dewraf. dren; 449) Dolab, vier; 450) Dumet, dren; 451) Dun, dren; 452) Domein, zwen; 453) Dibiftan, dren; 454) Dehna, gmen; 455, Deireb, acht; 456) Deiref: Saafe. ran, smen; 457) Deir Geti, smen; 458) Deir Gemaan, vier; 459) Deirol: Matul, smen; 460) Deir Mabdun, smen; 461) Dei. rol: Mafara, bren; 462) Deir Mareb Merjem bren; 463) Deir Mar Dicherdicis, zwen; 464) Deir Redichran, bren; 465) Deir hind, zwen; 466) Dilem, zwen; 467) Dima, zwen. Buchfabe Gal: 468) Gat Coleim, dren; 469) Gojab, dren; 470) Germe, gmen; 471) German, dren; 472) Girme, dren; 473) Semar, zwen; 474) Senaib, zwen; 475) Senb, zwen; 476) Sufewran, zwen; 477) Su Serb, zwen; 478) Su Merdid, dren; 479) Suweidun, zwen; 480) Scheban, vier; 481) Geibet, gmen. Buchftabe R: 482) Rabigh, amen; 483) Raban, bren; 484) Rafan, smen; 485) Resolain, funf; 486) Rafitat, zwen: 487) Ramet, vier; 488) Ran, zwen; 489) Rabit, gmen; 490) Rujan, gmen; 491) Rajat, bren; 492) Rajet, bren; 493) Rebab, gwen; 494) Rebath, vier; 495) Rebadh, neunzehn; 496) Reha, zwen; 497) Rebban, zwen; 498) Redfchir, swey; 499) Roba, steben; 500) Robbet, drey; 501) Rahbet, acht; 502) Rachm, zwey; 503) Redaa, zwey; 504) Redm, drey; 505) Reß, seche; 506) Roßafet, eist; 507) Radhm, amen; 508) Raan, amen; 509) Roaain, amen;

510) Refref, bren; 511) Ritaa, bren; 512) Ratmetan, bren; 513) Ratta, fecht; 514) Remaabet, gehn; 515) Romman, amen; 516) Romb, amen; 517) Ramlet, funf; 518) Rem, funf; 519) Romeilet, drey; 520) Roba, dren; 521) Rubbar, fieben; 522) Rufet, smen; 523) Rijaf ol- Areb. D. i. Die Garten Der Araber , hundert; 524) Rumet , smen; 525) Rujan, bren; 526) Rus meset, zwen; 527) Rehmet, vier; 528) Rejan, zehn; 529) Reis, zwen; 530) Riha, zwen; 531) Reidan, zwen; 532) Reidet, zwen; 533) Reiman, gwen; 534) Reinut, gwen. Buchstabe Ga (lindes G): 535) Cab, funf; 536) Car, gwen; 537) Caret, dren; 538) Same, smen; 539) Samijet, funf; 540) Gebba, vier; 541) Cebed, gmen; 542) Cobeibijet, funf; 543) Gebir, gmen; 544) Godich dich, smen; 545) Gerraat, smen; 546) Gerta, swen; 547) Gerend, swen; 548) Saaferanijet, swen; 549) Gifta, bren; 550) Semlfian, smen; 551) Gendan, bren; 552) Send, gmen; 553) Coranem, neun; 554) Gorabid, gmen; 555) Comeilet, vier; 556) Gobeirijet, gmen ; 557) Geit, gmen; 558) Geitun, swen; 559) Senbijet, zwen. Buchfabe Gin (fcarfes S): 560) Sabath, zwen; 561) Sabur, vier; 562) Sabicherd, zwen; 563) Sat, feche; 564) Saman, zwen; 565) Samet, funf; 566) Cam oder Came, zwen; 567) Geba, zmen; 568) Gebes= tijet, smen; 569) Gobt, smen; 570) Gebibe, smen; 571) Gebib, smen; 572) Gitar, neun; 573) Gebicifan, smen; 574) Goham, bren; 575) Sahil, zwen; 576) Sob, vier; 577) Sebir, bren; 578) Sobeir, bren; 579) Sorra, bren; 580) Serar, zwen; 581) Seraet, vier; 582) Serh, bren; 583) Serbichet, funf; 584) Sirr, funf; 585) Sorro, zwen; 586) Saratofta, swen; 587) Germari, swen; 588) Germ, feche; 589) Gorubic, bren; 590) Gerir, gwolf; 591) Goreir, gmen; 592) Gaab, vier; 593) Sood, zwen; 594) Saadi, zwen; 595) Sefar, zwen; 596) Seft, siebzehn; 597) Sefwan, zwen; 598) Sokia, funf; 599) Sekran, dren; 600) Selah, zwen; 601) Selam, vier; 603) Gellam, gwen; 603) Gelamijet, gwen; 604) Gileil, smen; 605) Gilaa, vier; 606) Gelfran, smen; 607) Gelm, dren; 608) Gelmun, funf; 609) Goleii, vier; 610) Gelma, brep; 611) Semnan, smen; 612) Simnan, brep; 613) Genem, vier; 614) Genbemur, zwen; 615) Ginbfdar, zwen; 616) Gen. 6an, dren; 617) Gendich, dren; 618) Gendidrob, gmen; 619) Sonb, gwen; 620) Sind, bren; 621) Gend, gwen; 622) Ginbenbur, gmen; 623) Ginbejun, gmen; 624) Ginbijet, gmen; 625) Gentat, gmen; 626) Ginn, vier; 627) Genbur, gmen; 628) Somadich, vier; 629) Sema, smen; 630) Gus, vier; 631) Cut, funfgen; 632) Som eib, ster; 633) Comeitat, fieb: gehn; 634) Siatub, gwen; 635) Sib, bren; 636) Seih, bren; 637) Geireman, vier. Buchftabe Goin (Ed): 638) Goa: fiad, swen; 639) Sharii, swen; 640) Shame, vier; 641) Shes ba, dren; 642) Schebas, bren; 643) Schibat, dren; 644) Schi bam, vier; 645) Schebra, dren und funfsig; 646) Schebaan, smen; 647) Shebetet, fieben; 648) 3 coub, smen; 649) Sho. beis, smen; 650) Schobeitet, dren; 651) Schobodich, smen; 652) Chera, funf; 653) Chehrab, gmen; 654) Cherbid, acht; 655) Scheraab, bren; 656) Scherf, eilf; 657) Schert, gwen; 658) Scherkijet, funf; 659) Schoreif, gwen; 660) Scheib,

gebn; 661) Schair, bren; 662) Schafar, bren; 663) Schofr, amen; 664) Schofut, amen; 665) Schafit, vier; 666) Schel. Fan. amen; 667) Schemsan, dren; 668) Schems, bren; 669) Shenbare, smen; 670) Shenrei, smen; 671) Shema, amen; 672) Schemabit, bren; 673) Schemfer, smen; 674) Schufd, fünf; 675) Schemt, gwen; 676) Schemten, bren; 677) Scheheristan, bren; 678) Cheih, gwen; 679) Scheihat, gwen. Buche ftabe Gsad (f): 680) Gsadir, gmen; 681) Gsalibijet, bren; 682) Sabgha, dren; 683) Gabra, fieben; 684) Gsorad, amen; 685) Chirar, zwen; 686) Charfar, gwen; 687) Charis fein, dren; 688) Chaadet, bren; 689) Gbaahnebi, gwen; 690) Gbaid, gwen; 691) Gbafa, funf; 692) Chafer, gwen; 603) Gsafman, bren; 694) Csafijet, bren; 695) Geolfol, bren; 696) Geamman, swen; 697) Geanaa, swen; 698) Ceur, zwen; 699) GBahrdichet, zwen; 700) GBaid, dren; 701) GBais meret, gren; 762) Gein, feche; 703) Gbir, bren. Buch ftabe Dhad (Db): 704) Dhabit, smen; 705) Dhabu, dren; 706) Dha. bidubid, bren; 707) Dhahian, smen. Buchftabe Thn (Th): 708) Tha, swey; 709) That, vier; 710) Thalitan, swen; 711) Thabirijet, brey; 712) Thaberijet, swen; 713) Thabe, amen; 714) Thabnu, amen; 715) Thaha, vier; 716) Thale, amen; 717) Thergune, smen; 718) Thalab, smen; 719) Thalb, bren; 720) Thamar, wery; 721) Thamuje, wep; 722) Than bare, wey; 723) Thanbul, wep; 724) Thanbede, wey; 725) Thandichet, Drep; 726) Thanfet, gwep; 727) Thuh, vierzehn: 728) Thaud, gwep; 729) Thuren, gwep; 730) Thur, acht; 731) Thim, amen; 732) Thibran, amen; 733) Thaibe, Dren; 734) Thabbije, men; 735) Thir, men; 736) Thaifus rabad, men; 737) Thibn, dren Buchftabe En (lindes S): 738) Gabirtiet, bren; 739) Gabi, funf; 740) Cabijet, vier; 741) Sirb, men; 742) Safar, bren; 743) Sahran, bren. Buch ftabe Uin: 744) Matir, funf; 745) Natil, acht; 746) Nabbasijet, funf; 747) Manet, smen; 748) Mabdan, smen; 749) Mabd, grey; 750) Habla, vier; 751) Hatit, dren; 752) Haden, dren; 753) Dofeib, feche; 754) Hardich, vier; 755) Hartha, brep; 756) Marfa, drengehn; 757) Birt, acht; 758) Marim, bren; 759) 2 afaf, gren; 760) 2fan, vier; 761) 2arur, gwen; 762) 21fifi. jet, funf; 763) 2lastelan, smen; 764) 2laster, gehn; 765) Dofc. ret, dren; 766) Dogm, smen; 767) Hafar, funf; 768) Hatbet, funf; 769) Dotbe, drep; 770) Aatreba, 3men; 771) Aatar, feche; 772) Aatir, drep; 773) Aatit, eilf; 774) Aalem, vier; 775) 2amad, vier; 776) 2lamt, funf; 777) 2lamud, fieben; 778) Hamurijet, gwen; 779) Hanf, gwen; 780) Hamaf, gwen; 781) Mauha, dren; 782) Domair, gwen; 783) Nithe, gwen; 784) Mir, gwen; 785) Minein, dren; 786) Min, dren und gwangig; 787) Min Schems, vier; 788) Maunid, bren; 789) Dojun, fünf. Budfabe Ghain (Bh): 790) Ghabet, gmen; 791) Ghar, vier; 792) Chobr, smen; 793) Chadir, feche; 794) Choraib. smen; 795) (5 borab, smen; 796) (5 hurrur, smen; 797) (5 horreb, gmen; 798) Bhorban, smen; 799) Ghafet, dren; 800) Bhabh. ban, smen; 801) Bhadhur, smen; 802) Bhamr, funf; 803) Gho. meir, dren; 804) Bhamr, funf; 805) Bhamtet, gmen; 806) Bho: meir, bren; 807) Bhaha, smen; Bo8) Bhail, vier.

fabe Re (3): 800) Faran, vier; 810) Far, gmen; 811) Fariab. smen; 812) Far, smen; 813) Fafdan, smen; 814) Fabbib, men; 815) Sal, mep; 816) Jamijet, men; 817) Jau, vier; 818) Jahf funf; 819) Jacoch, men; 820) Feradis, men; 821) Ferafche, dren; 822) Ferdich, dren; 823) Firdeme, dren; 824) Ferbet, vier; 825) Forean, gmen; 826) Ferie, gmen; 827) Ferthas, gmen; 828) Ferghane, bren; 829) Ferue, gmen; 830) Felb, fieben; 831) Feld fchet, dren; 832) Filiftin, gmen; 833) Firufabad, vier; 834) Firuftobad, vier; 835) Firufs fuh, zwen; 836) Fise, fünf; 837) Feifa, dren; 838) Fajum, zwen. Buchftabe Raf (K): 839) Kadis, zwen; 840) Kadisi jet, funf; 841) Rar, gmen; 842) Raret, vier; 843) Rafdan, smen; 844) Raa, vier; 845) Roba, vier; 846) Rabab, feche; 847) Robs, dren; 848) Radum, feche; 849) Rarafet, Dren; 850) Rorafir, vier; 851) Rorran, dren; 852) Rarein, dren; 853) Rartadidennet, zwen; 854) Rarema, zwen; 855) Rarn, fechgehn; 856) Karijetein, vier; 857) Karnein, bren; 858) Ros reijet, funf; 859) Kirra, fech8; 860) Koßas, gwen; 861) Kaftel, smen; 862) Raff, bren; 863) Rafraa, vier; 864) Rafr, vier und funfzig; 865) Raffat, vier; 866) Rofaibet, Dren; 867) Ros Baiet, smen; 868) Ratrbell, smen; 869) Rathan, smen; 870) Ra. teman, smen; 871) Ratiaat, viergebn; 872) Rothaifet, Dren; 873) Roaaitaan, bren; 874) Roff, smen; 875) Rolfam, smen; 876) Ralaat, viergebn; 877) Ralba, vier; 878) Romr, gwen; 879) Rana, bren; 880) Kanetir, funf; 881) Kanan, 3men; 883) Rantaret, 3molf; 883) Rinaa, 3men; 884) Kann, 3men; 885) Rannet, funf; 886) Ruß, 3men; 887) Rumis, bren; 888) Rus hiftan, bren; 889) Robondof, vier; 890) Rajaret, gmen; 891) Raisarijet, swen; 892) Rais, swep; 893) Railmeth, bren; 894) Raifan, swep; 895) Rain, swen. Buchftabe Riaf (Ri): 896) Rier, vier; 897) Riafimet, gwen; 898) Ribid, vier; B99) Riebfieb, vier; 900) Roraa, bren; 901) Reiran, bren; 902) Rierbich, bren; 903) Rierd, neun; 904) Riorr, bren; 905) Ririfc, vier; 906) Riorfanbich, zwen; 907) Riorfian, bren; 908) Rierfier, zwen; 909) Rieret, zwen; 909) Rierenan, vier; 911) Riermel, dren; 912) Rirs, men; 913) Riefd, dren; 914) Riefr Toma, swen; 915) Rielabad (Gulabad), swen; 916) Rilab (Bulab), smer; 917) Rielb, fecht; 918) Rielbet, smen; 919) Rienbor, smen; 920) Rintimer, smen: 921) Rienniset, fieben; 922) Riem ber, drep; 923) Riubi, drep; 924) Rium, neunzehn; 925) Riran, gwen. Buchftabe gam (2): 926) Bobna, vier; 927) Bedidun, smen; 928) Babi Bamel, dren; 929) Bode, smen; 930) Laaba dren; 931) Libn, dren. Buchftabe Mim (M): 932) Mareb, smep: 933) Mared, drep; 934) Mafor, smep; 935) Mafiman, smen; 936) Malifijet, bren; 937) Dalin, bren; 938) Maimorgh, bren; 939) Mobaret, vier; 940) Do. talu, wen; 941) Mosattab, vier; 942) Medicai, smen; 943) Medicaie, bren; 944) Medicbel, fece; 945) Medichul, imen; 946) Mohannet, smen; 947) Mohaffab, smen; 948) Moh bhat, swen; 949) Mahallet, funfgehn; 950) Dohammedijet, acht; 951) Dobammet, brep; 953) Mohlul, wen; 953) Modammer, swep; 954) Mochnan, swep; 955) Medain, brep; 956) Medinet, fiebsehn; 957) Meragba, bren; 958) Mofbid,

smen ; 959) Morbed, smen; 960) Merbid, brengebn ; 961) Merda. wen; 962) Merr, swen; 963) Morr, swen; 964) Merrut, swen; 965) Merm, swen; 966) Mermet, swen; 967) Moreich, swen; 968) Moreiret, vier; 969) Merijet, dren; 970) Mofen, gmen; 971) Destet, bren; 972) Distet, bren; 973) Defctut, gmen; 974) Defdtarr, smen; 975) Daganii, smen; 976) Daffifet, amen; 977) Magnaat, vier; 978) Modhabbah, funf; 979) Mas tara, swen; 980) Matamir, smen; 981) Matlu, bren; 982) Maaben, feche; 983) Maarasa, viergebn; 984) Maar, eilf; 985) Maare ret, funf; 986) Maarrein, vier; 987) Moghaire, zwen; 988) Metmin, zwen; 989) Milhon, zwen; 990) Melah, vier; 991) Milb, bren; 992) Militian, smen; 993) Melib, smen; 994) Melibet, swen; 995) Minna, swen; 996) Menefir. gwen; 997) Monestir, bren; 998) Monfdib, zwen; 999) Monfdie jet, vier; 1000) Manguret, fieben; 1001) Menteb, vier; 1002) Monijet, bren und vierzig; 1003) Mufch, gwen; 1004) Deb. Dijet, smen; 1005) Dibras, smen; 1006) Dibrendican, smen; 1007) Debanibid, smen; 1008) Diset, bren; 1009) Deidan, fieben; 1010) Meimend, gwen; 1011) Meimun, bren; 1012) Meis Buchftabe Run (R): 1013) Rafifet, fechs; 1014) Ramun, gmen; 1015) Ramijet, gmen; 1016) Rebabid, bren; 1017) Rebta, gmen; 1018) Redicht, eilf; 1019) Rediche ran, vier; 1020) Rodicheir, gmen; 1021) Rachlet, fechs; 1022) Rodail, vier; 1023) Rodailet, smen; 1024) Resa, vier; 1025) Resr, vier; 1026) Rifibin, vier; 1027) Refcag, smen; 1028) Raam, dren; 1029) Raaman, fechs; 1030) Roos manejet, bren; 1031) Room, vier; 1032) Rath, funf; 1033) Ra-Faa, vier; 1034) Ratii, zwen; 1035) Remar, zwen; 1036) Rims ret, bren; 1037) no meilet, imen; 1038) nema, bren; 1039) nub, men; 1040) Ruthar, zwen; 1041) Rubet, funf; 1042) Rufc, gwen; 1043) Remfed, bren; 1044) Rund, zwen; 1045) Refr, feche und fechzig; 1046) Rebrewan, zwen; 1047) Rebi, feche; 1048) Reireb, dren; 1049) Reir, zwen; 1050) Ril, dren; 1051) Rinemi, zwen. Buchtabe Bam (B): 1052) Badich, bren; 1053) 2B a di, eilf; 1054) 2B a sith, ein und gwangig; 1055) 2B a-Fifiat, bren ; 1056) Bebre, smen ; 1057) Betr, smen ; 1058) Beb. Dan, gren; 1059) Befar, gren; 1060) Berdan, vier; 1061) Bertian, vier; 1062) Befirijet, bren; 1063) Befchl, bren; 1064) Belafchofcherb, vier; 1065) Behran, gwep. Buch. ftabe De (lindes D): 1066) Barunijet, gwen; 1067) Sathirret, smen; 1068) Sathri, smen; 1069) Sobfdr, bren; 1070) Sibfd. ret, gmen; 1071) Seddar, gmen; 1072) Sidaa, gmen; 1073) De. Der, gwen; 1074) Derat, gwen; 1075) Dirtlet, gwen; 1076) Dors muf, vier; 1077) hiria, zwen; 1078) hirmet, zwen; 1079) ho= feim, gmen; 1080) Sabbb, acht; 1081) Burin, gmen; 1082) bit, dren. Buchftabe Je (3): 1083) Jadfchib, wen; 1084) Jarim, zwen; 1085) Jasir, dren; 1086) Jebrud, dren; 1087) Jebrin, gmen; 1088) 3 ahmum, dren; 1089) 3 en bute, gmen; 1090) 3 u= nan, gmen; 1091) Bebudijet, bren.

Alfo gufammen in 1091 Artiteln 4261 Ortenamen, von welchen bieber hochstene dritthalb Sundert europäischen Geographen bekannt, also eine Legion neuer geographischer Ramen! Belche Bereicherung für

einen neuen Martiniere!

#### B. Türfifde Berte.

Die turfifde Literatur ift verbaltuifmaffig arm an geographifden Berten in Bergleich mit ihrer hiftorifden Literatur und ber geographis fchen der Araber. Außer dem Reisebeschreiber Emlia und Dadichi Chalfa, dem Berfaffer des Dichihannuma, außer den beyden Meberfebern Abulfeda's, movon der eine (Cipabifade) fein Wert (Emfabolemesalit) dem Grofmefir Dobammed Geotolli, Der andere, Hafdit Dohammed Omar, es dem machtigen Berfonittenen Bhainefer unter Dobammed III. gueignete, jener Das Talmimol-boldan in alphabetifche Ordnung brachte, Diefer es unter dem Titel Menafiro framalim, b. i. Weltenspiegel, mit Bur fagen aus der Raturgeschichte Demiri's und aus der Beltgeschichte Ibnol. Didufi's vermebrte, überfest vom Cherif Gs.seid Do: hammed, Cohn des Cheiche Burban, fur Mohammed III., und außer dem ungenannten Ueberfeber, melder das Mesalikolemem as lit Merachichi's ebenfalls fur Ghaineferaga ins Turtifche überfette 1); außer diefen funf fpateren Geographen bat Diefelbe in dem Bluthenpunkte osmanifder Literatur unter Guleiman bem Gefetgeber nur gwen große Seefahrer aufzumeifen, melde Rambaftes fur Die Beographie geleiftet, Der eine, Diri Reis, Der Berfaffer Des Babrije, D.i. Des Cecatlaffes, . welcher fic auf den Bibliotheten von Rom, Bologna, Berlin, Dreeden und Wien befindet, und Geid Mli Rapudan, dem Berfaffer mehres rer nautifder und geographischer Werke, movon die benden berühmteften fein Landesfpiegel, b. i. die Reifebefdreibung von Indien uber Land nach Conftantinopel, movon in den Memoirs der affatischen Gefells Schaft von Bombay ein Theil englisch, dann das Bange von Dieg Deutsch und im Journal asiatique frangofisch überfett erschienen ift, und fein Dubit, d. i. ber Ocean, ein die gange Rautit überhaupt, und Dann eine Unleitung gur Schiffahrt auf den indifden Deeren inebefondere umfaffendes Wert. Buerft foh ich dabfelbe auf der Bibliothet des Museo Borbonico, und erstattete hievon in den bibliographischen Bries fen über die auf den Bibliotheten Staliens befindlichen vorzuglichften Manuscripte Bericht 2). Rach zehnjährigen, feitdem ich bas Dafenn Dies fee toftbaren Bertes tennen gelernt , angestellten bibliographifden Rachforschungen gu Constantinopel gelang es mir endlich, durch Drn. v. Raabs bibliopolifde Bemubungen Dasfelbe gu erhalten.



d. i. der Ocean, vom Seid Rapudan Ali bey der Rückunst von seiner indischen Reise i. 3... 962 (1355) Sultan Suleiman dargebracht, ein in sauberm Neschi geschriebener Band von 134 Blattern Groß-Ockau. Die Abschrift selbst wurde schon vier Jahre nach Versassung des Buchs gemacht i. 3... 966 (1558), das Wert selbst vollendet Ende Moharrems 962, d. i. Eude Dec. 1554, zu Ahmedabad, der Hauptstadt Gud ich ur at's. In der Vorrede führt Seid Ali die feüheren Werke arabischer Nautst

s) Auf der Bibliothef gu Bofggia; f, Bibl. Italiana, tomo LIV, litter. sulli Manuseritti Orientali, Aro, 367; und Uebersicht ber Quellen arab., pers. u. fürk. Geographie in der Hertha, V.Bd. Ar. 9, S. 100.

s) Quaderns 184. Tom, XLII della Biblioteca Italiana, Nro. 73.

und indifder Geographie auf, als welchen er ale Quelle gefcopft, und von benen Sabichi Chalfa nur zwen gefannt ; fie find die ber alten indis fden Meifter (Diloten) 1) Beis Ben Ceblan's, 2) Dohammed B. Shadan's, 3) Sehl Ben 21ban's, bann von den Reueren die Berte: 4) Uhmed 36n Dadfdid's aus Dicolfar in Om: man, 5) Coleiman B. Ahmed's aus Schibir in Arabien. Gr nennt die feche Berte des letten: a) Tobfetol: Fobul, d. i. das Gefdent der Benafte (b. i. elaffifder Danner); b) Um bet ol mebris jet fi Sabtil-olumil-buhrejet, d. i. Säule die mehereische im Befige nautifder Biffenfchaften, verfaßt, wie der Berfaffer (Bl. 90) belehrt, i 3. d. D. 917 (1511) 1); c) Dinhadid, die gerade Strafe; d) Roladet efchefdumus, D.i. das Baleband der Connen; e) Fe maid, die Ruganmendungen; und f) hamijet, die Umfaffende 2). Ceid Ali fagt, daß er in dem Du bit den Ausbund Diefer neun Berte. namlich der dreg alteren und der feche neueren, gebe, und theilt diefe feine Unleitung jur Rautit in gebn Sauptflude, und jedes berfelben in Die folgenden Abschnitte ein. Erftee Sauptftud: Bon ber Befchreis bung und den Ramen der Simmel, Sterne, Glemente. 1) Bon der Lage der Simmel und Gestirne, den Glementen und ihren Ramen, 2) Die Gintheilung der himmlifden Rreife, 3) von den Bollen und von den 21 ch nan, 4) von der Entfernung der Gestirne und Bestimmung der Polhobe, 5) Befdreibung der Meginftrumente, 6) die Berechnung der Soben der Geftirne. 3mentes Sauptftud: Bon den Grundfagen Der Chronologie. 1) Bon den Mondjahren und Connenjahren, 2) von ber Grundlage ber Mondjahre, 3) von der Grundlage der Connenjahre, der griechischen und der toptischen , 4) von der Berechnung der Connens jahre, 5) von den griechischen Monaten, 6) von den foptischen, 7) von ben perfifden. Drittes Dauptftud: Bon der Gintheilung des Compaffes

won den Rumbs und Unterabtheilungen, "," 1) Bon den Erm am (Rhumbs), 2) von den zwischen den Ach nan gelegenen Erwam (Rhumbs), 3) von den Terefat, 4) von der Ewissheit des Compasses. Biertes haupt flud: Bon den ober dem Winde und unter dem Winde gelegenen indischen Fahrten (Deire) und den neu entdeckten Ländern. 1) Die ober dem Binde gelegenen Fahrten, 2) von dem absoluten Laufe der Schiffe (Deirei mutlat), 3) von den under dem Winde gelegenen Fahrten, 4) von den Kinde gelegenen Wisten der Inseln, 5) von der neuen Welt (Amerika). Fünftes haupt früd: Bon den technischen Ausdrücken der Seeleute. 1) Bon den Maßen überhaupt, 2) von den Grundmaßen, 3) von den Maßen mittels der Höhen der Gestirne, 4) von den Rannen der Gestirne, nach welchen die Ich nan (Striche des Compasses) benannt werden, 5) von den beyden höchsten Sternen (Farkade in) im kleinen Bären, von den Mondelsstarionen im Zenith, 7) von den dem Meister (Pistoten) nortwendigen Eegenschaften und Kenntnissen, 8) von den Namen der berühmtesten Eestienen Westnitzung.

<sup>1)</sup> In der in der hertha gegebenen Uebersicht unter Rr. 82. Sabidi Chalfa fagt, es fen ein Compendium in 7 Bauptfluden über die Sabiffahrt ber inbifden Meere.

<sup>2)</sup> Sabichi Chalfa führt es unter Diefem Titel als ein Compendium in fieben Sauptftuden auf.

<sup>5)</sup> Unter bem Titel Sami führt Sabichi Chalfa ein Compendium über ben Bebrauch bes Quadranten auf.

Sedetes Sauptftud: Bon ben Meeren ber berühmteften Continente. 1) Bon ben Bericbiedenheiten det Meeres des Rordpoles, 2) von ber Meffung des Nordpoles, 3) von der Meffung der beiden bochften Sterne des fleinen Baren (Fertadein), 4) von der Meffung der vier im Bierede ftebenden Cterne bes großen Baren. Giebentes Dauptftud: Bon den Entfernungen der Reifen. 1) Bon dem Grunde ber Entfernungen und Wegmafe, 2) von den Gintheilungen der Reche nungen, 3) von der Bericbiedenheit bes Laufes eines nach einem Compaffiride (Chan) und auch nach einem anderen Compaffiride fegelnden Schiffes, 4) von der Unlage und Berfertigung der Charten und Mappes monde, 5) von der Bericbiedenheit der Entfernungen einiger Derter in bem Zwischenraume von eilf bis ju einem Bolle des Rordpols, 6) von ben Entfernungen einiger Derter von einander. Ichtes Sauptftud: Bon den Winden und Strichwinden (Memsim, b.i Dansoons). 1) Bon den Binden , 2) von den verschiedenen Arten und der Beit ber Paffatminde, 3) von der erften Abtheilung des erften Paffatmindes, mels der der Dliven:mansoon (Memsimi Geituni) beift, 4) von ber smepten Abtheilung des erften Paffatwindes, melder am Ende ber Ernte, und melden einige Tirmeb und Damani nennen, 5) von bem Dansoon ber zwepten Urt, melder Rebi Rabul beift, inse gemein auch Chib oder Chaba, d. i. der Dfimind. Reuntes Dauptftud: Bon einigen Infeln, Reifen und Babrgeichen naben Ban-Des, Deren Renntnif den Deiftern (Chiffofubrern) nothwendig. 1) Bon ben Inseln des arabischen Meeres, a) von den Inseln des perifichen Meeres, 3) von den Reifen und den Wahrzeichen der Rabe des Landes. Bebntes Sanptftud: Bon der Gemigheit der durch Bernunft und Erfahrung erprobten gu verbutenden Unfalle und den Orfanen (Eufan). 1) Bon der Babrbeit des burd Bernunft und Erfahrung Bemahrten, a) von den gu verhutenden Unfallen und den Orfanen. Die Reiten, von denen das britte Kapitel des neunten Sauptfludes Runde gibt , find Die folgenden ein und brenfig, welche mit ben 45 Paffarminden und 20 Chiffahrten fur die Beographie der an Ausbeute reichfte Abichnitt ift. i) Bon Babelmandem nach bem Berge Gotar und Geilan, 2) von Geilan nach Dichidde, 3) von Geilan nach Gematin, 4) von Dichidde nach Maden, 5) von Gematin nach Maden, 6) von Geilan nach Gudichurat, 7) von Berbere nach Gudidurat, 8) von Haben nad Gudidurat, 9) von Rifdin nad Budidurat, 10) von Chalefat nad Budidurat, 11) von Dhafar nad Budidurat, 12) von Ralehat nad Budidus rat, 13) von Dastat nach Gudichurat, 14) von Maden nach Monibar, 15) von Haden nad hormuf, 16) von Reesolhadd nad Diul in Gind; 17) von Diu nad Mifchars, 18) von Diu, nach Schifir und Maden, 19) von Dehaim und Schejul nach bem arabifden Continente, 20) von Din nach ber Infel Dichefires teddib, 21) von Dabul nach Dichefireteddib, 22) von Din nach Mastat und hormuf, 23) von Cambana nach Maden gu Ende des Mansoon, 24) von Dabul nach Haden, 25) von Rum: mei Gindabur nach Maden, 26) von Bennut und Badi Rala nach Maden, 27) von Calicut nach Rerdifun, 28) von Diu nad Malacca, 29) von dort nad Schati Dicham, b. i. Benga: len. 30) von Malacca nach Haben, 31) von Schati Dicham, d i. Bengalen, nach dem arabifden Continente. Die in den dren lete ten Ubidnitten des achten Sauptftudes nach der Beit ihres Webens ans

gegebenen Paffatwinde find die folgenden 45. 6.3. Erfte Battung ber hauptpaffat: oder fogenannten Dlivenwinde. 1) Der von Bubichurat, 2) der von Schihir, 3) der von Safar, 4) der Ruftenwind, 5) der Mansoon unterm Binde, 6) der oberfte Mansoon, 7) der von Menibar, 8) von Dibi, 9) von Schabir, 10) von Fertet, 11) von Sofar, 12) von Mistet, 13) von Seilaa und Berberi, 14) von Aaben. S. 4. 3 mente Abtheilung des erften Bindes ju Ende der Ernte. 15) Der Daffatwind von Mena, 16) von Semafin, 17) von Seilan und Berberi, 18) von Aadir, 19) von Schihir, 20) von Mifcham, 21) von Sofar, 22) von Fertet, 23) von Ralahat und Mietet, 24) die Mansoons unterm Winde, 45) von 2aden, 26) von Schihir und Mifchag, 27) von Gubichurat, 28) von Renteni, 29) von Monibar, 30) von Dibi, 31) von Beirannet, 32) der Rureenmed. § 5. Die öftlichen Binde. 33) Der Mensoon von Ronfeni, 34) von Sormuf, 35) von Budidurat, 36) die Manfoons unterm Binde, 37) die von Bengalen, 38) die von Das lacca, 39) der von Tenagri und Mertabani, 40) von Com of tora, 41) von Dichefiereted dib, 42) von Diul Gind. 43) von Mileroi, 44) von Rilni, 45) von Sofala. Die Schiffahrten (Deir) des vierten Sauptftudes find im erften Abiconitte die ober dem Binde gelegenen: 1) Die von Dichidde nach Babolmandem, 2) die Chiffahrt ber Borgebirge und Infeln bes perfifchen Meeres, 3) die der arabifden Rufte, als Dicofr, Abkaf, Atwah, Dmsman und Pormuf, 4) die der perfifchen Rufte, als Mekran, Sind, Gudicherat, Konkon, Tilwan und Monibar, 5) die der Rufte von Seialii, Meddichan, Saamal, Rim, Sifale. 3 menter 216 fc nitt: 6) von der absoluten Chiffabrt (ohne bestimmte Rechnung). Dritter 216 fc nitt: Die Chiffahrt unter dem Binde, 7) Die des Continents von Schulian, Rat, Driffa und Bendid, 8) die der Rufte von Giam, 9) von China. Bier ter Ubichnitt der Infeln: 10) Die Chiffahrt der Infel Rymar, 11) von Didefr Gerin, 12) von Gocotora, 13) von Dichef. rol. Fal, 14) von Dichefreddib, 15) von Geilan (Ceplon), 16) von Undeman und Radichberi, 17) nach den auf der Rufte Siamo gelegenen Infeln, 18) Coomotora, 19) Didama (Java), 20) nach den fudlichen und öftlichen Infeln.

Die Bichtigkeit Diefes Wertes für morgenlandische Geographie und insbesonders für die indische erzelt auß dem Indalteverzeichnisse; jur getreuen Ueberfegung besseiben werden aber nicht nur linguilifiede, sondern auch aftronomische Kenntnisse ersordert; es ift für die Bissemschaft zu wünschen, daß mein verehrter Freund, herr Director von Litrow, Muße finde, sich des astronomischen Ingliese Swerkes mittels knechtischer, von mir ihm angetragener, Ueberseigung zu be-

meiftern.

(Die Fortfesung folgt.)

بسم الله تعالى الوزير

الملك الر \* خاتم شاى زقدرت ازلى \* مهائي قرار كرفت وركف شاه زمان \* تتحمل سلطان صاعبقران \* چون عاليجاه طم عمايون والاشد كر \* یلند جایاه شهامت و دراست عمراه تخامت و فطانت اکتناه ا خلاص و ارادت آگاه زیره آلاعیان آلمسور موی طر کم از رجال دولت نمسا و بمزيد ورامت و آكاسي از الشباه و امال سمت افتصاص حاصل دارد فودرا بظهور ارادت در دولت عليه و بواسطو کتاب وصایای مارکوس آنطنین مراسم دانایی و درایت و کال آگای و فطانت خود را مشهود حرمت صعادت موصوب والشتر شهود مراتئ نور مسطور انظار خورسيد طهور و ظهور نشان خاص از . قوجهات خاطر فیض افتصاص در باب او منظور افتاده در بده آلست لوي ييل نجسة دليل اورا باعطاى نشان مبارك سير و خورسيد در مرتبره دوم مامی و بصرور این فرمان عطوفت نشان مقرون مفافرت لا ينتهي والشيتم كه نشان مباركرا يرايه بيكر مفافرت سافة بانهایت انتمام در تحصیل رسوم بنده کی اقدام و حسن صداقت و كال قابايَّت فودرا زياده مشهود نگاه ظاهر مي ارتسام دارد مقَّرر آمكم عاليجاهان رفيعجا يلاهان عزت و فلدت ومستلاهان فخامت و مناعت اكتناهان مقربي ترقان مستوفيان غطام ديوان اعلى مرح فرمان مبارکرا در وفاتر فلوه ثبت نموده از شوائب تغیر و تبدیل مصون و محووس دارند درعهده مشنامسند تحريراً في شي ربيع الثافي

#### Diplom bes Ordens bes lowen und ber Gonne.

(Dben in Golb gefdrieben:)

3m Ramen Gottes des Muerhochften, des Mugeehrteften!

(Das Giegel bes Schabs.)

Der Siegelring bes Konigthums murde durch die emige Macht bleibend gemacht auf Fethali Chah dem Gultan Inhaber ber Beit.

(Die goldene verzogene Schrift Unfange ber erften Beile:)

Der faiferliche bobe Befehl ift :

Da ber hochgeschatte, erhaben gesette, von Talent und geradem Sinne begleitete, von Chraefull und Ginfict geleitete, mit Aufrichtigfeit und autem Billen begleitete Don fieur') Sammer, die Bierde Der Bornehmen unter den Chriften, einer der ehrenmerthen Danner Des Deutschen (faiferlichen) Sofes, melder burch feinen geraden Ginn und feine Renntniffe unter feines Gleichen ber Benith ber Musgeichnung gemorden burd Bezeigung feines auten Billens fich an ber hoben Pforte des perfifden Sofes befannt gemacht, und mittelft des Buches der Com: mentare Des Marcus Untoninus Die Gebubren Des Biffens und geraden Cinnes mit volltommener Renntnig und Ginfict in Borfdein gebracht, und fich gludlicher Achtung murdig gemacht, fo find die Brade gefdriebenen Lichtes, Die Blide Der Conne der Reinigkeit (des Chabs) und Der Reinigfeit Des Chrenzeichens aus Begunftigung, Des mit Ausfluß (gottlichem) ausgezeichneten (foniglichen) Gemuthes auf ihn gefallen, und Bir baben ibn, in diefem gludlichen Jahre bes Rrofodiles 2), burch Das gefegnete Chrenzeichen Des Lowen und der Conne im gmenten Grade. und durch die Erlaffung diefes mit buld bezeichneten Fermance unendlis dem Ruhme vereint, auf daß er, nachdem er mit dem gefegneten Chrengeiden feine Bestalt rubmlich gefdmudt, in der Ermerbung Der Bebubren guter Dienfte auftrete, und feine icone Aufrichtigkeit und volltommene Gefdidlichfeit mehr und mehr an ben Jag legend, ben auf ibn ges morfenen Blid des Gemuthes (des Chahs) um fo mehr verdiene.

Feitgesett ift hiermit, Daß die hochgeschatten, erhaben Gesetten, von Chre und Leitung Begleiteten, mit Talent und Tudtigkeit Bekleideten, die Nachsten dem Schaf, die Terkanen 3), die großen Kammersprafidenten des kaisert hochsten Diwans die erlauternde Abschrift diese Fermanes in ihren Registern für immer eintragen sollen; ohne Ungebuhr von Beranderung und Berwandlung sollen sie fogestalten denselben be-

mabren und erhalten, und Diefes fich gur Pflicht balten.

Gegeben im Rebites sani des Jahres 1248, d. i. im Septems ber 1832.

Muf bem Ruden die fechgebn Unterschriften, bes Grofwefirs, ber Minifter, Staatsfecretare und Rammerprafibenten bes Diwans mit ibren Siegeln.

<sup>1) 3</sup>m Perfifchen Musi, wie im Deutschen die Boltsverftummlung von Monsieur.

<sup>2)</sup> Das fünfte Jahr bes altturfifden und mongolifden swolfjahrigen Cyflus.

<sup>3)</sup> Terfan fommt icon ben ben Bnjantinern als Tangan's vor, und ift aus ber Befchichte Dichengischan's befannt, welcher biefen Chrentitel ben von allen Auflagen befrepten Grofen ertheilte.

#### omnrna.

I. Bufen von Smprna. Untiefen. Leuta. Rbebefdlof. Stadt.

Ber in den Bufen von Smprna fahrt, lagt das Borgebirge Raraburnu jur Rechten und die Infeln von Photfa jur Linten. Der Abftand Diefer benden Puntte unter fich , oder die Breite ber Ginfahrt, betragt viergebn Geemeilen. Bon Karaburnu bis unter die benden Bruderberge find etmas uber zwey und drenfig folder Meilen, mahrend welcher Die Fahrlinie RB. nach ED lauft, dann wendet der Bufen C. ben 2B. nach R. ben D.; von der landfpite der benten Bruder bis ans Geftade ber Ctadt Emprna find noch fechgebn Deilen.

Das Borgebirge Raraburnu ift die weithin fichtbare und burch ibre Bestalt trefflich ausgezeichnete außerfte Telefpipe Des bleichen, nad. ten Gebirges gwifchen Burla und Der Strafe von Gcio, meldes homer mit dem Ramen des fturmifden Dimas (Donff. III. 172) bezeichnet. Diefe Felbfpibe bangt über ihre Brundlage binaus, und gleicht einem fanft gefrummten, flumpfen Sorne. Felemande umftarren fie, tiefe Schlunde und Riffe; am fcmalen Geftade aber ift etwas Unbau, und swifden ben Reben und Oliven ragt bie und ba ein einzelnes Webaude empor , megen der Ceerauber wie eine Barte gebaut , Die Fenfteroffnuns gen funfgebn oder mehr Buf oberhalb dem Boden, und als Mufgang eine Leiter, Die jeden Abend aufgezogen wird. Der Rame Karaburnu ift nur eine Ueberfesung Des aus alter Beit ererbten Acra Melaena, b. i. Die fcmarge Gribe.

Die Gestaltung des Gebirges ift von der Urt, daß der Bind bort gerne in Stoffen bricht, und aus den Schluchten wie durch die Enge eines Blafebalges mit verftartter Gewalt hervortommt. Der fundige Geefahrer bereitet fich bierauf, wenn er nicht vermeiden fann, nabe ans Land gu halten. 3ch bin nicht einmal bort unter ben Rord gefallen, und habe dann Tage barauf menden muffen, Dies Rap ju umfegeln; eben fo oft habe ich erfahren, bag ber Gud bort Cegel und Taumert gerrig, und Stangen und Ragen brach, und uns in Diefem Buftande nothigte, nad Dustonifi im adrampttifchen Bufen oder nach dem Safen Dlivetto auf Motilene gu fluchten. Much ift Die Gee felten rubig , mas eine nothe wendige Folge der fich freugenden Stromungen und der Lage der Infeln Ccio, Ipfara und Mytilene, fo wie der Richtung der Bufen und Gebirge des Festlandes ift, welche regelmäßige, aber verschiedene Windzuge veranlaffen. Rap Karaburnu, das Borgebirge des Athos, Rap C. Ans gelo (Malea) in Morea und Rap Chelidonia in Karamanien find nicher. lich , nach den fogenannten Buggfen oder Strafen, die befcmerlichften Stellen fur den Seefahrer in Der Levante. Die Winde find aber heftis ger und die See ift tiefer um den Uthos, - die Stofe find gewaltiger ben Malea . - und die vielen Klippen por Chelitonia bie Caftelroffo find in einem boben Grade gefährlich , mabrend die Gee von Raraturnu rein , und felbft an einigen Ctellen der Rufte Untergrund ift.

Co lange man an der Ginfahrt fteht, fieht man noch die bobe Scio meitgedebnt binter fich ; felbit Ipfara ift meder unter dem Geficht: Freife , noch verborgen , und Mptilene hebt fich machtig gur Linten. 3mis ichen diefer Infel und dem Festlande ichieben fich wie Bubnenmaude der 3da, das Bebirge von Pergamus, dasjenige von Cuma und, dieffeits bem Bufen von Canderlid, der aufgethan por den Bliden liegt, Das von Photaa vor. So wie die hintersten versinken und andere Bilder vor andere sich stellen, steigen auch die Gipfel der benden Bruder und die majestätischen Ruden des Sipplus und Pagus empor, von jonischem Lichte

glange berrlich umfloffen.

Dart am Gestade von Karaburnu läßt man eine kleine Insel, l'Isola inglese genannt, weil einstmal ein englischer Kaussafprer dort von Seeraubern angehalten und dessen Mannschaft getödtet wurde; dann folgt eine vierzehn Meilen tiefe, nach Oft ben Sid eingehende Bay, die wes nig besucht wird; doch pflegen die Kriegsschiffe dort Holz zu machen, — und weiter die Inseln und Bay von Burla. Zur Linken steigen weiße glanzende Huttesen aus der See; sie bezeichnen die Salzwerke an den Untiesen, welche der Hermus veranlagt. Bon Photaa bis an die Ebene des hermus ift felsges Hupen, die eine über die andere unter dem Wasserspeus zweigen, die eine über die andere unter dem Wasserspeus. In der ersten scheiterte im Jahre 1825 ein jonischer Kaussafperer. Iwischen ihr und dem Gestade ift Durchsahrt selbst für große Schiffe. In der Westgaranze der Untiesen des hermus ist ein tresslicher Ankerplas, wo man in zehn die funfzehn Faden Wasser mit jedem Winde gut steht, und leichte Wasser bat.

Die Untiefen nehmen fast vier und vierzig Flachenmeilen Raum ein, und verengen das Fahrwasser beträchtlich. Deswegen ift man an der langen Insel vorübergekommen, so thut man am besten, sich in der Richtung der Linie zu halten, die man sich von zwer besonders merkbaren weißen Flecken auf dem östlichen Abfalle der Haupthobe derselben nach den benden Brüdern gezogen denkt. Diese Flecken sind kahle Stellen der Hobe, wo der Kalksein durch die Verkleidung des Anwuchses brickt. Uebrigens kann man auch hier an jeder Stelle vor Anker geben, und wird niegends über drengig Faben Tiese sinden, und wird niegends über drengig Faben Tiese sinden, an der Gränze der Uns

tiefen antert man in gebn bis gwolf.

Die ben den Brūder sind zwen gleichgeformte und gleich hohe Felskegel, die höchsten Spiken des Korar, an 2000' über den Meeresssspiegel erhoben. Man nennt sie auch die beyden Bruste, nach ihrer Eeftalt. Da an ihrem Abfall die Bay nach Burla eingeht, so siehen sie iden Busen vor, den sie hockvergeden. Sie haben eine trefstich bebaute, nicht über eine halbe Stunde breite Ebene vor sich. Man kann sich derselben bis auf eine halbe Meile nähern, im Falle man hart am Winde segeln will, pflegt aber, wenn man vor dem Winde kauft, im wiersachen Abstande die Richtung nach dem Rhedeschlosse von Smyrna zu nehmen, das glänzend weiß über den Wellen sich zeigt. Sieht man, aus welcher Ursache es sey, dieß Schloß nicht, so hält man die Linie nach den drey Schwestern, was ein hinter dem Schosse vorspringender waldiger Urm des Korar ist, der drey den Brüdern ahnliche, jedoch weit niederere Kegel zu oberst trägt.

Auf dieser an funf Meilen langen Trece ift das Fahrwasser am engsten, und am Schosse selbt, das auf gang niederer Landzunge liegt, begegner sich bie Spike derselben mit der Spike der Intiesen, so daß faum ein paar Tauslangen Raum für die Durchsahrt bleibt. So viele Kriegsschiffe der Flaggen, welche die Levante besahren, in den lekten Jahren nach Smprna gekommen sind, so wenige waren dauunter, die nicht ein oder das andere Mal da aufgesessen. Die wechselnde Stromung, die Windtoffe und Windbillen und die Menge der gewöhnlich dort vor Unter liegenden Schiffe geben hiezu die Beranlassung. Auch die Gestalt der Untiesen, die sages formig vorstehen, tausch nicht selten. Ich ertnnere mich, im Derbite

1828 mit der öfferreichifden Fregatte erften Ranges, Bellona, einem Schiffe gu fechgig Ranonen , mit der Badbord : Seite da aufgefahren gu fenn, fo gmar , daß mir an diefer Stelle faum vier Faden Baffer batten. alfo im Sande fagen , mabrend unter bem Bugfpriet fieben , am hintertheile swolf und eben fo viele am Steuerbord maren. Uebrigens ift der Grund weicher Sand und Schlamm, fo daß bas Schiff nicht leidet, und menige Mube hinreicht, um es wieder flott gu machen. Da die Urfache ber Unichmemmungen, ber Bermus, beftebt, fo muß auch die Wirtung fortbesteben, und es ift febr gu befurchten, daß im Laufe Der Jahre Der Bufen gang verfandet merbe.

Die Ebene des Bermus hebt fich taum über den Bafferfpiegel. Gie ift nadt, und zeigt am Beftade nur bie und da eine Fifcherbutte. Auf eine Ctunde tiefer im Cande ftebt jener abgeftochene Sugel, Der Refte einer alten Stadt zeigt, und deffen ich in der Schilderung bes Beges von Dergamus nach Smprna ermabnte. Um mabriceinlichften mar dort Leufa, eine fleine Ctadt, die Strabo (XIV. 647) gwifchen Smyrna und Phofaa fest, und mo der Ronful Publius Rraffus im Rriege gegen Uriftonitus erlag. Rach Diodor von Cicilien mar fie von dem perfifden Befehlehaber ber Flotte, Tachos, ein 3.38: vor unferer Beitrechnung erbaut, es fand aber bamale icon im Tempel Des Apollo an der Stelle. Rlagomenier und Rumder ftritten fich, nach Tachos Tode, um ihren Befit; fie blieb der erfteren, die Diefem Ermerbe gum Undenfen das jabrliche Geft Prophthafia ftifteten. Meines Biffens ift Die Stelle von Leufa von feinem Reifenden noch bestimmt morden. Umftande, Die Diodor anführt (XV. 18), daß fie an einem fteilen Relsabhange erbaut, von Rlagomena fowohl ale von Ruma in einem Tage erreichbar mar, aber diefer Stadt naber, und nicht weit vem Meere lag, find entscheidend fur meine Ortangabe. Auch maren eben in jener Beit Ruma und Photaa die Cammel : und Rufthafen derfelben perfifden Flotte, welche Tenibag gegen Evagoras nach Enpern führte (XV.2), und mit ber, ein Jahr fpater, Blus und nach beffen Tobe Tachos die Emporung gegen Urtarerres magten.

Das Rhedefchlof tritt giemlich meit uber die nur menig gebrochene Linie des fudlichen Geftades vor. Es ift turfifden Baues, ein langliches Mauervieredt, beffen vordere ober Geefeite ausgefrummt, und durch zwen runde Thurme flankirt ift. Die Dit - und Beftfeite baben jede zwen vieredige Thurme. Die Mauern find mit Binnen verfeben, und ichließen nach rudwarts obne andere Bertheidigung bas Bert. 3m Innern fteht ein zwentes Biered als Schloff im Schloffe, welches einen Thurm an jeder Gde bat, und die außere Ummauerung überragt. In den Binnen desfelben liegen dermalen einige gwangig fleine Belbicblangen, in der ausgefrummten Geite bes außeren Werfes aber ju unterft acht große Stude fur Steintugeln; über benfelben find fleinere Ranonen eingemauert, benn die Wand ift tasemattirt, und hat einen Aufschutt. Wie man im Falle bes Gebrauches Diefe Ranonen labe, habe ich noch nicht begriffen. Un der Dft und Westfeite fteben auf jeder funf und brepfig meift fleine Gefdute verschiedenen Ralibers; in den Binnen aber liegen Spingarden in großer Bahl. Um dem Rhedeschloffe großere Starte ju geben, murde vor wenig Jahren baran eine Flanke aus Erde und Gadinen gelehnt, und mit brepfig Feldkanonen verfeben. Diefe beftreicht die Unfuhr. Wo die Sandzunge, auf melder bas Schloft erbaut ift, an das Geftade fich bindet, find niederungen und Morafte, jenfeits

Derfelben aber liegt ein fleines Dorf.

Alle Rauffahrer muffen ben dem Ginfahren am Schloffe antern, und das Testeref ermarten; fie muffen ben der Abfahrt ein ahnliches vorweisen. Kriegsschiffe fahren fren ben Tag und Nacht aus und ein.

So wie man am Schloffe vorüber gekommen, zieht die Granze ber Untiefen Nordoss und dann Nord, so daß man bald Raum, um sicher zu lavieen, gewinnt. Das Ufer zur Rechten bietet alle Schäse des zur Andren bieten alle Schäsen und Pappelin, Pinien und Eypressen in schwellender Fülle über Ebene und Abhang gebreitet; Teppiche von Weinpflanzungen sind dazwissichen ausgelegt, und schwieden die engen Thalossungen. Felsen und schwarze Waldziefe ragen darüber. 3ur Linken treten lichte, verbrannte Hohn bis an die See, die vor sich eine stade Spike mit Baumen und einigen Landbausern haben; man nennt dies Stelle Kordelio.

Im weiten halbzirkel begranzt die Stadt, sieben Seemeilen vom Solosse entfernt, die subliche halfte des Golfes, und schwingt sich auf eine breite hobe, deren Stufen Copressenwälder, deren Gipfel aber die ausgebreiteten Trümmer der Bergveste decken. Sie glanzt mit Moscheen, Minarets und Auppelgebauden, und hunderte von Schiffen liegen vor ihr. In ihrem nordlichen Ende greift eine flache Spike vor, als Marke zwie sichen dem Busen und der innern Bay; Gatten zunächft und eine mit Baumen prangende Ebene zeigen sich da dem Auge, die im hintergrunde zuerst hügel sich heben, von denen mehrere Orte herabschauen, dann aber die zwen gewaltigen Gebirgsmassen des Sipplus und Pagus den Uebergang aum tietblauen dimmel bilben.

So schon der Anblick von Smyrna ben Tag ift, so finde ich denfelben boch noch anziehender in jenen ftillen Rachten, wo die Natur, reigender durch ihre leichte Berhullung, wie eine schlummernde Braut vor den Augen des Bewunderers liegt. Die Milbe des himmels, das Licht der Sterne, die Feuer der Fischer am Gestade von Kordelio und in einer Bucht, die zwischen Schos und Stadt liegt, und die Fischeren genannt wied, endblich das Diadem von sichtern, das um den Jugel der Stadt gezogen ift, geben der Landschaft eine Feperlichkeit, die der Glanz des

Tages nicht erfeben fann.

Smyrna, wie jede turfifche Stadt, ift fconer von außen angufeben, als ju durchmandeln. Debrere taufend Gebaude, movon nur menige gwen, und feines bren Stodwerte bat, find in einigen bundert engen, fcmubigen, frummen Baffen an einander gedrangt; Die meiften aus bolg, bemalt und mit Borfprungen verfeben, damit aus jedem Bimmer der Blid die gange Strafe oder menigstens einen großen Theil Derfelben überblidt. Die Turten bewohnen den oberen Theil der Ctadt, bort find die Baffen breiter, Die Plate geraumiger, Die Baffer reichlicher. Bunachft an fie ftogen die Juden, welche den 21bhang mehr öftlich und einen Theil der Chene einnehmen. Die Armenier haben das öftliche Biertel, Die Franten mohnen in der Cbene lange dem Geftade, Die Gries den aber gwifden benden und in den außerften Bebauden gegen Rordoft. - Die Stadt hat feine Ummauerung. Doch bestehen an der Offfeite der Turfenftadt gwen Thore, Boratapu, modurch der Weg gur Raravanen. brude führt, und Rarafapu, das ichmarge Thor, genannt. lettere ift eigentlich der Bogen einer Bafferleitung. Man gablt etwas über 100,000 Ginmobner, namlich 24,000 Griechen, 7000 Armenier, 10,000 Juden, an 4000 Franten; das Uebrige Turfen. Die Stadt hat 30 Dofcheen, jedoch nur 20 Minaret; fast eben fo viele Eleis nere turfifche Bethäuser und eine betrachtliche Babl von turfifchen Rlostern und Soulen; 9 Spnagogen, 3 griechische Kirchen (S. Folicci, S. Georg und S. Johann) und zwen griechische Kapellen, wovon die zum h. Johann in den Garten und die andere, zum h. Demetrius, im armenischen Viertel; 20 griechische Kiöster, von denen zu Jerusalem, auf den Bergen Sinai und Athos, im Peloponnesus und auf Kreta abhängig; 1 armenische Kirche zum h. Stephan und 2 katholische, die aber nicht den Eingebornen, sondern den Fremden gehören, und zwar die eine den Desterreichern, die andere den Franzosen. Die Englander und Hollan-

der haben Bethäufer in den Konfulargebauden.

Jedes Bolk hat Spitaler eingerichtet, wovon das griechische dermalen das geraumigste ift. Die griechtichen und armenischen Schulen find zahlreich aber durchaus hoch arm und ohne jede Uniside und Resgelung. Es gibt in der Stadt viele öffentliche Bader, eine große Zahl von Rhans und Kassediager und viele öffentliche Bader, eine große Zahl von Rhans und Kassediager und die letten zum Theil als Rachtquartiere dienen; ferner ein Dußend ges mauerte und gedeckte Marktplaße und dreymal so viele offene. Seit 1828 besteht hart am Gestade neben dem Pallaste des Pascha eine sur 6000 Mann eingerichtete Kaserne, vor welche eine Mauerstelche sur 6000 Annonen gelegt wurde, um einen Theil der Rhede zu besteichen. Die größte Länge der Stadt von Nord nach Sud beläuft sich auf 11,000 B. F., ihre größte Breite auf 5500. Die Gestalt ist ein Dreyeck, wor von die längste Seite die innere, die kürzeste die an den Berg gekehrte von Vord nach Worden streckt.

Das Aeußere der Saufer ift arm, das Innere oft geschmackvoll und wohlhabend. Die Mitte der Gemacher nimmt gewöhnlich ein Saal ein, an dessen Bänden ein Diman läuft; Wohn und Schlafzimmer reihen sich daran, und haben meist vor sich einen Gang. Es fehlt an Marmor in den Vorsälen, auf Stiegen und Gängen, so wie an Teppichen und ägyprischen Rohrdecken in den Gemächern nicht. Der Fenster sind viele; die mittleren ragen nicht selten, wie die Mohgrabis an sarazenischen Gebäuden, vor. Ju oberft sind räumige Terrassen, und über diese erhebt sich meist ein Gestelle aus Bretern oder wohl auch ein geschlossenes Jimmerchen, welches man die schoft nussischt zu nennen pfegt. In den Hausern der Wohlhabenden herscht sorgsältig bewahrte Reinlichkeit, die um so angenehmer auf das Auge wiert, als die Stretzen verlängette

Somutmintel genannt ju merden verdienen.

Die Franken aber auch in vielen andern Schritte lang. Es wohnen die Franken aber auch in vielen andern Strafen der Stadt, so wie in der Franken fer Stadt, so wie in der Frankenstraße felbst wieder armenische und griechische Familien wohnen. Sie ist enge, sinfter, trumm. Die haufer nach der Seefeite zu sind die größten in Smprna, und enthalten die Maarenlager der Franken. heiterer und breiter als diese ist die Straße Koprieß, geziemender die Nosenstraße genannt, dermalen vorzugsweise der Mohnert der schonert der schonen Belt. Sie sibgt senkrecht an die Frankenstraße und ist 450 Schritte lang. Jedes haus berselben hat ein Gartchen, denn sie ift neuer Zudau; noch vor ein paar Menschaltern waren da Garten der Stadt.

Aus der Strafe Koprieß kömmt man rechts in das armenische Biertel, links in das Niertel der Gartner, das meist von Griechen bewohnt wird. Bom nördlichen Ende der Frankenstraße aber, wo die Bottcher ihre Schoppen haben, an die Farberepen, wo ein Theil des Caslern, eines Flugchens, von dem ich spafer sprechen werden, ausstlieft, und weiter an die Marina, die noch auf eine Strecke von 1400 Schritten mit Saufern befest ift, und ben gewöhnlichen Abendspagierort abgibt, ber leiber im Sommer wegen bem faulenden Riedgras und ben hunderts tausenden verwesenden Deuschrecken, melde die Wellen and Ufer spulen, unangenehm wird. Auch ift fur bie Bequemlichkeit oder Schönheit des

Dammes, der den Saufern vorliegt, nichts gethan.

Wie in den meisten anderen Seestabten herrscht auch in Smyrna das Streben, sich am Gestade anzudauen; da aber dort kein Boden ift, so macht man sich mit werbaltnissmäßig vielen Kosten erst einen mit Psofien und Sand, und seht die Gebäude auf Bürften. Wiele aus den noch jett Lebenden erinnern sich der Zeit, wo die Hilde oder innere häuserreihe der Frankenstraße unmittelbar am Meere stand; jett ist sie feast dereybundert Schrifte davon eutstent. So baut Straße sich vor Straße; ich selbst sah bie halber vor dem hollandischen und englischen Consulate, und nördlicher vor der Marine auf Meeresgrund erbaut wurden.

Die eigentliche Mitte ber Stadt ift ein Gemenge von Buden und Butten. Dan fieht da mohl , mo die Leute verlaufen , errath aber faum, wo fie mobnen. Es find viele Garten in der Stadt , und funf oder feche mit Copreffen , Terebinthen und andern Baumen bededte Dlate fur turfifche Grabitatten. Much Familiengraber find nicht felten an ein oder bas andere turfifde Saus in befonders ummauerter Stelle gelebnt, fo bafi von der Strafe durch ein Gitter der manchmal aus Marmor, meift aus überkaltten Steinen gebildete Garg mit farbigem Bierath und vergoldeter Schrift auf der am Saupte erhobten Dentfaule fichtbar ift. Diefer Be-brauch ift aus dem Alterthume bewahrt, und hat etwas Ruhrendes. Der Bunich, eine im Leben geliebte Perfon auch noch im Tode auf eigenem Grunde, unter bem Schatten ber Baume Des Gartens, überhaupt um fich gu haben, ift eben fo naturlich, ale die Abneigung, ibre Gebeine mit Taufenden gufammengeworfen gu miffen. Die großeren tur-Fifden Brabftatten aber find außerhalb der Stadt dieffeits und jenfeits der Raravanenbrude und am Gudmeftende auf dem Ruden der Sobe, woruber der Weg nach Ephelus fuhrt. Im Meere felbft, lange dem Bege nach Burla, findet man die judifden und driftlichen; die franklichen find in der Ctadt, an der Rofengaffe.

Das Solos S. Peter, nahe am Gestade und fast in der Mitte der Lange der Stadt gelegen, ist ein Viereck von 1200, Entwicklung, aus schlechen, kaum ab' hohen, von Durmen stankirten Mauern, dermalen ohne jede Bewassnung und mit türkischen Gebäuden vollgepfropst. Der Eingang sieht nach Sud. Dort, über dem verschütteten alten hafen, steht die Hauptmoschee, hisarrunu genannt, und lange ihr und dem Scholse sind bem Schlosse find die geobekten

Martiplate. Rabe baran ift auch das Bollamt.

Ich will nichts anderes über Mofchen, Kirchen und Synagogen fagen, als daß fie taum gefehen zu werden verdienen. Die Moscheen halten die Bergleichung selbst mit den mittelgroßen in Konstantinopel, Brusa, haleb oder Rairo taum aus. Die griedischen Kirchen sind schleckten Baues und mit geschmacklosen Bildeen überladen. In der armenischen Kirche pries man mir ganz vorzüglich ein jüngstes Gericht; es ift als wenn eine hottentotenhorde es ersunden und gemalt hatte. Die tatholischen Kirchen sind bier geräumiger als in der hauptstadt, mit Sorgesalt gehalten, anftändig; beyde liegen in der Frankengasse. Ein sateinischer, ein griechischer und ein armenischer Erzbischof siehen der christischen Geerde vor.

In Fabriten verdienen nur ein paar Bollfpinnerenen im armenischen Biertel, ein paar Garberegen und die Farbanftalten an der Ma-

rine Ermabnung.

Die Stadt ift reich an Brunnen; die besseren Baffer kommenjedoch vom Pagus und Korar. Der Grofwesser Köperlu fing an den hutgeln zwischen Budscha und Sediso, eine starte Stunde vor der Stadt,
die Quelle Kosagatsch auf, und führte sie über die bezantinischen Wasserleitungen im Thale südlich dem Schlößberge, langs und durch diesen
Berg nach der oberen Stadt. Dieses Wasser vertheilt sich dort in ungäblige Leitungen und Röhren zu Jedermanns Bedarf. Ein Theil desselben läuft über Karasapu. — Bom Pagus, über dasselbe Thal nach
der Stadt geführt, ist auch das Wasser Osman Aga: man schäft es weniger als das früher genannte.

Bom Korar kommt das Flufichen der Karavanenbrude, der Kaleon der Allen; es fliest durch das rontantische Thal der Leitungen, welches if Franken das S. Annathal heißen, treibt mehrere Muhlen, bewässert die Garten, und siel vor kurzem noch in die innere Ban; der Turke Benderli aber 30g es nach der Stadt, wo es in so viele Theile gerfällt,

daß man es aus ben Augen verliert.

Gin zweytes Flugden ift basjenige des Dianenbades, auf eine Biertelftunde jenseits der Raravanenbrude am Fuße der hugel vortretend. Es ift gleichfalls nach Garten und Stadt gezogen, und dort vertheilt.

Ein brittes endlich, nach einem Raffeehaufe Didamoibl benennt, tommt von bemfelben Sigelguge. Es entspringt ben bem Dorfe Burna-bafchi, zwen Stunden vor der Etabt, nimmt verschiedene Bachelden in ber Ebene vor Smyrna auf, und eilt durch die Garten theils nach ber innern Bay, theils nach ben Farberepen an der Marine, wo es in das Meer fich ergießt. Das Baffer desfelben ift schmubig und zum Trinten schlecht.

# II. Rlima. Binde. Rhede. Rrantheiten. Rahrung. Erdbeben.

Jonien lag, nach der Meinung der Alten, vor allen gandern unter dem fconften himmel, und batte der Sabredgeiten anmutbigften Bechfel. Dief gilt vorzüglich fur bas Gebiet von Emprna, bas, von Bergen in weitem Bogen faft umfangen, gegen die Bewalt der Rord : und Mittags minde geschütt ift, ohne berfelben ganglich gu entbehren. Heberhaupt berricht in der Art der Binde eine bequeme Regelmäßigkeit. Der trefflichfte aller Binde und auch der am baufigften webende ift ber Imbatto oder Weft. Er beginnt felten vor acht Uhr frub, machft bis nach Mittag, nimmt gegen Connenuntergang wieder ab, und endet mit Ginbruch Der Es find menige Tage im Sabre, an melden er nicht mebe, boch wird er, felbft wenn er fcon begounen, manchmal von Rord . oder Gud. winden übermunden. In hinficht feiner Rraft ift er um die Beit der Sommersonnenwende am ftareften, im Winter aber am fcmachften; mahrend er in Dieser Jahreszeit, in den Stunden von eins bis vier nach Mittag, die Bafferflache nur fraufelt, macht er in jener, in denfelben Stunden, boble Gee, Die gewaltig an den Dammen von Emprna branbet. Geine Birtung auf das Gebiet Diefer Stadt ift Die beilfamfte, und wenn beren Bewohner in ben Jahrhunderten vor Unnahme ber driftlichen Religion benfelben nicht vergotterten, ibm, als einen Cobn ber Sygeia ober des Mestulap, nicht Altare und Tempel errichteten, fo beweifet Dieg nur, daß fie damale nicht bantbarer maren, ale beut gu Tage.

Done biefen tagliden Belfer murbe der Bufen und das Gebiet von Simpria ein Glutofen und unbewohnbarer Plat fenn.

Mit dem Uebergange einer Windfille von nicht langer als einer kleinen Stunde lofet nach Einbruch der Nacht den Imbatto der Heinen Stunde lofet nach Einbruch der Nacht den Imbatto der Heinen worden? oder Landwind ab, der nach der Gegend, aus der er weht, der Wind von Fasola genannt wird. Er ift sanft, und erreicht in seiner größten Stärke, die gleichfalls in die Sommermonate fällt, nicht viel über ein Drittheil der Kraft bes flarksen Imbatto. Er nimmt langsam in Kraft die nach Sonnenausgang, wo er häusig gant ploblich fällt, und uach kutzer Stille dem Imbatto Raum gibt. Auch dieser Wind ist fügl und sehr angenehm. Keiner von besten wächt jemals zum Ungestum, oder bringt Gewitter, Kälte oder Hite mit sich. Der Fasola heißt auch der Absahrmind; er bringt die Kaussahrer, die denselben am Rhedes schlosse erwarten, bequem bis über die Untefen hinaus, wo sie dann gegen den Imbatto obne Gesabr kreuzen können.

Die Nordwinde ssegnen sich im August, manchmal sogar in der zwepten Halfte des Jusy einzustellen, und bringen dann Schwisse mit sich, entfarben den himmel, verbreiten Unwohlseyn und Erwaltung unter den Bewohnern. Sie kommen, und dauern sowohl den Zag als ben Nacht, und haben eine unangenehme und gefährliche Bewegung, sie weben nämlich in Stoßen. Im Herbste sind sie selten, kommen aber im Winter wieder, und bringen dann empfindliche Kälte. Nur in diese Jahredzeit gestalten sie sich, im Busen von Emprna, zu Sturmen; ges wöhnlich übertreffen sie an Gewalt den Imbalto; aus mehrschiptigen Beobs achtungen, sowohl mit dem Pendel, als mit einem eigens hiezu vorges richteten Kraftmesser gemacht, habe ich gesunden, daß der DND., der Imbalto, der Nord und Süd in ihrer größten Stätke unter sich wie 3 : 7 : 12 : 17 verhalten. Der Nord spelet übrigens gewöhnlich zwissen.

Die Sud win de find die unangenehmsten und gefährlichften für Smprna. Ju welcher Jahreszeit sie kommen mögen, im herbste, Winster oder Frühling, so beingen sie Wolfen, Regen, Gewitter, und arten hansig in Sturme aus. Am heftigsten sind sie im November und Marz, und zefährden dann nicht selten die Abede, so vortrefflich im Bergleiche mit anderen diese auch ist. Ich habe mehrmals Kaussaber da gewöthigt geleben, den dritten Anter zu werfen. Dimmel und See nehmen bep Sudwinden alfogleich eine schmubige Farbe an. Die dies wird durch sie die Unertägliche gesteigert; der Körper subst sied und gebroden, der Beist träge und ohne Schnelltrast. Auch sind sie anhaltender als die Nordwinde, die gewöhnlich nach dem dritten Tage abnehmen. Die Lequinoktialfürme, welche die Jahrt im griechischen Inselmeere so gefährlich machen, haben meist in Südwinden lieben Ursprung.

Im Bergleiche mit andern levantischen Meerbusen ift der von myrna der schönfte und sicherste. Der von Caros 3. B. hat sur größere Schiffe fast gar keine gute Ankerstelle; auch sind Strömungen und Winde dort sowohl, als in den Dardanellen, um vieles heftiger. Der Busen von Abramytti hat alle diese Nachthelle, obwohl im minderen Grade, und im May und Sommen nicht selten langdauernde Winde fillen. Der von Calanuova oder Ephesus ift gegen die See ohne Schus. Die Busen von Stanchio, Mafri und Satalia haben höchst gewaltige Winde, die heftigsten von allen aber derjenige won Alexandreite. In diesen ist überdieß, ob der Nahe hoher Bebitge, der

Bechfel von hibe und Ralte ploblich, Regen und Rebel find haufiger, und keiner ift gegen die See geschüpt. Rebel, wie man beren im Bose phor und in der See von Marmara im Binter haufig sieht, habe ich zu Smyrna niemals gesehen; eben so wenig jenen überreichlichen Thau, melcher in den sprischen, agyptischen und griechischen Kuften in wenigen Nachtstunden, besonders im Fruhjahre, die Schiffe wie mit Regen durchnaft.

Die erften Regen fallen ju Smprna nicht felten schon im September, bauern bann aber nur ein paar Tage. Gegen Ende Oktober kehren sie wieder, und halten gegen breofig Tage an. Während dem Reste des Wintere sind sie unterbrochen, und nehmen erst im Marz wieder einigen Bestand. Bom April bis August gabt man kaum zwey oder drep Regentage; in den meisten Jahren requet es in diesen funf Monaten

gar nicht.

Die Ralte fallt felten bis unter den Gefrierpunkt, Die Sige fleigt faft eben fo felten uber 280 R. Der Binter vom 3. 1827 bis 1828 mar in den lebten gebu Jahren ber ftrengste, bennoch fiel bas Thermometer nur mahrend gwen Tage bis unter ben Gispuntt, und mechfelte in ben übrigen gwifden 3° und 13° R. über bemfelben. Es fcnente einige Dal, aber der Schnee blieb in der Stadt nicht von einem Tage jum anderen; bie Bipfel bes Daque und Sipplus find bagegen bom Dezember bis Upril mit Conee bedectt. Der Mary ift verhaltnifmafig unangenehmer als Die übrigen Wintermonate, weil er eine feuchte Ralte mit fic bringt, an die man fich nicht mehr gewohnen will. Bas die Site betrifft, fo beginnt fie im May, und erreicht im July ihre bochfte Dobe. 3m 3. 1828 flieg fie in Der zwenten Salfte Diefes Monats über 30° R., jedoch nur mabrend vier bis funf Tagen, und hielt fich dann bis Ende des Monate auf 29°. 3m Commer 1829 erreichte fie auch in ben beißeften Tagen nicht 28º Was die Dite in Der Levante fo empfindlich macht, ift ihre Dauer und ber geringe Bechiel. Dft ift von Mitternacht bis Mittag taum 3º Unterfdied , mahrend in Alexandria 3. 3. von Mittag bis Abends 8 bis 9º Unterfchied ift. Den größten Bechfel in Diefer Begiehung haben die Ruften ber Morea. Ich erfuhr es felbft, daß, im Betober 1823, ju Rauplia an einem Tage bas Thermometer um 160 fiel. Gin Regen von smen Stunden hatte Diefen Wechfel veranlaft. Bon acht und zwanzig am Borabend angelangten Philhellenen lagen Tags barauf smen und zwanzig im Fieber.

Die meisten Krankheiten in Smprna sind gaftrischer Natur, und raffen nicht selten in wenigen Tagen die starkfien Leure weg. Im 3. 1836 hatte sich ein Fieber ganz eigener Auf gezeigt, das man uneigentslich das gelbe nannte, weil die davon Befallenen eine rothgelbe Farbe annahmen Diese Uebel machte, besonders unter den Griechen, große Berheerung, so daß in diesem Jahre über zweptausend Personen daran starben. Es tödtete im dritten oder fünsten Tage. Im 3. 1827 wieder holte es sich war aber schwächer, und flarb gleichfam im 3. 1829 nach kurzer Ersteinung. Die Aerzte wurden über die Art, wie es zu behandeln, nicht einig. Seit 1814, wo sie in füns Monaten sund und drechsig tausend Personen wegnahm, war die Pest nicht wieder heimsisch ihr alle bei bei Frenden Statt, das Uebel theilte sich aber nicht mit. Diese schreckliche Geisel des himmels scheint überhaupt im gauzen Oriente an Krast verloren zu haben. Die Krankheiten haben ihre Bahnen, wie alles Uedrige in der Welt, ihre Kindheit, ihre Jahre der Krast, ihr Alter und, ich hosse, ihren Tod. Die Pest

aus Ronftantinopel mird fur melt milder bier gehalten, als diejenige, fo

aus Meanpten oder Gprien tommt.

Bon welchem Grauel foll ich die Buge leiben, wenn ich von diefer Rrantheit fpreche, der ich mehr als einmal auf meinen Begen begegnet bin, ja beren Unhauch, wenn ich fo fagen darf, ich auf den erbleichten Wangen fühlte? Woher die Farben nehmen, um den Bugen des Bildes ein der Bahrheit fich naherndes Leben ju geben? Der Angitichren ber Poft fcallt burch die Strafen, und fiebe, wie der Sturmwind Blatter peitscht, fturgt alles Bolt nach Saufe, den Mufelmann ausgenommen, ber die ftrafende Sand des Simmels wie die lohnende mit Ergebung und Rube aufnimmt. Die Thore, die Tenfter fchliegen fich; der Martt, der Gottesdienft find gu Ende. Der Tod wird feine Ernte halten, Das fpricht fich aus, und Jedermann weiß es und bebt, unter den Bezeichnes ten ju fenn. Das armfte Bolf allein , dem nicht gegeben ift , jugleich den Tod gu flieben und das leben gu lieben, beforgt allein noch die Be-Schafte des taglichen Bedarfes. Efle Juden, von blaggelben Beibern ihrer Bunft gefolgt, mandern von Saus ju Saus. Es ift, als wenn fie einen Bertrag mit ber Deft gefchloffen batten ben dem erften Befuche, ben fie ihnen that, benn fie tragen ihren graflichen Ctampel. Gie unterfuchen Die Kranten , und fprechen das Wort der Entscheidung aus, Das bier mit Tod oder leben gleichbedeutend ift. Raum ift das eine gefproden, fo beginnen die Augen des Ungludlichen im falben Lichte gu funteln, Blaffe und Rothe entftellt die Buge, die fich gu verzehren nicht verfaumen; der Dule folagt ungeftum und verrath den Brand, ber fie fcon ergriffen ; der Beift geht irre und verflutt in graflichen 2Bahnfinn ; Beulen treten hervor, Das Opfer ift unter dem Meffer. Dat es geendet, fo tommen Die fcheuflichen Gestalten, und laden Das entfleidete, von Mlen geflohene, von Diemanden beflagte Has auf die Tragthiere, und durch alle Stragen der Stadt und gu allen Stunden des Tages und der Racht unterbricht nur diefer Bug , dem die Ginbildungefraft nichte Trans rigeres an Die Geite feben tann, Die bange Todesftille.

3d habe die Peft in Konftantinopel gefeben, mo man fie am gleiche gultigsten behandelt; in Rairo, mo ihr Gis icheint; in Griechenland endlich, mo ich nahe genug mit ihr gusammen mar. Im Fruhjahre 1828, eine Babl frengemachter Sclaven gu Dodon nach Megina einschiffend, batte ich dem griechischen Rapitan des Schiffes ftrenge jeden Bertebr mit dem agnptifden Lager unterfagt. Die Gucht nad Gewinn machte ibn Diefes Berbot übertreten; er handelte einen Chaml ein, den er aus Furcht, bag er ihm entwendet merde, mabrend der Ueberfahrt verbarg. Cein Schiff mar mit mehr als hundert der Befrenten beladen; ich felbft nahm einige fechzig an Bord des ofterreicischen Rriegsschiffes, mit welchem ich ibn begleitete. Raum in Sydra angetommen, legte er feinem Beibe die fur fie mitgebrachte Gabe aus; in wenigen Tagen maren Beib, Rind und Bermandte ein Opfer der Deit. Ginige aus den Befrepten trugen Das Uebel in Die Seimat ; an Bord Des Chiffes , worauf ich mich befand, ftarben indeffen dren Dann mit allen Augenzeichen Diefer furchtbaren Krantheit. Die Regierung ergriff Magregeln. 3d felbft befand mich auf Megina, und erinnere mich noch, nicht ohne Chauder, des Mbende, als die erfte Radricht von den Borfallen auf Spora und das Gutachten der Merate nach Megina Famen. 3ch befand mich eben ben Maurofordato, da überfiel mich lebelbefinden , heftiges Ropfmeh , Erbrechen. 3ch zweis felte nicht - ging nach Saufe - und legte mich ju Bette, in der Erwartung, nicht wieder aufzustehen. Dennoch taufchten Diefe Beichen bamals, und bieft gab mir ben Muth, ben ich, nach meiner Wiedereinfdiffung, jur Aufrechthaltung besjenigen ber Mannichaft notbig batte.

Das Entfteben der Deit fo mie ibre eigentliche Ratur find bis jest noch ein Rathfel. Mertwurdig, daß aufgetlarte Mergte felbft an ihrer In Rairo lernte ich einen frangofifden Urgt, Unftedung zweifelten. herrn Duffap, tennen, Der feit brenfig Jahren und langer bort anfaftig, und ein Mann von gediegenem Charafter ift. Diefer behandelt die Deft wie jedes andere bosartige Ficber, berührt, reinigt, verbindet die Beu-Ien , ohne bag er davon ergriffen murbe. Er ergablte mir eine Menge Falle, mo Gatten fich nicht fonderten, obmobl der eine Theil die Deft batte, - mo Dutter ben ihren pefteranten Rindern foliefen u. f. m. obne fie gu erben. 3d habe felbft in Emprna eine Frau gefannt , melde Das Bett ihrer peftfranten Tochter nicht verließ; bende leben noch. Diefe einzelnen Falle neben den hunderttaufenden der Unftedung bemeifen fremlich nur, daß eine gemiffe Bermandtichaft im Korper vorhanden fenn muffe, um fur Die Unftedung empfanglich gu fenn. Uebrigens ift Der Gang Diefer Rrantbeit fo launenhaft, als ihre Natur, und ich habe bis jest noch nicht zwen Menfchen gefunden, die mir Diefelbe Childerung von ibr gemacht batten.

Eine andere, in ihrer Wesenheit nicht weniger furchtbare und scheußlichere Krankheit des Morgensandes, der Aus fas, ift wohl in einigen, jedoch in sehr wenigen Benspielen zu Smyrna noch lebend. Ueberchaupt ift diese Krankheit unter diesenigen zu zählen, die in den letzten Jügen ihreb Bestehens sich befinden. Ihr Abnehmen ift seit Jahrhunderten im Morgensande bemerkt, und gleichsam schrittweise aufgezeichnet. Diese Beobachung führt bis zu den Kreuzzügen hinauf. Ich glaube wirklich, daß zwischen den Blattern und dem Aussabe eine nahe Berwandrschafte besteht, und daß die Berbreitung der ersteren über gang Europa die Wirk-

famteit des Biftes der grenten minderte.

Aber laffen wir Diefe traurigen Mahner an unferen Lehmursprung. Wie foll man unter jonifchem himmel lange von Krantheiten fprechen tounen, fie, Die nicht felten Unmagigteit und Leidenschaft, nicht aber

Buft, Erde und Baffer uns aufdrangen.

Die Rahrung in Diefer Ctadt ift einfach und gut. Alle Lebensmittel find reichlich und gefunder Urt. Bemufe liefern die Barten, Fruchte Die Umgebungen, Burla, Scio und Raffabar, Deffen Melonen Die vorzuglichften Borderafiens find; Fleifd und Getreide tommen aus allen Theilen Ratoliens , hauptfachlich aus der Cbene Des Daander; aber Das lettere nicht genug, um die Bufuhr aus legopten und dem fudlichen Rufis land entbehrlich ju machen. Bein und Del gibt die Ebene vor Emprna. Die Cee wimmelt von Fifden; darunter find die vorzuglichften die Roth. fifche, Bauptlinge, Platififche, Polomiden, Die in Schaaren den Bufen befuden, die Male, Brangine und Rhomben; es gibt auch viele Delphine und Danfifche ba , und von Beit ju Beit findet man auch Geefalber. Mufdeln ift Ueberfluß; Berr Fauval gab fich die Dube, Diefelben gu fammeln, und fand im Bufen von Emprna bis jest über hundeet verfcbiedene Arten, die aber an Coonheit meder mit benen der fprifchen Rufte, noch meniger mit benen des rothen Meeres verglichen merben tonnen. Die Purpurichnede ift nicht felten in Diefem Bufen.

Im Fruhlahre, besonders vor oder ben Cudwinden, leuchtet die See ftart, so daß jeder Ruberschlag in eine Masse glubenden Erzes zu greifen scheint. Dieß mag von der Menge vegetablischer und thierischer Theile herrühren, Im Sommer ift die See nicht felten mit heuschrecken

bedeckt, die ben ihrem Borüberzuge der Bind in die Bellen foleudert; fie verfaulen am Gestade, und verbreiten einen schädlichen und erstickenden

Geftant. Dan pflegt ju Diefer Beit feine Gifche ju effen

Die Gebirge um Smyrna weisen auf vulkanische Umwalzungen. Gie bestehen aus Kalk, halbgeformtem Granit, Canbstein und Lava; ber Grund der See ift blaulichweiße Rreide. Der Korar zeigt Reste von Kratern. Daß die unterirbische Esse noch fortbestehe, daran erinnern die Erdbeben, die hier häusig, jedoch seit mehreren Jahrhunderten sanft sind. Sie wiederholen sich, besondere im Fruhjahre und Derbit, oft suns der seche Tage nach einander; die Bewegungen sind schwingend und kurgdauernd.

#### III. Befdicte.

Es ift mit der Geschichte wie mit dem Tage; auf der einen Seite Morgen, auf der anderen Abend; Licht aus Nacht fommend; gicht in Racht versichgend. Die Geschichte von Smyrna geht bis in die dunftle Borzeit zurück, wo die Fabel, die altere Schwester, ihr die hand reicht, wo alle Jüge des Bildes sich dem Auge nur verworren darstellen, und alle Farben in die eine sich verschmelzen, die wie der Abendsonne Glanz auf Tempeltrummern ruht. So geht es mit jeder Geschichte, so wird es mit derjenigen unserer Tage geben. Die Buchdruderen ift eine Kunst, das geschichtliche Leben zu verlängern; teine Kunst aber reicht hin, um es endlos zu machen.

Genannt wird Smyrna zuerst zur Zeit des Atys, Manes Sohn, eines der Könige von kydien, die vor den heraftiben hertschen, welche selde field wieder 505 Jahre vor Gyges dies Reich an sich gebracht hatten; Gyges Thronbesteigung aber fällt ins Jahr 726 vor unserer Zeitrechnung. herodot erzählt, daß damals (nach Larcher Chronol. Herod. VIII. 6 im J. 1370 vor Christi eine hungersnoth die halfte der Maonier zur Auswanderung zwang, und »sie gingen hinunter nach Sm yr na, und bauten Jahrzeuge, und segelten unter der Jührung von Atys Sohne Tyrrhenus zu den Ombriken, wo sie sich niederliesen, das neue Baterland Tyrrhenia benennend. Die andere halfte unter Tyrrhenus Bruder Lydos blieb in der heimat, und hieß fortan Lydie (1,7).

Faft in diefelbe Zeit, 1368 Jahre vor Chrifti, fallt die Auswamberung des Pelops aus dem Geschiechte des Tantalus, Ronigs von Lybien, nach Theffalien und dem Peloponnesus, mahrscheinlich durch die Ausbreitung der Macht der trojischen herrscher veranlast (Herodian. I. Pausan. II. 22). Es geschah zu Smprna, daß fich Pelops zur Abfahrt einschifte, wie Tacitus (Annal. IV. 36) und Arifides (Lament, super

Smyrn. p. 65, edit. florent. 1517) ergablen.

Nannte der Bater der Geschichte die Stelle der Abfahrt jener per lasgischen Auswanderer aber deswegen nach dem Namen Smprna, um sie seinen Zeitgenoffen, denen diese Stadt eine bekannte war, klar zu bezeichnen; so ist die alteste Angabe derselben diesenige, als sie abt i f de Riedert affung war. Die erste Einwanderung der Aeolier fällt ind vierzehnte Jahrhundert vor. Christo, war aber hauptsächlich nach Byzeien gerichtet; — die ablischen Ansiedlungen an der Kuste und bis an und über dem Hamus entstanden bald nach der Rückehr der Hertelien im zwolsten, jener der Jonier im eilsten. Herodot sagt, daß Flichtige aus Kolopho hon, die eine der frühesten Niederlassungen der letztern war, nach Smyra kanner, und, das Gastrecht verlegend, den Augen-

blid eines Festes benutten, um die Thore gu folliegen, und fo die Stadt ben Acoliern, ihren Bewohnern, abgutroben (I. 149). Gben beshalb fagt er auch an einem anderen Orte: Demprna, die von Kolophon be-

volfert ifta (I. 14).

Dieje Ungabe ftimmt mit jener des Etrabo, in fofern Diefer meb. rere Burger aus Rolophon Die aus Smprng vertriebenen Sonier nach ber Beimat gurudführen, und fie in ben Befit berfelben feben laft. Der Geograph flust fich auf ben Dichter Dim ner mos, eines Reitgenoffen bes Golon, der den von ibm felbft mitgemachten Bug in einem Rlageliede befdreibt, bas nach feiner Geliebten, Der Rlotenfpielerin Danno, benannt mar, und movon Athenaus (XI. 470) eine Ctelle anfuhrt (XIV. 633). Aus demfelben geht hervor, daß Emprna eine damals ichon feit lange und feit ihrem Ursprunge von den Aeolern und Joniern angesprodene Ctadt mar, mas nach meiner Unficht gur Borausfegung ber Grun-Dung Durch Die erfteren berechtigt. Strabo verfichert übrigens, Dag fie burch die letteren gegrundet murde. »Die Emprner, fo aus Ephefus manderten, famen an die Stelle, mo bermalen die Stadt Emprna. pftebt, und die bamale burch Leleger bevolfert mar. Dachbem fie Diefe pertrieben batten , bauten fie die alte Emprna etwa grangig Stadien won der heutigen. In der Folge, verjagt von den Aeoliern, flüchteten pfie nach Kolophon a . . . . (XIV. 633). Und : »Die Smyrner wohnten pormale in einer und berfelben Stadt mit den Cobeffern; gu jener Beit wtrug Erbefus felbft ben Ramen Emprng, Beuge bievon Callinus, Der win feiner Somne an Juviter Die Epbeffer Smorner nennt . . . . Emprna mar eine Amazone, Die Ephefus eroberte, und ihren Ramen wder Stadt und den Ginmohnern lief, wie nach Gifprbe (einer anderen Mmajone) einige Ephefier Cifprber biegen. Rabe ben Ephefus ift auch rein Ort, ben man insbesondere burd ben Ramen Emprna bezeichneta . . . (a. a D)

Pausantas sagt, daß Smorna unter den zwölf a o lischen Stadten war, und daß Jonier aus Kolophon sie den Acoliern wegnahmen (VII. 5). An tip atros, in einem Epigramm auf Polyrenos, nenn sie die na lische Empenas (griech. Blumenlese X. 12). Der Verfasser von homers Leben endlich gibt ausdrücklich Kum a als Mutterstadt Smyrna's au, und seht ihre Gründung acht und zwanzig Jahre nach derzenigen der genannten abischen Etadt, also begläufig 2102 Jahre vor Christo (ad cale.

Herod. p. 637. 654).

Db nun die erfte Unlage Emprna's burch Heolier, ob burch Jonier gefchab, nur ale jonifche Ctadt, und zwar ale die drengebnte, b. i. Die jungfte im Bunde, ericeint fie in der alten Gefdichte. In welcher Beit ihre Aufnahme in den Bund Ctatt gefunden habe, Darüber gibt Paufa: nias einiges licht, indem er ergablt, daß in der dren und zwanzigften Olympiade, d. i. 712 Jahre vor unferer Zeitrechnung, Onymaftus von Emprna ben Preis im Ceftus Davongetragen haben, und daß Damals Die Ctadt noch nicht lange im jonifden Bunde aufgenommen mar (V. 8). Biergebn Jahre fruber batte Engos Die lydifde Krone an fich geriffen. Er mar es, welcher guerft von den Nichtgriechen Weihgeschenke nach Delphi fandte, und griff guerft die Brieden an. Er that einen Bug auch gegen Empring, ber ohne Erfolg geblieben ift (Berod. I. 14). Der Biberftand der Emprner murde von Minnermus befungen (Pauf. IX. 29), und ging pon Munde gu Munde, fo gmar, bag Ariftomenes an dem verbangnifvollen Tage bes Falles von Gra, zwanzig Jahre nach dem Ungriffe Des Onges auf Emprua, Die Deffenier mit dem Bepfviele Der Tapferfeit

diefer Stadt jur Abmehre begeifterte (Pauf. IV. 21). Bie aber Riemand feinem Schicfale entrinnt, fo auch Emprna. Enges britter Rachfolger Alpattes feste fich in ben Befft derfelben (Berod. I. 16). Daf fie damale und nicht erft unter Krofus gerftort worden, geht aus der Ber-gleichung der Zeitangaben bervor; daß fie es durch die Lyder wurde, Darüber find alle Gefdichtschreiber einig. Damit paft auch der Umftand, daß fie mabrend der Rriege der Jonier gegen die Derfer nicht genannt wird, und nicht ein einziges Fahrzeng aus Omprna in ber Lifte berer ericeint, Die an Der Schlacht ben Lada Theil nahmen (Berod. VI. 8). 3a nicht einmal gur Beit des peloponnesischen Rrieges, der wie Erdbeben gang Borderafien ruttelte, und mabrend meldem jede der übrigen swolf jonifden Ctadte durch mehr oder meniger Unglud ihren Ramen über dem Meere der Beit fdwimmend erhielt, wird Emprna gefunden. Gie lag wie Camen damale unter ber Gulle des Bodens, und mabrend an ihren Thoren Chios und Photaa, fo wie in ihrer Borhalle, Rlagomena, Die Rriegsfadel loberte, und Die Schnabel Der Schiffe feindlich au einander flicgen, bot die innerfte Bucht, Deren Wellen an ihre gestürzten Mauern folugen, nicht fo viel bar, um den Triumphragen eines Fuh: rere mit einem Ramen mehr ju behangen Der antalfidifche Friede warf, ihre Stelle menigftens, mit der gangen Daffe des Feftlandes unter die Berricaft der Perfer, unter welcher fie nicht einmal als Lander von Sarbis befannt , bis jur Beit bes Sturges Diefes Reiches blieb. Die ungeheure Ericutterung , Die Uffen badurch erfuhr , loderte den Boden, fo daß mir eben damals die zwente Simprna entsproffen feben, diefelbe, die noch heut zu Tage, nach bald zwen und zwanzig Jahrhunderten Les bens , blubet.

Curtius (II.7) und Paufanias (VII.5) erzählen auf gleiche Weife bie Gründung diefer Stadt durch den mazedonischen Eroberer. Ermüdet von der Jagd auf dem Berge Pagus, legte sich Alexander am Tempel der Bergeltenden unter einen Wachholderbaum, der einen Brunnen beschattete, und entschlief. Da brachte der Traum diese Göttinnen vor seine Seele, und es war ihm, als besohlen ihm dieselben, auf der Stelle, wo er ruhte, eine Stadt zu dauen, in dieser aber die seit sast wiersundert Jahren in Dorfern und zerstreut wohnenden Smyrner zu versammeln. Der weissgende Appell in kolophonischen Saine Alarus, um seine Justimmung bestagt, gab den Spruch:

Dren : und viermal begludt, wer , bich ju bewohnen , o Pagus, Benfeits bem heiligen Gluß, Delos , Die Statte fich mablt! "

Die Stadt wurde demnach gebaut (Jahr 334 v. Chr.). Die Shre der Bollendung dieser Anlage theilten mit Alexander der von ihm jum Statthalter von Lydien und Phrygien ernannte Antigon us und dann Lysin a dus. Die Göttunen Nemesis waren gewissermaßen die Erinder und Schüber der Stadt, wie jene anderen Schwestern, denen unter dem Namen der Shrw ir digen auf dem Areopag in Athen ein Tempel stand. Auch scheinen mir beyde eine und dieselben, so wie eben diese Chrwürdigen, wenn sie als stafen de Göttinnen als die verwirklichte Angst und Marter des bosen Gewissens, wie Cicero (Rose. Am. 24) reffiend sagt, auftreten, Gumeniden hießen, und ihnen dann die Schlamgen auf dem Haupte und der schrecklangen und bem Haupte und der schrecklangen und ihnen dann die Schlamgen auf dem Haupte und der schrecklangen und ihnen denn die Schlamgen der Haupte und der schrecklangen auf dem Haupte und der schrecklangen der Bedeutung durchaus nichts Fürchterliches hatten (Paus, I. 28).

Die heiligsten Schubilder der Bergelten den waren eben die zu

Smprna, fie murden befügelt dargeftellt (Pauf. I. 33). Auf einigen Stateren aus Smprna erscheint ein Apollofopf, mit furgen Saaren und einer Stirnbinde; ich vermuthe, dag dieß ben klarischen Apoll vorftellt.

Die neue Stadt blubte rafd empor. Gie batte Rampffviele (Dauf. VI. 14), Theater, Stadium, Tempel in Menge, und dedte den Abbana der mit einem feften Schloffe gefronten Sobe bis an die Gee. Strabo gibt von ihr drenbundert Jahre nach ihrer Grundung folgende Befdrei. bung : "Gie ift beut gu Tage die fconfte Stadt (Joniens). Gin Theil porfelben ift an einem Berge binaufgebaut; Der andere liegt in ber »Chene, und erftredt fich bis an ben Safen, an den Tempel der Mutter Der Gotter und Das Gymnaffum. Ihre gepflafterten und nach Dogrlichteit rechtmintlich geführten Strafen find febensmurdig. Gie bat preite; int Biered gebaute Gaulenhallen; fie benitt eine Bibliothet. wund man fieht dort auch das homerium , einen vicredigen Gaulengang, win meldem der Tempel und Die Statue Domers fteben, denn Smprna rfpricht mit großerem Rechte als irgend eine andere Stadt die Ehre an, Diefen Dichter geboren zu baben; fie bat fogar eine Rupfermunge, melde »homerion beift. Der Deles flieft bart an ihren Mauern. Unter an-Deren Bortheilen bat fie auch einen Safen, ben man folieften tanna ..... (XIV. 646).

Go mar Ompra unter ben Romern, welche fie mit Sorafalt behandelt gu haben icheinen. Dafur gabite Diefe Stadt auch unter ihren anbanglichften, und rubinte fich, aus allen Stadten Affens die erfte, Der Roma als Bottin einen Tempel gebaut gu haben, und gmar gur Beit, ba noch Rarthago bestand, und in Affen machtige Ronige berrichten, welche die Rraft der Romer noch nicht gefühlt hatten. Gie gab fic mabrend des Rrieges gegen Untiodus unter romifden Sous, und auf ihrem Grunde murde Ariftonitus begraben, der nach dem Tode des Ats talus Philometor bas Ronigreich Bergamos an fich gu reifen beftrebt mar, erft gludlich gegen ben Protonful Publ. Craffus fampfte, Dann aber bem Marcus Perpenna erlag, morauf ber Ronful Manius Aquil. lius die Proving einrichtete. Im Burgerfriege gwifden Cafar und Doms veius erflarte fich Emprna fur Die Parten Des Rechtes, melde aber nicht die des Bludes mar. Gie nahm nach dem 3dus des Darg den Ronful Trebonius auf, einen ber thatigften Mitfpieler am Drama Diefes Tages, und bufte, wie billig, fur ben Jehler, ben Billen bes Schick. fales nicht errathen gu haben. Dolabella belagerte, überrafchte und tobtete ben Ronful in Smorna, wobey mehrere Biertel ber Gradt gu Brunde gingen (Strabo XIV. 646). Der Gieger gab fie fodann wieder auf, und Caffius und Brutus ermogen dort die vergeblichen Mittel, um bem romifden Staate Die Berfaffung gu bemabren, in Die er nicht mehr pafite.

Augustus, der zwischen den Lastern seiner Zeit und den Tugenden der früheren die nothwendig gewordene Berträgniß stiftete, und dem nach langen Kämpfen das durch Leidenschaften abgemüdete Reich als dem Rlügfen endlich in den Handen blieb, zog einen Schleger über das Bergans gene, und Smyrna nennt ihn auf einigen ihrer Münzen ihren Gründer, was aus der Sprache des Lobes in die der Wahrheit überselt, ihren Wiederherfteller heißen will. Tiberius bewahrte dieselben gnädigen Gessinnungen für sie, erklärte sie zur Neokoris, und richtete ihr ein Necht der Freystätte ein; dassür wurde auch Smyrna die von den berühmtschen Etädten Alfens angesprochene Ehre, diesem Imperator einen Tempel zu weißen, zuerkannt. Unter Padrianus wurde sie abermals mit dem Titel

Reoforis gegiert, wie die Orfordifche Cammlung darthut. Erdbeben marf fie um jene Beit in Trummer ; Antoninus der Philosoph, Der gu ibrer Biedererbauung einen eigenen Genator und Erprator bestellte (Dio Caffius LXXI. 32), und Martus Zurelius richteten fie nach diefem

Ungludfalle auf.

Unter Caracalla gum britten Dale Reoforis, nahm fie auch ben Titel ber erft en Stadt in Ufien an, ben fie unter Julia Dafa, unter Alexander Severus, unter Julia Mammaa, Gordianus Dius, Otacilla, Gallienus und Calonina bemabrte, wie auf ihren Dungen fich meifet. Rach ber Theilung Des romifden Reiches blieb fie ben Bpgantinern , und erfcheint nur mehr in firchlichen Ungelegenheiten, als eine ber Unbangerinnen des Chriftenthums und in ber Bahl der erften fieben Rirchen, Ders

malen die einzige, Die Davon noch als Bifcoffit beftebt.

Die Bygantiner , unter Meris Comnenus , verloren Emprna an den Mohammedaner Tgachas im 3. 1084, der fich des gangen Meerbu-fens bemeifterte, aber nicht darin erhalten konnte. Johann Dukas, der Comager bes Raifers, rudte gu Lande vor Emprna, mabrend Die faiferliche Flotte unter Cafpar fic ebenfalls der Ctadt naberte, Die fich obne Biberftand ergab. Damals icon ericbeint Emprna ale einen grofen Sandel führend; bren Grunde hauptfachlich durften demfelben ben Bug nach Diefer gande gegeben haben, Der Bedarf und die Berbindung der bogantinifden Sauptstadt, melde den Musfuhrhandel von den fublicen Strogen ab , und nach den nordlichen gogen; der Berfall der erfteren, Die bis auf Die Beiten Der Musbreitung der Dobammedaner burch Sprien und Megnpten vorzugemeife gegangen maren; endlich die Unfiedlungen ber Guropaer in Rouftantinovel und Borderafien, welche neue Abfattanale eröffneten.

Bur Beit bes Dichael Palaologus bemachtigten fic Die Dohamme-Daner fast gang Rleinafiens. Unter Undronitus fiel aud Smorna in ibre Bande; Atin fette fich darin fest, und beffen Cobn Omur nannte fich einen Fürsten von Smprna. Er mußte mit den Lateinern tampfen, Die feine Flotte verbrannt hatten, übermand fie, und hieb den von dem Papfte ermablten Patriarden von Ronftantinopel, Der eben in Der Sauptfirche Das Defopfer hielt, nebft Allen, die demfelben benmohnten, nieder. Die Rhodifden Ritter bestritten ibm die mit dem Cabel erworbene Berricaft. machten fich Deifter Der Stadt, und bauten darin ein Colog, Das fie nach dem beil. Deter nannten , und das jum Theil noch besteht. Omur ftarb an der Bunde eines Pfeiles, der ibn von diefem Coloffe erreicht hatte. Run machten fid bie Genuefen, im 3. 1346, unter dem Dogen Bignofi gu Berren von Smyrna, Orfan II. aber ließ fie durch feinen Relbberen Morbaffan mieder baraus verjagen.

Tamerlan, nach dem Giege ben Angora, flieg im 3. 1402 nach Empra nieder, um es den Ottomanen ju entreigen. Er lagerte bart am Schloffe St. Peter, das fonach die Mart der damaligen Unedehnung Der Ctabt gemefen fenn muß, und gerftorte baefelbe. Dutas ergablt, Daf er Die Safeneinfahrt mit Steinen fullen ließ, Der Safen Der romis iden Emprna ift alfo am Coloffe C. Deter gu fuchen. Derfelbe Befdichtschreiber fagt auch, bag ber Tartar einen Thurm aus Steinen und Ropfen Erichlagener auffuhren ließ, mas auf bas Loos ber bamaligen Bemobner der iconen Fluren um Emprna foliegen lagt. Dach feinem Abjuge blieb Emprna dem Ottomanen Cineites, Dem Cobne Des Rarafu: bafdi, ber als Statthalter Bajafide barin geherricht hatte. Giner ber Cobne Bajafids beneidete Diefen Befit, und jog, im 3. 1404, mit einem peere gegen Cineitas, ber ihn durch ein Bfindniß mit Karaman, Sultan von Jonium, und mit anderen mohammedanischen Sauptlingen gurückscherte. Bald darauf mußte er mit Mohammed I., einem anderen Sohne Bajasids, tämpsen; er überließ dabey Smyrna seinen eigenen Kräften, und 30g sich nach Epheius. Die erhobischen Atter eilten herbey, und dauch einen Thurm aun Passeneingang auf; die Stadt aber siel in Mohammeds Hand, der ihre Mauern schlesse und die Arbeiten der Ritter niederwerfen, dann aber das Schloß wieder herstellen ließ. Seit dieser Zeit genoß Smyrna, stücktige Aufwallungen von Rebellen und eine Plünderung durch die Benetianer im J. 1472 abgerechnet, ungestörten Friedens. Wie ein Baum, den der Sturm entlaubt hat, begann sie, durch Boden und Himmel begünstigt, wieder zu treiben und zu blüßen. Sie wurde der reichse dann besplat der Levante, ein Kang, den sie erft in unseren Tagen durch die Umgestaltung der Berhaftnisse, über die ich an einem anderen Orte sprechen werde, wieder verlor.

(Die Fortfebung folgt.)

Berausgabe beforgt durch 3. 2. Deinhardftein.

## Sahrbücher der Literatur.

Acht und fechzigster Band.

1834.

J. M. ...

-/ ...

Oftober. November. Dezember.

Di e 11.

Bedrudt und verlegt ben Carl Gerold.



## Inhalt des acht und sechzigsten Bandes.

Scite

- 21rt. I. 1) Elementarbuch des Religionsunterrichts, turfisch, ohne Titel. Konstantinopel 1822.
  - 2) Li, Durrijetta, b.i. die einzige Perle, turtifc. Ronftantinopel 1828.
  - 3) Mahometanism unveiled: an inquiry in which that Arch heresy, its diffusion and continuance, are examined on a new principle, tending to confirm the evidences, and aid the propagation, of the christian faith, by Charles Forster. London 1820.
  - 4) Roman de Mahomet, en vers du XIIIme siècle par Alexandre du Pont, et livre de la loi au Sarrazin en prose du XIVme siècle par Raymond Lulie, publiés pour la première fois, par M. M. Rainaud et Francisque Michel, à Paris 1831.
  - 5) Mémoire sur des particularités de la religion Musulmane dans l'Inde d'après les ouvrages Hindoustanis par M. Garcin de Tassy. Paris 1831.
  - 6) The life of Mohammed, founder of the religion of Islam, and of the empire of the Saracens, by George Bush, A. M. New-York, 82 Cliff-st. 1832.
  - 7) Observations on the Mussulmauns of India: descriptive of their manners, customs, habits, and religious opinions, made during a twelve years residence in their immediate society, by Mrs. Meer Hassan Ali. London 1832.
  - 8) Qanoon-e-Islam or the customs of the Moosul-mans of India; comprising a full and exact account of their various rites and ceremonies, from the moment of birth till the hour of death, by Jaffur Shurreef, translated by Herklots. London 1832.
  - 9) Bas hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen? Eine von der konigl. preußischen Abein-Universität gekrönte Preisichrift, von Abraham Geiger. Bonn 1833.
  - 10) والي Seili Nabi, d. i. Nabi's Fortsetung der Biographie des Propheten, von Westi, turkisch gedrudt ju Kairo 1833.
  - Terdich um ei Seirol Salebi, قرجميم مسير الحلبي (الحلي الفائي الفائي الفائي الفائي الفائي الفائي (الفائي الفائي ا
  - 12) אוב, ילם שלות Safdijei Gherhi Ataid, b.i. Randgloffen zum Commentare der Dogmen, gedruckt gu Conftantinopel 1833

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scite |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Urt. II. | Bilancia politica del globo, ossia Quadro geografico-<br>statistico della terra. Di Adriano Balbi. Padova 1833                                                                                                                                                                                                                                            | 52    |
| III.     | Rofamunde. Gin Trauerfpiel von Uechtrit. Duffel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66    |
| IV.      | Der vatifanische Apollo. Ginr Reihe ardaologisch afiftes tifcher Betrachtungen von Feuerbach. Nurnberg 1833.                                                                                                                                                                                                                                              | 88    |
| v.       | 1) Geschichte ber italienisch : frangosischen Rriege von 1494 bis 1515, von Bilb. Davemann. Sannover 1833. 2) Georg von Freundsberg, ober bas beutsche Kriegehandwert zur Zeit der Resormation, — dargestellt burch Barthold. Samburg 1833. 3) Unternehmungen Kaiser Carls V. gegen die Raubstaaten Tunis, Algier und Mehedia. Aus den Quellen bearbeitet | 125   |
| VI.      | 1) Für ftenta fel der Staaten geschichte (ein colorittes Wandtableau), versaft von 3. F. Dam ber ger. 2) Für ftenbuch zur Fürstentasel der europäischen Staatengeschichte. 3) Sech zig genealogische, auch dronologischstatistische Tabellen zu Fürstentasel und Fürstenbuch der europäischen Staatengeschichte. Bon Damberzger. Regensburg 1832          | 156   |
| VII.     | Solland in den Jahren 1831 und 1832, von Ludolf Wienberg. Damburg 1833.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 159   |
| VIII.    | Histoire de la restauration et des causes qui ont<br>amené la chûte de la branche aînée des Bourbons.<br>Par un homme d'état. Bruxelles 1831 — 33                                                                                                                                                                                                         | 185   |
| IX.      | Directorium diplomaticum, oder dronologisch geordnete Ausgüge von fammtlichen über die Geschichte Dberfachfens vorhandenen Urfunden. Bearbeitet von Schultes. 1832:                                                                                                                                                                                       | 214   |
| In       | halt des Anzeige-Blattes Nro. LXVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 0        | h der Reise der E. F. Gesandtschaft in das hostager des Zultans von Marotto nach Mequines, im Jahre 1830. Bon B. Frenherrn von Pflügl (Fortsehung).                                                                                                                                                                                                       | 1     |
| S am m   | er's morgenlandifche Sandidriften (Fortfetung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33    |
| -        | a. Bon Profesch Ritter von Often (Fortsehung u. Colug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55    |
|          | the en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |

## Sahrbücher der Literatur.

Oftober, November, Dezember 1834.

- Art. I. 1) Clementarbuch des Religionsunterrichts, turkisch, ohne Titel, gedruckt zu Konstantinopel i. J. d. H. 1237 (1822), 24 Seiten Octav.
  - ב) בני Durrigekta, d.i. die einzige Perle, türkisch, gedruckt zu Konstantinopel i. 3. d. S. 1243 (1828), 80 Seiten
    Octav; und zu Kairo nachgedruckt i. 3. d. S. 1245 (1830),
    56 Seiten in Kleinquart.
  - 3) Mahometanism unveiled: an inquiry in which that Arch-hersey, its disturbed and continuance, are examined on a new principle, tending to confirm the evidences, and aid the propagation, of the christian faith, by the Rev. Charles Forster, B. D. Chancellor of Ardfert, and examining Chaplain to the Lord Bishop of Limerick. London 1829. Großoctav. 3meg Theise. I. Bb. 427 Seiten, II. Bb. 525 Seiten.
  - 4) Roman de Mahomet, en vers du XIIIme siècle par Alexandre du Pont, et livre de la loi au Sarrazin en prose du XIVme siècle par Raymond Lulie, publiés pour la première fois, et accompagnés de notes; par M. M. Rainaud, premier employé aux manuscrits de la bibliothèque royale, membre des sociétés asiatiques de Paris et de Londres, ect., et Francisque Michel, à Paris 1831. Großoctav, 140 ©eiten.
  - 5) Mémoire sur des particularités de la religion Musulmane dans l'Inde d'après les ouvrages Hindoustanis par M. Garcin de Tassy, professeur d'Hindoustani à l'école royale et spéciale des langues orientales vivantes, membre des sociétés asiatiques de Paris, de Londres et de Calcutta. Paris 1831. Octav. 114 Seiten.
  - 6) The life of Mohammed, founder of the religion of Islam, and of the empire of the Saracens, by the Rev. George Bush. A. M. New-York printed by J. et S. Harper, 82 Cliff-st. 1832. Duodej, 261 Ceiten.
  - 7) Observations on the Mussulmauns of India: descriptive of their manners, customs, habits, and religious opinions, made during a twelve years residence in their immediate society, by MRS. Meer Hassan Ali, in two volumes. London 1832. Großoctav. I. Band 395 Ceiten, II. Band 427 Ceiten.
  - 8) Qanoon-e-Islam or the customs of the Moosulmans of India; comprising a full and exact accunt of their various rites and ceremonies, from the moment of birth till the hour of death, by Jaffur Shurreef (a native of the Deccan); composed under the direction of,

- and translated by G. A. Herklots, M. D. surgeon on the Madras establishment. London 1832. Großoctav. 436 Seiten, Unhang und Register noch 128 Seiten und sieben Kupfertafeln.
- 9) Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen? Eine von der königl. preußischen Abeinuniversität gekrönte Preisschrift von Abraham Beiger, herzogl. nassanischem Rabbiner zu Wiesb baden. Bonn 1833. Großoctab. 215 Seiten.
- io) J.; Seili Nabi, d. i. Nabi's Fortsehung der Biographie des Propheten, von Meisi, fürlisch gedruckt zu Kairo Ende Ofdemasiulachir's d. J. 1248 (Ende Novembers 1833). Rleinfosio. 368 Seiten.
- Terdich um ei Seirol Salebi, d. i. die Ucberschung der Prophetenlegende Ibrahims von Saleb, gesbruck gu Kairo, halben Gilhibiche d. 3. 1248 (Anfangs Man 1833). Kleinfolio. 405 Seiten.
- 12) عقائد و عقائد برح عقائد و برح و

Bon diesen zwolf Werken ift Mr. 5 mit Fleifcher's Ueberfebung ber poristamitischen Geschichte und mit Reinaud's arabifchen, perfifchen und turfifchen Monumenten des Rabinets Des Bergogs von Blacas voriges Jahr in Mr. XXXIII des Foreign Quarterly Review unter bem Columnentitel Mohammed and Mohammedanism angezeigt worden. Biewohl die vorislamitifche Geschichte gar nicht Mobammed und feine Lebre betrifft , und das Berf Reinaud's, eigentlich archaologischen und palaographi= fchen Inhalts, fich nur über die Prophetenlegende des Korans und die auf Giegeln und Salismanen vorfommenden Damen Gottes und Formeln verbreitet, fo hat nichts befto weniger ber richtig und grundlich urtheilende Berfaffer jener febr gut gefchriebenen Unzeige davon Unlag genommen, über Mohammed und deffen Lehre einen intereffanten Artifel zu verfaffen, welcher jedoch außer der Simmeifung auf Garcin de Saffy's und Reinaud's obige bende Berfe und einer Stelle über Die Geifen aus dem jungft von dem englifchen Ueberfetungsausschuffe gedruckten Gijerol Motecherin (Legende der Neueren) wenig Neues ent= Mehr uber den Islam und beffen Stifter find wir im Stande, aus den obigen in England, Franfreich, Deutschland, Umerifa, ju Konftantinopel und Rairo gedruckten gwolf Berfen Bu Tage gu fordern, woben in Betreff der Prophetengeschichte noch ein halbes Dubend arabifcher, perfifcher und turtifcher, bieber von den europaischen Lebensbeschreibern Mobammeds nicht benutter oder nicht einmal gefannter Quellen beruchsichtigt werden foll; felbit von den bier vorliegenden gwolf find funf rein orien= talifche Quellen, nämlich die bren gu Ronftantinopel über ben Elementarunterricht der Religionopflichten und die Dogmen gebrudten, und die zwen zu Rairo über die Lebensgeschichte bes Propheten erfchienenen; wiewohl alle obigen zwolf Berte hauptfachlich den Belam und feinen Stifter im Auge baben, fo gerfal-Ien fie boch, bem Stoffe nach, in vier Rlaffen; erftens bie blog von der Lebensgeschichte des Propheten handelnden, namlich : Die benden obigen zu Rairo gedruckten Lebensbeschreibungen Mohammeds, die im zehnten Bandchen der amerifanischen Kamilienbibliothet von Bufb aus lauter befannten Berfen gufammengetragene Compilation, und ber alte Roman de Mahomet aus dem vierzehnten Jahrhundert; ; wentens: Die Elementarwerfe des Religioneunterrichte (Die obigen bren gu Ronftantinopel gedruckten); brittens in die gunachft fich mit dem Islam in Indien beschäftigenden: Die Werfe von Herflots, Garcin de Zaffy und der Frau Mir Hasan Alli; viertens die das Befen des Mohammedanismus gang oder gum Theil erforschenden, erflarenden oder beurtheilenden, namlich Forfter's und Beiger's obige zwen Berfe.

Ueber den Religionebegriff, Die Gebote und Pflichten bes Islams ift zwar in Europa eine Legion von Berfen erfchienen, von denen aber doch nur eigentlich zwen, namlich die Reland's und Mouradjea d'Ohffon's als vollgultige Quellen gelten fonnen. Mach ihnen bat fich in der jungften Beit Gr. Barcin be Toffn, der Berfaffer des obigen Memoire, durch feine in den früheren Jahrgangen Diefer Jahrbucher angezeigten benden Berte nambaftes Berdienft burch getreue Darftellung der Lehre und Des Ritus des Islams erworben; das erfte berfelben 1) enthalt eine Ueberfetung ber ju Konftantinopel und Rairo gedruckten Abhandlung Birgelis, welche die Stelle Des Ratechismus im od= manischen Reiche vertritt; bas zwente 2) Auszuge bes Korans nach Materien geordnet und die Ueberfetung eines zu Calcutta erfchienenen modlimifchen Gebetbuche. Erog Des Unfebens, in welchem der Ratechismus Birgeli's fteht, fonnen wir nicht umbin, dem obigen, ohne Titel und ohne Ramen des Berfaffers vor zwolf Jahren zu Ronftantinopel gedruckten Elementarwerte Des Religionbunterrichts, feiner Bundigfeit und ftrengen Unordnung willen, den Borgug ju geben; die Lehren und Pflichten find

<sup>1)</sup> Exposition de la foi Musulmane. Paris 1822.

<sup>2)</sup> Doctrine et devoirs de la religion Musulmane. Paris 1826.

alle in bestimmte Zahlen gebracht; da dieses nicht nur den Anaben bas Lernen, sondern auch Nichtmoslimen, die flare Uebersicht bes Islams und seiner Pflichten ungemein erleichtert, so geben wir hier einen gedrängten Auszug, der in wenigen und furzen Absahen Alles begreift, was in herflot's und Frau Mir hasan All's Werken theils unrichtig, theils unvollständig,

theils hochft weitschweifig gegeben ift.

Iman, d. i. der Glaube, und Islam, d. i. die Ergebung, find Onnonnme fur die Lehre, fo wie Din, d.i. die Religion, und Millet, b. i. die Gemeine, fur die Befenner ber mabren Religion; Och eriaat beißt das von Gott durch den Propheten gegebene, die Sandlungen bestimmende Gefet. unerläglichen Erforderniffe des Glaubens find feche: 1) Der Glaube an Gott, 3) an Geine Engel, 3) an die von 3hm gefandten Bucher, 4) an Geine Propheten, 5) an den jungften Sag, 6) an Geine Borberbestimmung. 1) Bottes Eigenfchaften theilen fich in acht feststebende (Gubutije) und feche wefentliche (Catije); die ersten find : Allebendigfeit, Allwiffenfchaft, Allhoren, Allfeben, Billen, Allmacht, Bort und Ochopfungefraft; Die zwenten: Das Dafenn, Die Erifteng von ewig ber, die Dauer in Ewigfeit, die Ginbeit und Gingigfeit, die Unvergleichbarfeit , Die Gelbstftandigfeit. 2) Der Engel trefflichfte find die vier Erzengel: Gabriel, Michael, Berael und Borafel. 3) Die von Gott gesendeten Buch er oder beiligen Schriften find in Allem bundert vier, Die vier größten der Dentateuchus durch Dofes, der Pfalter durch David, das Evangelium durch Befus, der Roran durch Mohammed gefandt; von den anderen hundert beiligen Schriften wurden gehn durch Mam, funfzig durch Geth, drenfig durch Enoch und gehn burch Abraham gefandt. 4) Bon ben bundert vier und zwanzigtaufend Propheten find im Roran nur acht und zwanzig genannt; Die jedem Propheten unerläßlichen Gigenschaften find : Bahrhaftigfeit, Sicherheit, Bollziehung des Auftrage, vollfommener Berftand und Reinigfeit. 5) Der Glaube an ben jungften Sag begreift Solle, Simmel, Die Auferstehung, das Beltgericht, Die Bege ber guten und bofen Berte und Die Ocheidungsbrucke in fich. 6) Die Borberbestimmung betrifft alles Gute und Bofe. Des Islams Grundfesten find funf: 1) Die Formel des Glaubensbetenntniffes: es ift fein Gott als Gott und Mobanuned fein Prophet; 2) das täglich funfmal ju verrichtende Gebet; 3) die Faste des Ramafane; 4) das Almofen, 5) die Ballfahrt nach Deffa. Die durch das Gefen bestimmten Sandlungen find achtfach : 1) unerläßliche (Farf); 2) erforderliche (Badfchib); 3) durch des

Propheten Uebung gebeiligte (Gunnet), bas ift folche, Die er fein ganges leben hindurch genbt; 4) beliebte (Duftababb), Die der Prophet nur ein = oder zwenmal in feinem Leben gethan; 5) gleichgultige (Dubab); 6) verbotene (Saram), 7) verabfcheuungewurdige (Mefruh); 8) die bas Gebet ober andere Religionshandlungen ungultig machende (Dufsid). achtfache Claffifigirung wird auf die funf Religionshandlungen : ber Reinigung , Des Gebete, Der Rafte , Des Almofengebens und Ballfahrten angewandt, und angedeutet, mas in denfelben unerläßlich, erforderlich, prophetenüblich, beliebt oder gleichgultig, verboten, verabithenungswurdig und Religionsbandlungen fforend Bum Ochluffe werden vier und funfzig dem Moslim unerläßliche Pflichten und fieben und zwanzig zum Unglauben verführende Dinge aufgezählt. Da in Diefen der eigentliche Kern des religiofen und moralifchen Unterrichts, der gange Beift des Islams concentrirt ift, fo folgen diefelben bier vollständig. Un= erlagliche Pflichten: 1) Die Kenntnif der Gebote Gottes und der unerläßlichen Pflichten; 2) die unerläßliche Befleidung; 3) bas Baichen vor dem Gebet; 4) bas funfmal bes Tages in verrichtende Gebet; 5) die gangliche Abwaschung nach vorhergegangener Beflechung; 6) Beruhigung des Bergens burch Buverficht in die Fürforge Gottes fur den nothigen Unterhalt; 7) gefebmafige Sveife und Erant; 8) Genugfamfeit; 9) Bertrauen auf Gott; 10) Ergebung in die Schickung Gottes; 11) Dantbarfeit gegen Gott; 12) Geduld im Ilnglud; 13) Bereuung ber Gunden; 14) aufrichtige Undacht; 15, Unerfennung ber Feind-Schaft des Teufels; 16) Unerfennung des Korans als Grundbeweifes; 17) Bereitfenn jum Code; 18) Beobachtung bes Gebotenen und Unterlaffung des Verbotenen, wo es möglich ; 19) Richt= verlaumden; 20) Bohlthatigfeit gegen die Meltern; 21) Befuch der Bermandten; 22) trene Bewahrung anvertrauten Pfandes; 23) Unterlaffung ungefenlicher Ocherge; 24) Gehorfam gegen Gott und den Propheten ; 25) Bermeidung der Gunden ; 26) Furcht Gottes; 27) Beachtung des Benfpiels; 28) Rachdenfen; 29) Entbaltung von fchandlichen Reden; 30) Enthaltung von fchlechten Sandlungen; 31) Enthaltung von Berfpottung; 32) Enthaltung von dem Auschauen moslimischer Frauen; 33) Aufrichtigfeit; 34) Entfagung der Kroblichfeit; 35) Entfagung des Sobne; 36) genaue Beobachtung des Dafes und Gewichtes; 37) fich nicht ficher glauben vor Gottes Born; 38) Ulmofen an Gaffenbettler; 39) an Gottes Barmbergigfeit nicht verzweifeln; 40) feinen Begierden nicht folgen; 41) Dantbarteit fur von Gott gewähr= tes Blud; 42) Auffnchung gefehmäßigen Erwerbs; 43) Spende Des gefehmäßigen Ulmofens; 44) Enthaltung des Benfchlafe gur Beit ber Menstruation: 45) Reinigung des Herzens von allem Bofen; 46) Nichtvergeudung des Gutes der Waisen; 47) Entäußerung von Hochmuth; 48) junge Knaben flieben; 49) Beobachtung des fünsmal des Tages zu verrichtenden Gebets; 50) Enthaltung von Grausamkeit und Erpressung; 51) Gott dem Herrn keinen anderen an die Seite seben; 52) Enthaltung von Hureren; 53) vom falschen Eidschwur; 54) für erwiesene Wohlthaten kei-

nen Unfpruch auf Dant machen.

Die fieben und zwanzig zum Unglauben verführenden Dinge find: 1) Schlechte Dogmenlehre; 2) fchwacher Glaube; 3) ber Digbrauch von neun Gliedern; 4) Beharrung in der Gunde; 5) Undant fur die Gnade des Jelams; 6) fich nicht fcheuen als Unglaubiger ju ericheinen; 7) ungerecht und graufam fenn; 8) dem gefemagigen Rufe jum Gebet das Gebor verfagen; 9) das Wort des Baters und der Mutter in Dingen, welche nicht wider das Gefet find, nicht befolgen; 10) vieles Ochworen; 11) das funfmalige Gebet nicht vorschriftmagig verrichten; 12) dasfelbe nur obenbin verrichten und fur gering achten; 13) Beintrinfen; 14) Modlimen franfen; 15) Scheinheiligfeit; 16) feine Gunden vergeffen; 17) Gelbstwohlgefallen; 18) feine eigenen Sandlungen fur groß halten; 19) Ruppelen; 20) Reid; 21) bem Meifter in Dinden, welche bem Gefebe nicht zuwider find, widerstreben; 22) einen Menfchen für gut preifen, ebe man denfelben erprobt; 23) in der Luge beharren; 24) die Ulema flieben; 25) feidene Rleider tragen; 26) ben Schnurbart nicht gehörig beschneiden; 27) in der Berlaumdung verharren. Diese fieben und zwanzig Puntte find dem Berte Schifaol-folub, d. i. Beilung der Bergen, entnommen, welches mit dem noch berühmteren Ochifa, d. i. die Beilung fchlechtweg, des 3bnol 21jaf, einer Sauptquelle ber Prophetengeschichte, nicht ju vermengen ift \*).

Nicht fo gedrängt und methodisch behandelt ber ungenannte Verfasser der einzelnen Perle zuerst die feche Grundfesten bes Glaubens, die Pflichten und Störungen des Gebetes, der gesetzlichen Baschung und die verschiedenen Arten des Gebetes, nämlich des fünfmaligen täglichen, des Freytagsgebetes, des

<sup>\*)</sup> Diefes Bert überfette in zwen Banben turfifch 3brahim hannif Efendi, der Richter von Galata, i. 3. 1735, Batee bes Berfaffers des Abarinef, D. i. ber neuen Denkmale, einer ein halbes Taufend Artikel ftarken Fortfebung des bibliographifchen Borterbuchs habschi Chalfa's; ein drittes unter dem Namen Schift a berühmtes Wert ift das Schifta I Choram, D. i. die heilung des Schulchten, eine Geschichte Meffa's von Tatied din Mob ham med Ben Ihmed auf Fez, geft. 1834.

Gebetes in den Rachten des Ramasans, des Leichengebetes, des Gebetes an den benden Bairamsfesten u. f. w.; eben so die gesetzlichen Pflichten des Ulmosens, der Faste und der Wallfahrt und des heiligen Kriegs. Bur Probe heben wir das fürzeste, zugleich in der Unwendung schwierigste und auch durch die Bestimmung des gesehlichen Mistal und Dirhem lehrreichste Kapitel aus.

"Daf das Almofen nach dem Gebete Die wichtigfte und lehrreichfte Der Pflichten , erhellet icon daraus , daß in mehreren Stellen Des Ros raus das Almofen unmittelbar nach dem Gebete ermannt mird; auch hat unfer Prophet, über den Beil fen! mehrmal mundlich erklart, daß das Ulmofen unerläßliche Pflicht; mer diefes laugnet, ift ein Unglaubiger, und mer fich demfelben entzieht, ift ein Gunder und als Beuge ungultig; es ift daber unerläßliche Pflicht, daß jeder frene, mannbare, des Gebrauche feiner Bernunft fich erfreuende Doslim von dem, mas er außer feiner Rothdurft von Rleidern , Saus, Sausgerathe, Schuldenwerth, an Maarengewinn befit und erwirbt, nach Berlauf eines Jahres den vierzigsten Theil Gott ju Liebe armen Mostimen gebe. Rifab, D. i. der dem Ulmofen unterliegende Bermogensantheil, beift eine Quantitat von smangig Mietalen gepragten oder ungepragten, jedes Mistal gu amangig Karaten gerechnet, oder eine Quantitat von gwenhundert Dir: hem Gilbers, bas Dirhem gu vierzig Raraten gerechnet. Bon ben Baas ren heißt Rigab, mas zwanzig Mietale gepragten Goldes oder zwen-hundert gepragten Gilbere werth ift, was an goldenem und filbernem Frauenschmude gesehlich erlandt ift, wird in den Umosenantheil nicht eingerechnet; von smangig Mietalen Goldes mird ein halber Mietal, von zwenhundert Dirhem Gilbers merden funf Dirhem als Almofen gegeben; in Diefen Berhaltniffen werden auch die Baaren berechnet. Es ift nicht erforderlich, daß der Untheil aus Giner Gorte, entweder blog aus Gold, Gilber oder Baaren beftebe, wenn der Werth einer fleinen Quantitat von Gold, Gilber und Maaren gufammen einen Antheil (gwangig Mistale oder zwenhundert Dirheme) betragt, fo muß davon Almo: fen gegeben merden. Wer fein Saus benist, aber Gold und Gilber in der Ubficht, ein Saus ju taufen, aufhebt, muß nach Jahresverlauf vom Rifab Das Almofen entrichten. Befdirre aus gemifchtem Metalle, in welchen Gold und Gilber vorherricht, werden (nach ihrem verhaltnigmagigen Werthe binfichtlich des ju entrichtenden Almofens) wie Gold und Gilber betrachtet ; wenn in benfelben edles und unedles Detall gu gleichen Theilen gusammengeschmolgen ift, fo ift es nach der Unficht Rafi dan's und des Berfaffere des Chulafat aus Bornicht ficherer das Almofen gu entrichten. Wenn die unedlen Metalle vorwiegen , fo mer: den die Gefdirre, wenn fie als Baare betrachtet gum Bertaufe bestimmt find, nach ihrem Berthe gefchabt; find fie aber gum Gebrauche bestimmt, fo gehoren fie, wie das übrige Sausgerathe, nicht in den Untheil des Illmofens. Es wird darauf gefeben, ob der Digab, d. i. ber dem Almofen unterworfene Bermogenstheil, ju Anfang ober gu Ende bes Sabres voll ift ober nicht, weil alebann bas Almofen bavon gu entrichten ift , wenn auch derfelbe im Berlaufe des Jahres manchmal nicht voll gewesen fenn follte; hingegen wenn fich diefer Untheil im Laufe des Jahres vermehrt, fo ift am Schluffe das Almofen auch von dem Bumachfe ju entrichten. Derlen und Jumelen unterliegen bem Ulmofen nicht, fo lange diefelben als Comud Dienen, mobl aber fobald Diefelben als Baare

verlauft merden. Bon Baaren, die jum Sandel bestimmt find, wird nad Jahresverlauf das Almofen entrichtet, als wenn diefelben getauft worden maren; menn fie aber entmeder durch Erbichaft erworben, oder auf dem Uder erzeugt worden, und dann vertauft worden find, fo unterliegen fie bem Ulmofen erft nach einem vom Tage bes Bertaufs un verfloffenen Jahre. Indem man das Almofen ausscheidet oder gibt, muß ber Gebende damit die Abficht des Almofens verbinden, und der ems pfangende Urme ben Empfang mit voller Bernunft beftatigen. dem Ulmofen durfen nicht die nadften Bermandten, namlich Bater, Grofvater, Mutter und Grofmutter, Rinder und Rindestinder, mohl aber die übrigen betheilt merden; indeffen haben alle Bermandte, menn fie mirtlich arm und nothdurftig find, vor übrigen Urmen auf Almofen Anfpruch, und es ift nicht erlaubt, Den furs Almofen bestimmten Ber-mogensantheil unter Sclaven und Sclavinnen oder ihre Kinder ausgutheilen; auch ift es nicht erlaubt, dasfelbe an Geide und Freye gu ver-Es ift in allen bochgeachteten Buchern feftgefett, und in dem Werte: Refultat der Fetma 1), ift das darüber erlaffene Fetma aufgenommen, aber im Commentar ber Monumente 2) mird nach dem größten 3mam (Gbu Banife) überliefert, daß es erlaubt fen, den Prophetenvermandten den geehrten wie allen übrigen Urmen Ulmofen gu geben. Dren andere (canonifche) Berte fagen dasfelbe, namlich das Rifajet 3) nach dem 3 mam Tahami, der Commentar des 2Bis Pajet 4) nach 36n Delit, der Commentar des Gefchents der Ro. nige 5) nach Rubiftani; beut ju Tage gibt es aber menige Prophetens vermandte, melde ihre Abfunft auf die Beni Safdim gurudleiten tonnen, es hat daher nichts auf fich, mit dem Almofen auch Geide gu betheilen, im Begentheil ift es flar, bag wenn man fie nicht damit betheilte, fie Die Dubfeligkeiten anderer Urmen auszufteben baben murden. Wenn Jemand die ben einem Urmen ausstehende Schuld ins Almofen einreche nen will, fo tann dief nur fo gefchehen, daß er dem Urmen eine Summe baaren Geldes gibt, melde diefer als abgetragene Could mieder gurudgibt. Wenn der Glaubiger dem Schuldner die Schuld oder einen Theil derfelben erlagt, und der Urme Schuldner diefen Rachlug annimmt, fo ift badurch die Pflicht des Almofens feineswegs erfullt. Die im Almofengeben beliebtefte Beife (Duftebabb) befteht darin, Urme mit binlanglicher Rabrung fur einen Tag zu verforgen, und dem mit Dabrung fur den laufenden Tag Berforgten ift gu betteln verboten; eben fo menig ift es gefehmaßig erlaubt, daß der, welcher außer feiner Rothe durft noch einen dem Almofen unterworfenen Bermogensantheil befitt, Almofen annehme. Da es nicht nothwendig, in diefer Abhandlung das Almofen ju beruhren, welches ber Imam gefehlicher Beife von ben

<sup>1)</sup> Netidschetol - Fetawi.

<sup>2)</sup> Scherhi assar, b. i. der Commentar des Maaniol : agar, d. i. die Bedeutungen der Denkmale, von Tahabi, gest. i. 3. 311 (923).

<sup>3)</sup> Rifajet, d.i. das Genügende, ein Commentar zum Bedajet von Seadreich icheriaat 216bollah El. Macholi.

<sup>4)</sup> Wikajetor - riwajet fi mesailil hedajet, b. i. Bemahrung ber Ueberlieferung auf ben Begen ber mahren Leitung, vom Imam Mahmud Ben Sadreich icheriat el emwel Obeidollah el Mahjoli.

i) Tohfetol : ulut.

Berben der Moslimen nimmt, so hat man fic nur von dem Almofen der Familien zu sprechen begnügt; eben so find hier die Gebote, welche die Steuern der Zehentgrunde und Charadschgrunde betreffen, ben Seite gesaffen worben.

Diefer Ubschnitt genügt, um die Behandlung der Glaubenopflichten aus diefem Berte fennen gu lernen, welches nicht bloß fur Unfanger, fondern ichon fur bober auffteigende Schuler gefchrieben ift, indem darin die Quellenwerte der Dogmen und Pflichten des Islams angeführt find. Mouradjea D'Obffon bat Die gange Dogmenlehre bes Islams nach bem berühmten Berte Omer Redefi's (geft. i. 3. 1142) bargeftellt, welches insgemein unter dem Ramen Ufaidi Desefi, d. i. Die nedefischen Dogmen, befannt, und welches fich an die Dogmenlehre Daturidi's und Efchaari'e, welche bende in der Salfte des gehnten Jahrhunderts nach Chrifti ju Bagdad ftarben, erhal= ten 1); aber eben fo berühmt, als die nebefifchen Dogmen, find die adhadifchen von Adhadeddin El-3dfchi, geft.i. 3. 756 (1355), d. i. um gwen Jahrhundert fpater als De Befi; nebit diefen benden Dogmatifen De sefi's und 21d habedbin's find die berühmteften dogmatischen Berte des Jolams Die Regeln der Dogmen 2) und die Entaußerung 3) des berubmten Uftronomen und Metaphnfifers Da fireddin von Tus, geft. i. 3. 672 (1273); die Oriente 4) Beidhawi's, geft. i. 3. 692 (1292), mit den Commentaren 3 ffahani's und Ermewis; die Jungfrauen der Gedanfen 5), von Gei= feddin Amedi, geft. i. 3. 631 (1233); und die philoso= phifche Encyclopadie ) des großen Philosophen Ghafali, geft. i. 3.505 (1111). Bon diefem halben Dupend der größten Dogmatiter (Ghafali, Desefi, Umebi, Dagireddin von Eus, Beidhawi, Adhadeddin) ift Deferi der frubeste und Abadeddin der spateste; diefer ift außer der oben ermahnten Dogmatif noch der Verfaffer zweper großer metaphpfifcher Werte des ju Konftantinopel i. 3. 1824 in einem Koliobande von fiebenthalbbundert Seiten mit dem Commentare Geid Dicherdichani's 1) gedructen Dewafif, d. i. die Standorte, und des Dichemabirol-felam, d.i. Die Derlen der Metaphnfit; fowohl über die Dogmatif Medefi's, als über

<sup>1)</sup> Tableau de l'empire ottoman I. p. 58.

<sup>2)</sup> Kawaidol akaid. 3) Tedschrid. 4) Tawalii.

<sup>5)</sup> Ebkiarol - efkiar. 6) Tehafutol - filasifet.

<sup>7)</sup> In der Lifte der zu Konftantinopel gedrudten Werke im VII. Bde. der Gefch. des osm. Reichs C. 593 foll ftatt Teftasani Dichor bifch au i ftehen.

Die Dogmatif Ad had ed bi n's bestehen gablreiche Commentare. Der berühmteite der Commentatoren ber Doamen Desefi's ift Teftafani (geft. i. 3. 1405), der von Timur fo boch in Ehren gehaltene Gelehrte, daß er ihn von den Ufern bes Drus nach Borderafien führte, und in feiner Gegenwart mit Dichordichani Disputiren ließ. Gilfuti's Unbangfel gu den Randgloffen Chiali's, in dem Commentare Teftafani's der Doamen Desefi's find zu Konftantinopel i. 3. 1820 (ein Quartband von 293 Geiten) gedruckt erschienen. Der berühmtefte der Commentatoren ber Dogmatif 2( bh a be b bi n's ift ber verfische Rechtsgelehrte Dichelaleddin Ed-Dewani und die biegu pon Relenbemi einem in der Salfte bes vorigen Jahrhunderts perftorbenen, aus Relenbe geburtigen turfifchen Rechtsgelehr= ten, ebenfalls zu Konftantinopel i. 3. 1818 (ein Quartband von 657 Geiten) gedruckt erschienen. Gin anderer Commentar der Dogmen Udhadeddin's ift der von Afameddin 36rahim El-3eferaini, welcher i. 3.943 (1536) gu Gamarfand gestorben, wozu er felbit Randgloffen verfertigte; diefe Randgloffen enthalt das oben unter Dr. 12 aufgeführte Bert, welches aber ohne ben Commentar felbit eben fo wenig verftandlich, als Die Randgloffen Gilfuti's ju dem Commentare Dewani's über diefelbe Dogmatif Abhadeddin's, indem die Stellen des Commentare nur angestochen und feinedwege fortlaufend abgedrudt find. Der gange Inhalt bat jum 3mede, Die Lebre ber Grunddogmen des Islams von der Ginheit Gottes und feinen Eigenschaften metaphnfisch zu begrunden. Es gehort alfo feines= wege jum Elementarunterrichte, fondern ift vielmehr nur fur ge. lehrte Metaphnfifer des Islams gang grabifch gefchrieben.

Bon Diefen dren ju Ronftantinopel gedruckten Elementarwerken des Unterrichts im Islam geben wir zu dren europäischen über, von denen die zwen englischen (Mr. 3 und 7) jedes in zwen großen Octavbanden den Mohammedanismus dem Titel nach auslegen und entschlenern, in der That aber die durch ihren Titel erregten Erwartungen feineswegs befriedigen, mabrend bas deutfche die Frage feines bescheidenen Titels: Bas bat Dobammed aus dem Judenthume aufgenommen? auf das befriedigenofte und erschöpfendfte beantwortet. Dasfelbe enthalt in feinen zwenhundert Geiten mehr Reues, Babres und Biffenswerthes, als die anderthalbtaufend Geiten der benden englischen Berte; angerdem, daß der Berfaffer vor den benden Englandern nebit der grundlichen Renntnif des Sebraifchen und der innigften Befanntichaft mit dem Talmud und der Difch na die Renntnif Des Arabifchen voraus hat, fteht derfelbe auch durch vorurtheilsfrene Unficht auf einem weit hoberen Standpunfte, ale Die ben-

den Englander, und der Rabbiner von Wiesbaden fieht durch feine gefarbten presbnterifchen Brillen, wie ber Rangler von Urdfert und Prufungefaplan des Lorde Bifchof von Limerick. Satte Sr. Geiger Die Quellenwerfe ber Lebensbeschreibung Mohammede und der Dogmenlehre des Islams, von denen in Diefer Unzeige Die Rede, ju feiner Urbeit benugen fonnen, fo murde Diefelbe weit reichhaltiger ausgefallen fenn. Muger dem Terte bes Rorans und ein Daar Bruchftuden des Commentare bes Beid bawi und des Baghewi \*) ftanden ihm feine arabifchen Gulfemittel gu Gebote; bennoch bat er aus bem Roran und Salmud allein Die vorliegende, wirklich fowohl lobpreiswurdige als geldpreiswerthe, von der preufischen Rheinuniversitat gefronte Dreibschrift geliefert; fie gerfallt in zwen Abtheilungen, Deren erfte Die brenfache Frage erörtert : ob Mohammed aus dem Indenthume aufnehmen wollte, fonnte, durfte? und wie? Die zwente Abthei= Iuna gerfällt in die Beantwortung ber gwen Fragen, erftens: ob Mohammed aus dem Judenthume etwas aufgenommen ? zwen= tens: was? Der Verf. fest febr wohl, fowohl die politische, als geiftige Ueberlegenheit der Juden in Arabien gur Beit, ale Dohammed bort auftrat, aus einander. »2m eigenthumlichften, wund wohl gang in der Gemutheart der Juden gegrundet, zeigt pfich Diefes in ihrem geiftreich = nectifchen Spiele in Fragen und "Untworten, über die er fich febr bitter beflagt, und die ibm »frenlich auch bann, ba er ihre Musspruche nicht als Meußerunagen fpottelnden Muthwillens, fondern als mabre Bergensmeionung betrachtet, oft fcheinbare Baffen gegen fie an die Sand vaeben." Muf die Feindschaft zwischen Mohammed und den Juben werden wir ben feiner Lebensgeschichte gurudfommen, bas Resultat derfelben ift aber feineswegs milde und freundliche Bebandlung, fondern vielmehr Saf und tiefer Groll, der fich in Mohammede Sandlungen burchaus gegen die Juden ausspricht, und fich im Islam bis auf unfere Beiten vererbt hat. Die fur Die Inhaber ber beiligen Ochrift (worunter fomobl Juden als Chriften gemeint find) gunftigen Stellen bes Korans muffen vielmehr auf jene, als auf diefe gedeutet werden; aber eben die politifche und geiftige Heberlegenheit ber Juden gwang Mobammed,

<sup>\*)</sup> Baghemi, b. i. der von Baghichmer aus Chorasan Geburtige, ift der gewöhnliche Name, unter welchem der von frn. Geiger ftets irrig als Ferar genannte Berfasier des Korans Commentars Rr. 3 der Gothace Bibliothet aufgeführt wird 3 u. 4, mahre scheiflen, wie Baghewi auch genannt wird; fein Ehrenname ift unter den Eregeten Mohijes Sunnet, b.i. der Biederbeleber der Zunna.

benfelben in feiner Lehre burch Bugeftandniffe ben Uebertritt gur felben zu erleichtern. Geine Kenntnig der bebraifchen Religionebegriffe ichopfte er aber blog aus mundlicher Mittheilung, ba er felbit nicht hebraifch las. Bas Mohammed aus bem Judenthume aufgenommen, wird in der zwenten Abtheilung unter ben zwen Rubrifen der in den Roran aufgenommenen Gedanfen und Gefchichten ausführlich nachgewiefen. Die aus dem Sebraifchen entlehnten Begriffe, beren bebraifchen Urfprung der Berfaffer barthut, find: 1) Zabut, die Bundeslade, 2) Temrijet (Eora), das Gefet; 3) Maden, d. i. Eben, bas Paradies; 4) Dichehennem (Sinnom, Gebenne), die Bolle; 5) Sabr, Der Lehrer; 6) Dere, Die wiffenschaftliche Forschung, Das Die Araber von 3 drie (Enoch) ableiten, und woher die Dedreund Minderrise fammen; 7) Rebbani, Lebrer, Diefes Wort ift aber wohl nicht als ein rabbinifches gu betrachten, indem es blog ein abgeleitetes, die bem Arabifchen und Sebraifchen gemeinfamen Rebb oder Rabb, d.i. ber Berr; dasfelbe ailt auch von 8) Ocht, ber Gabbath; 9) Gefinet, Die Gegemwart Gottes, bas hebraifche Schechina, und die burch Gottes Gegenwart im Bergen entftebende Beruhigung ; 10) E ha= aut, ber Brrthum, oder vielmehr der Gobendienft, und Rorfan, welches bisher allgemein als Entscheidung überfest worden, welches aber ber Berfaffer als Erlofung überfest; indeffen ift die erfte Bedeutung gan; gewiß die mabre grabifche, benn im Ramus (Konstantinopolitaner Musgabe III. 23d. G. 41) beift es: "Korfan beifit ber Roran, weil er gwifden Wahrheit und Irrathum, Recht und Unrecht entscheidet, fo beift 2lles, wodurch Bahrheit und Brethum unterschieden werden. Forfan bedeustet auch Benftand (Dafr), Bulfe (Mun), Leiter (Delil), Beweis (Burhan), die Morgenzeit und die Rnaben, win foweit diefe von Mannern unterschieden werden. In allen biefen Bedeutungen ift von der Erlofung feine Gpur; basfelbe gilt auch 12) von Daun, worin ber Berfaffer Die bebraifche Bedeutung ber Buflucht fucht, wahrend es im Urabifchen nichts anderes als Sausgerathe bedeutet. Die bem Islam und bem Judenthum gemeinfamen Lehren und Glaubensanfichten find: Die von der Einheit Gottes, von der Beltichorfung in feche Sagen und der Rube am fiebenten, von ber Bergeltung nach bem Tode burch Bolle und Paradies, der Auferstehung, des jungften Berichtes (nach Mifchna Ganbedrin X. 1), der Offenbarung und der Beifterlehre. Bon einzelnen Borfchriften Des Befebes nahm Dohammed Das Steben benm Gebete (3famet), ben drenmonatlichen Termin für geschiedene Frauen und den der Saugung auf zwen Jahre; von Lebenbanfichten : bas 3 n fchallab, d. i. fo Gott will! der mifchnaitische Ausspruch, daß der Mensch erst mit vierzig Jahren jum wahren Verstande gelange (das Prophetenalter der Moslimen), das Gleichniß des büchertragenden Esels, von denen, die nur das Acufere, und nicht das Innere kennen; die Aussprüche: das dem Fürbitter ein Theil der Fürbitte zu Gute kömmt, daß der Mensch weder seine Familie, noch seine Guter, sondern nur seine guten Werke ins Grab nimmt u. s. w.

Um intereffanteften ift die Nachweifung ber aus dem Judenthume aufgenommenen Geschichten ber Propheten, Konige von Doe bis Galomon. Beffer mare Die gange Prophetenlegende Des Islams ber Reihe nach durchgegangen worden, fo wie fie ber Roran liefert, aber biegn fehlten dem Berfaffer Die Behelfe ber orientalifchen Quellen , von denen die faiferl. Sofbibliothef gwen vortreffliche und febr ichon geschriebene Geschichten der Prophe= ten 1) befist. Das Befte, was bisher über Die Prophetenlegende Des Jolams befannt geworden, befindet fich im Rofenol 2) und in der Beschreibung des orientalischen Rabinets des Bergogs von Blacas 3), doch gibt bas lette Berf nur von bren und zwangig, bas erfte nur von funf und zwangig Propheten Runde, mabrend die fanonische Bahl, wie wir oben gefeben, acht und gwan-Diefe find nach den Quellen der Prophetengeschichten die folgenden: 1) Abam, 2) Geth, 3) 3bris, b.i. Enoch, 4) Roe, 5) Sub, 6) Gealih, 7) Abraham, 8) 36mail, 9) 36hat, 10) 3afob, 11) loth, 112) 3ueuf, 13) 30b, 14) 30nas, 15) Ochoaib, d.i. Bethro, 16) 3a= charias, 17) Dofes, 18) Jofue, 19) Samuel, 20) Da= vid, 21) Salomon, 22) Gulfarnein (Alexander), 23) Lofman, 24) Chifr (Elias), 25) Ofair (Efra), 26) Jahja (Joannes), 27) 3 8a (Jefus), 28) Do hammed; hier geben aber Gilfefel (Ezechiel) und Sarun (Maron) leer aus, welche von mehreren Geschichtschreibern auch unter ben Propheten aufgeführt, und dafur Gamuel und Ishaf umgangen werden. Der Berfaffer beginnt mit Doe, follte aber eigentlich mit Idam beginnen, da er unter demfelben Titel von Abel und Rain, von Idrie, Enoch und von dem vorfündfluthigen Mythos der Unabid mit Sarut und Marut fpricht, beren Quelle er im Didrafch nachweiset. Der Sud bes Rorans ift mahricheinlich fein ande-

<sup>1)</sup> Rigagol enbia.

<sup>2)</sup> Rofenol von ben Sagen und Runden des Morgenlandes. Stuttgart 1813.

Description des monumens Musulmans du cabinet de M. le duc de Blacas. Paris 1828.

rer, ale der biblifche Eber, ber Stammvater ber Juden, und fo mag Salih wohl fein anderer ale Och aleh, der Bater Das Bolf Themnd, ju welchem Cealih ge= Chers, fenn. fendet ward, ift nach allen Ungaben ber Quellen wirflich eines und dasfelbe mit Ufhabil-Bidfchr, b. i. den Inhabern ber Relfenschluchten, durch welche nach dem Benfviele Des Propheten Die Dilgerfaramanen mit lautem Schren gieben, um Das Gefchren Des Ramehlgeistes, namlich des vom Stamme Ebemud erfchlagenen Ramehle Gealibe, ju übertauben. Abrahame und feines Batere Enrah legende ift augenscheinlich dem Judenthume entnommen, und eine der fconften Stellen des Rorans, mo 2lbrabam aus dem unterirdischen Gemache, worin er erzogen worden, in der Dacht zuerft auf Die Oberflache der Erde tritt, und erft ben Girius, bann den Mond als Gott anbetet, und als er fie alle untergeben fieht, einen boberen und einzigen Gott erfennt, ift aus feiner hebraifchen Quelle nachgewiesen, indem Diefer Musdrud eines von der Ginbeit Gottes begeisterten Gemuthes dem Innerften des Einheit befennenden Docten = Propheten in ihrer erhabenen Ochonheit entstammte und entflammte. Rindifch erfcheint mit derfelben verglichen die folgende vom Berfaffer mit Dem bebraifchen Terte gegebene Stelle, aus welcher Die Gage von Abrahams Rofenbeet im glubenden Teuerofen in die Legende Des Islams übergegangen : »Drauf nahm ibn (Abraham) Sarab, pund übergab ibn dem Minirod, und Diefer: wir wollen das »Reuer anbeten! - Lieber das Baffer, welches das Rener ver-"lofcht. - Dun das Baffer! - Lieber die Bolfe, Die das Bafpfer tragt. - Run die Bolfe! - Lieber den Bind, der die "Bolfe gerftreut. - Dun den Bind! - Lieber den Menfchen, Du treibst bloß ein Gerede? 3ch bete »bas Feuer an, und werfe dich in basfelbe, mag dann ber Gott »fommen, den du anbeteft, und dich aus ihm erretten .- Ubra-»bam wurde in den glubenden Ralfofen geworfen, aber daraus agerettet.« Ob im Koran Ismail als das von Gott geforderte Opfer Abrahams bezeichnet fen oder Ifage, darüber find die moolimifchen Schriftgelehrten felbft febr uneinig; im Chamis, bem uns befannten vollständigften Berfe über die Gefchichte Dobam= meds, welches den Kern von hundert zwanzig andern combinirt, find eben so viele Autoritaten fur die eine als fur die andere diefer benden Meinungen aufgeführt; Die Gage, daß Jemail das Opfer gewesen, ift eine absichtliche Bertauschung der Rollen, indem auf Ismail, ale den Stammvater der Araber, das Ber-Dienst der Bereitwilligfeit jum Opfertode übertragen wird, und Behaf bloß ale ein Frommer erscheint Dag Mohammed nicht flar gewußt, daß Jafob der Cohn I fa a c'e und nicht Abrahams

war, ift und trot ber vom Berfaffer hieruber bengebrachten 3weis fel nicht mabricheinlich, und das vom Berfaffer felbit angeführte Prophetenwort ift ein gultiger Beweis, daß Mohammed in Diefer Genealogie mobl bewandert war : »Der Prophet fagte : mer-»bet ihr gefragt, wer der Grofmuthige fen, fo fagt ber Groß-»mutbige: der Gohn des Großmuthigen \*), des Gohnes des "Grofimutbigen, Des Cobnes Des Grofimutbigen Suguf, Der »Sohn Jatobe, ber Gohn Jehafe, ber Gohn Ubrahame.« Um reichsten find von den Doblimen die Legenden bes Sofeph. Mofes und Salomons ausgeschmucht, Die Erzablungen Rarun's. ben die Erde mit feinen Schaben verfchlang, wird in der Rora's, Die des Bibbopfe Boten an Die Konigin von Gaba in Der bes wilden Sahnes aus dem zwenten Targum zum Buche Eftber nach= Samiri, der Alchymifer, welcher ben Doslimen als der Stammvater der Samariten gilt, fcheint aus Samael, welcher gur Berfertigung bes goldenen Ralbes mithalf, entftan-Den ju fenn, und uber die Identitat Chibbre, des Suters Des Lebensquells, des Wegweifers auf dem Pfade mpftifcher Erfenntniß mit Glias, ift fein Zweifel, Da Chibhr-Elias noch beute in bem modlimifchen Ralender am Sage Gt. Georgs ftatt beofelben figurirt. Bum Guter Des Lebensquelle marb er burch die Auslegung der Koransstelle, welche fagt, daß er mit Mofes am Rufammenfluffe zwener Meere zusammentraf, und Die Simmelfahrt des Elias im feurigen Bagen fcheint mit der uralten auf den Baereliefe ber Monumente des Mitbras und auch indifcher vorfommenden Borftellung in Berbindung zu fteben. wo der Mnfte auf der letten Stufe der Bollendung mit himmelauffprengendem Biergefpanne auffahrt; übrigens ift zu bemerten, daß Chibbr der verfische Rebbar ift, welcher in den Gendbuchern an der Scheidungsbrude des jungften Berichts ale Mittler und Kurfprecher erfcheint.

Mit weit größeren Unforderungen, als die bescheidenen Titel der benden vorhergehenden Werke, tritt der Kaplan des Lord-Bischofs von Limerick als der Entschlenerer des Islams auf, welcher, ebe er denselben weggezogen (nach seiner Meinung) für alle europäischen Leser mit dichtem Schlener verdeckt, für ihn aber (nach unserer Meinung) wahrhaftig, trop dieser Enthüllung, noch unter siebensachem Schlener liegt. Schon der Litel: "Eine "Untersuchung, in welcher diese Erzseheren, ihre Berbreitung "und Kortdaner nach einem neuen Prinzip geprüft wird, wel-

<sup>\*)</sup> Rerim heißt ber Großmuthige und nicht ber Edle, wie der Berfaffer uberfeht, meldes Coperif, fo wie Redicib ber Liberale heißt.



whes auf die Bestätigung ber augenscheinlichen Babrbeit bes achriftlichen Glaubens und auf Die grofere Berbreitung besfelben sabzielt, führt bem Lefer bas Boragifche: quid dignum tanto feret hic promissor hiatu? in den Mund. Darunter fteben dren Motto, deren erftes: Mahometanism began as a Christian heresy, von Jofeph Dede, fo wie eine in den Roten von Gir Billiam Jones angeführte Stelle Die Benennung bes Dobammedanismus als eine driftliche Regeren rechtfertigen foll, welche der Litel in eine Ergfeperen verftarft. Dem Recenfenten fiel diefe Benennung des Islams zuerft blog als eine Gonberbarfeit auf, indem er nach bem gewöhnlichen Gprachgebrauche und nach den gang und gaben Lehren der fatholifchen Rirchenge= fchichte die Moslimen bisber nie als driftliche Reber, fondern nur ale Unglaubige fennen gelernt bat. Es ift gwar mabr, daß fie fich felbit die Glaubigen') nennen, und mabricheinlich haben fie fich eben durch diefe Unmagung, vorzugeweife die Glaubigen zu beißen, von der gangen Chriftenbeit das Pradifat der Unglaubigen zugezogen. Die Moslimen nennen uns wohl auch mitunter Unglaubige ober Irreligiofe 2), aber die allgemeine in allen euroväischen Oprachen eingeburgerte Benennung ber Giauern oder Riafire bat nicht, wie man insgemein mabnt, . Die Bedeutung von Unglaubigen , fondern von Undanfbaren und Berftodten, welche das licht ber Babrbeit nicht anerfennen, und dasfelbe als Obfcuranten verdeden 3). Das fo allgemein gang und gabe Bort Giauern oder Riafir theilt das Ochidfal, in feiner mahren Burgelbedeutung, in Europa gar nicht befannt ju fenn, mit dem nicht weniger befannten Borte Segira, welches im Arabifchen Bidfchret lautet, und feinedwege Klucht, fondern Answanderung bedeutet. Reinem Moslimen ift es je eingefallen, den Propheten von Metta nach Dedina flieben zu laffen, indem derfelbe bloß ausgemandert; folche Andwanderungen (Sidfchret) fommen in der Prophetengefchichte des Islams mehrere vor. Abraham wandert nach Sarran aus, und der Dame feiner geliebten Gelavin Sagar 4),

<sup>2)</sup> Muminin, daber ber Furft der Glaubigen Emirol-muminin, moraus die Italiener Miramolino gemacht.

<sup>2)</sup> Co die Turfen Imansif und Dinsif.

<sup>3)</sup> Riafir heißt der Berworfene, der tein Gläubiger, der die Gnade der Wahrheit nicht anerkennt. Siafir heißt auch die Nacht, weil fie Alles mit Finfterniß bedeckt. Ramus Conftantinopolitaner Ausgabe Il. Bd. C. 99. 3, 13 u. 11 von unten.

<sup>4)</sup> عين هاجر من وطنه الى حرّان (4 @ عين هاجر من وطنه الى حرّان (4

im Arabischen Sadichir, beißt felbft nichte als Muswander Der Recenfent hat über Diefe Berftummlung Des Bortes Sidfchret in Segira und des Migbrauche der falfchen Ueberfegung mit Flucht ftatt Muswanderung gwar ber erfte, aber hier nicht zum erften Male davon gesprochen, glaubt aber ben Diefer Belegenheit Das Befagte wiederholen zu miffen, indem Diefer Diffbrauch falfcher Musfprache und irriger Ueberfebung felbit noch von Orientalisten fortgefest wird, welche, wenn fie auf diefe Urt der durch Die Quellen ber Borterbucher augenfcheinlich bargelegten Babrbeit noch langer widerftreben, wirflich ben Mamen philologifcher Giauern verdienen. Indem Recenfent alfo auf dem Titel des Berfes des Reverend Charles Forster den Mohammedismus als eine Erzfeberen erblichte, fo befremdete ibn Diefes Unfange bloß ale eine literarifche Reberen, Die aber nicht viel Aufbebens verdiene; aber fobald er fich durch Die 110 Geiten ftarte Ginleitung bindurchgearbeitet batte, und je tiefer er fich in bas Buch bineinlas, befto mehr überzeugte er fich, daß diefe benden gufammen ben taufend Geiten ftarten Bande bloß gur Durchführung bes Paradores gefchrieben fenen, daß der Mohammediemne wirflich nichts anderes, ale eine driftliche Reberen, und daß dien die neue Grundlage fen, welche die augenscheinlichen Babrbeiten Des Chriftenthums bestätigen, und Die Berbreitung desfelben befordern foll. Die Ginleitung entwidelt breit genug Diefe Unficht Des Berfaffers, auf welche er fich als eine neue, einerseits den Dohammedismus nicht unterfchabende, und andrerfeits das Christenthum befordernde, fo viel gu Gute thut, die aber dann im Berlaufe des Berfes mit ortho-Doren Flegeln der anglifanischen Rirche fo durchgedroschen wird, daß zulest die leeren Salme und Strob und Opreu in Staub verfliegen. Gleich Gingange fundet er fich gwar ale einen predboterianischen Glaubenstampen wider den driftlichen Erifeger Dobammed, aber zugleich als einen liberalen Keind an, welder bem Jolam weit mehr Gerechtigfeit widerfahren laffen wolle, ale feine Borganger, Die Controverfenschreiber Drideaux, White, Lee, Morgan, ja fogar großere Gerechtigfeit, ale die unglaubi= gen Oceptifer Banle, Boulainvilliers, Boltaire und Gibbon. Reis ner von diefen, meint er, habe dem Mohammedismus, felbit als einer falfchen Religion, geborige Gerechtigfeit widerfahren laffen, feiner habe das bochft merfwurdige geschichtliche Phanomen der wunderbaren fcnellen Berbreitung Des Blams und fo langer Fortdauer desfelben in der umwandelbaren Reinheit feiner Lebre bis auf den bentigen Sag auf genugende Beife erflart. fchnelle Berbreitung und die nun fchon gwolf Sahrhunderte lange Dauer des Mobammedismus fenen gwen Merfmale, die in der

Regel nur der wahren Religion zukamen, und deren Grund also nicht in der allgemeinen Borsicht Gottes, welcher die Welt regiert, sondern in einer ganz speziellen Fürsorge der Borsicht zu Gunsten des Mohammedismus gesucht werden musse; mit Einem Worte, der Teufel sen nicht so schwarz als er scheine, und gemeine Gerechtigkeit für das Hauptargument des Evangeliums sowohl, als gemeine Billigkeit für den Koran erfordern eine ge-

naue Prufung Diefer Brrthumer \*).

Kur die zwen Sauptmerfmale des Islams, welche in ber Regel nur mabrer Religion gufamen, namlich : fur die fchnelle Berbreitung und lange Dauer der Lehre mit Erhaltung des ur= fprunglichen Beiftes, will ber Raplan die bisher von feinen Borgangern Palen, Bbite und anderen gegebenen naturlichen , aus bem Beifte der Beit und der Lehre gegriffenen Urfachen durchaus nicht gelten laffen; es fcheint ibm gan; unbegreiflich, daß gerade ben der Versunfenheit im Gobendienste Die vernunftgemaße Lehre von der Ginbeit Gottes fo fchnellen Eingang finden fonnte, wiewohl es febr naturlich und erflarbar, daß nach der größten 216weichung von der Bahrheit der menschliche Beift fo leichter bereit, ben grobften Brrthum abzuschutteln, und daß der in der didften Finfterniß Irrende auf das ihm erscheinende Licht der Rettung queilt. Roch unerflarlicher erscheint ibm die Dauer ber Lebre in ihrem urfprunglichen Beifte bis auf den heutigen Sag; fur orn. Forfter find Die Religionen bes alten Ufiens, welche weit langer gedauert und noch dauern, ale ber Mohammedismus bis beute gedanert bat, fo gut als gar nicht vorhanden, bas enge Pfablwert feiner anglifanischen Orthodorie fennt blog Chriften, Mohammedaner und Juden; daß die legten trop ber Berftorung des Tempele und der Berftreuung in die gange Belt, trop aller politischen Unterbrudungen und Berfolgungen, bennoch ihre Lebre bis auf beutigen Tag bewahren, fonnen wir bier dem reverenden Berrn nicht einwenden, weil er, wie wir fogleich feben werben, Die Uraber ale Dachfommen Jemaile, ben Juden ale Rachfommen 3faats gur Geite ftellt, und jenen, wenn gleich nicht in demfelben Dage wie diefen, Die Privilegien einer fpegiellen Furficht und Muszeichnung vor anderen Bolfern der Erde guwendet. Bier fteben wir ichon gegenüber dem großen Schlacht= gaul, auf bem fich ber Raplan durch feine zwen diden Bande berumtummelt. Im alten Testamente befindet fich namlich nicht nur eine Berheißung Gottes fur Ifaat, fondern auch fur Ismail

Ocmmon justice to the general argument for the Gospel, as well as common fairness to that for the Koran, demands some examination of these errors.

und seine Nachkommen. Isaac war ber legitime Sohn, Ismail von der Magd geboren; die Nachkommen von jenem hatten allen Segen der Legitimität voraus, aber die des legten durften desibalb nicht leer ausgeben; damit die dem Ismail gemachte Berzbeißung erfüllt werde, mußte in seinem Bolke auch eine Art Prophet auferstehen, der, wenn er gleich kein wahrer, dennoch Gründer einer Lehre, welche durch jene, in den Augen des reverenden Herrn auf andere Beise unerklärliche beyde Merkmale wahrer Religion, nämlich durch die schnelle Verbreitung und lange Dauer ausgezeichnet ist.

»Der Segen, welchen Gott dem Abraham für seine Sohne versprach, war natürlich ein ungleicher, indem: der Sohn der Magd nicht mit dem Sohne der Freupen erben konnte "; ab illungleicheit der Theilung ift sowohl in den Worten der zwen Berheistungen, als in der wirklichen Crfüllung derfelben im ftrengsten Berheistungen, als in der wirklichen Crfüllung derfelben im ftrengsten Werhaltliche abgemessen; die dem Jsaac gemachte Berheistung ist vorzugsdweise eine geistige, und sie geht auf Erden durch die Gründung eines rein gestigen Königreiches in Erfüllung. In der dem Ismail gemachten Berheistung herricht vorzüglich zeitlicher Segen vor, und dieselbe geht also in seinem bertot vorzüglich zeitlicher Segen vor, und dieselbe geht also in seinem Konllung. Jsaack Geburt war die Folge einer Berheistung, und der Messellung. Isaack Geburt war die Folge einer Berheistung, und der Messellung. der Erbe und Spender diese Segens, kam durch Berheistung. Und Mohammed, der einzige analoge Erbe und Ueberbringer diese Segens, kom ohne Verheistung Isaac war der legitime Samen, und mard das her in der Uebereinstimmung mit der Würde seines Geburtsechte durch Christik, seinen Abkömmling, der rechtmäßige Berdreiter des wahren Glaubens des Evangeliums, Ismail war der illegitime Samen; und im Einklange mit dem Nachseile seiner Geburt ward er durch Vohanns web seinen Nachsommen der Erzeuaer des falschen Glaubens des Korans.

Wir haben den reverenden Herrn felbst sprechen lassen, damit die Leser dessen Spstem aus dessen eigenen Worten beurtheisen mögen. D Bulwer! Bulwer! wie wirft sich hier die von dir deinem Volke mit so vielem Rechte vorgeworfene Erhsinde herans! Die Nachsommen Isaacs wurden mit der wahren Religion geistig gesegnet, weil sie Sohne der Fregen; die Jomails aber erzhielten nur einen Schatten der wahren Religion, weil sie die Sohne der Magd; doch konnte ihnen weltliche Herrschaft und Macht nicht entgehen, weil ihrem Stammherrn Ismail zeitlicher Segen verheißen worden war! Warum hat sich der reverende herr die Mühe gegeben, hierüber ein so dises Buch zu schreiben, er hatte nach seinem Spsteme die genügendste Erklarung der Macht und Herrschaft des Islams durch die Araber in zwen Worte des längst bekannten Sapes fassen können: daß die Bastarden immer

<sup>\*)</sup> Brief an die Galater IV. 30.

unverdientes Blud haben. Confequent bleibt fich der Raplan gwar durchaus in feiner bis jum Fanatismus gesteigerten Unficht Des Katholicismus, ben er wie den Dohammedanismus auch als eine Erzfegeren bemfelben gur Geite ftellt, ohne in feiner Blindbeit auch nur Ginen Mugenblick zu bedenfen, daß die Regeren boch nicht fruber ale die mabre Lebre Dagemefen fenn fonnte; aber in der einzelnen Unwendung feines Onftems bleibt er fich nichts weniger ale logisch consequent, benn nachdem er auf bem Titel felbft ben Mohammediemus als eine driftliche Erifegeren angefundigt, fallt ihm auf einmal (G. 74) ben, daß man bisber die Borguge und Mangel bes Islams mit Unrecht immer nach benen des Chriftenthums geschabt babe, indem nur das Judenthum und nicht das Chriftenthum den Prufftein des Mobamme-Diemus abgeben fonne \*). Statt des Judenthums nimmt er aber gleich hierauf den Ratholicismus ber, um mit demfelben Die Parallele des Mohammedismus durchzuführen; nach den Ungaben feiner Rirchengeschichte tauchten der Papft und Mohammed gugleich erft im fiebenten Jahrhunderte auf, allein der Papft als Collectivbegriff ber oberften Macht ber Rirche ift ihm zu abstract, er fucht nach einem individuellen Character, den er dem Propheten an die Geite ftellen fonnte, und findet denfelben - in wem? in niemand Underm, ale in Deter bem Ginfiedler! Benn bem Recenfenten, wie einem Frangofen in feinem neueften Romane, mufitalifche Phrafen einzumifchen erlaubt mare, fo murde er aus dem erften Chor von Robert dem Teufel die Doten bieberfegen :

Der Spaß ift gut, er macht uns lachen;

man hore den reverenden Herrn nur felbst: »Mohammed und Pever erschienen bende in der Eigenschaft von religiosen Einstellerna (Mohammed), der Geschäftsmann der reichen Handelsfrau Chadidsche und dann ihr Gemahl, ein Einsteller!), » und drangen »sich bende der öffentlichen Ausmerksamkeit in ihrer geistlichen vecclosiastic) Eigenschaft auf aus (Mohammed ein Geistlicher!) u. f. w.

Der Gpaß ift gut, er macht uns lachen,

Es ift aber eben so viele Ursache zu weinen, als zu lachen, barüber, wenn ber reverende herr die Belege seines Beweises, baß der Mohammedismus nur eine driftliche Erzfegeren und ber Katholicismus auch nur eine Reperen, die Parallele des Mohammedismus sen, wenn er diesen Beweis nicht nur aus den

<sup>\*)</sup> Judaism, and not Christianity, should, in the first place, be made the touchstone.

Stellen der Schrift über die Geburt des Sohnes der Freyen und der Magd, sondern auch aus den Stellen der Apokalppsis zu führen sucht; man glaubt wirklich eine jener protestantischen Türkenschriften des sechzehnten Jahrhunderts zu lesen, in welchen der Mohammedismus und der Katholicismus parallelisiert, und aus der Apokalppsis die Beweise geführt werden, daß der Papst der Antichrist sey. Alles dieses scheit unglaublich in unseren Tagen und in England von einem dem Lord-Wischof von Limerick als Kaplan zunächst stehenden Mitgliede der hohen Kirche. Man hore ibn nur selbst.

»Der faktische Jusammenhang zwischen den zwen Berheißungen und den zwen Geschichten (Jaacs und Jomais) ermangelt nicht der Wahrzeichen einer geistigen Correspondenz, welcher der obgesagten politischen Analogie eutspricht. Souren dieser Art sind nicht nur allein in dem Juden und Arabern gemeinen Nitus der Beschneidung anzutreffen, sondern auch in ihrer gemeinschaftlichen Erkenntniß und Erhaltung der Lebre von der Einheit Gottes, und so auch in dem gemeinschaftlichen Character ihrer gögendienerischen Abweichungen von dem Glauben und Anbetung Eines wahren Gottes.

Um zu beweisen, daß die dem Jomail von Gott gemachte Verheißung nicht nur weltlichen, sondern auch geistigen Segen verburge, such br. F. das benden gemeinsame Merkmal auf, und findet, das Symbol spiritueller Begünstigung sen kein anderes als! hear! hear! die Veschneidung!

Der Cpaf ift gut, er macht une lachen.

Uber weinen möchten wir wieder über die daraus gezogene, bier mit des Berfaffere eigenen Borten gegebene Schluffolge:

Der ursprungliche Unterschied von Legitim und Illegitim, welcher zwischen den zwey Gohnen Abrahams bestand, durchdringt und charace terifirt die ganzen Sohnen der roligiosen Berfassungen, welche von diesen Brüdern ausgingen. Der Sohn der Freyen sührt rechtmäßig und gehöriger Maßen in die Welt eine Religion der Frenheit ein, der Sohn der Sclavin nicht meniger rechtmäßig und gehöriger Maßen gründet auf der Erde eine Religion der Schaer, der Gelaveren. Mit Einem Worte: Isaac, der legitime Samen, ift der Bater des wahren Glaubens, und Ismail, der illegitime, nur eine bankertartige Nachamung desselbens (I. p. 161).

Die Erscheinung Daniels (VIII. 14) von dem Widder mit ben großen und fleinen Sornern wird vom reverenden herrn nun ganz auf das Papstthum und den Mohammedismus ausgelegt, wovon jenes durch das westliche fleine horn, und dieses durch das öftliche fleine horn prophezeiet senn soll \*).

<sup>\*)</sup> The marks, which concur to identify the Papacy and Mahometanism, with the powers symbolized by the Western and Eastern little horns of Daniel.

Der reverende Berr gibt fich febr viele Dube. zu beweifen. baf unter dem fleinen öftlichen Sorn wirflich nichts anderes, als ber Prophet und feine Lehre verftanden werde; ba aber Diefes fleine Sorn nach ber englischen Heberfepung des Berfaffere einen Konig bedeutet von grimmigem Untlige, der finftere Gpruche verfteht \*), fo fonnte damit vielleicht der reverende Gerr felbit gemeint fenn ale rex Rupilius. Die vier Engel ber Apofalppfe werden nach den besten englischen Auslegern als die vier feldschufifchen Onnaftien erflart, aber ungludlicher Beife fur Diefe Muslegung gibt es funf felbichutische Onnaftien und nicht vier, und der funfte Engel der Apofalppfe, der den Ochluffel aus dem Abgrunde giebt , fann ja , wie der Berfaffer beweift, fein anderer ale Mohammed fenn, ber bas Schwert als ben Schluffel bes Simmels und ber Solle aus dem Abgrunde jog. Rach allen Diefen fonnenflaren Beweifen ift ber reverende Berr (G. 274 u. 275) bennoch außerft ungewiß, wer benn ber eigentliche Untichrift fen, Mohammed oder der Papit ? Sier fcheint une denn wirflich ber G. 181 angeführte Gpruch Des Pfalmiften: I will utter dark sayings of old, durch ben Berfaffer in vollfommene Erfullung gegangen zu fenn; nach feiner eigenen Erflarung find Die dark sayings of old bee Pfalmiften gleichbedeutend mit ben dark sentences bes oben angeführten Berfes Daniels und: » bas Berofteben finfterer Spruche bedeutet Die mabre ober an gemaßte »Fertigfeit in ber Muslegung geiftiger Dinge.« Die bier gur Genuge bargelegte und characterifirte Unficht bes reverenden herrn gebort boch zu bem Finfterften, was aus dem Mittelalter aufgetischt werden konnte; bas gange Buch ift eine Sammlung intoleranter, fanatischer dark savings of old.

Wenn an dem Werke Hrn. Forsters irgend etwas zu loben und irgend etwas daraus zu lernen, so ist es wohl nichts anderes, als die Mühe, die er sich gegeben, die Parallestellen des Evangeliums und des Korans gegen einander herauszuheben; aus dieser Zusammenstellung geht auf das klarste hervor, daß Mohammed dem Evangelium wenigstens eben so viel als dem Pentateuchus dankt, und daß er für die Christen nicht weniger Rücht als sur die Juden hatte, und beyde durch solche Annäherung an ihre heiligen Schriften für seine Lehre zu gewinnen bedacht war. Ausser den Elementen des Juden = und Christenthums hat der Islam aber auch Lehren des Magenthums in sich ausgenommen, deren Ersorschung nicht minder der Gegenstand

<sup>\*)</sup> A king of fierce countenance, and understanding dark sentences, so übersett die englische Bibel bas impudens facie et intelligens propositiones der Bulgata (Daniel VIII. 24).

einer Preisfrage gu fenn verdiente, ale bie von Gru. Geiger beantwortete. Die Bage ber guten und bofen Berte, Die Ocheidungsbrude finden fich ichon in den Gendichriften, aber auch ben den alten Megnptern. Chibhr, der vermittelnde Genius Des Islams, ift fein anderer, als ber Rebar ber Genbichriften, ber am jungften Tage an ber Scheidungebrude fur Die Geelen fürfpricht, und die Lebre von der Bebenne und bem Paradiefe, das felbit ein rein perfifches Bort, ift eber in Perfien und im alten Megnpten, als ben Juden und Chriften ine Leben getreten. bifchen Religionebegriffen findet fich in ber urfprunglichen Lebre bes Islams feine Gpur, mas bemfelben in Indien bengemischt worden, ift der Unflug fpaterer Jahrhunderte. Eines einzigen Indere, namlich Baba Reten's, erwahnt Die Gefchichte Des Belame, welcher im fechoten Jahrhundert der Sibichret aus In-Dien nach Borberafien fam, und der erfte die berauschende Rraft des Snoecnamus ale ein Geheimniß dem Alten vom Berge in Sprien anvertraut zu haben icheint. Die Sage von feinem Unf-enthalte in den Alpen des Saurus und Umanus findet fich in der Reifebeschreibung Ewlig's, und ein umftandlicher, Die lacherliche Ungabe mehrerer leberlieferungewerfe: daß Reten fcon gur Beit des Propheten gelebt, und alfo ein Alter von mehreren bundert Jahren erlebt habe, widerlegender Urtifel, fullt in der turfifchen Musgabe bes Ramus (III. G. 635 u. 636) über eine halbe Geite. Benn der Ablam in der urfprunglichen Reinheit feiner Lehre von indischen Religionsbegriffen und Undachtsübungen nichts weiß, fo ift derfelbe doch in Indien felbft feit der Eroberung der Mostis men und der Berrichaft der Großmogule mehr oder weniger mit indifchen Reften und Gebrauchen bereichert worden, und wenn gleich der Grund der Lehre an den Ufern des Bosporos und Des Ganges unverandert berfelbe, fo unterscheiden fich doch manche Der auferen Religiondubungen, welche bort noch bas Geprage bnjantinischen, bier des indischen Ginfluffes unverfennbar an fich tragen. Die Darftellung des Islams in Indien und das Gittengemalbe der indifchen Moslimen ift der Begenstand der dren Berfe (Dr. 5, 7 u. 8), welche alle dren febr fchabbar, doch von verschiedenem Umfange und Gehalte, alle bren im felben Sabre erschienen. Brn. Garcin be Saffn's Memoire, bas querft im Journal asiatique befannt gemacht worden, bat blog aus fieben, theils ungedruckten, theils in Indien gedruckten Berfen geschöpft, namlich aus Bara Dasa, d. i. Die gwolf Monate, ein Lehrgedicht, wie die Fasti Ovide; aus dem Araifchi Mabfil, D. i. dem Schmucke der Gesellschaft, welches eine indische Statiftit von Mir Schir Ali Efens; aus den Dimanen der Dichter Kaif und Beli, beren letter in ber hindoftanifchen Doefie

eben fo groß, ale Motenebbi in ber arabifchen, Safif in ber perfifchen, Bafi in ber turfifchen unerreicht baftebt. Mus bem Sedajetol=38lam, b. i. Leitung bes Islams, melches Br. Garcin de Taffn fruher unter bem Titel Eucologe musulman überfest hat; aus dem gu Calcutta gedruckten, aber unüberfesten Buli Daghferet, D. i. Die Rofe ber Bergeihung, welches eine Gefchichte ber moslimischen Blutzeugen bis auf ben Tod Budeins zu Rerbela; endlich aus Roebucks Sammlung bindostanischer Sprichworter. Mus Diesen Quellen bat Br. Garcin De Taffn die Befte der Moslimen, fowohl die Allen gemeinen, als Die den Indiern eigenthumlichen , und Rotigen über ein Dubend moblimifcher Beiligen, eingeborner Inder, gufammengestellt. Die Fran Mir Sasan Uli, aus beren Berf es nicht flar, ob fie in dem Sareme ihres Gemable, deffen Ramen fie tragt, Chriftin geblieben oder Moslimin geworden, ift febr intereffant und glaubwurdig über alles, was die Gitten und Gebrauche in-Difcher Sareme betrifft; über Die Ceremonien der Befuche, ber Geschenke, der Bermablungen, Rindbetten u. f. w.; aber nicht fo verläglich find ihre Quellen, befondere wenn fie blof Die Dittheilungen ihres Ochwiegervatere nachergablt; am allerwenigften aber find die eigenen Mamen nachzuschreiben; fie entschuldigt fich felbft in dem furgen Ginleitungefchreiben, daß fie Unecdoten und Babeln eingemifcht, welche benm erften Unblid bloge 2mmen= mabrchen zu fenn fcheinen, und daß ihre Rechtschreibung eigener Damen manchmal von der anderer Schriftsteller abweichen moge. Bir wurden es ben Diefer Entfchuldigung aus Urtigfeit gegen die Dame bewenden laffen, wenn wir nicht aus Liebe gur Bahrheit bemerfen mußten, daß die eigenen Ramen nicht manch. mal, fondern durchans verftummelt, und nicht ein einziges Dal richtig gefdrieben find \*).

<sup>\*)</sup> Selbst den Namen des Propheten schreibt sie Mahamud start Mobammed, und so Nudghist statt Nebschef, Mawazoen statt Muestin, Syaad st. Seid, Mahuarum st. Moharrem skraadaallah st. Kerbela, Soonie st. Sunni, Shawm st. Scham (Damaskus), Shimeear st. Schemer, Usherust st. Schomer, Usherust st. Gomer, Usherust st. Ohin Mudgelluss st. Dip Medschalls, Mortem st. Matbere, Dhie Mudgelluss st. Dip Medschalls, Mortem st. Matem, Cossum st. Asbim, Musseeah st. Merbie (Tobienslage), Zeenahnah st. Sabim, Musseeah st. Merbie (Tobienslage), Zeenahnah st. Con ane (Frauengemach), Omir st. Omer, Maulvee st. Mossla, Uschkeree st. Asberi, kaubah st. Saabe, Kiblaah st. Sible, Ayashn st. Aisse, Dooar st. Ona (Gestel), Moonkih und Nykee st. Montife, Noonkih und Nykee st. Montifie st. Noophi, Soodhoo st. Sbub (Wergen), Zohur st. Ohor st. Ohor

Bon weit größerem Umfange und größerem Gehalte, als Die benden Berfe Garcin de Saffn's und der Frau Dir Sasan Mi, ift der Kanon des Islams, welchen unter der Unleitung Des englischen Bundarites Berflots ju Dadras der Gingeborne Dich a a fer Och erif jufammengetragen, und der Berausgeber ind Englische überfest hat. Diefes Werf halt vollfommen, was der Titel verspricht, und noch mehr, indem es außer dem umftandlichften Berichte über die verschiedenen Gebrauche und Ceremonien der Moslimen in Indien von dem Angenblicke ihrer Geburt bis ju ihrer Todesftunde noch mehrere, Big = und Reugierigen gewiß febr willfommene Bugaben enthalt; fo a. B. fur Die Rengierigen Die fabaliftifchen Safeln Abrafadabra ber Damonenbeschworung, Die magischen Rreife und talismanischen Riquren der weißen und fcmargen Dagie, die Amulette und magi= fchen Spiegel u. f. m.; fur Die Philologen im Unbange ein fleines Borterbuch von fiebenthalbhundert bindoftanischen Bortern, welche fich auf die Gitten und Gebrauche beziehen, und aufer dem ein Gloffar von einer Centurie arabifcher Borter, welche die Lehre Des Islams betreffen, und deren jedes vollständig erflart und commentirt ift. Die Worter des taglichen Lebens find nicht in alphabetischer Ordnung, fondern nach Materien in nenn Rlaffen getheilt : 1) Grade der Bermandtichaft. 2) Dage und Gewichte. 3) Rleidungsftude, mannliche und weibliche. 4) Inwelen und Schmud. 5) Speifen, und zwar funf und zwanzig verschiedene Urten gefrullten Reifes (Dilaw); fieben Urten von Rhitfchri, eine Urt Gingemachtes; feche Urten von gefottenem Reis (Efcha= wel); neun Urten gefauerten und funf und zwanzig Urten un= gefauerten Brotes oder Ruchen (Roti); eilf Urten von Braten (Rebab); fechzig Urten von Curries, d. i. mit verfchiedenen Urten von Gewurzen gedunfteten Rleifches (Galun); neunzehn Urten fußer Speifen (Schirini); brengehn Urten von Bucter= werf (Mithai); brengehn Urten von fauern Opeifen (Eurfchi). Man fieht bieraus, daß die indische Ruche ein Paar hundert verschiedene Gerichte aufznweisen hat. 6) Dufifalische Instrumente , Blas - , Ochlag - und Gaiten - Inftrumente. 7) Spiele erwachsener Leute. 8) Rinderspiele. 9) Reuerwerte, nicht weniger als feche und zwanzig verschiedene Urten berfelben. Much in dem Gloffar find die meiften Borter mit lehrreichem Commentare begleitet; wiewohl viele derfelben aus Mouradiea

ft. Dichaafer, Huzerut ft. Sabhret, Rumzaun ft. Ramadban, Eade ft. 3d (Feft), Mukhaun ft. Mafam (State), Harshim ft. Safchim, Zuckhaut ft. Sekat (Almofen), Maharukh ft. Robatek u. f. w.

The state of the s

D'Obifon binlanglich befannt, fo enthalten boch mehrere gang neue, die Ginrichtung bes moslimifchen Cultus in Indien betreffende Rotigen. Bir muftern bier einige berfelben ibres Intereffe willen: Ubir, ein Raucherpulver; Ubfcmani, ein wurziges, in warmem Baffer eingegebenes Dulver mit ibren Recepten; Umalname, bas Buch ber guten und bofen Sandlungen jedes Menfchen, von den benden Schubengeln, Die gur Rechten und Linfen fteben, aufgezeichnet; Beng, ein beraufchendes Opiat mit bem Recepte \*); Efchifee, ebenfalls ein moblriechendes Dulver mit dem Recepte; und Efcheres, der beraufchende Thau des Barges. Dai (in der Zurfen insgemein Obeim, Das ruffifche Da ba) beift die Bebamme, die Umme, Die Rindefrau und das Rindomadchen, die Belehrung über den Unterhalt, Rleibung, Diat und Behandlung Diefer vier Pfeiler ber Rinderftube ; Dal, ein rundes, Thaler großes Stud Stein, Bein ober Perlenmutter, welches die Kafire an einem Geibenfaden gebunden und an dem Rnochel des rechten gufes tragen; Domnian, Die Beiber einer niederen moslimifchen Rafte, welche in den Saremen fingen und Dufit machen; ihr Rame burfte wohl gar mit Dem lateinischen Domina verwandt fenn, welche fich in dem Damen ber griechischen, moldauischen, wallachischen Pringeffinnen ale Domniga erhalten bat; Dufanu Bitna, bas Giben auf den Rnien, mit dem linfen unter bas rechte geschlagenen Bufe; Dergiah heißt fowohl Sof, Pforte, ale auch die Grab. ftatte ber Beiligen, beren mehrere bier erwähnt werden; Ratiba Sahnet, ein Opfer mit fieben Copfen, woben Die erfte Gure bes Rorans bergefagt wird; Dhul, Die verschiedenen Arten von Blumengewinden und Straugen, Die als Gefchenfe bargebracht, und von denen gehn verschiedene Arten aufgegablt merden; Burafu, ber fur die Sufa, b. i. die Sabatpfeife, beren Rauch burch das Baffer geht, vorbereitete Sabat, den verschiedenen Arten ber Bubereitung Desfelben; Bherra ein großer, Sendi ein fleiner irdener Topf; 38pend, ber Gamen ber Maindi, b. i. ber von ben Arabern 21 : Benna genannten Lawsonia inermis, beren Gamen ben Sochzeiten und Rindbetten in bas

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer ichreibt , fatt des in allen persischen Worterbuchern befindlichen L; eben so irrig schreibt er die bekannte Formel: im Namen Gottes des Allmilden, des Alleebarmenden, Bismillah hirruhman nirruheem, statt Bismillah jernahen, manir-Rahimi; man sieht, daß er falfch getheilt, und das N unuothiger Weise verdoppelt bat.

-, 0

Reuer geworfen wird, bofe Beifter abzuhalten; Rhana, die bren Dable (Frubftud, Mittag, Abendmabl); Rusum, carthamus tinctorius, mit ber Unweifung jur Farbung mit demfelben; Relimet (nicht Kulma), b. i. Das Bort, namlich des moslimifchen Glaubensbefenntniffes ; Rentichnian Ratich, Die Tangerinnen, über ihren Unterhalt und die Mufführung ihrer Tange; Rentha, bas Rorallenhalsband ber indifchen Gipahi (Seapoys); Maadichun, Latwerge, die verschiedenen Urten berfelben; Desi, ein Bitriolpulver, Die Babne fcwarg gu farben, mit dem Recepte; Diswaf, Babnftocher vom Baumzweig und Mendichen, Babnvulver; Meded, bas laub bes Betel; Merdie, die Todtenflage; Meddid, die Modchee mit ibren fieben Beamten , namlich: 1) Radi, der geiftliche Richter; 2) Chatib, der Rangelredner; 3) Molla, der Schulmeifter; 4) Raib, fein Stellvertreter; 5) Ferrafch, ber Mustehrer; 6) Shaffal, der Todtenwafcher; 7) zwen Boten; Radeli, ein Stein, worin ein Opruch des Rorans gegraben, welcher den Rindern an den Sals gehangt wird; Dajuta, Ginladungsfarte, oder das mit berfelben geschickte Geschenf; Ub, nicht Aloe, mas bas Bort insgemein auf Perfifch beißt, fondern Styrar Bengoin; Ordh \*), dargebrachte Gabe; Palfi, Palanfin; Den bfcheri, eine Rindbetterinnen in die Sand gegebene moblriechende Rerge mit ihrer Bubereitung; Gebfi, ein beraufchenber Schlaftrunf mit feiner Bubereitung; Gelam, fieben Arten Desfelben; Zesbih, Rofenfrang, mit achtzehn Arten desfelben.

Der Berausgeber, Br. Berflots, hatte noch vor der Erfcheinung feines Berfes Die ber Frau Dir Sasan und Brn. Garcin De Saffp's zu Geficht befommen, und aus denfelben bas feinige noch mit Bufagen und Roten bereichert, fo bag wer Diefes befigt, der benden anderen leicht entbehren fann; indeffen ift doch zu bemerfen, daß die Rrau Mir Sasan Ali vorzugeweife die Lebren der Schii und das von Bertlote überfeste Dichaafer Scherife die Lebren der Gunni befpricht, das lette aber, wie ichon gefagt, ben weitem bas vollständigste Bemalde nicht nur rein moblimitischer, fondern auch braminischer Religionsgebrauche, welche in Indien fich benen des Islams bengemischt haben, fo 3. B. gleich der erfte im fiebenten Monate der Schwangerschaft gu beobachtende Ritus Getwasa, und die Stellung, in welcher fich die Rindbetterin mabrend ber Geburt und vierzig Tage barnach halten muß. Ben Gelegenheit der Benennung der Reugebornen, welche entweder am Sage der Geburt felbit oder acht

e) عرس nicht عرس mie der Berfaffer gang irrig fcreibt.

Sage Darnach Statt bat, commentirt ber Beransgeber weitlaufig Die Eintheilung der Moslimen in Indien nach ihren Stammen und nach ihren Secten, jede vierfach. Dach den Stammen find fie Abfommlinge von Geiden, d. i. Prophetenverwandten, Scheichen, Mongolen und Patanen oder Ufghanen; Die Geide theilen fich nach ihrer Abstammung von Sagan Su-Bein oder den anderen Beibern Ili's in dren Rlaffen: 1) 5 a= Bani, 2) Buseini, 3) Alewi; Die Ocheiche ebenfalls in bren Rlaffen : 1) in Roreifchi, die Prophetenverwandten oder eben genannten Geide; 2) die Stidifi, welche von Chubefr Ef = fidif, d. i. dem Babrhaftigen, und 3) Rarufi, welche von Omar El-Karnf, d. i. dem Entscheidenden, abstammen; man fieht, daß der dritte Chalife Doman in Diefer Gintheilung leer ausgeht. Die Mongolen find entweder Grani, d. i. Perfer, welche alle Chii; oder Eurani, d.i. Eurfen, welche alle Ounni; eine ethnographisch eben fo unrichtige Benennung, als die der Sataren in der Rrim, indem Burfen und Perfer feine Sataren oder Mongolen find. Reinen befferen Grund bat die Ableitung des Mamens der Patanen vom arabischen Worte Katiban, d. i. die Eroberer, welchen Ramen der Prophet feinem tapferen Reldherrn Chalid Ben Belid bengelegt haben Chalid erhielt in ber Schlacht von Mauta ben Bennamen des Ochwertes Gottes, aber von dem Bennamen Ratib (und noch weniger von dem verfischen Plural Katiban) wiffen die Quellen der Prophetengeschichte nichts. In der Eurfen heißt eine Urt noch aus den Zeiten der Eroberung ftammende Landmilig Ewladi Katiban, d. i. die Rinder Der Eroberer, aber diefe haben mit Chalid, dem Gobne Belide, eben fo wenig etwas gemein, als die Patanen. Mufer ben zwen Sauptfecten, den Gunni (die Orthodoren) und Och ii (die Beterodoren), befteben in Indien noch zwen andere, Diefen benden berrichenden febr verbafite, minder jablreiche Gecten, namlich die Dem ait ai und Gir Debdi; daß die letten dem Debdi, d. i. dem den jungften Zag in einer unterirdifchen Grotte erwartenden gwolften Imame anhangen, fpricht ihr Rame aus. Der Urfprung Der Remaitai liegt aber febr im Dunfeln, ihr Dame foll ans Demaiende ober Demamede, d.i. die Renangefommenen, verftummelt fenn, aber die Urfachen, welche die Benlegung Diefes namens herbengeführt haben foll, find fabelhaft. Die zwen Gebrauche Betti und Efchetti, jener am dritten, Diefer am fecheten oder fiebenten Tage des Rindbettes beobachtet, und bende fowohl von Dichaafer Scherif, als von der Frau Dir Ili Sasan befdrieben, find ebenfalle, wie der Rame zeigt, indifch; moslimifch bingegen ift Efchila, d. i. die Fenerlichkeit des vierzigften

Tages nach ber Geburt, bas Bervorgeben ber Rindbetterin, ein Reft fur den weiblichen Theil der Familie, an welchem Die Berwandten ber Mutter Gefchente bringen, an welchem Sidfchraji, b. i. Eunuchen, Dufif machen und Tangerinnen tangen. gibt zwenerlen Urten moslimifcher Sangerinnen, Die einen feben gu ihrem Ramen das Bort Bai, die andern das Bort Bach fc hinten nach; Safifa beift bas Opfer ber Rindbetterin; an diefem Tage und an dem folgenden wird die Fenerlichfeit Munben, b. i. des erften Saaricheerens, am Rinde vorgenommen. Der Ropf bes Rindes wird mit einer Gafran = ober Gandel= Tinctur gewaschen, das Saar mit Mehl und Buder bestreut, mit Mild und gefchmolgener Butter begoffen und ein Ratiba (Die erfte Gure Des Rorans) im Mamen Chifre (Des Sutere Des Lebensquelle) darüber bergefagt; auch wird am vierzigften Sage (Efchebel) das Rind fenerlich in die Biege (Gehware) gelegt. Wenn bas Rind vier Monate alt, die Sande gufammen= Schlägt, beift es: es bilbet led bus (eine Urt Rrapfen ober fuße Ruchen), womit die Kamilie bewirthet wird; wenn es fieben Donate alt, bat die Ceremonie Efchetano Statt, wo man bem Rinde, welches bis dabin nur die Milch der Mutter genoffen, Das erfte Mal eine Urt Roch einstreicht; Dant Difelna beifit bas ben Gelegenheit des erften Bahns gefenerte Reft; Mutthi Bandna, eine Generlichfeit, wann bas Rind gum erften Dale feine Fauft fchließt, und Ran Efchaidana, bas geft ber am zwenjahrigen Madchen vorgenommenen Durchbohrung bes Ohrlappchens. Alle diefe Damen find indifch, und die Kenerlichfeiten alfo, das hieben bergefagte Fatiba ausgenommen, feineswegs moslimifchen Urfprungs; ihren arabifchen ober perfifchen Urfprung bingegen verrathen die Ramen ber folgenden Ceremonien und Fenerlichfeiten : Daawet, Die Ginladung, welche durch leberfendung von 31ad fchi (Cardamomus) geschieht; Die Ueberbringerin der Ginladung bestreicht ber eingeladenen Frau, wenn diefe die Ginladung annimmt, Raden, Magen und Ruden mit Gandel, legt ihr Buderfandel und Cardamome ins Maul, Die gebetenen Gafte bringen Gefchente (Den bicha), namlich Beneli oder Eof \*), d. i. ein goldenes oder filbernes Salsband; Rerra, filberne Urm = oder Anochelringe; Rurte, ein

<sup>\*)</sup> Im Gloffar ift Tot fehlerhaft طوتی ftatt طوتی geschrieben ; der Plural des letten ift واطواتی dem at mate sife ebe b, die goldenen Salebander , dem Titel eines berühmten gnomischen Wertes Camachschart's , erhellt.

Bembe: Topi, eine fonifche Muse (bas frangofische toupe); Geri, ein weifich ober gefarbtes, mehr als einmal um die lende geschlagenes Such, deffen eines Ende jum Anochel niederbanat, Das andere über die Schulter gefchlagen wird; Efcholi, eine Urt eng anliegender Grenger, Danenviari, ein Gemifche von Betellaub, Arefanuf, Aneis, Coriander, Cardamomus; Dhul, b. i. aus moblriechenden Blumen geprefites Del und Sandel. Much bier wirft fich die ben tatarifchen Gefchenfen fo beliebte Reungahl beraus. Der jahrliche Geburtstag der Rinder ift ein grofies Ramilienfeft, woben alliabrlich an einem eigens Dazu mitgebrachten rothen Raden ein Anoten gefnunft , und gu Ehren Mohammede oder Moe's ein Katcha gebetet wird; Diefe Reftlichkeit beißt auf perfifch Galgiri (Jahrednehmung). Wenn Der Anabe oder das Madchen vier Jahre, vier Monate oder vier Sage alt, erhalt es ben erften Unterricht burch bas Musfprechen und lefen des Bismillah, b. i. der Formel: 3m Damen Gottes (des Allmilden, des Allerbarmenden), welche allen Guren vorgefest ift. Die Ceremonie Des erften Pringenunterrichts ift ein ftebenber Urtifel in der osmanischen Reichsaeschichte, und das erfte Blatt ber vor bren Jahren ins Leben getretenen turfifchen Staatszeitung enthalt die Renerlichfeit Des erften Unterrichts des funfiabrigen Pringen G. Mabmuds. Dach bem Bismillah folgt die Fatiba, d. i. die erfte Gure des Rorans, und nach derfelben die funf erften Berfe ber feche und neunzigften, der erften bem Propheten vom Simmel gefandten: »1) Lies wim Damen beines Geren, der dich erschaffen; 2) er hat ben "Menschen aus geronnenem Blute erschaffen; 3) lies: Dein Berr sift der Geehrte, 4) welcher ben Menschen burch di- Reder lehrte, »5) und ihm Kenntnif von dem, was er nicht gewußt, gewährte.« Der Lehrling ichreibt bas Bismillah mit einer in Gafran - ober Sandelauflofung getauchten Feder, er felbit ift gang gelb gefleibet: Die Gure Katiba, auf rothem Papier gefchrieben, wird ihm auf goldenem oder filbernem Teller bargereicht; bann folgt Die Bewirthung mit Leddus (Ruchen), über welchen guvor bas Katiba gefprochen worden, mit Dilaw, Curren und Rebab (Braten) von allen Urten. Das den Knaben eigene Reft ift bas ber Beschneidung (Chatan), welche, wie aus ben osmanischen Reichegeschichten befannt, nicht minder fenerlich, als die 30ch= geit der Madchen begangen wird, und auch mit den Bermablungsfesten den gemeinsamen Damen von Gur, d.i. Sochzeit, führt; Guri chatan ift die Beschneidungsbochzeit, und Guri nifiah Die Bermahlungshochzeit, und die ben der einen und anderen gegebenen, durch mehrere Tage dauernden Beluftigungen und Refte werden als Ochmerzengeld betrachtet. Rachdem ber Unterricht

mit ber lefung ber erften Gure bes Korans begonnen, wird in der Lefung bedfelben fortgefahren; ber Tag, wo ber Angbe benfelben vollendet, ift ein Familienfeft. Die mannlichen Berwandten werden burch mundliche Botichaft, Die weiblichen burch Die Gendung von Ilabichi Cardamomus eingeladen. Der Rnabe lieft bann bas Fatiba, bann einige ber erhabenften Berfe ber zwenten und funf und funfzigsten Gure, und endlich aus ber feche und drenfigsten, welche fich wohl fur bas Ende Des Unterrichts fchicft, indem ihre Berfe bas von ben 3mamen ben in Den letten Bugen Liegenden vorgefagte Sterbegebet, eine Erinnerung bes Tobes, welcher (nach Borgg ultima linea rerum) nach Mohammed ale Prediger und Lefer genugt. Sierauf erhalt ber Lehrer ein Gefchent, welches auch der Fall an den vier gro-Ben Teften des Jahres, dem Fastenende (1. Schewwal), Dem Opferfeste (10. Gilbidiche), welche zu Konstantinopel ber große und fleine Bairam beifen, am letten Mittwoch des Monats Gbafer, und am 14. Schaaban in der Macht ber Privilegien ober Diplome (Berat), in welcher Die benden Schutengel Des Menfchen die Rollen der guten und bofen Thaten alliabrlich ine himmlifche Urchiv abgeben, und bafur neue erhalten. Unch die Dannbarwerdung fowohl der Knaben ale Madchen wird ale ein Familienfest gefenert. Mun folgt ber Unterricht in den funf Gaulen Des Islams (Das Glaubensbefenntnig, Das Gebet funfmal Des Tages, Die Rafte im Ramafan, Das Almofen und Die Ballfahrt Die von dem Ueberfeger bengefesten landebublinach Meffa). chen Ramen find halb arabifch , halb indifch \*). In diefem 216= fchnitte ift nichts, was nicht fcon aus d'Obffon und über bie Ballfahrt inebefondere aus Burdhardte Reife in Arabien befannt mare. Beit umftandlicher bingegen ift die in eilf Abichnitten Des vierzehnten Kapitels gegebene Befchreibung ber Bermablunas= ceremonien. Die Uftrologie fpielt ben moslimifchen Beiraten in Indien feine mindere Rolle, ale in China; der Berfaffer theilt eine nach den fieben Dlaneten, vier Elementen und gwolf Simmelbreichen combinirte Gluddtafel mit, fo wie fruber ben ber Beburt des Rindes eine abnliche horoscopifche. Ben dem fenerli= chen Begehren um die Braut und dem Berlobnif wird Betel aefaut, Buder und Ruchen gegeffen, Die Thurschwelle unter fener-

<sup>\*)</sup> Besonders ift die altturkische, aber auch im Neutürkischen als Bildungssplben von Abjectiven gebrauchtiche Artikel Ri auffallend, welche keineswegs mit der persische Substantive bildenden Artikel Gi zu verwechseln ift, so beißt das Morgengebet Febiche kinem af, das Abendgebet Maghreb kinem af, als wenn man auf turkisch gagte: Febichteli olan nem af, Maghreb deti olan nem af.

licher Ceremonie betreten, und Galg gefoftet. Jede Diefer Ceremonien bat ihren eigenen Damen. Gin Daar Lage ober auch ein Paar Bochen fiben Braut und Brautigam im Staate, und werben mit indischem Gafran (Curcuma longa, auf englisch Turmeric) eingerieben. Diefe fowohl als die meiften der folgenden Ceremonien find rein indifch. 2m Borabend der obigen Ginreibung des Curcuma wird Peti gefenert, d. i. ein mit Blumenanirlanden umwundener, und um den Buchs der Braut porzustellen anmuthig gebogener Granatenzweig wird in einem, mit ungefottenem Reis gefüllten Topf gestedt mit verschiedenen Fruchten und Gufigfeiten umgeben; Ganger fingen Die gange Macht Die Legende Geid Desud Chafi's von feiner Geburt bis gu feinem In der Frühe tragt der Brautigam , von den fin-Martnrtbum. genden Satiren begleitet, den Topf mit dem Bweige auf den Schultern gum Rluß, auf den man ibn binabichwimmen lagt; am Abend Desfelben Sages wird das eigentliche Bochzeitsschiff (Dichibaf) vom Stapel gelaffen. Diefes ift entweder eine Urt von Stubl, an deffen vier Rufe Rurbiffe angebunden find, ober ein aus Bambus geflochtener Rachen, mit Früchten und Blumen behangen, mit Buder, Betel und einer brennenden Campe von gefchmolgener Butter befrachtet. Der Brautigam tragt Diefes Bermahlungsboot unter Racfelbegleitung auf dem Ropfe an das Ufer des Fluffes, wo es flott gemacht wird. Bon dem Tage Der Gafraneinreibung ichicht Die Braut taglich dem Brautigam ein aus mehreren Berichten bestebendes Rrubftud.

In feinem ethnographischen Berte befindet fich eine fo ausführliche Befchreibung von Bermablungsfenerlichfeiten, wie Diefe; in den osmanischen Reichsgeschichten füllt zwar die Beschreibung ber Befchneidungs = und Bermablungehochzeit viele Blatter, und es besteben eigene Berfe darüber; aber bort handelt es fich nur von den ben Diefer Gelegenheit gegebenen Reften und Beluftigungen; hier ift aber von den ins Kleinfte gebenden Ceremonien ge= wohnlicher Sochzeiten die Rede; es ift faum möglich, daß die chinesischen noch ceremoniofer fenen, und wir fonnen bier nur auf Diefes Rapitel verweifen, welches nicht weniger als funf und fechzig Geiten fullt. Mit gleicher, in Die fleinften Details eingebender, und alle Begenftande mit ihren indifchen Ramen benennenden Genauigfeit find die Refte des Mobarrem (Des erften Monats des moslimischen Jahres), in dem folgenden Sauptfinde befchrieben. Alle perfifchen Reifebefchreibungen fprechen von dem Refte der Todtenfener, der Beheflage über Susein's Martyrthum am Tage Mafchura (10. Moharrem); aber nirgende ift Das Gemalde wie bier ins Rleinfte ausgemalt. Rach einer aus den beften Quellen gezogenen furgen Gefchichte der Bergiftung

Sasan's ju Medina und der Erdurftung Budein's auf bem Schlachtfelde von Rerbela werden Die Renerlichfeiten der erften neun Tage des Moharrems befchrieben, welche nur Borbereitungen jum Trauerfefte des gebnten. Es werden befondere Trauerbaufer erbaut, welche Mafchurchane beifen, und mit allen Requisiten diefer großen Trauer verfeben find, namlich mit Rabnen, Gargen, glangenden Schirmen, Borrafen, d. i. geflugelte Pferde mit Menfchengesichtern, als Ebenbild bes Bunberthieres, auf welchem der Prophet die nachtliche Simmelfahrt vollbrachte; vor jedem diefer Trauerhaufer wird ein runder Brunnen gegraben, in welchem täglich Feuer angegundet wird, um welches Alte und Junge mit Stoden und Schwertern fpringen, und in einem fort o Mli! o Mli! Ochab Sasan! Ochab Sasan! Ochah Susein! Ochah Susein! Sai doft! Sai doft! d. i. Ben Freund, Ben Freund! unaufhorlich wieder= bolen; einige, die fich biegu verlobt, fpringen durch das Feuer; andere, nachdem die Flamme verlofcht, in den Roblenbrand und wieder heraus; die Beiber fchrenen Ben! Ben! Alle dren! (Uli, Sasan und Susein), Ochah Dichowan! Ochah Dichowan! d. i. Furft der Ingend, in Blut, in Blut! gefallen! gefallen! Tod! Tod! und gulett nur einmal in langgedebntem Rufe: o 211! 2m britten ober vierten Sage wird bas Trauerhaus mit Teppichen, Tapeten, Bewolbdeden, Bangleuchtern, Bodenlampen, Bachefergen, mit Gelandern und Randern fur Raucherfergen, mit Rifchen aus Papier ober Klittern, mit Straufenepern, funftlichen Blumen, Springbrunnen, Fahnen und Standarten ausgeschmudt. Befonders fpielen die Rahnen und Standarten eine große Rolle; die indischen foniglichen find zwenerlen: Dabi, d. i. die Rifchstandarten, fo genannt, weil fie aus einem goldenen oder filbernen Fifche besteben, der auf einer boben, burchaus mit reichem Stoffe umwundenen Stange getragen wird; Die zwente Urt find die Duretteb (geordneten oder aufgeputten), welche aus einer, auf einem Bambusrobre befestigten Klagge bestehen, und welche ebenfalls mit Zafch, d. i. Goldober Gilberftoff, Bedele, d. i. Geidenstoff, Mofeifch, d. i. Gold = oder Gilberfaden, Gerbeft, b. i. Goldgewebe, und Safta, d. i. Saft, gefchmudt find; diefe letten, die eigentli= chen Kahnen der Regimenter, werden denfelben auf Elephanten vorgetragen. In Nachahmung Diefer foniglichen Standarten und Rahnen werden eine Menge Kabnen ber Kamilie Illi aufgevflangt, Pendiche, der perfifche Rame welche Pendiche beißen. fur Rauft, wird im osmanifchen Reiche insgemein fur Ramensjug ober Unterschrift gebraucht \*); bier aber ift es im eigentlich=

<sup>\*)</sup> Befch. Des osman. Reichs VII. 129.

ften Ginne fur die Sand gemeint, und fnupft fich ale Standarte an die main de justice ber alten frangofischen Ronige; Diefe Rabnen beißen : 1) die Sand Saider's, d.i. des Lowen (ein Dame Mli's); 2) die Sand Murtefa's, d.i. des Muserwählten (Mli's); 3) die Sand des Lowen Gottes; 4) die Sand des Rundmachers der Bunderwerfe; 5) die Sand des Lofers der Schwieriafeiten; 6) die hasanische; 7) die huseinische; 8) die der Ratima; 9) die des Abbas; 10) die Rasim's; 11) die ber smolf Imame; 12) die Gulfifare (des Schwertes Mli's). Die werden auf vergoldeten oder verfilberten, mit reichen Stoffen ummundenen Staben vor dem Trauerhaufe aufgestedt, und vor jede derfelben Durfchhel, d. i. Facher, um die Fliegen abgutreiben, und Ude uf, b. i. Roblenheerde, um Moe gu verbrennen, Muf der andern Seite Diefer Sandfahnen ift ofters aufgerichtet. ber Buß des Propheten abgebildet, fo daß fie wirflich Sand und Ruß haben. Ben der Aufpflangung wird ein Katiba über Buder und Gorbet gebetet, und Diefe bann unter Die Urmen vertheilt; alle Abend wird vor benfelben der Roran gelefen, in ber Nacht die Legenden aus dem Raufatufch -fchubeda, b. i. ber Garten der Martyrer, von Susein Rafchifi gelefen, und Todtenflagen (Mereije) abgefungen; Diefe Bigilien beifen Ochebbaidari. Um fiebenten Sage bes Trauerfestes (oder am funften, nach der Frau Mir Sasan Ili Bericht) fest fich die Kabue Rasim bes Martnrers, welche von den übrigen mit einem fleinen goldenen oder filbernen Schattendache ausgezeichnet ift, die erfte in Bewegung; fie wird von einem Sandpferde getragen, oder wenn man fein Pferd bestreiten fann, von einem ju Rug wie ein Babnfinniger bin und ber rennenden Gabnrich. Die Bajaderen fingen Todtenflagen, und Mlle rennen der Fahne nach, indem fie wie Babnfinnige Dulba! Dulba! d. i. der Brautigam! der Brautigam! fcbrenen, weil Rasim am Morgen ber Schlacht von Rerbela unmittelbar vor feinem Martnrtode vermablt mard. Die Rabne Rasim's befucht die andern Trauerhaufer, und fommt bann nach Saufe, wo der Trager derfelben wie ein Todter bebandelt, auf die Bahre niedergelegt, und über ibn Bebeflage gebeult wird. Der mit einem Satiba eingefegnete Ocherbet beißt die Rriegslimonade, und wird unter die gafire ausgetheilt.

Un demfelben Tage, wo die Fahne auszieht, halt auch die heilige Lange ihren Umgang, am Ende derfelben wird ein Turban aufgesteckt, welcher den Ropf Huseins vorstellt, der auf diese Urt auf Jested Befehl auf einer Lange aufgesteckt herumgetragen ward; öfters hangen von einem am Ende derselben befestigten Querbolge noch zwen Schwerter herab; der Träger der Lange wird in jedem Trauerhause mit Afche vom Aloeherde bewillfommt,

Die er fich und feinen Rindern einreibt, und oftere bavon ift. Die Bange wird ben ihrer Rudfehr vor dem Trauerhaufe aufgeftedt, und wenn die Garge und Sahnen ausziehen, wird fie immer vorausgetragen; am felben Sage Abende gieben Die anderen Fahnen (Sasan's, Susein's, Fatima's, Oulfifar's) unter großem Behgeheule aus, und ihnen folgt der Mal Gea= hib, d. i. Freund Sufeifen; ein aus Gold, Gilber, Stahl, Rupfer, Er; oder anderen Metallen verfertigtes Sufeifen, welches das des ichnellen Renners Suseins vorstellt; mit Diefem Sufeifen rennen die Erager, ben lanf des Renners vorstellend, fo beftig bin und ber, daß fie auf dem Bege alles, mas ihnen aufftogt, niederstoßen; mit ihnen lauft und reunt eine Menge von Begleitern mit Darafolen aus Pavier oder Alittern auf einem Bambusrohre; von dem Gonnenschirme hangen ein Paar Stricke nieder; bas untere Ende bes Bambusitodes wird an ben Gurtel gestemmt, mit ber einen Sand gehalten, in der andern ber Strick, womit das Gewicht des Parafole funftlich balancirt wird; fo oft der Trager des beiligen Bufeifens Salt macht, bleiben auch Die Begleiter fteben, und ichutteln ihre Parafole über dem Saupte Desfelben. Biele Krauen verloben fich zu dem beiligen Sufeifen mit dem Gelubde, daß wenn fie einen Gobn befommen, derfelbe auch als Begleiter der Prozession mitrennen foll. Um Abend Des achten und neunten Zages gieben die andern Rahnen auf Diefelbe Beife aus, am Ubend bes gebnten Tages aber alle Garge und Rahnen, die Rabne Rasim's ausgenommen, und balten & chebgefcht, d. i. nachtlichen Umgang. Die Strafen find beleuchtet, und auf ausgefvannten weißen Euchern werden durch Bauberlaternen Schlachtstüde und dergleichen vorgestellt. Der Sabut, b.i. der Sara, oder die Saafije, D. i. Die Babre, welche in Diefer nachtlichen Prozeffion berumgetragen wird, ift weder ein Garg, noch eine Bahre im mahren Ginne des Bortes, fondern ein ans Bambusrohr und Papier verfertigtes Ebenbild des Maufoleums Busein zu Kerbela mit feinem Dome; inwendig find zwen Graber, die Sasan's und Susein's vorstellend, und lampen, welche Das Gange erleuchten. Manche verfertigen Diefes Maufolenm aus farbigem Bache, bas auf bem Bege immer mit Baffer be fprengt wird, damit es von der Sige der Fadeln nicht fcmelge; manchmal ftellt das Maufoleum nicht das Susein's von Rerbela, fondern das des Propheten ju Medina vor; es wird bald aus den fostbarften, bald and den gemeinften Materien verfertigt, aus Elfenbein, Ebenholz, Gandel =, Cederholz, goldenem, filbernem Filagran, bis berunter ju Papier und Bambus; manche tragen fatt bes Manfoleums einen Schabnifchin, b.i. Konigserfer oder Dadmahall, d. i. Gerechtigfeitepallaft, berum;

Diefes ftellt einen Pallaft vor, in welchem Sahnen aufgevflangt find, und an deffen vier Enden fich Laternen dreben, fo daß bas Gange auch Efcharchi Ranus, D. i. freifende Laterne, beifit. Ginige umgeben die Maufoleen und Kahnen mit Schirmen von Frauenglas, welche Sutian beifen, und von denen die vor Denfelben angezundeten blauen Lichter mit unbefchreiblicher magi= fcher Wirfung jurudgefpiegelt werden. Biele hunderttaufend Rupien werden jahrlich auf Die Berfertigung folder Lichtschirme permendet, welche befondere gu Saiderabad üblich find. nige richten in dem Trauerbaufe noch funftliche Baume mit Bluthen, Fruchten, Gichfagden und anderen Thieren auf, welche von der ftaunenden Menge angegafft werden; auch Figuren von Menfchen in allerlen Stellung, betende, ftebende, figende, machhaltende, allerhand Bogel und Thiere; in manchen biefer Erauerhaufer fist auf einer Eftrade eine weibliche Rique, welche Reis In der Racht des fiebenten Moharrem wird der Bor= raf, d. i. das Ebenbild des Prophetenhippographen, zwen oder Dren Ruf boch von Solt, auf das fconfte bemalt und ausgefcmudt, von dem Saufe des Malers nach dem Trauerhaufe un= ter Facelbegleitung getragen. Bahrend der drengehn Tage, als Das Trauerfest dauert, fasten die Frommeren, alle aber find befonderer Reinlichfeit befliffen; am funften Tage legen die meiften bas Salsband ber Banwafafire an, welche aus Trauer über Sasan's und Susein's Tod Rafire geworden; Diefes fonft barene Salsband wird fur diefe Gelegenheit aus grunen und rothen Raben geflochten; bas Grun bedeutet die Karbe bes Leichname des durch Gift geftorbenen Sasan, bas Roth den blutigen Martnrtod Susein's. Diefes ift eine gang neue Erflarung der Borliebe der Moslimen fur Grun und Roth, welches, wie befannt, auch die Lieblingofarben der Turfen, wiewohl diefe feine Schii find. Die Fatire legen (Die meiften am funften Lage bes Festes) besondere Rleider an, in welchen fie als eigene Charaftere figuriren, fo daß bas Bange eigentlich eine Trauermasterade diefer Bettelbruderschaften. Der Berfaffer gibt umftandliche Runde von nicht weniger als fieben und vierzig berfelben, von denen wir bier nur die fieben letten anführen wollen: 41) Efchinderefchab (King Ragamuffin), d. i. der Lumpentonig, gang mit Lumpen behangen; 42) Chinderfchab (Tatterdemalion, or King Clout), b. i. der Sattermann, acht oder gebn lumpichte Rerle mit Salsbinden aus Begen prugeln fich einander, und rol= len fich dann auf der Erde vor dem Trauerhause; 43) Gelif Schah (King Filth), d. i. ber Rachtfonig, mit einem fchwargen Glede an der Stirne gezeichnet, gang mit Sonig überftrichen, um die Fliegen anzuziehen, fatprifche Berfe fingend; 44) Ritfc Schah (King Bear) schreckt als Bottelbar Weiber und Rinder; 45) Burr Burrnt Schah (King Double-drum) mit ungeheurem Turban, eine Burburfa, b. i. eine doppelte Trommel, in der Hand führend; 46) Marwari stellt einen marwarischen Handelsmann vor mit einer langen Feder hinter dem Ohr, einem Rechenbuche in der Hand, mit eine Paar versiegelten Säcken mit Scherben, statt der Säcken mit Goldstücken; sie sprechen und schachern auf marwarisch zur großen Belustigung der Juhörer; 47) Unt Schah, d. i. Königstamehl; in einem aus Bambuszohr und Papier versertigten Kamehl steckt der Fasir, dessen obere Halle den auf dem Kamehl sienen Mann vorstellt, wie unsere

Ravallerie zu Buß auf dem Theater.

Die Fran Mir Mli Sasan befchreibt ebenfalls bas Trauerfeft. boch nicht fo umftandlich, und mit einiger Berschiedenheit ber Benennungen; fo heißt ben ihr das Trauerhaus 3mambare, wortlich die Imamobahre, welche Benennung in Perfien Die gewöhnlichere zu fenn scheint; und Tafije, d.i. die Traner, nennt fie den Garg, der inegemein Sabut beift; fie bemerft, daß Die Erbaner folcher Trauerhaufer oder Sodtenfapellen jum 2inbenfen des Martnrthums Susein's Diefelben nicht felten als Maufoleen fur ihre gange Familie bestimmen, wiewohl diefe insgemein Matbere, b. i. Grabstatten, genannt, meistens auf febr ins Huge fallende Stellen gebaut, ihrer endlichen Bestimmung nach von der 3 mambare verschieden find. Die jeden Abend gehaltene Trauerversammlung heißt Dedfchlis, und einer der in der Stadt beliebteften Molla lieft die Legende des Martprthums Sudein's entweder aus dem Garten der Martnrer Rafchifi's, ober aus bem perfifchen Werte Dib Debichali's, D. i. Die gehn Berfammlungen. Die Berfafferin befchreibt als Die festlichste der Machte Die des siebenten Moharrems, welche die Macht von Maindhie (Albenna) heißt, und die Sochzeit Rasim's vorstellen foll; es ift diefelbe nachtliche Prozession, welche ben Berflots Ochebgefcht heißt; Die Berfafferin war an Lefnau Augenzeugin ber festlichen Gendung bes Dainbbie, welches der erfte Minifter von Mud an das Imambare des Konige fandte; die Bande ber Trauerfavelle maren mit Spiegeln und farbigen Glafern bedectt, die herrlichften Kronleuchter, deren einer mit hundert Bachofergen ftrablte, wechfelten mit farbigen Lampen ab, deren blaue, grune und rothe Klammen über bas Gange eine magifche Belenchtung ausgoffen; in der Mitte ftand ber Garg aus grunem Glas, gu beffen Rechten ein ungeheurer Lowe und zur Linken ein ungeheurer Rifch. Lowe und Rifch find in Indien (wie die Rote G. 77 bemerft) feit der mongolischen Berrichaft Opmbole der oberften Berrichergewalt, aber der Bifch

fommt ja fcon in dem Paniere Ramadiu's, Des indifchen Got= tes der Liebe, vor. Das Minber (Die Rednerfangel) Diefes foniglichen beiligen Grabes war gan; von Gilber; über brentaufend Ropfe war das Gefolge der Prozession ftark, welches die verfchiebenen Trachten von Maindbie, Früchten, Buderwerte, Blumengewinden und andere gewöhnliche Sochzeitsgeschenfe begleitete, alle fur Die Bochzeit Des Martnre Rasim gemeint ; Banben von Mufifanten, Fadeltragern machten ben Bug froblich und hell; die Berren vom Bofe fliegen ab , und gingen mit ben Trachten ber Geschenfe und mit dem Dulbul (welches ber Dame Des Maulefele Mohammede, bier aber ein edler Renner, bas Leibpferd Radim's vorstellte) binein, um mit demfelben die Runde um den Garg zu machen; hier wurden die Trachten der Geschenfe fammt dem Palanfine u. f. w. niedergelegt, bis jum gebnten Tage des Festes, wo fie berausgenommen werden, um den Schah ben der Prozeffion der Grablegung ins beilige Grab von Rerbela gu Un Diefem Tage, bem Todestage Susein's, eröffnen bealeiten. Die heiligen obgenannten Sabnen den Bug; ihnen folgt eine Musitbande; bann ber Schwerttrager, ber auf einem fchwarzen Stabe den umgefehrten Bogen mit funfelndem, an dem Querbolge aufgehangenen, Gabel tragt; zu feinen benden Geiten Erager von ichwarzen, boben Stangen, von benen lange Flaggen fcmarger, ungefponnener Geide niederftromen, um Trauer und Bergweiflung auszudrucken; bann Duldul mit all ber fenerlichen Begleitung, wie wenn ber Schab ausreitet; voraus ein Mann gu Pferde mit dem Gonnenpanier (Afitabe, nicht afthandah, wie die Berfafferin irrig gebort und gefchrieben); Diefes ift ein großer, zwen Rlafter im Durchmeffer meffender Reif, mit rothem Sammt überfpannt, auf deffen benden Geiten eine flammende Conne gesticht, und beffen Ginfaffung mit reichen goldenen und feidenen Botteln die Klammen der Sonne vorstellt; wohlgefleidete Stallleute führen die Bugel des Pferdes. Der Trager der Pfauenfedern, welcher sowohl auf den agnytischen als persepolitanischen Monumenten zu feben, und der fonigliche Sonnenfchirm über den Ropf des Duldul gehalten; dann Furiere oder Berolde (Efch op= bar, nicht chobdhaahs) mit langen filbernen und goldenen Gta-Die Erager goldener und filberner Fifche, Die Berfare, D. i. Laufer und Gilboten, welche fleine, drenedige Paniere mit filbernen Griffen tragen; der Connenfchirm (Efchete ober Efchabir) ift ein ausschließliches fonigliches Attribut, beffen fich neben dem Ochah nur der englische Refident (als von gleichem Range) bedienen darf; fo wie der Pfauenfacher (Efchauri) und Die Sufa, d. i. die Borrichtung jum Sabafrauchen, wo ber Rauch mittele langen biegfamen Ochlauches durch das Waffer

gezogen wird (in Perfien Ralinn, in ber Turken Margile genannt). Der Gattel Duldule ift mit Susein's Pangerwamms, goldenem Eurban, einem reich mit Juwelen befegten Schwert und goldgestickter Scheide geziert; bann Rauchfagtrager, welche an goldenen und filbernen Retten Die Rauchfaffer in Die Luft, und Diefelbe mit Beihrauch durchduften; nach ihnen der Ganger ber Todtenflage (Derbie nicht Musseeah), welcher eine oder ein Daar Strophen fingt, mabrend das Befolge barfopf und barfuß fich Strob und Spreu auf den Ropf ftrent, und ungebeuer beult, um den Schmerg der Rlage auszudrucken. folgt erft der Garg Susein's, uber welchen auf Gilberftangen ein gruner, goldgestickter Balbachin getragen wird, wie Diefes ben ben indifchen Begrabniffen der Großen Gitte; bierauf bas Modell des Grabes Rasim's, ebenfalls unter einem Baldachin; bann der Palanfin und bas filberne Gefaß mit Candelhol; (Efchen del und nicht chundale); Die Trachten mit Main= bhie, die fünftlichen Blumen von Glimmer (Ebref, d. i. mica) und die andern Bugebore indifcher Godgeit; dann die Rameble und Elephanten, die Belte und Bepace Susein's, welche ben Marfch von Medina nach Kerbela vorstellen; die auf dem Rucken der Elephanten figenden Sofdiener theilen Brot unter die Urmen aus, woben fich die Berfafferin der Bobnen der englifchen Charfrentagefuchen erinnert.

Ben herflots wird noch eine besondere Art von Gelubbe befchrieben, welche nur wahrend dieset Festes Statt haben, und Lenger Nifalna, b. i. das Rehmen des Anfers, heißen; Manner und Beiber verloben sich z. B., daß wenn ihnen ein Rind geboren wird, sie noch eine gewisse Jahl von Jahren ben Unfer nehmen wollen. Bir wollen hier ben Versasser ganz allein sprechen laffen, um eine Probe seines reich mit indischen Wörtern gestickten und gespickten Styles zu geben, wodurch die Lesung des Berkes zwar außerst lehrreich, aber auch außerst minfam, indem ben den im Terte nicht erklarten Wörtern man immer das Register und das Glosar des Anhanges zu Rathe ziehen muß. Das Unfergelübbe wird also auf folgende Weise vollzogen:

»Man befestigt um die Lenden des Knaben oder Maddens einen Blumengurtel oder eine Guirsande von Gebsai, mit oder ohne eiserne Rette, welche beide lang genug, um nachguscheppen; in die eine hand des Kindes gibt man ein UD Bettit kaibschar 2), in die andere eine silberne Malem, von dem Werthe von zwen oder vier Unnas 4), oder eine goldene, zehn oder funfgehn Rupien 3) werth; man

<sup>1)</sup> Ocimum basilicum lin. 2) Styrax Benzoin. 3) Standarte, vom Berfasser immer Ullum geschrieben. 4) Eine indische Silber: munge, zwey Pence werth. 5) Diefe stellt den Unter vor.

balt einen Balbachin uber ibn, und er mird auf benden Geiten von einer Schaar Buben begleitet, deren jeder ein Rotosblatt oder eine fleine Fahne in der pand tragt. In gehn oder zwolf große Rruge wird Scherbet gefüllt, Diefe merden mit ihren irdenen Dedeln bedectt, und auf jede berfelben ein fleiner Topf gefest; um ben Sale der großen Rruge werden Blumenkrange und Guiclanden von Gebfailaub mit rothem Faden befeftigt, von außen mit Ganbel beftreut, und Diefe Rruge mittels Bhengis 1) von Rulis 2) auf ben Ropfen getragen. Muf besonderen Tragen wird Buder oder Gur 3) getragen; auf ein Daar Schuffeln Pilaw 4) oder Khitfchri 3), einiges bares Geld, Benz zoeharz, Blumen, ein Bundel Holz, dann Musik mit Fakiren, von dem Orden Der Barema o) oder Gbegari 7). Dachte mird ber Bug von Radeln und Teuerwert und dem lauten Gefdren : Schab Susein! 3 a 211! 3a 3mam! begleitet, und unter beständiger Berbrennuna von Bengoe begibt fich ber Bug nach dem Mafdurchane 1); menn der Bug an demfelben angelangt, geht er dreymal um das 21 ame 9); der Solgbundel mird in dasfelbe geworfen, und vor den Malems &a= tiba 10) gebetet. Der Dudichamir 11) legt die gebrachten Blumen auf das Dendiche 12), nimmt den Lenger 13) (ben Blumenfrang mit der eifernen Rette) von den Lenden des Rindes, gibt den Bengoebaum ber Parten gurud, behalt aber Die Couffel mit Rhitfdri und Dilam und ein Daar Rruge Cherbet mit der dem Malem bargebrachten baaren Munge; hierauf mird nach bergefagtem Fatiba ein oder gren & berrai 14) Scherbets in die 21 ama gegoffen. Der Bug febrt in Derfelben Ord: nung wieder gurud, und die Begleiter merden ohne Fleifd und Fifd mit Rhitfdri, Cherbet, Debi 15), Tichetnian 16), Gelnai 17), Tertarian 12) bemirthet. In einigen Gegenden geloben arme Sindus fomohl als Moslimen ftatt der Babe, daß im Falle ihre Buniche erfüllt werden, fie dem Scheddai 19) eine oder gwen fleine Gilber: Malem und dren oder vier Rruge Gburfderbet mit etwas Rbis tichri, und ein und ein Biertel oder eine Salbe Deis 20), als ein Tichiraghi 21) und etwas Bengoe und Blumen für die Halems fenden wollen. Huch die Edlen und Reichen nehmen Lenger, fep es um ein Belubbe gu vollziehen oder nicht; Diefes geschieht mit bem großten Staate: guerft Die von Glephanten getragenen Standarten, Dann Die Rateten-

<sup>1)</sup> Stabe mit niederhangenden Stocken, um damit Lasten zu umsschlingen und zu tragen. 2) Lastträger. 3) Rober Juder, Melasses.
4) Gefrüllter Reis. 5) Eine Art gedünften Reißes, in Glosaren mit der ganzen Zurichtung beschrieben. 6) Die Falire Dan ewa sind dieselben mit den Derwischen Kadiri Borderassiens, deren Stifter Abulkabir Gilani. 7) Eine Art wahnsinniger Derwische, deren Aufzug in Nr. 39 der Trauerbruderschaften umständlich beschrieben ist. 2) Das Trauerbruderschaften umständlich beschrieben ist. 2) Das Trauerbaus. 9) Die Feuergrube, 10) Die erste Sure des Korans. 11) Der Eigenthümer. 12) Die Sand der Etandarte, welche die Sand Ali's vorstellt. 13) Anker. 14) Großer Krug, das französsische jund Knoblauch. 17) Mit Burry eingemachtes Fleisch. 16) Mit Pfesser eingemachtes Gemüse. 16) Eine der verschiebenen Fahnen. 20) Pice, eine Münge. 21) Ein Clienten: oder Lampengeschenk; denn Tschiragh heißt sowohl Clienten. 166 eine Lampe.

manner, Trommler, denen eine Linie Fußvolkes folgt; hinter ihnen fpielen die Nakaradfhi') in Paudedfd', dann kommen wieder Eha geberdare 3), eine Jahl angelehener Leute, theils auf Elephanten, theils zu Fuß; Manner, ihre Flinten abseuernd; Pferde, reichtich geziemitt, und Musikanten, denen Lasträger folgen, welche Zweige von Orangenbaumen und eine Fülle von Kokosland tragen; hernach ein Schemmans Individum, in dessen Kunder weißem Tuche, unter welchem das Individuum, in dessen Ramen das Gelübde gemacht worden mar, mit einem Blumenkranze und einer filbernen, an den Lenden beseihigten Kette, in der einen Hauf zehn oder fechs zweige des Benzoebaumes haltend; manchmal folgen Tänzerinnen, Merkelije 3) singend, und Alle schreyen: Ja Ali! Ja Pakan! Ja Pakan! Ja Pußein! Ja husein! Ja Pußein!

Muf diefe Urt ift bas gange, über funfhundert Geiten ftarfe Buch geschrieben; in jeder Zeile floft ber mit indifchen Gitten und Bebrauchen nicht vertraute lefer auf Borte, beren Bedeutung er erft in dem Gloffar fuchen muß, alfo, wie gefagt, eine lebrreiche, aber mubfame Lecture, burchaus weit umftandlicher und genauer, ale die Frau Mir Sasan Mi; ben diefer fallen Die Tage des Trauerfestes mit den gehn erften des Moharrems jufammen; Berflots aber, oder vielmehr Dich a a fer Scherif, unterscheidet zwischen ben Sagen des Monate und benen bes Reftes, welche Chan 6) heißen, und welche benen bes Monats um Einen voraus, weil das Reft felbit ichon am Borabende bes erften Moharrems beginnt, fo daß der gehnte Moharrem der Tag Des Martnrthume ber eilfte Chan; an Diefem Sage werden alle Standarten und Garge mit denfelben Ceremonien, wie in der vorhergehenden Macht, nach dem Plate getragen, welcher die Ebene von Rerbela vorstellt, und der fich immer in der Rabe eines Baffers ober Teiches befinden muß, wodurch der Galifee der Bufte vorgestellt, und Die Marter Des Durftes Susein von felbem

<sup>1)</sup> Kleine Trommeln. 2) Sonften. 3) Flintenfougen. 4) Baldachin, canopy. 5) Todtenklage.

<sup>9).</sup> Ch an heißt nach dem Berfasser (S. 172) der Abend, an welchem der Neumond des Moharrems sichtbar, welcher erft mit dem folgenden Tage beginnt, hier also ein Zeitenmaß; Ch an ist aber auch ein indisches astronomisches himmelmaß, und ist in dieser Bedeutung in keinem der bekannten persischen Wörterbücher, nicht einmal im Sieben meer zu sinden; es bedeutet die zwen und drenssig Punkte der Windrofe, welche ben den Arabern nach versichiedenen Gestiernen benennt werden; umftändliche Rotiz davon sindet sich in dem eben so seltenen als kostbaren Werke Musik (der Ocean) über die Schiffahrt der indischen Meere, von Seid Ali, dem Flottenbesehlshaber Suleimans des Eroßen am rothen Meere.

um so eindringlicher und fläglicher dargestellt wird. Ehe die Fahnen und Standarten von den Trauerhausern aufbrechen, wird ein Topf mit Milch und Scherbet und einigen Pfennigen in den Grund der Fenergrube gestellt, dieselbe verschüttet und mit Erde aufgeschüttet, worein ein Granatenzweig gestecht wird; das nächfte Jahr, wann die Grube wieder aufgegraben, und der Topf herausgenommen wird, kausen die Weiber die Pfennige, durchbohren sie, und banaen sie den Kindern als Talismane um den Sals.

Muf der Ebene von Rerbela ftromt alles Bolf gufammen, überall Buden voll von Früchten und Buderfuchen, überall Safchenfpieler, Gaufler, Ringer, Baren - und Uffentreiber, Ochaufeln und Schwingen, Erinfanstalten, wo Baffer und Scherbet ausgetheilt wird; Baffertrager, welche mit ihren Ochlauchen und Bechern flirren, und um ein Daar Pfennige ober umfonft Baffer austheilen. Dachdem Die Sahnen und Standarten, Die Garge und Maufoleen am Rande des Baffere aufgevflangt find, wird im Ramen Susein's und der Martnrer durch ein Katiba die Beibe gefprochen über Rote (mit Candel bestreutes weißes Brot), Scherbet, Efcunggai (Ruchen aus Mehl, Buder und Butter), Rhitfchri (eine Urt gewürzter Paftete), Pilaw u. f. w. , was alles theils auf der Stelle gegeffen , theils als Geweihtes nach Saufe getragen wird. Machdem das Maufoleum (Sabut oder Safije) feines außeren Ochmuckes entfleidet, und die Standarten berausgetragen worden, werden die zwen Garge, welche darin fteben, berausgenommen, und ins Baffer getaucht, oder wohl auch hineingeworfen; aller Flitterftaat, welcher diefelben bedecte, wird als Reliquie gerriffen und vertheilt; die Borrafe, d. i. die Bunderroffe der nachtlichen Simmelfahrt, und Ralfahib, d. i. die Sufeifenstandarten Ili's, werden nicht ins Baffer getaucht, fondern nach Saufe geführt, und bis aufo nachfte Jahr aufbewahrt, Die lette mit Sandel eingeschmiert. Alle die, welche fich fur die Beit ber Eraner als Safire verfleidet hatten, entfleiden fich nun, und beginnen Gleifch ju effen; Ginige halten am Tage Des Martyrthums (Schehabetruf) Nachmittag noch einen befonderen Todtenumgang mit einer Ungabl von fleinen, aus Bambus geflochtenen, mit weißem Tuche bedectten Gargen, welche die der zwen und fiebzig zu Kerbela gefallenen Martnrer vorftellen, und in Bengalen gewöhnlich beren fo viele find; biefe werden mit den nämlichen Ceremonien und unter Absingung von Trauerhomnen nach der Ebene von Rerbela getragen; im Rudwege rennen die Trager damit fo fchnell fie fonnen, und fchrenen un= abläflich: Din! Din! b i. Religion! Religion! Doch bren Sage nach dem des Martnrthums bauern Die Reftlichfeiten fort;

fie fullen alfo die erfte Salfte des Moharreme, bas beißt, bes beiligen Monato. Die erften brengehn Tage bes folgenden gwenten Monate (Geafer) find zwar feine festlichen, aber ungluckliche, in welchen weder gut beiraten, noch fonft etwas zu unternehmen rathlich; ale Grund Davon gilt gwar Die lette Rranfheit bes Propheten , welcher durch die erften zwen Tage des Geafers ernstlich frant, am dritten beffer geworden; aber fonderbar genug ailt auch ben ben Romern ber gwente Monat Des Jahres fur einen ungludlichen und den Beiraten ungunftigen; am drengehnten verrichtet man Zaifi \*), b. i. man babet fich, und vertheilt ein Gemifche von Gulfen = und Kornfruchten. Much ber lette Mittwoch diefes Monats ift ein ungludlicher Sag, an welchem gebadet und gebetet wird; nach Chardin heißen die Perfer Diefen Mittwoch den Lag der Todestrompete, welche der Todesengel an Diefem Sage gur Auferstehung blafen wird. Gr. Garcin de Saffp führt aus dem zu Calcutta gedruckten Gebetbuche Seda jet bloß Das fur Diefen Sag bestimmte Gebet an; aber weit beffer belebrt ber Berfaffer des Ramus fowohl über den Grund , warum Diefer Tag ungludlich, ale über die an demfelben ublichen Religionegebrauche; der Prophet badete in feiner letten Todesfrantheit an diefem Tage bas lette Dal, bem ju Undenfen fchreiben Die Moslimen an Diefem Lage fruh Morgens Die fieben Celame bes Rorans mit Gafran oder gefarbtem Rofenwaffer auf ein Mango=, Pipul=, Platanen= oder Papierblatt. Diefe fieben Gelame des Rorans, welche bier im Ranun gum erften Dale jufammengestellt worden, find die folgenden : 1) Gelam (Beil) ift das Wort vom herrn dem Allerbarmenden (XXXVI. 57); 2) Selam über Doe in den Belten (XXXVII. 80); 3) Selam uber 3brahim (ebenda 110); 4) Gelam über Dofes und Maron (ebenda 120); 5) Gelam über Elias (ebenda 130); 6) Gelam Euch, gludlich fend 3hr, 3hr gehet ins Paradies, und bleibet ewig barin! (XXXIX. 73); 7) Gelam (Beil) ift die Macht (Radr) bis jum Mufgange der Morgenrothe (XCVII. 5). Der Prophet farb am zwolften des folgenden Monate Rebiulemwel (6. Junius 632), weghalb auch die ersten zwolf Tage bes Monate ber Lefung Des Korans, Der Ueberlieferung und Lobhymnen auf den Propheten gewidmet find. Die Lobhnmuen des Propheten find dreperlen: Die allgemeinen (Maat oder Derud), Die auf feine Geburt (De wludije) und Die auf feine nachtliche

<sup>\*)</sup> Nach der Note in Berklots heißt Taifi blog der Tog des Mons des, beplaufig wie Chan im Moharrem; Dr. Garcin de Taffy lieft und fpricht es Tifi, und überfest es daher irrig mit violence.

Simmelfahrt (Mirabidije); Die Oditen nehmen aber ben 28, Goafer, d. i. ben 25. Man (welcher i. 3. 632 auch ein Montag war), ale den Todestag des Propheten an. Um 12. Rebiulew= wel werden die Abdrude des Rufice des Propheten oder Reliquien pon feinen Sagren, mit beren Befite einige Glaubigen beglucht find, in einem erleuchteten und geschmudten Gaale befonders ber Berehrung ausgefest; es baben fenerliche Rachtaufzuge, wie in ben Traueraufjugen des Moharrems Statt; am Borabende des Todestages wird das Sandelfest des Propheten gefenert; einige Becher mit Ergedicha (ein wohlriechendes Raucherpulver) werden auf einen Borrat (Simmelfahrtsgaul oder Sabut, Garcopbag) gefest, und mit einer Blumendede bededt; daneben merden gebn oder zwolf Erachten Melida, d. i. mit Uneis oder Cardamom bestreuten Beigenfuchen getragen, mit Babicha und Sasa (gwen Urten von Trommeln) begleitet, und daben Derud und Dewlud gefungen; fo geht der Bug nach dem Saufe, wo der Abdruck der Prophetenfohle oder Saar desfelben in einem Gilberrobre aufbewahrt , verehrt wird. Der Lodestag Des Propheten heißt Bare wefat, d. i. die 3wolftod, weil es der gwolfte des Monats, und nicht die gwolf Tode, wie Br. G. De Saffn co überfent. Das Monat beint im Derfifchen auch Bebarije, d. i. das Fruhlingsmonat, welches die Ueberfepung Des arabifchen Rebi, denn das alte Jahr der Araber war ein Connenjahr, und fein Mondesjahr, wie Gr. G. de E. febr richtia faat: Il est bon de rappeler ici que l'année des anciens Arabes était solaire et se divisait en six saisons comme celle des Indiens.

Um eilften Tage bes folgenden Monats (Rebies : Sani) wird in Indien das Reft eines moblimifchen Beiligen gefenert, welchen zwar fowohl G. de E. als Berflots fur den größten ber Beiligen erflaren, indem fie bende denfelben Chrennamen als Piri Piran, b. i. der Meifter der Meifter, Mobijeddin, d. i. der Wiedererwecker des Glaubens, Ghans ol- Mafem, d. i. der größte der um Gulfe Ungerufenen, anführen, aber über deffen Bermandtichaft und Grabftatte fich geradezu widerfprechen. Rach dem Ranun ift berfelbe fein anderer, als der große Scheich 21 b-Dulfadir Bilani, geft. i 3. 561 (1165), der Stifter Des Ordens der Radri, welcher ju Bagdad begraben liegt; nach Dichawan (der Quelle G. de Saffn's) ift jener Dir (Pear oder Bord ber Beiligfeit) gang ein anderer, und liegt gu 21 m= roba unter einem berrlichen Maufoleum begraben ; nach Roebut war diefer große Beilige ein schlechter Mensch; non nostri tantas componere lites; darin fommen bende überein, daß er den indischen Moslimen für einen der größten Seiligen gilt, für

ben Miran, d. i. fur ben großen Kurften (fatt Mir), vor welchem alle übrigen Meifter des beschaulichen Lebens verschwinden, Daber das indifche Gprichwort: Rommt ber Mir, verfch windet ber Pir; ein abnliches Sprichwort haben die Turfen: Bas nugt der Emir, wenn abhold der Befir 1). Die Bigilie feines Reftes wird mit Gandel, Efchiragan, b. i. Lampenfest, und Orbb, b. i. Opfer, der Sag felbit mit Lefung von Mewlud und Derud, von der erften Sure des Korans (Katiba), oder mit lefung des gangen (Chatein), mit Pilaw u.f. w. gefenert. Rinder, welche man ibm vor der Geburt als Sclaven verlobt, geben an diefem Tage mit filbernen Sals = und Anochelringen oder Gurteln berum, und bringen ihm Opfer bar. Um fiebzehnten des folgenden Monats (Dichemafiulemwel) wird das Geft eines eben fo großen indifchmoblimifchen Beiligen Dabar (geft. am 20. Dez. 1433) ge= fenert, beffen Legende G. de E. aus Lord Balentia's Reife aufgenommen; fein Grab ju Dafanpur ift ein vielbefuchter Ballfahrtvort; einige fenern fein Reft, indem fie Samlfudana 2) verrichten, d. i. fie gunden einen großen Saufen von Roblen an, fenden um den Scheich der Dadarfafire, welcher Gandel in das Feuer wirft, hineinspringt, und Dem Dadar! Sauch Madars! ausrufend, um durch den Sauch des Beiligen (welcher auf ben Meifter bes Ordens forterbt) alle giftigen Thiere abguwehren; die Madarfafire fpringen ihrem Oberen nach, worauf ihre guge, mit Milch und Sandel gewaschen, vom geuer unverlett befunden, fie mit Blumenquirlanden befrangt, und mit Scherbet bewirthet werden; andere verrichten an diefem Tage Bai Butana, d. i. fie opfern ju Saufe oder an dem Grabmale eine fchwarze Rub; die nacht hindurch werden lobende Legenden (De na fib) des Beiligen gelefen und gefungen. Um g. Diche= mafies - Bani feben die Quellen G. de Taffn's das Fest des Beilis gen Moineddin Efchefchti's, geb. i. 3. d. S. 537 (1142). Gelbst die benden machtigen indischen Rurften Da hatschi und Dewlet Rau Gindia, wiewohl eifrige Unhanger der Religion der Brahmanen, machten dem Grabe desfelben reiche Ge-schenke; dennoch weiß der Kanun nichts von diesem Seiligen, fest aber dafür auf den 1. Dichemafiulachir das Reft eines anderen, des Rabir Beli, beffen Grabnial ju Magur in ber

Wenn Gott ju geben nicht geruht , mas foll beginnen denn Mahmud?

<sup>1)</sup> Denselben Bufdnitt hat auch das turkifche Sprichwort : wermel ise Maabud no eilesun Mahmud.

<sup>2)</sup> Diefes ift eines ber menigen Worte, welche fich in dem hochft vollftandigen Inder bes Ranun nicht finden-

Mabe von Reganatam; an Diefem Tage bricht man bort bie Chir fi bendi, d. i. den Reis = und Milchtopf. Der Topf mit bem gefochten Milchreis wird an bas Geeufer getragen, und bort in Scherben gerichlagen, wo fich bann bas Bolf um ben Reis und Die Scherben als um Reliquien fchlagen. Die Fafire halten an diesem Tage Efchauf bithna, d. i. Rapitel, indem fie im Rreife berumfigen, und über Die Febler der Ibrigen richten. Radir Beli ift der Beilige, ju dem fich die Schiffleute verloben, feine Bunder, von denen der Kanun dren ergablt, find ungablige. Das fiebente Monat des modlimifchen Jahres, Redicheb, gilt nach dem allgemeinen (weder von Berflots, noch G. de Taffn ermabnten) Aberalauben, und nach dem grabischen Gprichworte \*), fur das Monat des Jahres, in welchem fich die feltfamften Dinge In denfelben fallen zwen der grheimnifvollften ber fieben beiligen Rachte des Jahres, namlich am funften die Racht ber Empfangniß, am feche und zwanzigsten die Racht der nachtlichen Simmelfahrt des Propheten. In Indien werden in diefem Monate noch außerdem zwen Rundone der Beiligen gefenert : am Befte namlich Geid Dichelaleddin's von Bochara, deffen Grabmal gu Mudich im Multan, und ber alfo gang ein anderer, ale der gleichnamige Dichelaleddin von Bochara, der größte mnstijche Dichter der Derfer, welcher zu Konia begraben liegt; das zwepte Geft, deffen nur der Ranun erwabnt, ift Das Redicheb Galar's, welcher ju Bherandich, drengig Miglien nordlich von Lefnau, begraben liegt. Rund on bei-Ben irdene Topfe, in denen gewohnlich Teig gefnetet wird, welche aber an Diefen zwen Reiten mit Dilaw und Guniafeiten gefüllt werden. Renduri bingegen ift eine Urt von Genfarube, worein Die Refte der Speifen, Beiner, Kerne, Rinden, Schalen und bergleichen geworfen werden, und über denen fich an Diefem Tage Die Beiber Die Bande mafchen. Das größte Reft des achten Donats Schaaban ift das der vierzehnten Racht desfelben, der Racht ber Privilegien oder Diplome (Berat), an welchem, wie fcon oben gefagt worden, Die Schutengel Die Tagebucher, Die fie über Die guten oder bofen Sandlungen der Menfchen führen, am Throne Gottes niederlegen, und dafur andere erhalten. Diefe Racht ift zugleich ein Lampen = und ein Todtenfeft, indem Campen angegundet, und Gaftmable jum Undenfen der Berftorbenen bereitet Die Bigilie des Festes heißt Urfa; es wird Katiba über die Berftorbenen, über die Elephanten und über die Dautis (eine Urt von Lampen) gefagt. Die gange Racht wird gebetet, ber Roran gelefen und Derud gefungen.

<sup>\*)</sup> Fir - Redscheb se tera el - aascheb.

Der Ramafan, b. i. ber Fastenmonat, gehörte nicht zu ben vier beiligen Monaten der alten Araber (Moharrem, Redicheb, Gilfide und Gilbidiche), aber Mohammed beiligte denfelben burch Die Kafte. In den Machten besfelben wurden alle beiligen Ochriften vom Simmel gefendet; in der dritten Macht bas Buch 21 b= rabams, in der fiebenten die Tora des Mofes, in ber achtgehnten das Evangelium, in der fieben und zwanzigften der Roran; die lette heißt Leiletol-Radr, d. i. die Macht ber Mumacht, und ift die beiliafte des Jahres; am ein und zwanziaften wird (nach den Quellen G. de Taffn's) der Tod Ili's gefenert, wovon der Ranun, deffen Berfaffer ein Gunni, nichts weiß; Das Ende der Raften oder der 1. Ochenwal ift das Reft, welches Die Turfen den großen Bairam nennen, der aber der fleine beifen follte, da das größte Geft des Jahres das am 10. Gilbidiche jum Undenfen des Opfers Ubrahams eingesette Opferfeft; die Bigilie Desfelben wird wie die der heiligen Macht Berat gefenert. G. de Saffn führt noch ein anderes Geft an dem achtzehnten Diefes Donate an, bas Reft Ghabir, b. i. bes Teiche, bas ber Ranun nicht fennt; bingegen bat Diefer am 16. Gilfide Das Candelfeft bes beiligen Benbenuaf, welcher ju Gulbergab (Rofenlaube) \*) begraben liegt.

Mach Diefem Reftfalender bandelt das fieben und zwanziafte Rapitel Des Ranun von den verschiedenen Berlobungen (Defr), wodurch fowohl Gunni's als Ochii's Gott und den Beiligen Die Berrichtung außerordentlicher religiofer Ceremonien geloben, als Da find : 1) Lenger, das fcon oben befchriebene Mehmen des Blumenanfere; 2) Gendguhwara, das Umwinden der gabnen oder Bilder mit Blumenfrangen, welche leiterartig gewunden find; 3) Dur, Bunli, Bolaf, das Tragen von Ohraebangen und von Rafenringen; 4) Bairi von Anochelringen; 5) Bedbi von ledernen, goldenen oder filbernen Gurteln; 6) Renduri. das oben ermabnte Bafchen der Sande ober der verschütteten Gent = ober Brandgrube; 7) Gborai, Berfertigung von Ruden aus Buder, Mild und Dehl, in der Form von Pferden ; 8) Rundai, das oben erwähnte Berfchlagen des Milchreistopfes; 9) die Befleidung der Rinder mit Detbnis (fleinen Mafenringen), Senelie (eine Urt Saleband); 10) Corra, Speifetrachten u.f. w. Die Mamen der Beiligen, denen Diefelben dargebracht, und die Beschreibung der Urt, wie fie vollzogen werden, ift nicht fo intereffant, ale das folgende Rapitel, welches

<sup>\*)</sup> Bulbergah heißt in Indien dasselbe, wie in Perfien Guliftan, Bulichen oder Bulfar; das Bergah als Laube fdeint junachft mit dem italienischen Pergola verwandt gu fenn.

Die Sierarchie ber Derwische, Die Regeln bes beschaulichen Lebens (Zarifat), die Erforderniffe des Movigen (Murid), die Beibe des Kafire, die Investitur des Scheiche (Chilafet), und das, um gur Beiligfeit zu gelangen, erforderliche ftrenge Leben befchreibt. Der Junger heißt Murid, d. i. der Bollende oder Begehrende; der Meifter heißt Murfchid, d. i. der Leitende oder Lehrende; ber Stammbaum der Ueberlieferung der Lehre beifit Gilbilet, d. i. die Rette, ein Begriff, der fich mit der goldenen Rette des Pothagoras und der noch heute im osmanifchen Reiche bestehenden Rette der Ulema verschlingt. Die meiften Scheiche des beschaulichen lebens führen die Ueberlieferung der Lehre auf 2(1i, nur wenige auf Ebubefr, und alfo mittels Des Schwiegersohnes und des Schwiegervaters des Propheten auf Diefen felbst gurud; von Omar und Doman leitet fich fein Orden ber, wiewohl Osman zwen Sochter des Propheten gu Rrauen batte; bieraus ift flar, baf biefem Stammbaume mpftifcher Lehre nicht bloß die Prophetenverwandtschaft ju Grunde liegt, fondern wirklich ein boberer Ginn fur geiftige Unschauung, welchen Ebubefr (der erfte Moslim) und noch mehr 2(1i, der schwarmerifche Glaubensheld, wirflich befagen, mahrend berfelbe dem ftrengen Omar und praftifchen Osman fremd war. erbte das Gebeimniß des beschanlichen Lebens an Sasan von Bagra, diefer an feine benden Junger Sabib Ubichemi und Abdulwahid Rufi; von Sabib werden neun Kamilien Diefer Orden, von Abdulmabid funf derfelben abgeleitet. in Indien befannteften Derwische find: 1) die Radiri, deren Stifter Abdulfabir Gilani und deren Orden fich uber Perfien und die Zurfen verbreitet; 2) die Efchifti, die Junger des obenerwähnten Bendenuaf, fehr musifalisch und rein indifch; wie 3) die Ochutari, und 4) Sabafati oder Medari, Junger des oben erwähnten Scheich Dedar, eine Urt Barentreiber und Safchenspieler; 5) die Delen gfafire, Unhanger eines Jungers Scheich Dedar, welche halbnackt um alle Ballfahrteftatten irren; 6) Rufai, Die auch aus allen Reifebeschreis bungen Konstantinopels befannten Derwische Reuerfreffer; 7) die Dichelali, Junger des obgenannten indifchen Dichelale de din Sindi, und alfo mit den Dewlewi, den Jungern des großen Dichelaleddin Rumi, nicht zu vermengen; 8) die Sahadichi, von Musa Guhag dem Inder gestiftet, fleiden fich wie Beiber, und fingen und tangen; 9) die Raffch= bendi, welche wie die Radiri und Rufai durch gang Perfien verbreitet find, unterscheiden fich durch eine brennende lampe, die fie in der Sand tragen, und find vorzuglich in allen Befchworungefünften mobl bewandert; 10) die Bawa pirai fai Rafiran, und in rothgefarbte, mit weifen, drepectigen Studen Tuche benabte Rutten gefleidet, mit einem hoben, fronformigen Turbam und dunnen Staben. Das Sausgerathe eines Fafirs besteht: 1) in einem Efchetti oder Efcherri, d. i. einem garten Baumgweige; 2) einer Gonta ober 26a, b. i. einer bolgernen Reule; 3) aus einem Gafer tetia oder Biraga, D. i. einer eifernen Krude, welche benm Gigen unter Die Urme gestemmt wird (aus den Reisebeschreibungen in Oberagnpten und Rubien befannt); 4) aus einem Doft char, b.i. einem metallenen Rudenfrager in Form einer Sand; 5) aus einem Simatfcha, d.i. einem Gad aus Schafshaut; 6) aus einem Chifchti, eine Urt von Gparbuchfe aus der Schale der Geefofuenuß; 7) aus einem Badtefch oder Racher; 8) aus einem Goref Chenda, eine Urt von chinefischem Spielbret oder Rechnungsmaschine; 9) Bertichi, einem Opeer mit bolgernem Schafte; 10) einem Cang, d. i. einem gang eifernen Burffvieß; 11) einem Zelwan, b. i. Ochwert; 12) Difchfabf oder Retar, zwen Urten von Dolchen; 13) einem Efchuri, Deffer, und 14) einem Daru, D. i. einem Daar auf ihrer Grundlage vereinten und gegen einander gefrummten Befalenhorner.

Die Fatire gerfallen noch in zwen Rlaffen, namlich in gefetliche und ungesetliche; Die erften beobachten Die Borfchriften Des Befeges, Die zwenten fegen fich darüber binaus; Die erften vereinigen die Orthodorie mit der Mnftif, die zwenten ordnen jene Diefer unter, jene beifen Galit, b. i. Die den Pfad Berfolgenden, diefe Dedfchfub, d. i. die aller Befinnung Beraubten; Diefe find fo in myftifche Unschauung verfunten, daß fie aller au-Bern Eindrucke bewußtlos, und ihnen alle Sandlungen gleichgultig find; unter dem Dedmantel folder erheuchelter geiftiger Ubwesenheit geben ihnen die größten forperlichen Musschweifungen ungestraft bin. Die Ocheiche ber gefetlichen gafire find entweder Dichudi, b.i. folche, in deren Kamilien die Machfolge erblich, oder Chulefa, d. i. folche, deren Bater andere Profeffionen trieben. Die Rleidung der Ocheiche bender diefer Rlaffen besteht 1) in einem Zabich, b. i. einer fegel = oder malgenformigen Munge; 2) Ummame, dem um Diefelben gewickelten muffelinenen Bunde; 3) Piraben oder Ramif, bem Semde; 4) Rurta, einem Oberhemde; 5) Topete, einem über die Schultern geworfenen Tuche; 6) Dofchala, b. i. einem Paar von Shawlen, welche ebenfalls über Die Schultern geworfen werben; immer paarweife, mit Ginem allein wurde fich ein Ocheich eben fo lacherlich machen , ale eine europäische Dame der großen

Belt, die beren nur einen befage; 7) einem Romal 1), b. i. Gadtuch; 8) einem 3far, d. i. Unterfleide; 9) einem gung, d. i. einem um die Lenden gewundenen Tuche; dazu tragen fie um den Sals 10) einen Tesbib, d.i. Rofenfrang, oder Geili, b. i. ein Saleband von vielfarbigen Raden geflochten, um die Lenden; 11) Zesme, b.i. einen ledernen Gurtel, um die Sandwurgel; 12) Oumeree, b.i. Rnochelbander von gefarbten Fa-Den oder Blumen. Die folgenden hundert Geiten (von 303 bis 403) enthalten die weitlaufigfte Unofunft über die geheimen Biffenschaften und magischen Runfte, mit neun lithographirten Safeln und mehreren Sabellen; hierauf Die Befchreibung der ver= fchiedenen Gebrauche und Bewohnheiten benm Unmeffen und Mulegen neuer Rleider, benm Ocheren des Ropfes und Bartes, benm Bafchen und Baden, benm Gffen und Trinfen, benm Befuche der Kranfen, Begleitung der Todten und Befuche der Gra-Doch weit umftandlicher und unterhaltender find die Dachrichten der Frau Mir Sasan Ili, mas die bauslichen Gebrauche indischer Moslimen und Mosliminen betrifft, besonders in den amen großen Gectionen des weiblichen Devartements der Bermablung und dem Rindbette. Der Inhalt bes gangen zwenten Theile, welcher indifche Stadte, Raturerzeugniffe, Meteore, Charafterschilderungen und Unecdoten enthalt, ift febr unterhaltend zu lefen, hat aber, ben Brief über die Gofis und Derwifche abgerechnet, wenig mit dem Islam gu thun. Unter ben modlimifchen Keften (im eilften Briefe des erften Bandes) erwähnt fie noch brener, im Ranun als urfprunglich nicht moslimische mit Stillschweigen übergangene, aber von Gerflote im Addenda nachgetragenen Sefte, namlich: 1) Dewruf, das Geft des Fruhlingeanfange; 2) Besend, das Geft der Fruhlingefarbe, an welchem Pferde, Elephanten und Rameble alle gelb gegaumt werden; und 3) Sahbaund (Ochaaban), das alle Frentage mabrend der Regenzeit gefenert wird, indem man einen fleinen, aus Bambuerohr geflochtenen, mit Gold und Gilberftoff, Geide oder Muffelin bedeckten Nachen mit irdenen Campen auf den Rluß fest, und denfelben binabschwimmen lagt, mabrend die Mugen berer, die damit gebeime Bunfche verbinden, demfelben febnfuchtig folgen 2); Diefe Botivnachen find bem Chifr ober Elias beilig, und beifen Elias fi gefchti, d. i. das Schiff des Elias, indem Chibbr = Elias fomobl der Genius Des Baffers

<sup>1)</sup> Die Erklarung diefes Wortes fehlt im Terte und im Inder, fieht aber im Uppendir.

<sup>2)</sup> G. die poetische Beschreibung dieses Festes aus Fischer's Scrap. Book übersett im XLV. Bande dieser Jahrbuder, G. 96.

ale ber Pflangen. Die Benennung Och aaban zeigt fcon, daß Diefes Reft urfprunglich nicht immer in der Regenzeit gefenert werden fonnte, da das Mondenjahr immer vorschreitet; es fcheint alfo, daß diefes Geft urfprunglich bas perfifche Berghandan fen, an welchem fich zu Ende des Och a.a ban das Bolf in Derfien bem Beintrinfen überläßt \*). Unch jeder Reumond ift ein Reft in der Familie jedes Moslims, und fobald der Mond fichtbar, wunscht man fich einen gludlichen Reumond; den Bollmond trinft man fogar ale Mittel fur Bergflopfen; ein filbernes Beden wird mit Baffer gefüllt, und ber Patient fchant ftarr auf ben barin abgespiegelten Mond, fchlieft bann Die Mugen, und trinft Denfelben glaubig. Die beste Beit fur Gebete und Bunfcherfultung ift , wenn der Mond in Bereinigung mit der Benus (Diefe ift befanntlich nie glangender, als wenn gehornt); ju diefer Beit fchreibt man Salismane fur Rinder. Gine Mondesfinfternift ift in Indien, wie überall, wo die Aftrologie mehr als die Aftronomie blubt, eine bochft wichtige Begebenheit; ber Uftronome, ber diefelbe genau vorherfagt, erhalt nicht nur ein Ehrenfleid, fondern auch ale Mondesorden einen goldenen Meumond; eine verlobte Braut fendet ihrem Brautigam eine Biege, Die er ben einer Mondesfinfternif an den guß eines Bettes binden muß; fcwangere Frauen Durfen nicht fchlafen, auch nicht Mabel, Scheere oder Meffer in Die Sand nehmen, aus Furcht, fich git rigen , indem ein Eropfen Blutes, mabrend der Mondesfinfterniß vergoffen, für die Mutter und bas Rind bochft verderblich fenn Die Frau Mir Sasan Ili, welche von der Ginwirfung murbe. bes Mondes mehr weiß, ale der Berfaffer des Ranun, fpricht wie diefer von den Todtenmablen und den Feuerwerfen der beiligen Racht, mit bem Bufate bes fonderbaren moslimifchen Aberglaubens, baf in Diefer Macht Die Baume unter einander 3mengefprach halten (I. p. 303). Bir brechen mit Diefer Conversation ber Baume Die Mustuge uber ben Islam aus ben bren Berfen ber herren herflots, Garcin de Saffy und der Frau Dir Sasan Ali ab, um une ju dem frangofischen, dem englischen und ben zwen turfischen, welche fich mit ber Lebensgefchichte bes Propheten beschäftigen, b. i. vom 361am gum Stifter besfelben, ju Dobammed, ju wenden.

(Der Soluf folgt.)

<sup>\*)</sup> XXXVII. Bd. diefer Jahrb. G. 207 nach dem Siebenmeere.

2trt. II. Bilancia politica del globo, ossia Quadro geograficostatistico della terra. Di Adriano Balbi. Padova C. Ant. Zambeccari 1833.

(S d ( 11 f. )

Das Bergeichnif, welches der Berf. von G. 103 bis 139 gibt, ift nicht nur bas vollstandigfte und genaueste von allen, Die bisher befaunt geworden , fondern dasfelbe bietet auch augleich Gelegenheit zu einer großen Ungahl von Bemerfungen, Die fur die Statistif, ja fur die gange Menschheit von der größten Bichtigfeit find. Benn Geringapatam, Delbi, Jopahan, Giam und andere große Stadte bes Drieuts feit mehreren Jahrzehnden fo bedeutend an Bevolkerung abgenommen baben, fo wird man Die Urfache Diefer Erscheinung fofort in den gewaltfamen politifchen Erschütterungen fuchen und finden , welche diefe gander betroffen baben. Benn im Gegentheile Trieft, Brodn, Reufat, Odeffa, London, Liverpool u. f. in berfelben Zeit Die Ungahl ihrer Ginwohner fo rafch vermehrt haben, fo wird man nicht verfennen, daß ber Grund davon in der erweiterten Krenbeit Des Sandels diefer Stadte liegt. Brighton nahm bennahe wunderbar an Bevolfeung gu, weil Georg IV., fo lange er nur Regent von England war, dort feine Refideng aufgeschlagen batte; eine abnliche auffallende Bermehrung verdanft Cheltenbam in England feinen mineralischen Baffern, und der frene Sandel, deffen fich erft feit einigen Jahren der Safen von Gingapore erfreut, bat diefe fruber mufte und bennabe gang verobete Infel gu einem ber reichsten und bevolfertften Plate der Erde gemacht. Folgen der Rrieg, Diefe Beifiel der Bolfer, auf den Bachethum derfelben bat, haben wir in allen Zeiten und felbft in unferen Tagen, befonders in Griechenland, wieder gefeben, wo der Krieg noch auf die alte Beife geführt wurde, die den gebildeten Bolfern Europas nun doch mit jedem Jahre fremder wird. ber, wenn nicht blubenden, doch immer gludlichen und volfreichen Stadte Moreas find in Ginoden verwandelt, und die Stel-Ien, wo Pfara, Ocio, Endonios fand, find jest ode und ver-Roch muthender hat diefe Furie in Indien ihre Beifel geschwungen. Mawri, das vor Rurgem noch 25,000 Einwohner gablte, ift burch den letten Rrieg auf 500 gurudgefommen. Die große Stadt Ava hat bennahe alle ihre Ginwohner verloren, weil fie dem birmanischen Raifer in feine neue Refiden; Ummerapura nachgezogen find, und, ber Abwechelung wegen, jog ber gange Schwarm im Jahre 1827 wieder nach Ava gurud, weil fie ihrem Monarchen wieder in feine alte Refiden; nachfolgten. Merfwurdig ift ferner, daß bennahe in allen großeren Stadten Europad, wenn nicht befonders ungunftige Ereigniffe eintraten , feit dem letten Decennium die Bevolferung immer und oft fehr rafch zugenommen hat. Bir geben hier aus dem umftandlichen Berzeichniffe des Berfassers nur einige uns zunächst interessirende Stellen, die das Zunehmen dieser Bevolferung anzeigen. Ben den mit einem \* bezeichneten Zahlen sind die Soldaten, Invalieden u. f. schon mitgerechnet, und die Einheiten durchaus wegzgelassen.

Wien.

3m Jahre 1754 175,610 Einwohner.

1772 192,970 1798 228,050

1800 232,640

1813 237,740

1815 239,370

1826 280,440

1831 330,000 \*

Erieft.

3m Jahre 1793 22,920 Einwohner.

1802 24,660

1818 33,510

1826 40,530

Prag.

3m Jahre 1790 73,780 Ginwohner.

1817 79,606

1822 93,564 \*

1831 120,000 \*

Brünn.

Im Jahre 1791 9,807 Einwohner.

1804 23,367

1815 27,100

1822 38,320

1826 40,000

lemberg.

Im Jahre 1790 36,080 Einwohner.

1810 43,520

1819 45,160 \*

1826 52,200 \*

Brody.

3m Jahre 1770 4,000 Einwohner.

1800 20,000 \*

1826 18,318

## Deft h.

Im Jahre 1784 19,000 Einwohner.

1792 26,680 1811 38,450

1820 47,930 \* 1830 75,000 \*

## Mailand.

3m Jahre 1772 128,930 Einwohner.

1796 100,000 1810 132,450

1826 151,000

Benebig.

3m Jahre 1761 149,480 Einwohner.

1780 140,290 1797 127,650

1832 102,880

Man fieht, baß in allen biefen Stadten ber ofterreichischen Monarchie, bloß die lette ausgenommen, die Bevolkerung feit ben letten 50 ober 60 Jahren ftarf gewachsen ift. Zehnliche Bemerkungen gelten auch, und oft in noch hoherem Grade, von andern großen Stadten Europas. Go hat man fur

|             | Jahr. | Bevolferung. | Jahr. | Bevolkerung. |
|-------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Berlin      | 1761  | 98,240 *     | 1828  | 236,830*     |
| Breslau     | 1800  | 54,280       | 1828  | 84,904       |
| Cölln       | 1802  | 38,840       | 1830  | 65,140       |
| Darmftabt   | 1794  | 6,700        | 1831  | 24,500       |
| München     | 1780  | 34,650       | 1831  | 82,000       |
| Turin       | 1751  | 58,322       | 1830  | 121,890      |
| Palermo     | 1798  | 140,600      | 1831  | 173,010      |
| Paris       | 1788  | 550,000      | 1831  | 774,338*     |
| Marfeille   | 1806  | 100,220      | 1831  | 145,110      |
| Lyon        | 1806  | 100,040      | 1881  | 165,460      |
| London      | 1770  | 670,000      | 1831  | 1,624,030    |
| Briftol     | 1801  | 57,434       | 1831  | 103,890      |
| Liverpool   | 1760  | 25,790       | 1831  | 185,170      |
| Plymouth    | 1801  | 43,194       | 1831  | 75,53o       |
| Leeds .     | 1773  | 17,180       | 1831  | 123,390      |
| Manchester  | 1757  | 19,840       | 1831  | 270,960      |
| Birmingham  | 1741  | 24,660       | 1831  | 146,990      |
| Edinburgh . | 1801  | 82,560       | 1831  | 162,156      |
| Glasgow     | 1755  | 23,550       | 1831  | 202,430      |

|              | Jahr. | Bevolkerung. | Jahr. | Bevollerung. |
|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Dublin       | 1741  | 121,400      | 1831  | 203,650      |
| Madrid       | 1787  | 156,670      | 1825  | 201,340      |
| Liffabon     | 1755  | 137,000      | 1822  | 240,000      |
| Stockholm    | 1815  | 72,990       | 1825  | 79,470       |
| Ropenhagen   | 1769  | 70,490       | 1832  | 115,000      |
| Petereburg   | 1789  | 217,950      | 1829  | 448,650 *    |
| Odessa       | 1799  | 4,850        | 1816  | 35,500       |
| Bofton       | 1752  | 17,570       | 1830  | 61,392       |
| Newport      | 1756  | 10,381       | 1830  | 203,010      |
| Philadelphia | 1753  | 18,000       | 1830  | 167,810      |
| Baltimore    | 1775  | 5,930        | 1830  | 80,620       |

Ueberall fieht man eine rafche Bunahme ber Bolfemenge. Es ware febr intereffant und, wie uns dunft, nicht fchwer, ben wahren Grund Diefer Erscheinung zu finden. Richt fo leicht wurde es fenn, die Folgen vorans zu berechnen, die aus einer folchen Bunahme, wenn fie auch nur ein Jahrhundert anhalten follte, entspringen wurden. Doch machen einige Stadte von diefer Regel eine nicht eben ruhmliche Musnahme. Obenan fteht unter Diefen Die alte Weltherricherin Roma, Die i. 3. 1784 161,522 Einwohner gablte, und i. 3. 1813 auf 117,880 herabfam, obschon fie fich feitdem bis 1832 wieder auf 148,460 bob. Eben fo gablte Berfailles Bo,000 i. 3. 1788 und nur mehr 28,480 i.3. 1831. Samburg wurde in dem verhangnifvollen Jahre 1814 auf die Salfte und Danzig auf ein Drittheil feiner früheren Ginwohner herabgebracht; doch binderte diefer Unfall nicht, die Bevolferung i. 3. 1830 fcon wieder großer ju feben, als vor jenem Jahre bes Unglucks.

Um die Unterschiede zwischen den Angaben der Bevolferung der einzelnen Stadte ben unsern geographischen Schriftstellern kennen zu sehren, stellt der Berfasser S. 114 u. f. eine große Anzahl derselben zusammen. Obichon er hier nur die vorzüglichesten Schriftsteller aufnimmt, so trifft man doch nur zu oft Anzgaben, die zwen, dren mehrmal größer sind, als die anzderen. Und doch beziehen sich alle diese Bahlen nur auf die Stadte der oben erwähnten er st en Klasse, beren Bevolftenung aus wirklichen Zahlungen genommen, und daher genau senn soll!

Welche Unterschiede man ben folden Verhaltniffen fur die Stadte der zwenten Klaffe zu erwarten habe, laßt sich unn leicht erachten. Um nur von einem der vielen Nothbebelfe zu frechen, die man ben diesen Orten anzuwenden pflegt, so foll hier erwähnt werden, daß man gewöhnlich die Anzahl der San fer einer Stadt brancht, um daraus die Anzahl der sammtlichen Ein wohner ab-

zuleiten. Aber wie precar und unverläßlich ist diese Methode! Sie sett nämlich ein constantes Verhältniß der Bewohnerzahl eines Hause voraus, allein dies Verhältniß fann durchaus nicht als constant angenommen werden, da es nicht nur von Land zu Land, von Provinz zu Provinz, sondern selbst von Stadt zu Stadt in derselben Gegend sich zu ändern pflegt. Zum Beweise stehen hier nur einige Resultate, die Hoffmann aus seinen Zählungen in der preußischen Monarchie abgeleitet hat. Im Jahre 1820 kamen für Berlin 29 Einwohner auf ein Haus, für Breslau 21, Königsberg 16, Stettin 15, Aachen 12, Danzig 11 und Köln 8. Nach andern verläßlichen Zählungen kamen i. I. 1817 für Wien 45 und sur Paris nur 27 Einwohner auf ein Haus.

Ein weiteres, von den Geographen ichon im vorigen Jahrhundert gebrauchtes Mittel, Die Ginwohnergahl einer Stadt gu finden, geben die Geburts = oder Sterbeliften derfelben. Dan foll nämlich die Ginwohnergahl einer Stadt erhalten, wenn man Die Babl der in einem Jahre Bebornen mit einer gewiffen Bahl (man fagt 30, 24 und 22 fur große, fur fleine Stadte und fur bas land); oder wenn man die Bahl ber jahrlich in diefer Stadt Gestorbenen mit einer andern bestimmten Babl (man faat 24, 32 und 40 fur große, fur fleine Stadte und fur das Land) multipli-Unfer Berf. nennt diese Methode noch il meno fallace di tutti i metodi indiretti. Aber er bringt p. 13: felbft eine Safel, die ein Muszug einer größeren Arbeit uber die Bunahme der Bevolferung im Allgemeinen ift, und aus der deutlich genug bervorgebt, daß jener Factor nichts weniger als confant ift. Der erfte g. B. fur Die Geburten ift fur Bien 20, Prag 23, Berlin 21, Breslau 27, Paris 28, Leipzig 27, Lubed 31, London 41, Rom 31, Reapel 24; und ber zwente, fur die Sterbefalle, ift fur Bien 22, Prag 24, Berlin 25, Breslau 23, Paris 32, Leipzig 30, Lubed 38, London 52, Rom 24 und Reapel 29. Belche von ben letten Bablen, Die zwischen 22 und 52 auf und ab schwanken, soll man nun ale die mahre, oder ale die der Wahrheit nachste ansehen? Bufching brauchte diefe Methode ichon fur das Jahr 1720 oder 1730, und er fand damit die Bolfdzahl Wiens nabe eine halbe Million, was gewiß febr weit von der Bahrheit entfernt ift, da Wien zu jener Zeit nicht über 120,000 Ginwohner haben fonnte. Eben fo ging es mit Paris, Reapel und andern großen Stadten, deren Bewohnergahl man auf diefe Beife bochft unrichtig gefunden bat.

Auf eine ahnliche Beife geht ber Berf. mit eben fo viel Umficht ale Scharffinn alle die andern Mittel burch, bie man, wenigstens zu einer benlaufigen Ochabung der Ginwohnerzahl einer Stadt anzuwenden pflegt, wenn directe Bahlungen fehlen. gibt von jedem die Bor = und Rachtheile und die Urt, wie fie noch am beften und ficherften ju benüben find. Sieher gehoren Die Ungabl der Reuerherde oder der Kamilien, Die Perfonalftenern, Die Quantitat verschiedener Efmaaren, die in einer Stadt jahr= lich vergebrt werden; die Ungabl ber Goldaten, Die, wie man fagt, ju der Gefammtgabl der Ginwohner ebenfalls in einem beftimmten Berhaltniffe fteben follen u. f. w. Demungeachtet bleibt unferem Berf. nichts übrig, als G. 136 u. f. eine Safel Der Bewohnerzahl diefer Stadte der zwenten Rlaffe zu geben, und daben Die Ungabe eines jeden Schriftstellers anguführen, fo weit Diefe auch unter einander verschieden senn mogen. Daß Diese Differengen zuweilen ins Abenteuerliche geben, ift nicht des Berf.'s Schuld. Man muß es ihm banten, daß er mit fo vielem Rleife alle diefe Daten zusammengebracht, und bier, mit der Ungabe ihrer Quellen, fo zusammengestellt bat, daß man fie gleichsam mit einem Blide überfeben fann. Den relativen Berth einer ieden oder auch nur im Allgemeinen die befferen anzugeben, ift mobl jest noch mit zu großen Schwierigfeiten verbunden. Dach Diefer Safel findet man bier die Bevolferung von

| Ronftantino | el zwifchen | 300,000 | und | 1,000,000          |
|-------------|-------------|---------|-----|--------------------|
| Tocat       | »           | 33,000  | >>  | 200,000            |
| Erzerum     | 30          | 50,000  | 20  | 565,000            |
| Bagdad      | »           | 20,000  | 30  | 150,000            |
| Diarbefir   | v           | 38,000  | 30  | 400,000            |
| Meppo       | 39          | 100,000 | >>  | 633,000            |
| Ispahan     | v           | 50,000  | 39  | 1,100,000 u. f. w. |

was wohl alles nur beißen foll, daß man von ber eigentlichen

Bevolferung Diefer Stadte fo viel als gar nichts weiß.

Das vierte Kapitel handelt von den verschiedenen Eintheilungen des Menschengeschlechts in Bezug auf Farbe, auf socialen Zustand, auf Nahrungsmittel u. dgl. Das fünfte betrifft die Eintheilung derselben nach den Sprachen, und das se die det en nach den Religionen. Man sindet hier eine große Anzahl interessanter und scharssinger Bemerkungen, die aber der Leser besser in dem tresslichen Werte selbst nachsehen wird, da sie hier nicht gut einer Mittheilung fähig sind. Den Schluß des sechsten Kapitels macht eine allgemeine llebersicht der Bekenner der verschiedenen Religionen in folgender kleinen Tasel:



| Christen | in   | alle | n   | ihr  | en | Bei | rin | eigi | ung | en | 260 W | dillionen. |
|----------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|-----|----|-------|------------|
| Juden    |      |      |     |      |    |     | ٠.  |      |     |    | 4     | >          |
| Islamite | n    |      |     |      |    |     |     |      |     |    | 96    | »          |
| Brahmai  | nist | en   |     |      |    |     |     |      |     |    | 60    | 39         |
| Buddhift | en   |      |     |      |    |     |     |      |     |    | 170   | >          |
| Alle and | ern  | 9    | tel | igio | ne | n.  |     |      |     | •  | 147   | 30         |
|          |      |      |     |      |    |     |     | ~    |     | _  | 0 00  |            |

Summe 737 Millionen.

Das fiebente Rapitel beschäftigt fich mit den verschiedenen Bedeutungen, Die man bisher dem Borte Staat (Stato) gegeben bat, Die Irrthumer, Die aus bemfelben entstanden find u. dal. Diefen Betrachtungen folgen intereffante Bemerkungen über einzelne Staaten, g. B. über die jonischen Infeln, über Mengriechenland, uber Montenegro und die europaifche Turfen, über das Reich der Menangfabu, der Krifs, Cerofis, der Uraufaner und anderer unabhängiger Bolferschaften Umerifas u. f. Das achte Rapitel endlich verbreitet fich über ben Difbrauch, den man fich in der Geographie mit neuen Benennungen und neuen Rechtschreibungen erlaubt hat, wo überall viel Gelegenheit zu nublichen und beachtungewerthen Bemerfungen geboten wird, Die wohl im hohen Grade verdienten, daß fie allgemeinen Gin= gang fanden, um der Berwirrung und der Unarchie ju fteuern, Die bieber in dem weitlaufigen Gebiete der Geographie ibr Befen ungeftort getrieben bat.

Mach Diefer 208 Seiten fullenden Ginleitung geht nun der Berf. zu der eigentlich sogenannten Bilancia politica über, die er in 111 Seiten abhandelt, da die letten 25 Seiten, ale Anhang bes Ganzen, bloß unferm Baterlande, Desterreich, ge-

widmet find.

Diese Bilancia erscheint hier in fünf Theile gesondert, nach den bereits oben erwähnten fünf Erdtheilen, Europa mit 46, Asien mit 17, Africa mit 13, America mit 20 und Oceania mit 14 Seiten.

Die Darstellung Europa's wird mit dem öfterreichischen Kaifert hume eröffnet. Diefes enthält, unserem Berf. zu Folge, 194,500 ital. Q. Meilen und eine absolute Bewölferung von 32 Millionen. Die relative Bewölferung gibt 165 Bewohner auf jede Quadratmeile. Die Einfuste des Staates betragen 440 Mill. Franken, die Urmee hat 271,400 Mann und die Rotte 2 Linienschiffe, 4 Kregatten und 56 kleinere Schiffe.

Rach diesen allgemeinen Bemerkungen werden die vorzuglichften Städte, nach den verschiedenen Provinzen, mit ihrer Einwohnerzahl aufgeführt, womit dieser Gegenstand auf nahe zwen Seiten abgethan ift. Ihm folgt ber beutsche Bund auf sieben Seiten, von welchen aber ein großer Theil dem ehemaligen h. rom. Reiche, den Churfürsten, dem Rheinbunde zc. gewidmet ist. Darauf kommen in kurzen Absasen von 15 bis 20 Zeisen das Königreich Bapern, Wüttemberg, Hannover, Sachsen, das Großherzogthum Baden, Hessen-Darmstadt, Cassel, Mecklenburg Schwerin u. f. Alle gleichsam tabellarisch geordnet, so daß man mit einem Blicke die Oberstäche, die absolute und relative Bevölkerung, die einzelnen Völkerschaften und ihre Religionen, die Regierungsform, die Einkunfte, Schulben, Militärmacht, und endlich die vorzüglichsten Städte mit ihrer Einwohznerzahl zusammengestellt findet.

Muf Diefe außerft gedrangte Beife mar es möglich, gang Preugen in nicht gang einer Geite, gang Frankreich in einer

Geite u. f. abzuhandeln.

Moch concentrirter erscheinen die übrigen Belttheile, Die

oft felbft mit einigen Geiten gufrieden fenn muffen.

Man sieht schon aus dieser Anzeige, daß diese Bilancia eigentlich ein rein tabellarisches Werk ift, und daß das, was andere bisher in großen Blattern, in der Gestalt von Karten, dargestellt haben, hier, zur bessern Bequemlichkeit der Leser, in der Form eines gewöhnlichen Buches erscheint. Wer aber bedenkt, wie viele andere Bucher zuerst nicht bloß durchgelesen, sondern kritisch durchsucht werden mußten, um eine Tasel dieser Art zu Stande zu bringen, wird dem Verf. Dank wissen, daß er uns hier in wenig Blattern zusammengestellt hat, was man sonst nur in ganzen Bibliothesen zerstreut findet, besonders wenn man weiß, mit welcher Gorgfalt und Umsicht derselbe zu Werke geht, um sich von der Verläßlichseit seiner ausgestellten Zahlen zu überzeugen. Ohne Zweisel ift diese tabellarische lebersicht der fünf Weltsteile das Beste und Verläßlichste, was wir bisher in dieser Art auszuweisen baben.

Der Unhang ist, wie bereits gesagt, ein Versuch oder eine Grundlage ju einer Statistif des österreichischen Kaiserthums. Der Verfasser beginnt fein Unternehmen mit der Klage, daß die Statistif Desterreichs bisber wohl Schriftsteller die Julle und Kulle gefunden habe, daß fie felbst aber dennoch als noch nicht eristirend betrachtet werden muß. Dieß ist, fährt er fort, desto auffallender, da wenig andere Staaten dieser Wissenschaft einen größeren oder fruchtbareren Gegenstand darbieten; da von der Regierung die interessantel, Industrie, Finanzen, öffentlichen Mittheilungen über Handel, Industrie, Finanzen, öffentlichen Unterricht u se, entweder selbst gemacht, oder doch andern, sie zu machen die beste Gelegenheit gegeben wurde, und da es endlich in keinem andern Staate eine so große Menge von öffentlichen Lebrern

diefer Wiffenschaft gibt, als eben in diefem, wie wir denn eigene Professoren der Statistif auf den Universitäten zu Wien, Prag, Olmun, Innobruck, Gran, Posth, Lemberg, Padua und Pavia haben, die andern vielen Unterrichtsanstalten nicht zu erwähnen, wo diese Wiffenschaft ebenfalls von eigens dazu bestimmten In-

dividuen vorgetragen wird.

Die Borwurfe, welche von vielen Muslandern ben Bolfern Diefer Monarchie und befonders den fogenannten Gelehrten berfelben gemacht worden find, findet der Berf. alle ungegrundet. Er gibt aber diefe Borwurfe nicht naber an, und man ficht bloß im Allgemeinen, daß fie fich auf eine gewiffe Urt von Stagnation jurudführen laffen, noch fucht er fie zu widerlegen, als wogu er, wie er fagt, bier weder Zeit noch Mittel babe. Dafür führt er, was vielleicht beffer ift, als fich mit polemischen Refutationen zu befaffen, in furgen, aber fraftigen Bugen naber an, was in den letten Jahrzehnden zur Aufnahme und Forderung des Boblftandes in geiftiger und forperlicher Begiebung gefcheben ift. Die Belebung der Induftrie in den verschiedenen Provingen Des Reiche; der rafche Aufschwung des Sandels in dem ungrifchen Ruftenlande, in Trieft und einigen anderen am Meere gelege= nen Orten; der wunderbare Buwache der Bevolferung in bennahe allen Gegenden des Staates; Die Berbefferungen der Ugricultur mit allen ihr verwandten Zweigen: das Pomologicon des Grafen Sarrach; das Georgicon in Altenburg; Die Academien ber ichonen und bildenden Runfte in Bien, Mailand und Benedig; Die militarifchen Erziehungeanstalten in Br. Neuftadt, Wien, Olmus u. f., die Marineschule in Trieft und die der Marine-Cadetten in Benedig; die neu organifirte medico - chirurgifche Jojephe = Academie in Bien; Die Academie ber morgenlandischen Oprachen in berfelben Sauptstadt; Die Berg = Academie in Ochemnis; die neu entstandenen und nach einem großen Plane entworfenen polytechnischen Institute ju Bien und Prag; bas Ferdinandeum gir Junsbrud; das Johanneum gu Grat; ber reiche botanische Garten gu Monga; alle die anderen großen botanischen Garten des Reichs, vorzuglich die in und ben den Sauptftadt. Diefe und fo viele andere Bahrheiten find darum nicht minder wahr, weil fie im Auslande weniger befannt find, und weil die erhabene Sand, ber wir diefe Bohlthaten verdanfen, es vorgiebt, fie im Stillen gu fpenden, fatt offen damit gu prunfen. ift nur feit den togten zwen Decennien bloß fur Diejenige Biffen-Schaft, die uns bier junachst angeht, fur die Geographie bes Reiches geschehen! Die Triangulation des gangen großen landes ift bennahe vollendet, und alle Begenden besfelben find mit einem Drenednebe bededt, das fur viele Jahrhunderte Die Bafis aller unferer geographischen Bermeffungen fenn wird, und bas an Musbehnung fowohl, als an Benauigfeit, feinem andern in Enropa nachsteht. Die große topographische Rarte in einem Riefenmafftabe, ein Boll auf vierzig Rlafter, fteht nabe vollendet ba. ein Denfmal mahrhaft faiferlicher Liberalitat und achten deutschen Rleifies; Die eben fo wichtigen als ausgedehnten Unternehmungen Des Catafters; Die mabrhaft vortrefflichen Karten ber topographi= ichen Inftitute in Bien und Mailand; Die reich botirten und blus benden Obfervatorien diefer benden Stadte; die gablreichen und foftbaren Institute gur Bildung talentvoller Junglinge in der Mathematif und Uftronomie; Die fconen Leuchtthurme an den Ruften des adriatifchen Meeres; Die Mustrodnung ber Gumpfe ben Lanbach und im fublichen Ungern; Die berrlichen Straffen. welche die verschiedenen Provingen des Reiches gu Ginem großen Bangen verbinden, befondere die in fruber unwegfamen Begenden, wie die nach Rarlebad, die Marie-Luifenftrage in Rrogtien, Die nach Barg in Dalmatien, Die von Cadore und Ponteba und fo viele andere in der Lombarden, die alle ale ein Denfmal der Gegenwart auf die fernfte Bufunft übergeben werden; Die Canale von Br. Reuftadt, von Pavia und vom Banat; die vielen Bruden, welche nur in den benden letten Decennien entstanden find; die immer fortschreitende Berschönerung Biens, Mailands und fo vieler andern Stadte; Die erstaunenswerthe Menge von miffenichaftlichen Sammlungen, Mufcen und Bibliothefen; Die Grunbung mehrerer neuen Universitaten und Lyceen, über 200 Inmnafien und eine mahrhaft ungahlbare Menge von Bolf8schulen, wie mohl fein anderes land fie aufzuweifen bat - alles Dieß, und wie fo manches Undere, ift der beste Beuge Des ruhigen und fichern Kortichreitens ber Ration gur Bildung und Civilifation, ju Glud und Boblftand.

Mach dieser Einleitung, die wir gern unterschreiben, und noch lieber in den weniger berücksichtigten Theilen erganzen und erweitern möchten, wenn es hier nicht vorzüglich darauf ankame, die Stimme und die Ansicht des Berkassers kenntlich zu machen, nach dieser Einleitung geht derselbe zu der eigentlichen Statissischer östertichen Monarchie über, die er, wie man bald sieht, mit Borliebe und mit besondern Fleiße behandelt. Zuerst gibt er den Flächeninhalt der einzelnen Provinzen nach den verschiedenen Schriftsellern: Blumenbach, Lipsty, Thielen, Liechten stern, Zelliger, Bising er u. a. Die Bevolfterung wurde lange Zeit sehr verschieden angegeben. Für die Epoche von 1816 nahmen Bertuch, Liechten stern, Stein und Halfel im Mittel 27,500,000, und Blumenbach 28,178,800 an. Unser Verf. zeigte i. J. 1819, daß man diese Bevolferung

wenigstens zu 29 Millionen rechnen muffe. Nach der allgemeinen Zählung des Jahres 1821 aber fand man 30,006,850, und nach der des Jahres 1825 bereits 31,624,890. Seitdem ist die Bolksmenge stetig in rascher Zunahme begriffen. Rohrer schließt aus seinen Bergleichungen der Jahre 1821 und 1825, daß die Population Oesterreichs jährlich um 404,510 Personen zunehme. Schnabel, der die Jahre 1816 und 1825 verglich, fand diese jährlich zunahme 351,200. Balbi glaubt in runder Zahl 350,000 als die der Wahrheit nächste annehmen zu können. Dieß wurde demnach, mit der erwähnten Zählung des Jahres 1825 verglichen, jeht, i. J. 1834, eine Population von 34,424,900

Menfchen geben.

Moch auffallender geht diefer Bachethum ber Bolfdiahl bervor, wenn man blog einzelne Provingen ju einer nabern Untersuchung vornimmt. Roch vor Rurgem bat einer unferer ftatiftifchen Schriftsteller in den »Baterlandischen Blattern « Die Behauptung aufgestellt, daß die Berdopplung der Bevolferung por fich gebe in Mabren in 296 Jahren, in Galigien in 248, Bobmen 230, Diederofterreich 196 und Ungern in 150 Jahren. Der Berfaffer findet, übereinstimmend mit Robrer, daß alle Diefe Bablen viel ju groß find. Borausgefest, baf feine befonbere ftorenden Sinderniffe eintreten, und daß ber phofifche und moralifche Bang ber Ration berfelbe bleibe, wie er in dem letten halben Jahrhundert war, fo folgt, daß Bohmen in 48, Miederöfterreich in 251/1, Galigien in 43, Dabren, ohne Schlefien, in 41, und Ungern noch in einer furgern Deriode feine Bevolferung verdopple. In Ungern insbesonders und in einigen Begenden Galiziens ift der Fortgang der Population in der That reißend fchnell zu nennen. Das Banat g. B. verdoppelt feine Bevolferung fcon in 36 Jahren, Die bem Banat benachbarte Militargrange in 30, und die Bufowing fogar in 28 3abren.

Einige Deconomen und Statistifer haben vor Aurgem Die Aufmerksamfeit ihrer Leser auf die außerordentlich schnellen Fortschritte der Population Condond gelenkt, und sie schreiben dieselbe dem sehr verbesserten Bustande der untern Klassen und den vernehrten Mitteln der Subsistenz der eigentlichen Boltsmasse zu. Allein Wien und Paris zeigt ganz ahnliche Erscheinungen, wie

folgende Tafel beweist :

1

|      | Jahr. | Beburten. | Sterbefälle. |
|------|-------|-----------|--------------|
| Wien | 1720  | 4,120     | 6,825        |
| 30   | 1721  | 4,104     | 6,490        |
| 30.  | 1820  | 12,846    | 10,822       |
| y    | 1821  | 12,819    | 10,411       |



|           | Jahr. | Geburten. | Sterbefälle |
|-----------|-------|-----------|-------------|
| Paris     | 1720  | 17,679    | 20,371      |
| w         | 1721  | 19,917    | 15,822      |
| <b>39</b> | 1820  | 24,858    | 22,464      |
| >>        | 1821  | 25,156    | 22,648      |
| London    | 1744  | 14,402    | 24,094      |
| 39        | 1820  | 23,159    | 19,348      |
| 39        | 1821  | 25,232    | 18,458      |

S. 331 u. f. gibt der Berf. die tabellarische Zusammenstellung der Statistif der einzelnen Theile der östert. Monarchie, wo er in jeder Proving für jedes Biertel, Kreis oder Comitat u. f. zuerst die Oberstäche in ital. Quadratmeilen, und dann die absolute sowohl, als auch die relative Bevölferung anzeigt, und wobey er meistens den erprobten Angaben Thie len's folgt. Diese Tasel ist von großer Wichtigkeit, und wird bey allen folgenden statistischen Untersuchungen Desterreichs als Basis dienen. Das Ganze beschließt eine andere Zusammenstellung der volkreichsten Provinzen Desterreichs mit andern Ländern. Diese zweyte Tabelle enthält in der ersten Columne den Flächeninhalt in ital. Quadratmeilen, und in der zweyten die Jahl der Bewohner einer jeden Quadratmeile, meistens für das Jahr 1825. So sindet man:

Flächeninhalt. relat. Bevöllerung.

| Raiferthum Desterreich 194,510  | 165 auf 1 ital. Q. M. |
|---------------------------------|-----------------------|
| Comb. venet. Konigreich 13,631  | 311                   |
| Mahren und Schlesien 7,704      | 256                   |
| Böhmen 15,249                   | 243                   |
| Galigien 24,768                 | 173                   |
| Erzherzogth. Desterreich 11,338 | 177                   |
| Ungern 66,900                   | 141                   |
| Raiferthum Rufland 5,912,000    | 10                    |
| Polen 36,330                    | 106                   |
| Schweden 127,000                | 22                    |
| Sardinien 21,000                | 205                   |
| Rirchenstaat 13,000             | 200                   |
| Franfreich 154,000              | 208                   |
| Bapern 22,120                   | 179                   |
| Sachsen 4,341                   | 314                   |
| Burtemberg 5,720                | 266                   |
| Holland 9,780                   | 262                   |
| Belgien 8,250                   | 453                   |
| Preugen 80,450                  | 155                   |
| England 38,200                  | 295                   |
| Schottland 23,498               | 89                    |
| Irland 23,000                   | 296                   |
| China 4,070,000                 | 42                    |

Diefe Safel, von welcher bas Borbergebende nur ein furger Mudgug ift, gibt zu vielen intereffanten Bergleichungen Gelegenbeit. Go fieht man g. B. , daß der bestbevolfertfte Theil Defterreiche bas lomb, venet, Konigreich, und nach ibm Dabren und Bobmen ift; daß Ungern verhaltnismäßig noch lange nicht balb fo bevolfert ift, ale Die Combarden; baf Belgien einer der beftbevolfertiten Staaten Europas ift; daß unter allen großern Reichen Ruffland Die geringfte relative Population bat, und baf auch bas in diefer Begiebung fouft fo gerubmte China febr gurudftebt. Diefe Bemerfungen gelten aber nur von dem gangen Cande: einzelne Provingen machen davon oft eine febr auffallende Musnahme. In Rufland zwar erhebt fich in feinem Gonvernement Die relative Bevolferung über 145, aber in China, deffen totale relative Bevolferung, nach ber vorhergehenden Safel, nur 42 ift, hat die Proving Sciantung eine relative Bevolferung von 525, Cefiang von 651 und Riangfu fogar von 823. Golche ftarfe rel. Bevolferungen fommen in Europa nur in benjenigen Provingen vor, welche große Stadte in fich enhalten. Go bat in Franfreich Das Departement ber Geine eine relat. Bev. von 7321, in England bas von Middlefer 5401, in Irland das von Dublin 1160 n. f.

S. 342 findet man eine Tabelle der Wolfsmenge der einzelnen Hauptstädte Europas nach den neuesten und verläßlichsten Angaben. Den ersten Kang nimmt London ein mit 1,624,000 Geelen; dann kömmt Peking mit 1,300,000; Jeddo, Hauptstädt in Japan, mit 1,300,000; Paris mit 890,000; Calcutta, Benares und Constantinopel mit 600,000; Miaco in Japan, Canton, Nanking und Kingein in China mit 500,000; Petersburg mit 449,000, Neapel mit 364,000, Wien mit 330,000 u. s. w.

Den Befchluß des gangen Berfe bildet eine in ihrer Art neue tabellarifche Bufammenftellung der Bevolkerung der vorzuglichften Stadte. Ben den gewobnlichen Ungaben der Population einzelner Diftricte, Provingen, Rreife u. f. erhalt man, felbft für zwen hart an einander liegende Begenden besfelben Landes, oft febr verichiedene Bablen, weil in der einen Diefer Gegenden eine volfreiche Stadt liegt, mabrend die andere feinen folchen großen Gammelplat von Menfchen aufznweisen hat. Go wird 1. 3. Die relative Bevolferung von Samburg und feinem Gebiete ju 1302, und die von Bremen ju 980 angegeben, mabrend die von Franfreich nur 208 und Die von Desterreich 165 ift. Go wird noch heut zu Tage die Infel Malta als der bestbevolkertste und die Infel Island als der an Menfchen armite Ort Europas angegeben, was aber offenbar unrichtig ift, da die große Dopulation der genannten Diftricte nur von den volfreichen Stadten fommt, die man in denfelben findet. Diefem Uebelftande, ber

fcon fo oft in Irrthum geführt hat, ju begegnen, gibt der Berf. in der gegenwartigen Safel Die Bevolferung nicht bloß von der eigentlichen Stadt, fondern vielmehr von ihr und von einem beftimmten Umfreife, ben er um fie ale Mittelpunft beschreibt. Die Große Diefes Rreifes wechfelt mit ber Große der Stadt. Solche Stadte, beren Einwohnergahl 300,000 und darüber ift, erhalten einen Rreis von 3200 ital. Q. D.; Die unter Diefer Ginwohnerzahl find, erhalten nur 2000 Q. M., und diejenigen endlich der fleineren Stadte 1500 Q. M. Diefe Safel, von welcher Das Folgende nur ein furger Muszug ift, fcheint dem Berf. viele Dube gefoftet zu baben, ba er fur alle in ihr aufgeführten Stadte die Population auf das Jahr 1826 redugirt hat, und eine große Menge von Nachrichten über die Umgegenden Diefer Stadte fammeln und unter einander vergleichen mußte. Um feinen eben erwahnten 3weit zu erreichen, mußte er ben Conftantinopel einen Theil ber asiatischen Rufte, ben Ropenhagen ein Stud bes benachbarten Schwedens, ben Strafburg einen Abichnitt von Baben u. f. gu Gulfe nehmen, um feinen Umfreis vollständig ju geben, und Diefe Stadte mit den übrigen in Uebereinstimmung gu bringen

|          | Dberfla  | de des Kreises | Bolfejahl at |
|----------|----------|----------------|--------------|
|          |          | 1. Q. M.       | eine Q. M.   |
| London   |          | 3200           | 781          |
| Paris    |          |                | 540          |
| Conftar  | itinopel | -              | 35o          |
| Wien     |          | envited.       | 297          |
| Mosfau   |          |                | 238          |
| Peterst  | ourg     |                | 150          |
| Bruffel  |          | 2000           | 583          |
| Mailan   | b        |                | 482          |
| Turin    |          | -              | 384          |
| Lyon     |          |                | 383          |
| Floreng  |          |                | 340          |
| Gtraßb   | urg      |                | 318          |
| Prag     |          |                | 286          |
| Rom      |          |                | 227          |
| Berlin   |          |                | 219          |
| Münch    | en       |                | 147          |
| Meapel   |          | 1500           | 930          |
| Genf     |          |                | 472          |
| Palerm   | 10       |                | 335          |
| Liffabon | ı        | -              | 290          |
| Marfeil  | le       | -              | 236          |
| Bofton   |          |                | 178          |
| new = 2  | ort      |                | 191          |
|          |          |                |              |

Wenn man nun bas Gange überblicht, fo fann man nicht in Abrede ftellen, daß dasfelbe, mit einem eben fo feltenen Rleiße als mit Gorgfalt und Umficht jufammengetragen, eines unferer beften und verläßlichften ftatiftifchen Werte bildet. wünschen gewiß mit allen unferen Lefern, daß dasfelbe nicht nur eine zwente Auflage erhalten moge, zu welcher der Berf., wie wir wiffen, icon reiche Materialien gefammelt bat, fondern baß auch recht bald eine leberfegung desfelben in die, mehreren Lefern jugangliche frangofische und in die deutsche Sprache, aber von der Sand, oder wenigstens unter der Leitung Des Berfaffere felbst erscheinen moge, bamit ihm nicht basfelbe Schieffal begegne, das feinem Abrege de Geographie widerfab. ren ift. Bir freuen une, ben thatigen, fraftvollen und feine Biffenschaft über alles liebenden Mann in unferer Mitte gu befiben, und feben den fconen Fruchten feiner bieber fcon burch fo viele treffliche Werte bewahrten Wirtfamfeit mit Bertrauen Littrow. entgegen.

Art. III. Rofamunde. Gin Trauerfpiel von Friedrich von Uechtris. Duffelborf 1834, ben 3. C. Schreiner.

Der Reichthum an Tranerfpielen, Die aus innerm Ringen und Bedürfniß geboren, etwas burch fich fenn wollen, ift nicht fo groß in Deutschland, ale daß oben genanntes von Geren von Hechtrit, wenn es auch einen mindern Berth hatte, als wir ibm benmeffen founen, nicht doch Unfpruch machte auf eine befondere Ungeige in Diefer Beitschrift. Wenn auch die Trauerfpiele auf den Buhnen nicht grade beliebt find, fehlt es doch baran noch nicht, und der Meffatalog liefert uns jahrlich wohl noch zwischen einem Dugend und einem Sundert neuer deutscher Dris ginal = Tragodien, von benen die Balfte vielleicht der Patriotismus ihrer Berfaffer auf eigene Roften ber beutschen Dation prafentirt. Aber von diefem Dugend, oder diefem Sundert, wie viele find ba aus dem geiftigen innern Drange, ber fich nicht bemmen lagt, bervorgegangen, und wie viele aus einer Abficht? Der Absichten gibt es aber grade fo viele, ale die eine Absicht: fich felbft ju genugen, jest felten wird. Der Gine dichtet fur Die Politif, der Undere aus Politif, Biele um etwas anschaulich gu machen, Undere auch wohl um etwas Rlares dunfel ju machen. Doch diese ideal oder nicht ideal Industriellen laffen wir fich felbst claffificiren, - wir fonnten eine Sauptspecies vergeffen - und wollen nur mit Danf berer gebenfen, welche fich nicht burch die Ungunft der in andern Richtungen beschäftigten Beit abhalten laffen, lediglich und allein ihrer Begeifterung gu folgen.

Sie wird heftig angegriffen jene vergangene beutsche Beit, wo wir nur in der 3dee lebten, gludlich in unfern Onftemen, Phantafieen und philologifchen Entdedungen. Dan fchilt uns, wie wir darüber gurudgeblieben in dem großen Progeß der Beit, wie wir nun fo fremd, unbeholfen, befangen daftanden, wie unfere Traume fich mit ber Birflichfeit nicht zu amalgamiren Dun, ich meine boch, daß Biele von uns tros dem fo vorwarts gefturgt find, daß felbft die unfrer Dachbarn bruber staunen, welche ben langen materiellen march of intellect mit= gemacht haben; ich meine auch, daß die Gifenbahnen und Dampfmafchinen uns aus dem Ideellen erft jungft fortruckten, eben fo viel Rugen bringen, ale den Bolfern, welche ichon feit einem Safulum fich vom Speculiren fren gemacht; auch meine ich, daß wir durch unfer Opeculiren, Phantafieren und Studieren einen folchen moralischen Grund gelegt haben, daß uns die materiellen Entbedungen nicht allein Diefelben, fondern, anders angewandt, noch größere Bortheile bringen werden, abgefeben bavon, baß wir nicht die Roften ber Entdeder ju gablen haben, welche gemeinbin in Urmuth ftarben. Doch bas überlaffe ich ber Rolaczeit, und die Bertheidigung unferer frommen Befangenheit befferen Rraften; aber fen die Unsbeute wie fie will, fcon in fich war doch Die Zeit, wo bas Sammern ber industriellen Umboge, Die donnernden Gefchube bes Beltfrieges, Die gefprengten Minen ber Revolutionen, unfre Philosophen, Gelehrte, Dichter aus ihrer innern Geligfeit nicht aufftorten, ihre Onfteme nicht erschutterten, die Freude an ihren Entbedungen ihnen nicht minderten, und feine ichmetternde Rriegstrompete die Dichter aus dem Bauberwalde fchrecte, wo fie dem Widerhall des einfamen Baldhorns laufchten. Ochon war die Zeit Diefer unegoiftifchen Gelbftvergeffenheit, mo ber Dichter nicht fragte: wird dieg wirfen? wird Dies Unflang finden? wird Dies Stud Baufer fullen, Diefe Schrift Raufer finden und neue Muflagen erleben? Schon auch die, wo Die Freunde der Poefie in Jubel ausbrachen , wenn Einem etwas gelungen war, wenn ein geiftiges Feld urbar gemacht, eine bis Dabin fur unüberwindlich geltende Festung erobert ward, wenn auch die Freude mitunter partenisch, der Jubel bisweilen albern Die Frangofen fagen von une, wir hatten bis vorgeftern geiftig im Mittelalter gelebt. Aber die Berftandigen unter ihnen fchelten und defibalb nicht; im Gegentheil, fie beneiden uns wehmuthig, daß wir noch fo lange in, was fie Illufionen nennen, gludlich gewesen. Ihnen ift Die fe Bauberwelt der Benugfamfeit langft verloren gegangen.

Der Berfaffer der Rofam unde gehort nicht zu den gludliden Dichtern, wenn ich barunter diejenigen verstebe, welche mit ihren

Schöpfungen durchdringen, denen das Publicum ftete gern ein williges Ohr leibt, und beren Rame fcon als freundlicher Rlang ein Bert empfiehlt. Um das ju werden, fchafft er ju wenig. Aber er gebort zu ben gludlichen, auf die fich eine ehrende Mufmertfamfeit ichon fruh gerichtet bat; man empfing ibn bald mit Erwartungen , man begleitet feine Dichtungen mit anerfennender Theilnahme, und allgemein wird ihm zugeftanden ber Rang eines Dichtere, was nach bem Obigen fo viel ift, ale Giner, ber um fich felbit ju genugen ichafft. Wenn es auch nicht die bochite Begeisterung ift, die ibn unwiderstehlich fortreift, fo fieht man boch allen feinen Dramen an, daß fie bas Product einer innigen Muffaffung, einer warmen Liebe find, daß es eben fo wenig ein fladerndes, vorüberrauschendes Reuer gemefen, ale ber noch gefahrlichere Reig, es foste was es wolle, mit einem der allgemei= nen Aufmertfamfeit nabe liegenden Gegenstande Gingang benm großen Publicum ju ertropen. Im Gegentheil druckt die Bahl feiner Ctoffe, Deutlicher ale fonft etwas, Berrn v. Hech tris Gelbftftandigfeit aus. Mus einer entfernten Borgeit entnimmt er fie, einer, welche nach der jungften Unnahme fich nicht fur unfere Eragodie eignet, weil die alten Orientalen, Romer, Griechen n. f. w. anders gefühlt, gedacht haben oder haben follen als wir, ober folche verwandte Befen, fur beren Schicffale wir uns intereffiren fonnen. 3hn haben fie intereffirt, ibn bat das Schickfal ber Spartacus, ber alten Ottonen, eines Alexander und Darius ergriffen, und er durchdichtet ihre Gefühle, Thaten, Bedanten; er gestaltet fich die entschwundenen Fernen ju lebenden Wefen, ohne fich erft angstlich umzuseben, ob die um ihn ibre nabere Befanntichaft wunfchen.

Ref. hatte vor Jahren Gelegenheit, über eines ber erften llechtris'fchen Stude ein Urtheil auszusprechen , welches ibn fpater faft ju gereuen anfing. Bar es fein Chryfothomus, oder fein Opartacus, oder fein Otto, genug, er glaubte alles das fcon anerfennen ju muffen, was auch den vollendeteren Dramen des Dichtere noch beute Berth gibt, die Barme, Bahrheit der Auffaffung und Gestaltung, das Durchdrungenfenn von der 3dee, Die fchwarmerifche Berliebtheit in den Gegenftand, ohne daß er fich doch davon ju weit bemeiftern ließe, die nie ermattende Musdauer, den bewunderungewerthen Gleiß in der Musfuhrung, unterftust von Renntniffen und bem forgfamften Studium - allein er fand diefe Borguge gu flar ausgepragt, ju ifolirt in fich daftebend, ju febr Producte einer angitlichen Unftrengung, ale daß er an ein machtig im Innern glim: mendes Feuer glauben fonnte, deffen unwillfurliche Musbruche bas geworden, was er uns gab. Er fand fcon viel zu viel Regsamfeit, zu viel Berechnung, als daß ihm der unwillfürliche Drang, der einen großen Dichter macht, wahrscheinlich gewesen ware. Go viel er sich entsiunt, brauchte er damals das Gleichniß eines von Quellen triesenden Waldgebirges für den Dichter im höchsten Sinne; und diese lyrisch drastische Kraft, die von selbst vertrieft, sich, wo wird erwarten oder nicht erwarten, einen Ausweg bricht, erst wild sprudelnd, tosend, dann in malerischer Schönheit einen Weg sucht, dies es den findet, den die Naturgessehm anweisen — Rube in der Ordnung — diese vermisste er im Dichter. Zwar sehlte es nicht, besonders im Sparta cus, au großartigen Zügen, seuchtenden Bligen, die von der anschauenden und schaffenden Kraft Zeugniß gaben; jedoch dazwischen trat eine Dürre ein, die, wenn auch nicht gerade negativ, doch auch

nicht positiv fur den Dichter fprach.

Aber Diefe Unnahme fchien fein Alerander und Darius mit einem Male zu nichte zu machen. Es ift viel über biefes Stud gestritten worden. 2. Tied's Theilnahme dafür, Die Rampfe ber Rritif und einer philosophifchen Schule haben es betannter werden laffen, ale Die Darftellungen besfelben auf den erften deutschen Buhnen - ben benen es verbleiben mußte. Boltoaut fonnte es nicht werden. Die Bahl berer, welche fich ju jenen hoben Regionen erheben mogen, wo das gewöhnliche, rein menfche liche Intereffe nicht ausreicht, ift naturlicher Beife beschrantt, und auch ben benen, die bier mitfühlen fonnen, fand die Muffaffung, die Darftellungeweise Biderfpruch. Dan fand, doch Dief blieb der unterfte Standpunft der Rritif, - bas gewohn liche tragifche Intereffe (bas ber einen Sandlung) nicht in fich gefchloffen genng, die Sandlung tief über die Rataftrophe binaus; mas billiger Beife unvertheidigt bleibt, ba die Saben und Rreife einer Belttragodie gedehnter und weiter find, ale bie eines Tranerfpiels, bad, wenn auch in foniglichen Opharen, fich immer an Die Familie fnupft. Aber man fand auch die Sandlung ju nacht auf ihrer fchroffen Weltgroße, Die Reflerion ans gelehrt Compendienhafte ftreifend, ju wenig Rleifch und Blut in bem coloffalen Gerippe, und wo das Enrifthe herausbrach, dasfelbe in nervos - phantaftifch. Auch batte man wohl felbft Gimvenbungen gegen die philosophisch = historische Muffaffung des großen Alles bas gebort einer vergangenen Beit, und Weltfampfes. findet fich in ben fritifchen Acten des abgelaufenen Decenniums, Moten, Die nicht unter den Buft der fritifchen Sageliteratur reponirt werden durfen, da ber Kampf von den erften Beiftern geführt wurde, und Stimmen, wie die eines Tiedt, Segel, Gans, Raumer u. M. darin vernommen wurden. Bare auch aller angebentete Sabel gerechtfertigt, ein Bebicht, über bas

folde Manner fich bewogen fublten, mit foldem Ernft fich ausaufprechen, bat einen Werth in fich, ber bas Tagesintereile über-Dauert. Wenn der gelehrte Streit Beren von Uechtris auch nicht popular machte, fo ftellte er boch feinen Ramen in ber Reibe Der dramatischen Dichter auf, welche immer auf ernfte Unerfennung Unfpruch machen. Aber gegen feine bisherigen Eragobien gebalten war ein außerordentlicher Kortichritt bemerfbar. Es waren feine Quellen mehr, es war ein Balbftrom, ber fich mit Dacht aus dem Gebirge vorfturgte. Der Dichter trug ibn nicht mehr, er wurde von ibm getragen. Der Borwurf ber Durre fiel von felbit binweg. Much beute, nachdem jener Rampf langit ansgefochten, und Die Streiter fich verfobnt die Sand gereicht baben, vielleicht ben Gegenstand vergeffend, fann Ref. nicht um= bin, mit Befriedigung das Trauerfpiel ju lefen. Es ift ein edler Metallguß, aus einem furd Gröfte entzundeten Gemutbe; iedes große Unternehmen, aus reinem Ginn bervorgegangen, muß, auch wenn es nicht fein Biel erreicht, benm Unbefangenen ein Boblbebagen erregen, welches von der Wirfung getrennt fenn fann. Einzelne Schonbeiten treten wurdig bent Beften an Die Geite, was die deutsche bramatische Literatur aufzuweisen bat.

Doch der Streit batte vielleicht eine zu große Mufmerffamfeit für ben Dichter erwedt. Er glaubte fich verpflichtet, fcnell gu rechtfertigen, was man von ibm erwartete, und fchnell die Dangel ju tilgen, die man an ihm gerugt. Er fcbrieb ein Erauerfpiel, bas fich in ben burgerlichen Opharen bes Mittelalters bewegte. Es bat feine Berdienfte in einer gut erfundenen, wohl geschurgten gabel und einer fo fleißigen Durchführung, wie alle feine Arbeiten. Aber Die burgerliche ift nicht feine Ophare. zeigte fich ben Uechtrit »Ehrenschwert« (es fam unseres Biffens nur in Berlin gur Mufführung), daß die Bahl jener entfernten Stoffe von feiner dichterischen Ratur bedingt ift. Die Gprache feiner Leidenschaft fordert, ob fie fich fcon nicht von der Bahrbeit entfernt, boch einen Pathos, ber mit bem deutsch = burgerli= chen leben unverträglich ift. Bas er mohl burchbacht, labmte an bem Ochwunge, ben er fich gab, ober ben er unterdrudte. Much batte ber Dichter bief eine Dal nicht gang an fich, er batte auch an die Beit, an die Streitigfeiten und Intereffen berfelben, er hatte an ein bestimmtes Publicum und Theater gedacht. war berufen, Soberes im Muge zu behalten, und dief rachte fich. Das Ehrenschwert gefiel dem Publicum nicht, fur bas es gefcrieben war, und die Rritif erfannte diefmal umfonft die Borjuge an, indem der Dichter felbft fich eingestand, daß er einen Behlgriff gethan.

Uechtrit Dichterifches Salent ift an ben Stoff gebunden.

Er muß groß, edel, entfernt fenn von dem Getriebe unferer 2011tagsintereffen, in welchen fein fur erhabene Borbilder Der Bergangenheit fchwarmender Ginn nicht bas Element Dichterifcher Erhebung finden fann. Er muß feine Warme pflegen, über dem Gegenstande bruten tonnen, um zu den Blumen feiner Enrif gu fommen, und nicht über jedem gunftigen fann fie ju fo hellen Klammen emporfchlagen, wie ben einem Allerander nind Darius. Aber bas Difigluden icheint ungunftiger ale bas Glud gewirft, und bem rafchen Entwicklungedrange geschadet zu haben. Bie er bort ju rafch aus fich heraustrat, fo verpuppte er fich feitdem in feinem Productionsprozeffe. Ber barf habern über Die Berfchiedenheit der Raturen; Raupach wird burch ein mißlungenes Werf eber angespornt fchneller weiter zu arbeiten, als gurudgubenfen , und Diefer fpeculativen Rraft , Die nur im Ochaffen Bufriedenheit findet, verdanft das reale Theater feine befferen Undere Raturen werden burch ein Unglud eingeschuchtert, und ftatt durch ein neues, frifches Schaffen fich berauszuarbeiten, vertiefen fie fich im Grubeln über Die wirflichen und möglichen Urfachen bes vorigen Difflingens. Bu biefen, Die nun immer anaftlicher werden im fich felbit Drufen gebort leider Bert von Uechtris. Ochen geworden , brutet und »drudfta er, wie une befannt ift, über jeden Bere und jedes Bort, und verfaumt über das Streben nach dem Bollenden das Enden felbit. Es ift eine Klippe, an der, beut zu Sage frenlich wenige, aber fonft fchon viele beutsche Salente gescheitert find, und die Frage mare nicht leicht entschieden; ob die Leichtfertigfeit und mehr qute Berte bervorgebracht, ober die Gleifeifrigfeit mehr verdorben bat?

Auch diefe Rofamunde blieb wohl zu lange in der Bertftatt, um gefeilt und überfeilt, gefürzt, verlangert, nachgedacht und noch einmal vorgedacht zu werben. Ochon viele Jahre vor ihrem Erscheinen war von ihr die Rede; bas Manufcript wurde Freunden mitgetheilt, angitlich auf jeden Zweifel gelaufcht, gefucht ihm zu begegnen, die Stellen, wohin er wie ein fchadigenber Betterftrabl fiel, untermauert und übermanert, um ein gang gewannnetes Rind bem Publicum und ber Rritif ju bringen. Ber fann es Allen recht machen! Die Theater nahmen Die Rofamunde mit einiger Ocheu auf. Die Ochaufpieler fanden Die hiftorifche wie die Befühlewelt ihnen fo fremd, daß nur febr glangende Rollen fie damit befreundet hatten. Glang verfprach aber nur eine, allein fie war fo tief und gemuthig, daß leicht über bem Streben nach der Babrbeit ber Ochein vergangen ware. Die gange Arbeit fonft war eine fo fchwere, daß die Breter baruns . ter batten brechen, und mit bem Rubm bes Dichtere Die Infallibilitat der Darfteller gefährdet fenn fonnen. Go murde die Tragobie von den Buhnen mit Unerfennung ihres Werthes ben Seite geschoben, und nur in Dreoben brachte das Interesse, was Tied dafür gewonnen, sie zur Aufführung. Sheils mochten die Krafte der Darfteller nicht ausreichen, theils das Publicum im Voraus dagegen eingenommen senn; sie verschwand wieder, und liegt jest im Deuch dem Publicum vor, um über das erfte Dreodener Urtheil in weiterem Instanzengange zu sprechen.

Unfere Unzeige ift von der Unmagung entfernt, Diefes lette Urtheil fallen ju wollen, fie bat es fich nur vorgefest, über bas Bert eines Dichtere, beffen Streben ichon alle fritifchen Ebren um fo mehr verdient, als er jest vereinzelt daftebt, gewiffenhaft gu referiren, und dem lefer danach das Urtheil felbit zu überlaffen. Aber gang lagt fich die fubjective lleberzeugung nicht unterdruden, und da fie zwischen den Zeilen oft gegen unfern Billen gum Borfchein fommen durfte, fen bier vorausgeschickt, daß Ref. bem Dredbener Urtheil nicht bentreten burfte, in fofern es nicht ber Darftellung oder Darftellbarfeit, fondern bem Dichterifchen Bertbe galt. Es ift frenlich nicht der eine Guf geworden, ber im 21 lerander und gewinnt, es ift frenlich viel untermauert, uberbacht, geflidt, gefchminft über rothe Bangen, und über die Schminfe ift Blutfarbe wieder aufgetragen; man darf freplich ben Schaufpielern es nicht verdenten, wenn fie die Aufgabe nicht für leicht angefeben, wenn fie vor beren lofung fich gefcheut, wenn der Bucht ber Leidenschaft fie erschreckt und ftete furchten laffen, daß fie der Krafte ermangelten, um das dem Publicum flar auszudrucken, was ihnen felbft nicht beutlich war, - aber das, wenn es auch den Sotaleindrud hindert, wenn es gleich die nothige Rube und Beiterfeit im Gingelnen vermiffen laft, barf boch nicht ftoren, das Berdienft des bramatifchen Bebaudes anguerfennen, die vielen grofartigen Ochonheiten zu bewundern, und fich zu freuen, baß es ber Begeisterung noch moglich wurde, mit folder Umeifenarbeit einen fconen, boben Thurm gu bauen, in einer Beit, wo man Thurme überhaupt fur überfluffig balt. Much follte ich, nachdem ich das Trauerfpiel durchlefen, glauben, daß die Darftellung besfelben, und zwar mit Wirfung, nicht durchaus unmöglich fen.

Fremd ift und ber Gegenstand, aber was ift so fremd, baß es ber Dichter und nicht befreunden konnte! Die Ferne in Zeit und Ort und so nab zu bringen, baß wir unfere langst vermoderten Ihnen und unfere Untipoden vor Augen zu sehen wähnen, und mit ihnen denken und sichlen muffen, ift ja die Aufgabe ber Kunft. Auch ift ichon Graflicheres zum Gegenstande von Tragodien gewählt worben, als der Schabelbecher bes Baters, aus

bem bie Tochter trinfen muß. Aber bas und Frembe find bie conventionellen fleinlichen Berbaltniffe, auf benen Die Bebel der Leidenschaften und der Thaten ruben, Berhaltniffe, Die der heutigen Birflichfeit ganglich, fast lacherlich fremd, es auch der Ratur felbit find. Diefer Sag, Diefe Begriffe von Chre find wohl einmal ben vielen roben Bolfern vorgefommen, aber fie geboren fo wenig gur Geschichte, die wir mitleben und machen, als ju der großen, ewigen, Die fich in gewiffen Rreislaufen immer wiederholt. Gie find Debenfachen, Die wir nur noch biftorifch erwahnt vertragen, aber nicht mehr als Bilber einer allgemein menschlichen Matur, in benen wir unfere eigene gurudge: fpiegelt finden. Der Dichter hat auch das willfürlich Conventionelle fo deutlich gefühlt in der grauenhaften Tradition, daß er alle Rraft aufgewandt, dem willfurlich Bahren etwas wenia Babres unterzulegen. Allein grade baburch, daß burch diefe Rurengestalten einer grauen Borwelt die bochfte Berftandesbilduna berchblicft, wird das bleibende Robe besto gefvenfterhafter. Olche mabrchenhafte Ueberlieferungen wollen entweder mit glanbig fchlichtem Ginne aufgefaßt fenn , oder mit dem feinen Gviel, mit dem Shafefveare fie behandelte. Er hutete fich, das Bacum ju motiviren, er ließ es fteben, wie es ibm geges ben, aber nun fpielte fein Sumor, fein Berftand, feine Phantafie jagwifchen, und in diefen Theilen entftand Das ewig Babre und Grofie, was wir an ibm bewundern; Die alte Rabel ward jur Boie fur bas, womit er fie umfleibete. Damit fen nun nicht geagt, daß Beder es eben fo machen foll, benn- duo dum idem fagunt non faciunt idem, und Wenigen mochte es gelingen, fiche Sarmonie in die Befleidung eines miggeschaffenen Rorpere je bringen , daß bas Rleid jur Sauptfache wird , und man ibn fir fcon halt. Bielmehr nur die Duganwendung , bag ber Runftlet ben ber Babl außer unferen Unschauungsfreifen liegender Stoff vorsichtig fenn muß. Indem Berr v. Uechtris mit vollem, begeisterten Ernfte Die Unthaten und barbarifchen Robeiten in de Geschichte Alboins und der schonen Rofamunde menfalich zu beweifen und zu mildern fucht, wie es allerdings Die Plicht des echten Dichtere ift, tritt das Ochroffe, Bidermartige de Ueberlieferung nur defto greller bervor, Die That erschreckt, dr Berftand macht une nicht warm, und die Enrif reift une niot bin, weil das Gefühl fich fur etwas begeiftern foll, was gegn das Gefühl ift. Dief fen die vorweg ausgesprochene Musftelling gegen ein Gebicht, bas boch burch ben Beift, in dem es augefaßt, burchgearbeitet, und burch feine vielen und großen Ochheiten eine Bewunderung verdient, welche neben dem Zadel vollformen Plat findet.



Die Geschichte ber Longobarden ift an fogenannt romanti= ichen Begebenheiten überreich, aber Die Romantif ift von ber Art, wie fie die beutigen Frangofen auffaffen. Gie ftrost von gewaltigen, wunderbaren, erschrecklichen, grauelhaften Thaten, Die alles Intereffe der Spannung heben, alle im Gewande des Dittelalters, aber burch alle blicft die Geele des roben Beidenthums durch; denn diefer Romantit fehlt Glaube, Liebe, Soffnung, Frauenachtung, und unter ber Bucht ber vereinzelten Thaten verschwindet eben wie die Bartheit der Gedanke an ein Banges. Ginge Bictor Bugo einmal ber Stoff aus, in Daul Diaconus fande er eine reiche Fundgrube, und bem frangofischen Dichter wurde es vielleicht nicht ichwer werden, neben ber menichlichen Bahrheit, welche er überall fo unnachahmlich nacht ans Tageslicht zu bringen verftebt, auch noch einige Ideen von Bolfefouverainitat zu appliciren , da fur eine Beschichte ohne alle 3der eine jede fich gurecht legen laft. Im gewaltigften, am abgerum-Detften unter dem longobardifchen Gagenfreife bleibt indef tie von Alboin. Gie vereint Belbenthum, Blutrache, eine eine berte Ronigofrone, Frauenschonheit, Chebruch, Ronigomerd, Bergeltung; und indem fie in Die europaische Beltgefchichte eintritt, bat fie alle Elemente einer fcandalofen Gardinengefchichte. Reig, Grauen, Bolluft und Mord genng; der lombardichen Robeit , die byzantinifche Bosheit gegenüber , fcon felbft in der Ueberlieferung ein vollfommenes Gedicht, dem nichts febt, als Das, was nach unfern bieberigen Begriffen jum Befen eines folden geborte - Ochonbeit.

Das Siftorische der Sandlung ift fo bekannt, der wir es nicht für nothig halten, indem wir hier den historischen ang des Drama hinzustellen versuchen, auf die Abweichungen von jenem

aufmertfam ju machen.

Rad jahrhundertlangem Kampfe zwischen Langebarden nud Gepiden haben jene gesiegt. Das Land der Gepiden ift verwüsstet, und die unterworsenen Stamme haben den heldenkonig Alboin nach Italien folgen mussen. Die Socher des von ihm in offener Feldschlacht erlegten Gepidenkönigs Eunimund, Rosamunde, ist seine Gattin geworden — und das Loos ihrer Stammgenossen zu erleichtern, hat sie dem Wwerber die Hand gereicht; so wird gesagt — und König Albein thront zu Berona. Aber ihm grollen seine Longobarden, daß er die Erbtochter des verhasten Stammes zur Gattin und Königin über ihr siegendes Bolt erwählt hat; unversöhnlich sohrt der Grimm unter den Gepiden, daß er ihr lleberwinder it, wenn auch ihr milder herrscher, und — die Königin ist stum und kalt gegen ihn. Der alte Combarde sagt von ihr zu Albein:

— wir kennen sie, Die ftolge, steinern unzugangliche Gepidin, wie sie dir im flummen Tros Ein kalees Aug' entgegenhalt, und nur Beym Namen Ronig Cunimunds zu Thranen

So eröffnet sich die Scene zu Berona in einem römischen Pallaft (warum nicht in Theoderichs Burg?). Rosamundens Schwester Algerdis bringt ihr die Nachricht, daß sie, die Gepidischen Geschwister, verloren sepen. Das lombardische Bolf hat sich im Dome gegen Alboin aufgelehnt, und von ihm das Blut der gepidischen Zauberin gesordert, Alboin hat sie durch seinen herrscherblick zurückgeschreckt, aber wenn sie, Rosamunde, fortsahre, ihn, ihre lehte Stüge, von sich zu floßen, wurden sie unsehlbar ein Opfer der Bolkswuth. Sie fleht die Schwester un, sich ihm zu Fußen zu wersen; aber Rosamunde erwiedert:

Buvor erlischt die Sonne im Meer, Eh sie mich zu den Jüßen Allsoins Erblickt, bloß um dieß hart gequälte Dasenn Bor seinem Grimm zu schüben! Seine Hand Hat sie der Sater But getaucht. Daran gedenke du, wenn du mich schiffs, Daß ich ihm schon zu viel getrobt!— Der Haß Der Longobarden gegen die Gepiden Ist alt, doch wohl nicht jünger ist der Haß, Der die Gepiden gegen die Lombarden, Gin heil geb Erd, erfüllt. Sie haben uns, Wein Bolk, besiegt, zertreten und vernichtet. Der Haß nur blied lebendig, und ich bin Die Tochter Cunimunds!

Alboin erscheint, von ben Longobardenherzogen umbrangt, wieder ein Mann, König, Alboin zu werden, und nicht fein Bolf über die Gepidin zu vergessen:

Aus rauchigtrübem hüttenqualm Und aus Pannoniens falter Waldesnacht haft du uns nach Italien hergeführt. Du gabt uns Land, wo die Wlive wächft, Und Marmorhäuser, wenn die Sonne brennt;

und nicht der Schmerz allein, feinen König als schmachtend ungludlichen Geliebten der stolzen Gepidin gegenüber zu sehen, sonbern auch die Trauer um das Bolf bewegt die longobardischen Patrioten:

Du haft une hergeführt In ein gar üppig warmes Land ber Luft, Bo rings aus jedem fublern Schatten ber Bollufi'ge Tragbeit, sich zu lagern, winkt.

lie

Du nur, dein Beldenguruf tann dein Bole Bach halten, daß es nicht der Lockung gang Gid hingibt, und im truben Schlamm verflegt.

Run aber site er im Pallast, fomme nicht zu ben Waffenübungen, und nur am Festrag sehe das Wolf feinen König; ob
denn das Opfer so groß sey, wo es nur ein Weib sortgeben gelte,
und dafür ein Bolf erhalten? Der König erwiedert ihnen, daß er
Saus und Königreich selbst verwalte, Gehorsam fordere, und
von seinen Combarden erwarte, daß der Ruf zum Kriege sie wach
und rüstig sinden werde. Der friegerische Anklang beschwichtigt
die Aufsätigen. Micht so Alboin; er will in der Blutbe seiues Lebens nicht welfend stehen. Er fühlt:

nur Grimm Und Bitterkeit hebt fich in feiner Bruft, Benn er in ihre Rabe kommt, empor. Ihr finftrer, ftummer, eisiger Gehorsam hat wie das haupt der griechischen Meduse Ihn lange schon auf ein verwittwetes Einsames Bett gescheucht.

Es muß entschieden seyn. Er tritt in ihr Gemach und forbert mehr als Gehorsam. — Aber Rosamunde, von finstern Traumbildern geschreckt, hat die christlichen Zusprüche ihrer Schwester eben zurückgewiesen, Blut fordere Blut, sie hat gebacht der ftolgen Helben, ihrer Ahnen, die ihre Stirnen vor Wodans Gichen zu edlem Nachgelubd gebeugt; da ift sie auf einem schwarzen Aar nach Walhall empor geschwebt, sie sah die aus ungeheuren Schädelbechern schlürsenden Ahnen, doch unter ihnen

den Bater, bleich und blutbededt,
Juruchgeimken in den Wolfenstufl.
Er blickte kalt und theilnahmlos hinein
In all die trunk'ne Luft — er sah sie nicht,
Sie aber zitterte vor Angst und Qual.
Mit einmal rollt' es über ihr dahin,
Gleich einem langen Donner — —
Cs war die Stimme Wodaus: »Rosamunde! «
So rollt' es dröhnend durch den Saal, »bevor
On deinen edsen Vater nicht gerächt,
kann er nicht Theil an unsern Festen nehmen,
Und muß dort siehen einsam und versteinert.«

Das Gefühl der Reue gerreißt ihre Bruft, daß fie nicht gezwungen dem Morder ihres Baters die Sand gereicht, als Alboin eintritt. Bergebens find Drohungen, vergebens Schmeichelworte:

Bird mir ein Trant des neuen Lebens, wird

Ein Tropfen schon zu solchen Thaten mich Berauschen, so erhab'nem Delbenwert, Wie selbst bie ftolze Sage nicht erzählt. Und dann im Goldpallafte von Byzanz Erbau ich einen Thron für mich und dich, Und führe dich in meiner Edlen Reihn, Und spreche: Sehet hier die Hertliche, Die mich begeistert und entzündet hat, Die Siegesgöttin, Eure Königin!
Sie aber jauchzen: heil dir Rosamund!
Ich will sie zwingen, dich zu lieben. Du Und sie, und die Gepiben nur Ein Wolf, Ein Glanz des Ruhmes, und der alte haß Bertöhnt.

Der Geist ihres Baters steigt vor ihr auf, sie stößt ihn von sich: »Du bist mir ein Abscheu,« und er erklart, daß, wenn auch der Liebende verzweiste, der König mindestens befriedigt seyn wolle. Er fordert, daß sie beym Siegeoksest am Abend mit heiterm Angesicht, freundlicher Gebarde und holdem Wort erscheine, und Antheil nehmend an des Volkes Ruhm, ihm den Siegesbecher zutrinke:

Der wahre Priester unfrer Lieb' ift erft Der Tod. Zerstörung, Untergang, Berfohnung, — Drey Wort', Ein Sinn für uns!

mit biefen Borten geht er fort. Rofamunde wiederholt fie beftätigend, und wunscht nur, daß diefer Priefter bald lofe und

gerftore.

Im zweyten Uct verschiedene Anmahnungen an die Königin zum Werf der Rache. Es lebt am hofe Alboins ein junger Longobarde auf foniglichem Stamme, helmichis, dessen Bater unrechtmäßig von Alboins Water hingerichtet worden. Der glatte, schlaue, in Byzanz erzogene Jungling brutet Rache gegen den Gohn des Morders seines Waters, und — liebt Rosamunden: munden:

Du und ich Sind ja wie zwen auf eine mufte Insel Jm oben Ocean einsam Berschlagene. Ich bin an bas unwirthliche Gestad' Zuerft getrieben worden; mir geziemt's, Den spatern Gast zu grußen.

Er fordert sie auf, nicht mit der Nothwendigkeit zu ringen, die ihren Bund in ihre ewigen Tafeln niederschrieb, nicht zornig zurückzuschrecken vor seinem Untrag, und zu vergessen, daß seine Bater Longobarden waren. Bestimmter fordert sie ein alter Gepide, der Baffentrager ihres Baters, zu dem Berke der Rache auf, die ihm, dem Heiden, sich wie von felbst versteht.

Bundibert fennt nicht die Forderungen der Liebe, nur die des

Saffes :

Bit nicht mit Wodans Dienst auch unser Glud Und Ruhm gefallen? — In der Zeit, als noch Sein heil'ger Altar in den Wäldeen dampste, Da war der Name der Gepiden groß. Und jest — du fragst mich, holdes Fürstentind, Nach unster heimath? — Menschenlose Deden, Von ausgebrannten Trümmern übersät, Gebeine, modernd auf dem blut'gen Schlachtfeld, Das ift die herrlichtelit, die unser blieb.

In ben Balbern haben sich viele Gepiden jum Rachewerk, ihr eigenes Blut trinkend, verschworen; Rosamunde foll bie heilige That der Jael am Morder ihres Aaters wiederholen, dann zu ihnen flieben, um, als ihre Königin, die Longobarden zu befriegen, und einen neuen Gepidenthron aufzurichten. Sie—fann nicht:

Berachte mich! Du haft Ein Recht dagu. — — — Er hat gefrevelt, blutig, an den Meinen, Mich aber, mich hat er geliebt.

So will der Treue es allein auf sich nehmen, aber die Ronigin verbietet es ihm als Tochter Eunimunds — sie gebietet ihm zu warten. Ein Monolog erklart zur Genüge, weshalb sie auf helmich is Rühnheit hohnvoll blickt, weshalb sie vor Gundiberts Untragen zurucschaudert:

36 habe ja Das Aergste tief in mir verhüllt, mir felbst Es faum gestanden - -

Der ift groß, So herrlich! Ch' mein Ang ihn noch gesehn, War mein Beschick entschieden, als nur noch Mein Ohr getrunken seiner Thaten Ruhm.
Du (Gott, Chrift, Wodan!) theilst die Schuld, die mich bedrangt;
du bist's,

Der mich so übermenschlich schuf. Als er Rur wenig Tage nach bem Tod des Baters gum ersten Male vor mir stand, sein Blid In meine Geele schlug — — — 3ch hatte niederslufen mogen, hatte Anbeten mogen, wie vor einem Gott! Da kam's, ein wilder Taumel, über mich

Entzundet' ich mir frech die hochzeitfadel 2m Blit bes Baterfluche!

Und jum Schluffe (bes Actes) forbert fie bie Rachegeifter auf, fie graßlich angupacken, und jum pflichtgebotenen

Berte ju gieben, ober bie berftende Erbe fie verschlingen ju laffen, benn:

Beh mir, ich lieb' ibn noch !

Dritter Act. Rosamunde hat sich aufgerafft. »Im fumpf gen Pfuhl der Schmach versunken, wingt der Drang nach Reinigung und Rettung allgewaltig in ihr empor. Sie will es zur Erplosion kommen lassen, sie will nicht zum Feste. Bergebens redet die Schwester der Halbeeidin mit christlichen Gründen zu, dis Algerdis den Hohn der Welt aufruft, die sie doch durch das Argument verdammen würde: »Denn hatte sie auch nicht die Sh mit ihres Waters Morder — a die Königin erklart sich überwunden, und vein Scheusal gegen die Natur, a auch der Christengott verbiete was sie gethan:

Nur glaube nicht, daß ich den stünd'gen Trieb Auswacern ließ in trager hingebung!
Ich habe, wie ein Menich nur ringen kann,
Mit ihm gerungen. Aber wenn ich eben Bon Sieg schon traume, soon den letten Stein Bum Bau des heifigen haffes fügen will,
Da isi's, als ob auf einmal hundert Schlünde Sich öffineten; heißfluthend bricht daraus
Die holle vor; zertrummert liegt der Bau;
Ich iec' ihn, wie ich ihn noch nie geliebt!

Die bort im rollenden Donner den gurnenden Bodan, und fleht die fromme Schwester um den Eroft der Liebe an. 21 a er-Dis predigt ihr die auch beilige Pflicht der Gattin. Gie malt Alboins foniglichen Berth, fie ruft Grunde aus den tiefften Mufterien ihres Glaubens hervor, fie folle Alboins Geele vor bem ewigen Richter retten, Berfohnung und Liebe wohnten im Simmelreich. Rofamunde bort ihr gern gu, ben Geliebten preifen, bas, wonach fie fcmachtet, als Pflicht fchilbern, und Algerdie eilt, Die frohe Botichaft bem Ronig ju überbringen. Alboin fommt, hoffnungstrunten, jurud; aber fchon haben Die Beifter der Finfterniß Macht geubt über Die Ginfame. Gie wehrt ihn noch ichaudernd ab. Da fommt Botichaft von einem Ungehorfam, von einer blutigen Emporung der Bepiden. Rofamunde jauchet über bas Erwachen ihres Bolfes, Alboin fcbleudert furchtbare Strafbefehle gegen die undantbar Muffabigen. Die garten gaben jum Bande ber Berftandigung gwischen ben Gatten find gerriffen. Alboins Blutdurft, wie Rofamunde feine fonigliche Entruftung nennt, bat ihr ben Strahl von Rraft gurudgegeben, die Liebe ift todt, fie fpricht begeiftert fur ibr Bolf, und verfundet ibm im Bahnfinn des Tropes, daß fie awifchen ibr und ibm



Mur Zwang, Gewalt und Anechtschaft anerkenut, Rein beil'ges Bundnig, keinen Bund ber Liebe. Du bift ber herr, ich bin die Sclavin.

Du bift die Sclavin, und ich bin der herr, entgegnet er, und gebietet ihr ale Ronig und herr ihm geschmudt und holdselig

jum Beftgelag gu folgen.

Der Donner ber gewitterschwusen Racht schweigt, die Trompeten des Iombardischen Siegesseftes schmettern, der Wein wird von den Sangern mit schäumendem Seldenblute verglichen, und der Rausch überfommt die Becher noch vor dem Gelage. Da entstammt ihn Alboin durch die Berheißung eines Kriegebaufbruchs gegen die tributsaumigen Byjantiner, und verfündet, daß die Konigin selbst fommen werde:

im Festesschmud, Die Loden frob bektangt, ben Siegspotal Uns, wie's die alte Sitte will, (ju) fredengen. Sie wird, sie foll, mit holder Freundlichkeit Uns weihen zu bem naben Rampf.

Und Rofamunde erscheint, aber von schwarzem Flor umwallt, ein Bild der Trauer und des Todes. »Das ift zu viela (des Hohnes und Tropes), ruft Alboin.

Jenre du ein Freudenfeft! ich fenre, Das fcmor' ich, heute nur ein Todtenfeft.

fpricht die Königin, und der von Schmerz, Buth und Bein trunfene Gatte entgegnet, ein Todtenfest und ein Siegessest lasse fich ja vereinigen, und die Katastrophe tritt ein. Bas der Dicheter im Berlanfe der drep Acte zu motiviren gesucht, ist und erst dier, um den Faden der Erzählung nicht zu unterbrechen, erlaubt herzusehen. Nach grauenhafter Tradition hat ein alter lombardischer König, Ramuntichis, als Bermächtniß seinen Nachsommen eingesetzt, daß erst dann das volle Glud des Bolfes eintreten werde, wenn siehen Schädelbecher von erschlagenen Königen ben Bestgesagen der Opnastie freisen wurden. Ramuntichis Schne haben es ben Bodans Grimm und ben Balhallas Lust geschworen, nicht eher zu rasten und zu ruhen, und fein Longobardenkönig hat den Thron bestiegen, ehe er nicht seperlich vor seinem Bolfe

Den alten Stammeid neu gelobt, ftatt Wodan 218 Beugen fundhaft rufend den Drepeinen.

Sechs Schabel freisen ichon, den fiebenten, Konig Cunimunde, hat Alboins Schonung fur die Gattin, gegen den bringenden Bunsch des roben Bolfes, bieber noch gurudigehalten. Jest ist ber Bann gefallen. Der Rasende gebietet die entsehliche That. "Entmenschtes Scheufal! " ruft die Konigin, und wantt, nachdem sie ihm öffentlich, fenerlich erklart, um den scharsten Dolch ihm ins Berg zu stoßen, daß sie ihn heiß geliebt, fort, um das gräßliche Mundschenkenamt zu erfüllen. Der Dichter erläßt uns, es mit anzusehen.

Dieser britte Act enthalt die Saufung des Entseslichen, aber er ift reich an dichterischer Schonheit; der Character ber Beldin erschließt sich in lyrischer Fulle, in mannigsachen und doch flar ausgedrucken Nuancen. Der Quell von Schöpfungefraft, an dem hie und da gezweifelt werden konnte, ift hier deutlich.

3ch bin die Tochter Cunimunds, Und hab' aus meines Baters Saupt getrunken,

ruft Rosamunde, dem Ungewitter der fürchterlichen Racht entgegen, und ift entschlossen, was sie thun muß. Statt bes berusenen alten Gepiden Gundibert kommt Helmichis. Seine Unträge sind dießmal gewichtiger. Bor dem Thore stehen bewassnete Gepiden, welche von dem Könige die Erlaubniß erbeten, in ihre heimat zurudzu fehren, und ihm hat Alboin den Vefehl über die Thorwache anvertraut.

Seit meines Baters Tode gahrt Das Recht, das alte, meines Stamm's in mir. Ich bin der König der Lombarden! Du, Dein Anblick hatte nur, gewaltig blendend, Den finftern Trieb, der nach der Krone rang. Sich selbst vergessen lassen und betäubt; Ich glaubt' ihn todt und hin. Doch diese Nacht Und die Gelegenheit, die sie mir bietet, hat ihn gewedt, wild stachelnder als je!

Und an einer anbern Stelle:

D fel'ge hoffnung, fel'ger Tag, wenn einft Der Thron fich bauen wird, und bn und ich hinauf die Stufen fteigen, weit die Lander Der Longobarden und Gepiden und Und so viel ftolge Knieeude gu Fugen! Du mein! Die Krone mein! Das ift der Preis.

Gundibert liegt, um einen Mord, in Ketten; Selmichis ift die einzige Rettung fur ibn, fie, ihr Bolf, und weil benn boch

Sin Leiden mehr zu (ihren) Qualen ift Gin Funten nur zu einem wilden Brand, Gin Tropfen zu bem weiten Ocean,

ruft fie dem Belfer in der Doth gu :

Thu', mas du verheißen -

und ichwort es ihm benm »menschgewordenen Chriftengott« und ben "des blut'gen Wodans Macht." - Allein als er Mittel forbert, ben Konig ichon in diefer Dacht, in der es gefchehen muffe, wenn ed gefcheben folle, umgubringen, wanft ihre Rraft, fie willigt nicht ein, aber fie hindert es nicht:

Der Boden wanft : es bebt und wantt ringeum. Dich fdwindelt! - -Der todte Bater regt fich in der Bruft; Gr mabnt, er guett angitvoll! D forge nicht! Ich bin von Erg , bu follit gerochen fenn !

Alboin ift zur Ueberzeugung gefommen, daß er eine That bes Bahnfinns begangen, aber auch ju der, daß nun alle Bande swiften ihm und Rofamunden gerriffen. Befriedigt durch den Entichluß, die Konigstochter und Gattin nach Pannonien gu fenden, geht er in fein Schlafgemach. Selmichis und Bundibert treten gur That auf, Die, mit Ausnahme ber Benhülfe Rofamundens, fo im Rebengemache vorgeht, wie Die geschichtliche Gage fie uns berichtet.

Die Bepiden find indef in Berona eingedrungen, Selmidis und Gundibert an ihrer Gpite, haben die Longobarden brinnen überwältigt, ihre Furften gefangen. Doch ift Belmichis indeffen fern von dem ertraumten Biele, denn die Bepiden feben ihn mifgunftig an, die Longebarben braufen fammeln fich,

und Rofamunde, Die

ftumm, wie gerschmettert, über feiner Leiche liegt, ift durch 211 boin & Tod jur glubenden Berchrerin des ge-

mordeten Ronias umgewandelt. Gie fleht den alten Longobarden, der als Abgefandter, wegen lofung der Gefangenen, in Selmichis fommt, fnicend an, fie gu tobten:

Dent an beinen Beren, Un feine Gute; feinen Ruhm! Die Grbe Wird niemals feines Bleichen febn , dein Bolt Die wieder einen Ronig febn, wie ihn! Gein Blid mar Gieg, fein Lacheln Connenlicht, Und mich bat er geliebt, und ich bab' ibn Gemordet,

und Selmichis, ber fie aufreigen will, ftogt fie gurud.

Bermorfener ! Die Berührung Bon beiner Sand ift Deft, bein Bort ein Sauch Der Bolle. - - Radbod, ich verdiene, Daß ich ein Greul in beinen Hugen bin; Doch ben den Beil'gen allen, ben bem Gprud, Den du einft jenfeits hoffft , das glaube nicht, Daß ich ben da mit bublerifder Reigung

Beliebt! 3ch fiehe jammernd, glaub', ich habe Rur Einen, nur den Einzigen geliebt, Den Soheitstrahlenden, den ich gemordet! 3ch feb', ich dent', ich fuble nichts, als ihn, Rur ihn! mein Bolk, mein Bater, alles ist Aus meiner Seele weggewischt! 3ch wollte Jahrtausend', eine Ewigkeit hindurch, 3u ärgster Folter der Berdammten liegen. Wenn ich den theuern Tobten werden könnte!

Sie fieht Selmich is an, bas grafiliche Gelubbe gu lofen, ihr zu vergonnen, fich in ein Rlofter gu begeben, um gu bufen.

Mit Jaften, Geißeln und Kastenungen, Bis auf die laugsam hingemarterte Der Tod sich endlich leisethauend fenkt, Und Engelstimmen über meinem Lager Sanft von Werfohnung fingen. Ja, der Gott Der Chriften ift der Gott und herr der Welt, Der Gott der Liebe.

Aber Selmichie will fie nicht lofen; wenn er auch fieht, daß er auf ihre Liebe nicht mehr hoffen fann, will er doch aus dem Kranze, den er um feine Stirn zu schlingen hoffte, mindeftens eine Blume retten — die Krone, und darum den Kampf versuchen mit den Lombarden, den Gepiden und mit ihr.

Schneller ift in Rofamunden ber innere Rampf über die neue That entschieden. Sie tropselt aus dem smaragdenen Armband das von der Mutter ererbte Gift in den Weinbecher, der Belmichis Kraft zum Kampfe mit den eindringenden Longobarden starfen soll. Alls er inne wird, daß er den Tod getrunfen, zwingt er auch die Königin, den Rest zu leeren. Sie hort den Siegesmarsch, sieht die Banner

Des Todten mehn purpurn im Morgenwind,

und trinft:

Bonach ihr herz in milden Schlagen ringt,

Freue dich Alboin! Ciebft du, wie deine Morder fcmelgen!

Selmichis hat doch den Triumph im Tode, die Combarden, fein Bolf, siegen zu horen, und der Gepidin Rofa munde zurusen zu können, daß sie in ihm die einzige Soffnung ihres Bolkes vergiftet habe. Auch die Verfohnte trifft noch dieser Schmerz, aber das Gift wirft schnell:

Die Marter meiner Scele hat Das Feld bereitet für die Saat des Todes. Die Schmerzen werden lind und linder, fuff, Ein Balfam, rinnt's durch (ihre) glub'nden Adern, und mit einem Abendsonnenbild des Geliebten schließt fie die Augen. Die fliehenden Gepiden retten die Prinzeffin, ihre Ochwefter. Der alte Longobarde verhindert jede Beschimpfung, welche die Sieger Rosamundens Leiche zufügen mochten, denn

beischt ernfte Scheu und Staunen — ift liebte Den sie ermorden laffen, ward von 3hm geliebt.

Unfer Mudzug, in welchem mit Abficht Die Sauptstellen durch die Borte des Dichters wiedergegeben find, durfte den lefer überzeugen, daß er es mit einer ernften, wohldurchdachten und durcharbeiteten bramatischen Dichtung zu thun bat. lich ift die Unlage trefflich, Die Steigerung funftgemaß, Die Lofung von felbft fommend; feine Ocene, fein Character fteht mufig da, es folgt eines aus dem andern, Berfchurzung und Entwicklung wetteifern in funftgemäßer Folgerichtigfeit, Die Charactere find wohl durchgeführt, Die Diction größtentheils Dichterifch fcon, Tiraden find vermieden, alles, was gefagt wird, trifft, und auch in der hochsten Raferen ber Leidenschaft geben dem Dich= ter bie eblen Musdrude bafur nicht ab. Unter ben Tragodien, Die der Sag gebiert, unter den flüchtigen Producten, die mehr ober minder liederlich componirt, nur auf den Effect loggeben, fcheint diefe Rofamun de von einer fo gewichtigen Schwere, baß fie von felbit fich Plat machen mußte. Woher gelang ihr Das nicht? - Rec. ift weit entfernt, Die noch unerforschten und unberechneten Kometenbahnen des Gludes aus der ethischen Belt= ordnung wegstreichen, und ftreng benm Cape haften gu wollen, baß ber Erfolg jeden nach feinem Berdienfte richte; aber fur Pflicht fieht er es doch daben an, den Motiven des Glude ober Unglude nachzugeben, fo weit menschliche Mugen reichen, und er findet den Grund, daß diefe Rofamunde nicht wirfen fonnte wie fie follte, eben in ihrer Ochwere.

Das Thema ift der Rampf der Liebe mit dem Saffe in demfelben weiblichen Gemuthe. Wie der Dichter auch fonst der Geschichte treu blieb, das ist seine Ersindung, sein Eigenthum.
Rofamunde wurde, nach dem Historifer, gezwungen die Gattin des Siegers über ihr Bolf, der sie im Rausche bestialischen Siegesübermuthes zwang, aus dem Schädelbecher ihres von ihm erschlagenen Baters zu trinken. Dafür ließ sie ihn durch ihren Bublen erschlagen, und floh mit diesem zu den Feinden ihres Bolfs; rohe Thatsachen, nachte, starre Felsklippen, denen die dichterische Berbindung sehlt. Robeit um Robeit, Gewaltthat um Gewaltthat haben wohl das eriminalistische Interesse alles Gefchehenen, aber nicht das der Sandlung, welches das Drama begrundet. Die Pflicht des Dichters, den überlieferten roben Thatfachen menfchliche Motive unterzulegen, hat Berr v. Hechtrit unn in vollem Dage ansgenbt. Er laft Rofamunden von glubender Liebe fur Alboin vergebrt fenn, eben fo MIboin fur fie, er laft die Robeit, ben Hebermuth megfallen , bedt in ben Momenten , wo er fich nicht verlaugnen laft, den Schlener des Rausches darüber , verlofcht die Seiten der Befchichte, Die von Buhleren, niedrigem Meuchelmord und Ranb fprechen, und motivirt auch den Berrath des Belmichis durch altere Unfpruche. Bas aber ward baburch gewonnen? Das ftrict richtige Uhrwerf einer Tafchenubr fur eine Thurmubr, eine goldene Rette, die gespaltene Granitfelfen gufammenhalten foll. Go fann 'es angefeben werden; fein, verftandig, allgemein menschlich hat er Die That motivirt, daß ihre robe Schale fchlecht paft ju bem feinen Organismus, aber bas Gleichniß reicht boch um defhalb nicht gang, weil trop dem das hineingelegte Uhrwert fo bedeutend unfere Unfmertfamfeit in Unfpruch nimmt , bergeftalt, daß es gur Sauptfache, und die Ochale, um die es ent= ftand, zur Mebenfache wird. 3m Motiviren ber gegebenen Stoffe ift dem Dichter der Stoff untergegangen, und bas Motiv gur Sanntfache geworben.

3a, feine Tragodie ift ber damonifche Zwiefpalt in eined Beibes Bruft: barf fie ben Morder ihres Baters, ber ihr Gatte ift, lieben? Darum ringt fie funf Acte burch, und ber Bufchauer muß mit ihr diefen unfeligen Rampf ringen. Gie gefteht fich, fie hat ein Bergeben begangen, indem fie MIboin, vorgebend um ihres Boltes willen, die Sand reichte, und fie foltert fich mit der felbit auferlegten Bufe, ihm nichts von ihrer Liebe merten gu laffen. Darum, um biefen fur und willfurlichen Contraft ju begrunden , werden die blutigen Gotter bes Beidenthums und der milde Gott der Liebe citirt. Mun ift und bleibt aber der Bluthaf und die Blutrache etwas unfern Gitten, Gefühlen Fremdartiges; Religion und Bernunft erflaren fich auf gleiche Beife bagegen. Der Dichter, beffen Berftand Dief wohl begriff, und dem dieß mit jedem Schritte in feiner Arbeit deutlicher wurde, mußte alles aufbieten, Dies Element gu ftuben, und aus Diefem Bemuben ift eine Ochwere, Bartigfeit und etwas ermachfen, was an Schwilftigfeit grangt. Go bramatifch bas aufere Geftell ift, fo fchwierig wurde ihm die innere Steigerung. Sag und Liebe ringen fcon in der erften Ocene eben fo glubend, fo fich felbit bewufit, fo ausgeboren, wie in der letten; nun gilt es nur, fur Diefes innerlich Fertige Formen, Combole gu finden. Er fand fie, das Gewordene ift auch fertig; aber ber garte Sauch

ber Poefie, ber nicht bas Fertige, fondern bas Berbenbe umfcmebt, ging barüber verloren. Der Conflict ift tragifch, er fann die bochfte Aufgabe einer Tragodie werden; aber unter diefen Berhaltniffen wird es une Bufchauern von Seute, une Chris ften, oder durch das Chriftenthum Gebildeten, unglaublich, unnaturlich. Bir meinen, eine folche Liebe, fo glubend, fo ge= waltig, muffe über den unnaturlichen Bluthaf fiegen, ein Bort ber Erflarung nur, und es fonne alles ausgeglichen fenn. 3a, fie ift dem Geifte nach Seidin, aber durch den Berftand weit barüber binaus; der Berftand ichon muffe der fo gebildet redenden Rofamunde, meinen wir, die Ginficht geben, baf fie thoricht, ungottlich fühlt, daß ihre Rachegefühle Gingebungen einer ungefunden Phantafie find. Kommt aber nun noch die Liebe, und eine Liebe, wie ihre gu Alboin, bingu, fo wird Das veinlich Unnatürliche noch weit unerflarbarer. Saben wir boch auch aus einer alten Beit, wo noch Blutrache galt, eine abnliche und ungleich poeffereichere Begebenheit ber Urt mit einer gang andern Lofung. Der Cid bat, nach den alten Romangen, Donna Zimen a's Bater, und gwar im Bwenfampf, erfchlagen, und die gefrantte Tochter, gang im Gefühl des beleidigten Ge-Schlechtes, fordert vor bem foniglichen Richter bafur entweder ben Tod des Miffethaters, oder als Bufe - feine Sand. unfere Befühle ift das freplich auch hart, aber der verfohnende Ginn darin liegt und naber, als Rofamundens gwickende, ju fpat tommende Befuhle, nicht das Recht gu haben, ihren Gatten ju lieben, weil er der Reind ihres Bolfes, ber lleberwinder desfelben, und - ihren Bater in offener Geldschlacht erfolagen bat!

Go leidet bas Intereffe an einem Grundubel, bas alle Runft bes Dichtere nicht vertilgen fann, ein Gefühl, bas wir burchfühlen follen, und boch nicht mitfühlen fonnen. Ochon Beweis genug fur ben Dichter, daß der Pathos nirgends ans Laderliche ftreift, daß er noch gewußt, ihm die Geftalt des Möglichen ju geben. Aber mabrend wir und mit Ungft und Spannung auf der gefchraubten Sobe fortbewegen, ftets in Gewitterschwule, Die einen Musbruch fürchten lagt, entbehren wir der auch in der Tragodie nothwendigen Seiterfeit und der Erhebung. Wie hoch wir uns auch mit dem Dichter fchrauben, wir bleiben immer in einer niedergedrudten Ophare. Erft am Schluß, ale alle Explosionen erfolgt find, wird reine Luft, und Die tragifche Rube, Die über dem echten Trauerfpiele fchweben muß, tritt ein. Um defhalb, weil, fen es der Stoff oder feine Behandlung desfelben, den Dichter nicht die reine Schonbeit finden ließ, und das Licht in dufter breunenden Flammen andbricht, wolle man indest diese Rofamunde nicht mit den Studen and der nenen französischen Romantik zusammenwersen. Beil es sich um Gräuel handelt, darum ift es noch nicht gräuelhaft. Derr v. Uechtrig meint nicht mit Herrn Victor Hug o, daß alles Große wahr und alles Wahre groß senn musse, und Schönheit und Sitte nur Appendire dazu waren. Bahrend der Franzose den gräßlichen Stoff gräßlich auffaßt und behandelt, und durch die crasseste materielle Wahrbeit der Erhabenheit sich am nächsten dunft, sucht der deutsche Dichter nach der Schönheit, indem er dem gegebenen Furchtbaren die möglichst linde Seite und edle Bedeutung abgewinnt. Wenn beydes Verirrungen sind, so erhalte und der Simmel ben unserer deutschen, deren

größter Schade boch nur negativ ift.

Muffer ber Blutrache fonnte unfern Lefern aber noch mandes fremd fenn. Go ift es gwar, nach den Siftorifern, ausgemachte Cache, daß die Longobarden und Bepiden fich grundlich gehaßt und todtgeschlagen und vernichtet haben; aber das ift nun vorben, und war eine fo einzelne, befondere Beltbegebenheit, bie nur ein Punctchen benfeits im Strome der Beltgeschichte bildet. 3hr Saf rangirt nicht mit dem der Perfer und Griechen, ber Moren und Caftilianer, ber Chriften und Juden des Mittelalters, Feindschaften, Die fur Die Geschichte ein ewiges leben gewonnen, weil aus ihnen große Erfcheinungen bervorgegangen; Die Geviden = und Combardenfeindschaft bat nichte effectuirt, als daß die Ginen untergingen und die Undern überblieben, und wenn es umgefehrt gefcheben, fo mare es auch basfelbe. Bas follen wir une nun Dube geben, eine langft vermoderte Privatfeindfchaft zwener untergegangener Bolfoftamme als mahr zu benfen, ba fie unfern Gefühlen widerftrebt, und feinen hiftorifchen Unflang bat, und zwar ale fo mahr, daß darauf der andere Sebel Der gangen Tragodie ruht - fonnte Die Bequemlichfeit fragen? Aber frenlich die Bequemlichfeit fann noch gang andere Fragen ftellen, und die Dichtfunft mußte ihre fühnften gluge unterlaffen, wenn fie zu viel darauf boren wollte. Doch bliebe fur den Dichter Die Barnung erbeutet : wenn er bas Sochfte in fich in biftorifden Stoffen gestalten will, nicht in den dunteln Binfeln ber Gefchichte zu fuchen, weil ihm über die Dube, das Unbefannte, Bergeffene, unferm Ginne miderftrebende und flar begreiflich, befreundet ju machen, wenigstens ein Theil der Rraft verloren geht, Die erfprieflicher jum Schaffen angewandt wird. Dieß erbeuteten wir, nachdem wir feine Rofamunde gelefen, er felbit fam vielleicht früher darauf.

Es scheint und überfluffig, nach ber Darlegung des Inhalts unfern Tadel, ber bas Bange trifft, noch eine Aufgahlung ber

Borguge der Tragodie folgen zu laffen. Das-ware bas Berfabren ben minder bedeutenden Dichtungen, deren gute Absicht eine Befchonigung ber verfehlten Ausführung verdient. Das ift bier nicht ber Rall. Berfehlt nenne ich die Eragodie Rofamunde nicht; fie ift fein Berfuch, vielmehr ein Bert, das mit allen feinen Mangeln fich in feiner Gediegenheit zeigen fann, aber ein Bert, bas bem Dichter felbit und Undern die Lebre gibt, daß in der Runft die Gediegenheit nicht auf Roften ber Schonheit ge-

pfleat werden barf.

Mit großen Ochwierigfeiten ift die Muffihrung allerdings verbunden; wenn man aber erwagt, um wie viel geringfugiger Amede willen folde Ochwierigkeiten überwunden werden, fo bunfte mich ber Berfuch, auch Diefe wurdige Arbeit in Scene gu feben, eine angemeffene und ehrenvolle. Baren wir reich an Dichterischen Arbeiten, an vorzuglichen Eragobien, unter benen nur die Bahl fchwer, bann mochte diefe fchwierige Aufgabe mit Recht befeitigt bleiben. Aber wir find nicht reich, wir find im Begentheil nie fo arm baran gewefen; und ba man viel Fremd. artigeres, und Widerstrebenberes, Grauelhafteres, und noch um befihalb Schwierigeres, weil es in fich ungufammenhangenb war, in letter Beit auf verschiedene beutsche Bubnen gebracht bat, fo durfte herrn von Uechtris Rofamunde fcon um befihalb barauf Unfpruch machen, als fie in ber Form burchaus bubnengerecht ift. 2B. Mleris.

Art. IV. Der vatifanifche Apollo. Gine Reihe archaologifd - afthetifder Betrachtungen von Unfelm Feuerbad, Prof. am tonigl. bayer. Gymnafium gu Speper. Rurnberg. Drud und Berlag von Fr. Campe. 1833.

Gine allgemeine Charafteriftif des Buches mag gegenwartis ger Beurtheilung vorangeben. Der Reichthum litergrifcher Machweifungen, Die Mannigfaltigfeit ber benutten Gulfemittel, unter benen manche feltenere find, Die Bufammenwirfung vielfeitiger Renntniffe, Die fich nicht blog im archaologischen, fondern auch im anatomifchen und befonders im philologischen Biffen fund gibt, verdienen in ihrer Berbindung laute Unerfennung. Sier und da find die Citaten unnothig gehauft und gu fehr mit dem Rlugfande ephemerer Schriften bestrent. Die Meifter beweisen durch Musmahl den Werth ihrer Borrathe; wer weniger befist, zeigt gern Alles vor, was er bat; fo thut jeder, was ihm gemäß ift. Die Darftellung erhebt fich zu ihrem Bortbeil weit über ben fchwerfalligen Schulton; fie ift lebendig, gewandt, blubend und nicht felten wigig. Buweilen verfallt fie ine Ueppige

und Phantastifche, verliert auch wohl im Scherze Die fchickliche Saltung; beswegen bleibt ihr bennoch im Bangen ber Borgug emer ungewöhnlichen Gprachgewalt, Der gur ungeftorten Birfung nur ein ftrengerer Bugel zu wunfchen ift. Bermag ber Berfaffer, die falfchen Genialitatofchauer zu überwinden, fo ift er fur die Bufunft gang bagu geeignet, burch die Unnehmlichfeiten feines Bortrages ber Musbeute wiffenschaftlicher Erfenntuif felbit unter ben Beltleuten in weitern Umlauf zu bringen. Geine Rris tit ift fich ungleich. Bei verschiedenen Gelegenheiten geht fie von porgefaßten Meinungen aus, buldigt bem Muftoritatsglauben, ben Ausspruchen gefellichaftlicher Ueberlieferungen; in andern Rallen fest fie fich unbedachtfam über bewährte Meinungen und Das Gewicht verehrter Damen hinweg, Die Frenheit der Prufung mit ber Buft ber Billfur verwechfelnd. Bo fie rubig verfahrt; wo ihr ber Befichtspunft nicht von vornberein verschoben ift, ba bat fie anziehende, meiftens auch überzeugende Rraft; fobald fie aber aus irgend einem Grunde Die Tramontane verliert, überlaft fie fich einer feffellofen Bewegung. Bergebens fucht man ein festes Endurtheil über ben vatifanischen Apollo. eine flare Richtung ber abweichenden Borftellungen, einen vorwaltenden Bereinigungepunft. Der aufmertfamite Lefer wird gulent nicht genau fagen fonnen , wie er mit dem Ipollo und dem Buche eigentlich daran ift, fo unftet fchwanft Die Betrachtung bin und ber. Raturlich fallt fie im Allgemeinen zu Gunften ber bewunderten Statue aus, enthalt in Diefer Begiebung viele fchone Babrheiten und mehrere gefühlte Stellen, ift aber Dabei von der andern Geite mit fo vielen widerfpenftigen Ingredienzien verfett, fo ein Bemifch von ichwachlicher Bertheidung und ungulanglicher Unflage, daß der Benug des Buten und Gichern badurch nicht wenig getrübt wird. Saufig bleibt es vollig ungewiß, ob der Berf, feine eigene Ueberzeugung ausspricht, ober blof im Ginne Underer das Bort führt. Mehrmals liegt er offen mit fich felbit im Streite, befennt den Zwiefpalt unumwunden, verfucht eine Musgleichung zwischen ber einen und der andern Betrachtung, und gerath dabei von neuem in die Bruche. Gingelne Belege werden Dief in der Folge außer 3weifel feben. Raum ift ein fo auffallender Mangel an Bufammenhang oder Ginheit anders gu erflaren, ale durch die Unnahme, daß jene Ubweichungen in den verfchiedenen Jahrgangen der Abfaffung ihren Grund haben und fchichtenweife darauf gurudbeuten. Die beiden erften Betrachtungen erfchienen bereits im Jahre 1828 als Programm. fehlt ber Odrift die lette Band, Die Rachhulfe einer burcharcifenden Redaftion. Dazu fommt die Berufung auf gewiffe Grundfabe, Die einer bentigen, fouthaften Runftphilosophie angugehören scheinen und überall im Dunkeln verharren. Auf Grundfage mußte das Urtheil allerdings jurudgeführt werden, darin sah der Berf. gang recht; nur ergriff er zu dem Ende falsche Maßregeln ober vielmehr gar keine, wenn man sein Berhalten naber untersucht.

Um Ende der erften Betrachtung wird die Frage erhoben : Bar plaftifche Ruhe und Abgeschloffenheit ber Statue bas leis tende Princip der griechischen Runft? war es einziges und unwandelbares Princip? hort ein Bildwert ichon dann auf, in griedifchem Geift gedacht ju fenn, wenn ber Musbruck in boberm Grade befeelt, die Stellung bewegt ift, in der gamen Unlage fich ein gewiffes Sinneigen zu der Einbildungsfraft des Beschauers fundaibt? a Daß diefe Frage, ihrem problematifchen Ginne nach, mit bem Runftrange bes vatifanischen Apollo in unmittelbarer Berbindung fteht, daß jede Meußerung des Benfalles von dem lebhaften Ausbruche der Bewunderung bis zu den Ginmifchungen eines lauten oder fillen Sadels berab, nach dem Musschlage jener anguftellenden Prufung abzumagen ift, je nachbem fie jeber fur fich felbit abgethan bat oder in Gefellichaft bes Berf. baran geben will, leuchtet von felbit ein, befonders gegenwartig, mo die Stimmen fich zu mehren fcheinen, Die der einft allgemein und auf Das bochfte gepriefenen Statue einen Auflug von theatralifchem Effett und andere befremdliche Ochwachen abmerfen wollen.

Das Princip der plaftifchen Rube und Abgefchloffenheit verdanft fein Glud, gufolge einer Reihe von Umwandelungen, welche in ibm faum noch die Ratur der Abstammung erfennen laffen, urfprunglich dem hoben Unfeben Bindelmanne; in der Folge gewann es unter den gebildeten Rlaffen weitern Raum durch den Mufbau einer verjungten Mefthetif, am meiften und beften burch 21. 2B. Schlegels geistreiche Borlefungen, über die dramatische Literatur, mit welchem mehrere Gleichgefinnte auf benfelben Bwed hinarbeiteten. Langere Beit blieb es Gitte, gwifchen ber griechischen Poefie und Plaftif Bergleichungen anguftellen; viele waren treffend, andere verungluckten. Gin fester Salt fonnte der öffentlichen Meinung damit nicht gegeben werden; fie nahm Die Lobpreifungen der plaftifchen Rube und Abgefchloffenbeit gufrieden bin, wurde nach und nach, als die beredtern Schriftsteller über dasfelbe Thema verftummten, in ihrem Glauben bequemer, und bat ibn fo als ein freundliches Andenfen bis auf die Gegen= wart fort erhalten, obwohl dasfelbe im Gedrange unplaftifcher Beltbegebenbeiten merklich schadbaft geworden ift. fest die Befanntschaft mit jenem Princip ftillschweigend voraus; man beurtheile nach dem Borgefagten, wie es um Diefe Befannt-Schaft im Allgemeinen fteben durfte. Roften wir das bezeichnete

Princip, fo weit es geniegbar ift, lieber an feiner erften und laus terften Quelle, in der Darftellung Windelmanns, welche lettere um fo mehr gehort ju werden verdient, da feine Stimme in den Ungelegenheiten des vatifanischen Upollo ehedem fast gefehliche Rraft ausübte, und der veranderten Umftande wegen gerade jest einer nenen, ernsthaften Beachtung werth ift. In Jahrbuchern Der Literatur, ju deren Bestimmung es wefentlich gehort, Die Beranderungen der wiffenschaftlichen Denfart, die Onmptome eines wechselnden Gefchmade gelegentlich einer nabern Mufmertfamfeit zu wurdigen, und nicht blog bei einzelnen Erscheinungen ju verweilen , fann eine Unterfuchung über das Entfteben, Fortfcbreiten und Musarten bes vorerwähnten Princips um fo meniger unftatthaft fenn, je inniger fie mit dem Sauptgegenstande, bem vatifanischen Apollo gufammenhangt. Und follte die Un= ficht eines Mannes, der Deutschland, wie Benige, vor den Mugen der gefitteten Belt verherrlicht bat, etwa darum bintangefest werden, weil fie im Zwielicht verworrener Modemeinungen, vor der Einbildung neuer, gewaltiger Fortschritte als eine verbrauchte, altfrantifche erfcheint? 3m Gegentheil, Diefer Unfchein erhobt Das Intereffe der Prufung. Ref. will nicht verhehlen, daß die gegenwartige Ungeige, fo weit fie gunachft ben vatifanifchen Upollo betrifft, in allen Sauptpunkten ber Unficht Winkelmanns folgt. Db dief mit Recht und guten Grunden gefcheben ift, zeige ber Fortgang der Erörterungen, fo gut er fann. Bas Binfelmann von dem Begriffe der Rube aussagt, und fpater auf den vatifa. nischen Apollo anwendet, ließ fich nicht auf Gerathewohl aus. der Berbindung feiner Gedanten herausreißen und unter dem Ochube feines Mamens ohne weiteres ale Richtschnur bezeichnen; es mußte im Ginne feiner Grundfage und ale ein nothwendiges Ergebnif berfelben aufgefaßt werden. Somit war es unvermeidlich, lebtere felbit in Ermagung gu gieben, um in ihnen den Ort des fraglichen Principe bestimmt nachzuweisen und barauf weiter gu Da nun die Ochonbeitotheorie Bindelmanns, wie Die Sage geht, langft widerlegt ift, oder von feiner Geite mehr vorhalten will, fo war es deshalb unmöglich, irgend einen Schritt gu thun, ohne auf Diefe Beiftesftimmung der etwannigen Begner und Zweifler Rudficht zu nehmen, und ihre Ginfpruche nach Rraften zu beseitigen. Den Borwurf der Rachbeteren furchtet Ref. Daben weniger als die Musstellung, daß Windelmann verschiedentlich etwas untergelegt werde, woran er nicht gedacht babe. Mogen Undere in Diefem Salle feine Gedanken richtiger angeben. immer ift durch ihn eine historische Grundlage gewonnen, worauf fich das Urtheil mit Gicherheit beziehen fann und dieß ift ben Untersuchungen, wo es auf eine frene, urfprungliche Musmittelung der Wahrheit anfommt, fein geringer Vortheil. Endlich trieb die mangelhafte Att und Beise, wie der Verf. den in Rede stehenden Grundsat behandelt, eigentlich umgangen hat, unwidersichlich auf den eingeschlagenen Weg hin, sollte die Sache nicht vertagt werden, und durch die Weiedersehr ähnlicher Vertagungen endlich im Moder zertretener Meinungen steden bleiben. Lassen wir jest den vatikanischen Apollo auf einige Zeit aus den Augen, um und später in Winckelmannd Begleitung ben ihm einzusinden. Da man Lust bezeugt, und letzter zu verdächtigen, so müssen wir zuvörderst nachsehen, wie es mit diesen Einsluste-

rungen des Miftrauens fteht.

Man legt Windelmann im Allgemeinen Lucken gur Laft, Die und in der That an feinem feltenen Beifte irre machen fonnten, waren fie eben fo ficher zu erweifen, ale fie ibm mit Bestimmtheit nachgefagt werden. Er bat feine leitenden Grundfage nicht in Das Bewand der Schulphilosophie eingefleidet; dafur muß er bufen und nach feinem Tode Burechtweifungen erfahren, die ibm wahrscheinlich schon mahrend feines lebens weit im Rucken lagen. Dag es fenn, daß ihm in Deutschland Merander Baumaartens Hefthetif, Die feit 1750 Muffeben erregte, nicht in Die Sande gefommen ift; daß er aber dem Beifte ihrer Grundfage abhold war, fpurt man deutlich an der Borficht, mit welcher er die Theorie Des Schonen und Bollfommenen aus einander zu halten fucht. Menge bezeichnete die Schonheit ale Die fichtliche Bollfom= menbeit der Materie; eine Unficht, Die eben der ungleich grofern Betrachtungsweife Bindelmanns wie eine Geifenblafe ver-Moch immer werden Schonbeit und Bollfommenbeit unter allerlei Berfappungen mit einander verwechselt, ba doch Das Sauptaugenmert auf Die Ocharfe Des hervorzuhebenden Unterschiedes gerichtet fenn muß, damit Die Ochonheit, ihrem 3ufammenhange mit dem Bangen ber Dinge unbeschadet, irgend wie als felbstftandig erscheine. Diefe ihre Gelbstftandigfeit nun ift das eigenthumliche Biel Bindelmanns, darauf find alle feine Abfichten von der erften bis gur letten fchnurftracts gerichtet. Man darf alfo gleich von vornberein feine gangbaren Wendungen erwarten; diefe verfchmabt und ftoft er entschieden gurud; man muß vielmehr darauf gefaft fenn, eine durchaus frene Denfweife gu vernehmen, die er fich ans feinen flaffifchen Studien, bauptfachlich wohl ans Platone Schriften angebildet hatte.

Konnte es mithin nicht der Fall fenn, daß in feiner Unsicht Alles dasjenige implicite enthalten ware, was explicite daran vermift wird? Ware es nicht möglich, daß im hinterhalte feiner Darstellung Ideen lagen, die mit dem Gewichte ihrer Bedeutung über die beliebteften und belobteften Tagesforderungen hinans-

gehen? Ber die Hauptstellen seines Trattato preliminare in ihrer Berbindung ausmerksam erwägt, daben die sichtbare Unstrengung ermist, mit welcher Binckelmann in das Feld ber Spekulation eindringt, nach seiner Urt sich Bahn bricht, die Ausbrucksweise einer abstrakten Sinnlichkeit nicht bloß ausbietet, sondern für seinen nächsten Behuf auch entdeckt; wer dann unbefangen den Sinn der rathselhaften Erzählungen zu durchdringen sucht, der wird Mängel, die ben jedem ähnlichen Unternehmen unvermeiblich sind, und zugleich als nothwendige Folgen verborgener Borzüge erscheinen, zu würdigen wissen. Man erkennt in ihnen mehr das Unvermögen der Menscheit, als die Unzulängelichsteit des Einzelnen.

Un der Gpige der Entwickelung fieht als Ranon der tiefe Gedante: » Die bochfte Schonheit ift nur in Gott. a Bas baber von ihren weitern Mittheilungen fpaterbin auch ausgefagt merben mag, mit welchem Ocheine Des Rechtes es auf linearische Dacktheit binweise, es bruckt beffen ungeachtet eine nothwendige Beriebung auf Gott aus, ift folglich nichts weniger als eine blofe Korm, fondern erfüllt vom Beifte des Lebens, verweile die Un= deutung der lettern noch fo nachdrucklich im Raumlichen, felbit bis jum Ochein der Barte. Gie fann, fie will nicht über bas Raumliche binausgeben und Die Grangfrafte Der Materie berubren; damit die Gestaltung der reinen Schonheit ins hellfte Licht trete, unbeschwert von forperlicher Umbullung. Der Bollgebalt gleichmäßiger Abwagung, der in folcher Begiebung den raum= lichen Erscheinungen der Schonheit nicht etwa jufallig anhangt, fondern an ihnen auf allen Geiten und auf jedem Puntte gefehlich bervordringt, ift dasjenige, was Winchelmann Die Ginbeit nennt und ausdrucklich als den erften Grundbegriff feiner Unficht aufstellt. Um den zudringlichen Gedanfen an die Materie vorzubeugen, um zu verhuten, bag nicht etwa in ihr ber Gis ber Schonheit aufgefucht werde und die befannte Robbeit ber Bollfommenbeite : Theorie fich unter der Sand einschleiche, fügt er ber Einheit die Untheilbarfeit ben, die er ebenfalls aus dem Mefen Gottes berübernimmt, und wenn die wahrgenommenen Gpuren der Unwendung nicht taufchen, mit überrafchender Befchidlichfeit in feine Darftellung ju verweben weiß; frenlich nicht fo flar, ale man wunschen mochte, aber boch merflich genug fur Die Unzeige des Busammenhanges. Die Untheilbarfeit wird ibm gleich darauf zur Ginfachheit, mit welcher er ben zwenten Grundbegriff feiner Borftellungeweife bezeichnet, der nach feiner Menferung mit dem erften nabe verwandt fen. Bon ibr nachber. Bor bem möglichen Difverftande aber, als fenen Ginbeit und Ginerlenbeit identische Dinge, verwahrt er fich durch folgende beach-

tenswerthe Erflarung : » Die Ginheit besteht in fo geformten Umriffen, daß die Theile, indem fie die gange Geftalt darftellen, eben fo viele Beranderungen der Ginheit find oder ju fenn fchei-Es burfte fchwer, wo nicht unmöglich fenn, eine Babrbeit von unendlichem Umfange flarer und fcharfer mit zwen Borten auszudruden. Die Ginfachheit fieht Bindelmann ichlechthin als etwas Immaterielles an, und muß fie auf feinem Standpunfte fo anfeben; benn fie gilt ihm fur ein Gleichniß ber gottlichen Untheilbarfeit, wie benn auch die Ginbeit ber Form als Runftwirfung eine lebendige Darftellung des Beiftes-ift, Die von Dem Substrat der Materie, an welcher fie fichtbar wird, forgfaltig unterschieden werden muß. Bas verftebt er nun, naber betrachtet, unter jener dunkeln Ginfachbeit, über welche er fich nur in leifen Binfen ausläßt? Bermuthlich den begriffsmäßigen Ginflang des Musdrudes, welcher dem Runftwerfe vom Beifte des Meifters anerschaffen, gleichsam eingeboren ift, und auf den Grund und Umfang aller weitern Befchaffenheiten himweift. Die Borte find absichtlich etwas in der Ochwebe gehalten worden, denn einer ansprucholofen Bermuthung giemt feine vorlaute Oprache. barf fich ale etwas Unerwiesenes naturlich nicht in das Gefchaft ber fernern Erörterung mifchen; das wird fie auch nicht, fondern gefliffentlich allen Folgerungen aus dem Bege geben, Die darnach aussehen fonnten, als follte durch ihren Borfchub fur die folgen-Den Graebniffe ein Bortheil erschlichen werden. Wenn jene Bermuthung aber gulett gang ungefucht die leere Stelle ausfüllt, welche man bieber ziemlich allgemein in Windelmanns Theorie bat finden wollen, fo mußte fie ja wohl zwischen Bahrfcheinlich: feit und Gewifibeit nicht übel an ihrem Plate fenn.

Mit benjenigen Charafteriftifern, Die fich bas Gefchaft bes Einspruches gar ju leicht machen, ift indeffen fchon jest vorlaufig ein Bort auf der Geite gu fprechen. Die Ginfachheit entspringt nach Bindelmanns Meinung (Trattato preliminare, Rapitel 4, 6. 7) aus ber Einheit, bende gufammen ergeugen, wie es weiter heift, das Erhabene. Bie fonnen bende Dieg eintrachtig hervorbringen, ohne den Beftand eines ideellen Dafenns in ihre Gemeinschaft einzuschließen. Und wie ift ein ideelles Dafenn möglich ohne die Voraussehung einer ibeellen Stimmung? Bollen die Charafteriftifer, welche Bindelmann vollig außerhalb ihrer Mauern erbliden, die Richtigfeit bes obigen Ochluffes laugnen, fo haben fie ju zeigen, und givar mit bundigen Grunden, auf welchem Bunderwege das Erhabene in Die Ochopfungen der Runft gelangen foll, ohne die Bergegenmartigung einer 3dee nothig ju haben? Der Beweis foll ihnen fauer werden; fie durften unter der Arbeit gu der Erfenntniß

fommen, daß der Charafter ber Bernunft fein faliches Benanif wider fich felbit ablegen will. Sat jemand die Macht bee Erhabenen in feinen letten Tiefen empfunden, fo war es Windelmann; um Beiteres brauchen wir feine laftigen Ochulfragen ju erheben, genug, daß wir durch bas unfterbliche Leben feiner Berte aufgefordert und bevollmachtigt find, feinen Gedanten auch in gegen wartiger Beziehung ein wurdiges Gewicht bengumeffen. Er fchaute Die Schonbeit vielleicht mit ju großer Borliebe im Erhabenen an; dafür mochte allenfalls feine obige Meußerung nebenber einen Beleg liefern. Benn er übrigens die Ginfachheit aus der Ginbeit entfpringen laft, fo will er damit auf feinen Rall ein Berhaltniß gwifchen Urfache und Birfung andeuten, denn bende follen ja gufammen das Erhabene erzeugen, alfo in vollfommener Bleichheit, wie es der Begriff ihrer innigen Gemeinschaft nothwendig bedingt. Bende find, wie er fur; guvor gefagt hat, barmonisch mit einander verbunden und in den Theilen gleichformia vereinigt. Daber bleibt gur Erflarung ihrer gegenfeitigen Durchbringung nichts übrig, ale bas leben ber 3dee, welches bende gleichmäßig ine Licht fegen; Die Ginheit der ranmlichen Formen als Behalter, die Einfachheit des herrschenden Musdruckes als Das Enthaltene. Go wirfen Einheit und Ginfachheit mit allen Reigen fichtbarer Berfchmelgung, obwohl fie gu ihrem Bunde ben Benftand der Materie nicht entbehren fonnen, Dennoch als reine Musfluffe jener Schonheit, beren bochfter Lebensquell nach Windelmanns Meinung in Gott ift.

Im Ramen, wenn auch nicht unter bem Ochnie des vatifanischen Apollo, werde das Bisherige, mit Ausnahme ber eingeschalteten Bermuthung, auf die nachfolgende, berühmt geworbene Erflarung ber Schonheit augewendet, benn nnr auf diefem Durchgange ift es möglich, ber plaftifchen Rube im Ginne Bindelmanns eine Seite abzugewinnen, Die fich nachber mit geboriger Umficht ale ein Dafftab ber Bergleichung brauchen laft. Bis dabin find vorher noch einige Dornen wegguraumen. jenem Begriffe ber Ginheit (Tratt., Rap. 4, S. 9) «, fo heißt es weiter, - » liegt auch die Unbezeichnung, welcher Musdrud mir ben der Unwendung ju Statten fommt. Wenn ich alfo fage, daff eine Geftalt, um fcon ju fenn, unbezeichnet fenn muffe, fo will ich dadurch andeuten, daß die Form derfelben weder Diefer oder jener bestimmten Perfon gutomme, noch irgend einen Buftand bes Gemuthes, oder eine Empfindung, oder eine Leidenschaft ausdrude, als welche die Einheit unterbrechen und die Ochonbeit vermindern ober verdunfeln. Dach diefem Begriffe foll die Ochonbeit fenn wie bas vollfommenfte Baffer aus dem Schoofe ber Quelle geschöpft, welches, je weniger Geschmad es hat, befto

gefunder geachtet wird, weil es von fremden Theilen gelautert Das gludliche Bild, womit er feine Erflarung befchließt oder vielmehr front, verbreitet mehrfaches Licht auf das Borbergegangene. Es ift ibm juvorderft gar nicht um einen erfahrungs= maffigen Ochonbeitobegriff zu thun, wiewohl feine Oprache anfanglich fo flingt, er richtet fein Unfeben vielmehr auf die Ochon= beit der Bestaltung überhaupt, und hatte er une die erfte ohne Die zwente zeigen fonnen, wie fie feiner Cebnfucht vorschwebte, fo wurde er es gethan haben. Bo fucht er nun Erfat fur Diefen Abgang, Der vom Loofe Der Menschheit ungertrennlich ift? In Das Wort ftellt fich auffallend genug bin, der Unbezeichnung. ift aber jugleich ein echtorigineller Burf, indem es beweift, wie Windelmann auch ba, wo feine Denffraft im tiefften arbeitete, von dem Geprage des funftlerifchen Musdrudes nicht laffen fonnte. Denn von der einen Geite erfcheint zwar die Unbezeichnung als etwas Megatives, ale eine Urt unnaturlicher Bergubung; weil fie aber badurch auch wieder nothwendig von der andern Geite ein Entgegengefestes feststellt, fo ift unfer Beift gezwungen, bier Das Positive ju fuchen, was entweder dort oder nirgends ju finden Es ift jedoch zu finden, davon überzeugt ihn der Unfenn muß. ftog, beffen Fortwirfungen er unwillfurlich folgt; benn fonft fonnte er in der Unbezeichnung nicht einmal den vorläufigen Stachel des Megativen empfinden. Indem Windelmann weiterbin auf der Abwesenheit bestimmter Gingelnheiten besteht, womit er Die Schönheit der Gestaltung in bestmöglicher Beife fichern will, bat er une fo unvermertt ale unaufhaltsam zu einem Standpunfte ber Betrachtung fortgezogen, wo aus jener Abwesenheit eine bobere Gegenwart bervorgeben muß. Bober mochte ibm aber in Rolae jener Abwesenheit bas Bewußtfenn einer bobern Gegenwart entsteben, Die ja boch auch ihre eigenthumlichen Beichen baben muß, um etwas Unterscheidbares ju bleiben ? Und worin laffen fich diefe Beichen mahrnehmen? In den Grundbegriffen der Ginbeit und Einfachheit, fobald wir fest auf den Raden des Bufammenhanges hinbliden. Da jedoch die Ginfachbeit im Ginne ber obigen Bermuthung nicht vorzeitig berbengezogen werden darf, fo ift der Behalt der ftreitigen Erflarung unmittelbar und unabbangig aus ibr felbit ju bestimmen.

Sie will nicht auf einzelne Bluthen ber Schönheit hinzeigen, auch nicht auf die Blumenkelche einzelner Arten, obwohl sie auf diese schon ernstlicher Bedacht nimmt; sie fucht umgekehrt in die tiefsten Statten der Organisation einzudringen, um deren mannigfaltige Gestaltungen auf ein gemeinschaftliches Geset zur ruckzusühren. Jedes Wort ift zunächst und ausschließend auf das allgemeine Wesen der Schönheit berechnet; dafür spricht die be-

deutungevolle Bergleichung am Ochluffe der Erflarung, Dief beweift fogar ein urfundmaßiger Beleg mit fchlagender Gewißbeit. Spaterhin (Tratt., Rap. 4, §. 13) wird in einer Inbaltsanzeige Die absolute Schonbeit ber linearischen gleichgesett. Damit ift zuvorderft unumftofflich entschieden, worauf die bisberige Erorterung fo viel als möglich ben jeder Belegenheit aufmertfam machte, Daf Bincfelmann in der reinen Bollendung der Korm den gleich. maffigen Musdrud geiftiger Bedeutsamfeit fah, benn widrigenfalls bat.e er unmöglich die abfolute und linearische Schonbeit ale iben= tifch behandeln fonnen. In feiner Betrachtungsweise mar aber Die eine fo gang und nothwendiger Beife bas Bild ber andern, daß ihm darüber jeder Gedante an die Doglichfeit einer Erennung verschwand, weghalb es ihm gleichfalls nicht in den Ginn fam, ben Undern eine folche vorauszusegen und mit cautelarischer Benauigfeit vermittelft buchfrablicher Fingerzeige abzumehren. Sodann beweist die angenommene Identitat zwischen dem Absoluten und Linearischen umwidersprechlich, daß fein Berfuch, Die Schonbeit zu erflaren, ibr allgemeines Befen aussprechen follte. und eben nur diefes, mit Sintanfegung jeder andern untergeordneten Beziehung. Satte er in der Bezeichnung und Musführung feiner Theorie nicht jeden Unterschied zwischen der absoluten und linearischen Ochonbeit rein aufgehoben, fo tonnte es allerdings Das Unfeben haben, ale werde ibm jene allgemeine Abficht im Sinne einer heutigen philosophischen Schule untergeschoben; wie Die Gachen indeffen jest fteben, auf dem feften Bufie fchwargewaffneter Lettern, ift es bingegen nicht zu verfennen, daß er den gleichartigen ober verwandten Bemubungen unferer Sage burch Die Eigenmacht feines Beiftes vorgegriffen, und Diefelben fogar auten Theiles veranlaft bat.

Selbst in dem Falle, daß man diese seine augenscheinliche Absicht unter irgend einem Borwande nicht zugeben wollte, wurde sie dennoch aus dem Thatbeweise seiner Erstarung mit siegender Gewalt hervorgehen. Es ziemt sich, diese Behauptung zu erweisen. Benn er das Kennzeichen der Schönheit darein seht, daß sie weder dieser oder jener bestimmten Person eigen sen, schließt er damit etwa das Anrecht des Personlichen überhaupt aus? Er thut gerade das Gegentheil, er stellt es als die erste, nothwendigste Bedingung an die Spise aller außern Mersmale, er will dasselbe dem sinnenfälligen Gesammteindrucke als dauernde, unvertissbare Grundlage eingeraumt wissen. Konnte er denn, ohne baaren Unsinn zu roden, auf die Entsernung von Zügen dringen, die eine bestimmte Personlichseit erkennen lassen. wenn sein Absehen darauf gerichtet war, das Wesen des Personlichen auf irgend eine Art auszuheben? Dieselbe Bewandtniß hat es mit

ben Ginschranfungen, welche er von den Bewegungen des Bemuthes und der Leidenschaft ausfagt, infofern fie den Gpiegel Der reinen Schonheit truben; Denn eine Geele, wie Die feinige, mar unfabig, mit dem anatomifchen Meffer einer leeren Abstraftion den innerften Gis der Empfindung anzufallen, wovor er fich ben den Unwendungen feines Grundfages nicht nur überall gebutet, fondern auch an vielen Stellen feines Werfes ausdrucklich verwahrt hat. Bene Ginschrantungen bleiben ebenfalls nur unter ber einzigen Bedingung begreiflich, daß ihnen ein Bestand bes Gemuthes übrig gelaffen wird, dem fie moglicher Beife unterworfen find. Bo etwas eingeschranft werden foll, geschebe es in einem noch fo hohen Grade, da darf das Denfen nicht dasienige Princip des Dafenns beseitigen, ohne welches die Ginfchranfung felbit unfafilich, vollfommen leer wird. Die befanntern Ginwendungen beleuchtet find, ift es vielleicht nicht unnut, noch eine andere zu berühren, Die ein fcheinbareres Bewicht bat. Es laft fich namlich die Frage aufwerfen, ob Bindelmanns Erflarung auch in Begiebung auf ein bestimmtes In-Dividuum Stich halte, Deffen Musbrud nicht andere mabr, in fofern auch nicht anders fchon fenn fonne, als wenn er durch und durch individuell fen? Wie wird fich die unverfalfchte Allgemeinbeit des Ochonen aus Diefer einzelnen Ochlinge berausziehen, ohne Farbe und Saltung zu verlieren? Da das Individuum den Begriff einer lebendig geschloffenen Einheit verfinnlicht, fo wird ihr wefentlicher Ausbruck nothwendig das Bleibende, Erschopfende ber Erscheinung darftellen, ohne ihr ben vorüberfliebenden Schaum einer einzelnen Erregung, eines bestimmten Momentes benjumi-fchen. Demnach ift das Individuum zufolge feiner außerlichen Erfcheinung zwar durchgangig ein bestimmtes Befen, aber als folches auch vermoge feines innern Bestandes ein Banges fur fich, beffen volltommene Abrundung eigens dazu bient, die Stufe und ben Berth der bervorgehobenen Individualitat zu bezeichnen. Das Bange wird durch feinen ftebenden Musdrud gleichsam ein greiflicher Puntt auf der Lebenslinie aller ibm verwandten Befen.

Der Abschluß gegenwartiger Verhandlungen wurde arg ins Stocken gerathen, ware die hier und da geäußerte Besorgniß gegründet, daß Winckelmann Einheit und Einfachheit in die moralische und materielle geschieden habe, für welche lettere er unmittelbar darauf den Namen der linearischen braucht und damit wieder in seine gewohnte Vorstellungsweise einleukt. Um in gerader Richtung fortzuschreiten, hatte er Einheit und Einfachheit gar nicht mit dem Materiellen in Verührung segen sollen. Wahrscheinlich hat ihn die Umwesenheit des Moralischen zu einem ausgenblicklichen absprung verleitet. Er mochte sich für dasselbe nach

einem entschiedenen Gegenbezuge umfeben; ba fam ibm benn bie Materie vorschnell in die Feder, Deren Unmagungen er fonft un= gern erträgt, Die aber nach feinem Dafurhalten jest mit einiger Schicklichfeit untergebracht werden fann, dem Moralifchen gu Ehren. Gogleich fehrt er wieder auf den verlaffenen Beg gurud, bedentend, daß die Materie fur feine Darftellung bloß infofern von Mugen ift, ale fie bagu bentragt, Die Schonheit ber Form su offenbaren, übrigens ungeachtet ihrer Benhulfe Die Grangen Der Dienstharfeit weder überschreiten fann noch foll. fteht er vom Materiellen wieder ab, und gibt dem Linearischen feine verehrten Rechte gurud mit dem gangen Bubebor bes geifti= gen Musbruckes. Diefer bilbet benn auch allerdings einen ange= meffenen und zwar den einzig möglichen Punft der Vergleichung, bem Moralifchen gegenüber. Beil aber die geiftige Bedeutung Des Runftschonen völlig von Bindelmanns Geele Befit genom= men hat, weil diefe eigentlich Alles umfaßt, bedingt, einschließt, worauf es feiner Betrachtung antommt, fo gerath er mit dem Moralifchen fichtbar in einige Berlegenheit, und aus Diefer ift in ber Rolge der wiederholte Ginfpruch entstanden , daß er jenes von dem Materiellen getrennt habe. Go übel ift die Gache jedoch feinesweges bestellt; das Gegentheil fann eben fo leicht als ficher erwiesen werden, obenein handgreiflich. Bwar fagt er (Tratt., Rap. 4, S. 10), daß Einheit und Einfachheit entweder moralifch ober materiell fenen, was dem Ginne nach unfehlbar theile - theile heißen foll; da er aber in dem Umfange einer und derfelben Periode das Moralifche auf Die Stellung und Das Materielle, wofur wir ber Dentlichfeit wegen lieber bas Linegrifche benbehalten wollen, auf die Formen bezieht, fo mar er weit bavon entfernt, zwischen dem einen und andern eine unftattbafte Gvaltung anzunehmen. Gin Moralifches, das den Befeben der Stellung zufolge Sande und guge nebit Kopflange baben muß, ift trop aller intentioneller Unftrengungen dazu beftimmt, fo lange in den Reffeln des Linearischen zu verbleiben, bis die Bande der gegenseitigen Berknupfung von der Gewalt der Beit oder der Menschen geloft werden. Offenbar ift unter bem Moralifchen hauptfachlich die Undeutung der Billensneigungen, Das Pathognomische, ju versteben, in der Urt, wie es fich eigens an der Stellung bervorthut. Dief lag indeffen auferhalb bes porgezeichneten Beges, mar in den allgemeinen Bedingungen bes Schonen fchon mitenthalten, Deshalb wurde es blof flüchtig berubrt und in der Folge nicht weiter beachtet. Ueber dem Moralifchen in diefer engern Bedeutung werden (Tratt., Rap. 4., 6. 28) ebenfalls Musdruck und Sandlung der abfoluten oder linegrifchen Ochonbeit namentlich zugetheilt, Die mithin ungeachtet aller bagegen erhobenen Zweifel ber finnliche Trager Des geiftigen Lebens ift; bagu fommt noch ber Benfat, bag Die Berbinbung bes Musbruckes und ber Sandlung fur ben Runftler eben fo febr bas erfte, zwente, britte Erfordernif fen als fur ben Red-

ner nach einem Musspruche des Demofthenes Die Uftion.

Benes Scheinbare Bemuben Winchelmanns, bas fogenannte Charafteriftifche bis zur Unmerflichfeit berabzusegen, daffelbe für Die Betaftungen empirischer Vergleichung gefliffentlich abzuftumpfen, gewiffermaßen fortzuschaffen, zielt im Begentheile auf dem Bege ber Musschließung unverfennbar barauf bin, mit ihrer Sulfe, alle Buge feelenvoller Gigenthumlichfeit recht bestimmt im Großen und Gangen hervorzuheben, bas Dag ihrer Bezeichnung bis zu den außerften Grangen, auf die bochfte Gpige des Gprachausbrudes zu treiben, wo die Babrbeit frenlich bem Diffverftandniffe leichter erliegt, ale in ben Kormen gemachlicher Dit-Doch feitdem Ochelling in feiner Rede über bas Berbaltuiß der bildenden Runfte gur Natur der Berehrung Bindelmanns und fich felbit ein fo wurdiges Denfmal bes Beiftes gefest, und ben diefer Beranlaffung jugleich mit gewohnter Deifterschaft die bergebrachte Beschwerde niedergeschlagen bat, als lage der Bezug des Charafteristischen außerhalb der vorgetrage= nen Theorie, ware es vielleicht paffender gemefen, Diefe gartge= stimmte Saite, weil fie nun ohnehin laut genug erklingt, unberührt ju laffen, hatte nicht ber Fortgang ber Erörterung von felbft und nothwendig barauf bingeführt. Wenn aber Musdrud, Sandlung, Moralifches, endlich auch bas bestrittene Charafteri= ftifche unaufloblich in einander verschlungen find, wenn bas lettere noch bagu in einer Rulle und Liefe, in einer Burde und Majeftat erfcheint, Die fich weit über Die Nothburft erfahrungsmaßiger Behelfe erhebt; fo fann der Inbegriff jener gusammenstimmenden Bestandtheile, die mit einleuchtender Absichtlichfeit nach einer und derfelben Mitte bes Genns und Birfens binftreben, nichts anders vorstellen, ale die bebarrliche, ungeschmalerte Macht einer ideellen Gemutheverfaffung. Beil fich Bindelmann nicht dazu bequemen wollte, wofur er ftatt bes Sabels Lobeserbebungen verdient, die verschiedenen Erforderniffe des Ochonen an den ausgestreckten Fingern fortlaufender Paragraphen nach einander ftudweise abzugablen, und aus feinen Gedanken ein Additionserempel zn machen, wurde er unwiderstehlich nach jener Geite ber Unschauung bingedrangt, wo Alled in Ginem lebt und webt, gesteigert jum größtmöglichen Behalt. Go ift ihm die Unbezeichnung nebst den Folgerungen, Die er baraus giebt, lediglich ein Mittel, von dem allgemeinen Befen der Schonbeit jene Ein : und Bufluffe zu entfernen, Die auf den vorüberfliebenden

Bellen einer fremdartigen, unbedeutenden flatterhaften Bewegung sich aufdrangen wollen. Sein Gefühl nahm lange voraus dasjenige für sich in Besis, was fortwahrend das Nachdenken unserer Tage beschäftigt, so zwar, daß es dis jest noch nicht hat gelingen wollen, über die Stelle hinauszusommen, wo er stehen blieb; denn unsere gelenkern, zwersichtlichen Bendungen sind schwerlich hinreichend, einen entschiedenen Vorsprung zu erweisen.

Geben wir auf das Borftebende jurud, fo ift der unbewegte, rein in fich felbit abgerundete Musdruck des Lebens, wie ibn die begriffemäßige Forderung ber Ochonbeit bedingt und ausfpricht, nichts andere ale Die Liefe der Gemutherube, entfaltet im Bilde der Perfoulichteit. Das Marimum der Charafterbe-Deutung verlangt, um in fein entsprechendes Licht zu treten, ein Minimum von Bewegung; darauf durfte fich Bindelmanns Deinung in der Rurge nicht uneben gurudführen laffen. Es verftebt fich übrigens von felbit, daß Rube bloß in foweit eine gultige Begeichnung ift, ale fie die feinsten Grangen mabrnebmbarer Bemegung andeutet. Denn ba fie von bem Gehalte des Dargeftell. ten ihr nothwendiges Dag empfangt, in ihm einzig und allein begrundet ift, fo eignet ihr ber Oprachgebrauch bloß barum einen fo fcbarfen, eigentlich unverhaltnifmäßigen Accent gu, Damit fein Ubergriff besto vernehmlicher an bas gelinde, freifende Gpiel Des Beiftes erinnere, ber an und fur fich in Der Stetiafeit feines eigenthumlichen Bestandes etwas Unaussprechliches bleibt. Rube fann bemnach immer und überall nur vergleichungsweife von ber Unmegbarteit ber innerften Bewegung ausgefagt werden; abgefeben von diefem Bezuge mare fie ein Unding, bas Gefchopf einer leeren Abstraftion, das in dem hellen und geraden Ginne Windelmanns feinen Raum fand. Er ging indeffen noch einen Schritt weiter, indem er den Begriff der Rube auch auf jenen Buftand ausdebute, wo diefe dem Buge der Mufenwelt fichtbar folat, iedoch fo, daß der Umfang ihrer Gelbstmacht daben weder Abbruch noch Berabfenung erleidet. Gerade Diefe erweiterte Bestimmung ber Rube, Diefes theilweife Luften ihrer Bande, ift, wie fich nachher zeigen wird, in der Gache des vatifanischen Apollo ein Sauptpunft der Entscheidung.

So lange man den Begriff der Cache innerhalb der angegebenen Sphare festhält, bleibt er unantaftbar; es ift nicht der mindeste Grund, eben so wenig die entfernteste Absicht vorhanden, ihm diese seine fille herrschaft streitig zu machen. Man wolle dagegen aber auch bedenten, daße er in der Geläusigfeit seiner aufgekommenen, breiten Bedeutung, dem Wesen der Plasift feinedweges gesehlich eigen ift, daß er sein Unsehen, so weit die obige Erdretrung reicht, lediglich ben hochsten Forderungen

der Bedeutsamfeit und nicht ben befondern Darftellungsmitteln irgend einer Runftart verdanft. Er founte eben fo gut die Da= leren ju feiner Dienerin mablen; thut er es, bann wird er von ihren Kraften mit Recht eine gleichartige Behandlungsweife gu erwarten haben. Er gehort überhaupt in die allgemeine Poetif der Runft, und neigt fich zu feinem ihrer Zweige mit einer ent= Schiedenen Borliebe bin, fo lange er ben mafferigen Dunftschweif hinter fich bergieht, womit er gegenwartig fo viele leichtglaubige Rometenfucher nedt. Daß er in ber Plaftif vorzugeweife bemerft, gefchatt, am Ende aus danfbarer Freude fur fie ausfchließend in Befchlag genommen worden ift, ruhrt von bem ausnehmenden Gefchick feiner Darfteller und jenem guten Billen ber, der häufig folche Worte am liebsten in Umlauf bringt, die ben Berftand betrugen, weil fie dem Ohre mit vielverfprechenden Rlangen fcmeicheln. Rachgerade wird es baber Beit, und nach bem Befinden der plaftifchen Rube genauer ju erfundigen. Salten wir uns vorerft an den Erfas, den uns Windelmanns Theorie anbietet; vielleicht findet fich ein abnlicher fur die gang und

gabe gewordene Abgefchloffenheit.

Bu dem Ende fen es verstattet, die Frage aufzuwerfen, ob nicht im Ginne der obigen Bermuthung, nachdem die angeblichen Luden in der Erflarung des Ochonen fammtlich ausgefüllt find, Die Einfachbeit alle wefentlichen Erforderniffe beffelben umfaßt, indem fie mit diefen die Ginbeit ber Form bergeftalt erfullt, burchbringt und befeelt, daß bende in ihrer Bollendung den unbewegten Gipfel eines begriffsmäßigen Dafenns darftellen? Mus ber Einheit der Form follen ibre mannigfaltigen Beranderungen unter dem leifen Buge, dem bildenden Sauche eines und deffelben Befepes hervorgeben. Bas liegt bemnach naber ale die Unnahme, baf es fich mit der Einfachheit eben fo verhalten durfte, daß Diefelbe gleichfalls mit Ullem, was in und an ihr ift, mit Musbrud, Sandlung, Charafter, Bedeutung, obwohl lettere, weil fie unmöglich fehlen fonnen und durfen, nicht eigens bezeichnet find, in dem fanften Bluffe der Schonbeit, welcher fie tragt; ein ftetiges, burch und burch harmonisches Banges bilden foll, gunachft und befonders, wenn der Gegenstand in feiner unbedingten Große hervortritt? Denn andere Buge muß derfelbe begreiflicher Beife annehmen, ben Bestimmungen feiner Ratur unbe-Schadet, fobald auffere Gindrucke auf den Frieden feines innern Dafenne eindringen. Man tonnte zwar die fragliche Ginfachheit auf die Darftellungeweife des Runftichonen überhaupt beziehen, und Diefe Erflarung bat fogar im erften Mugenblide etwas Leicht= ansprechendes; fie wird aber durch eben diefen Empfehlungsgrund auf dem umfaffenden Standpuntte Windelmanns nicht nur verdachtig, fondern fie fuhrt auch ben naherm Umfragen nach Bufammenhang und Geift des Gangen nothwendig auf die erfte Unnahme gurud. Bestehen nun Ginfeit und Ginfachheit wirklich
so in und durch einander, als die bisherige Entwickelung ihr Berhaltniß angugeben suchte. Dann erschöpfen bende Grundbegriffe
vermittelst ihrer Verknupfung sammtliche Forderungen, welche
sich an die Sotalität eines vollendeten Kunstwerfes machen laffen.

Der Bufammenhang ber Ginheit und Ginfachheit muß in biefem Ginn alles basjenige unter fich faffen, was gegenwartig Manche unter dem ichwankenden Ramen der Abgeschloffenheit gu begreifen pflegen. Go lange Diefelbe junachft, mobl gar ausfchließend, auf den unmittelbaren Gindruck unbedingter Rafilichfeit beschränft wird, fo lange fie nicht in einem naturgemaßen Umfange auf die verschiedenen Lebensbedingungen ber Erscheinung gleichmäßig eingebt, bleibt jene Kormel eine blofe Spielmarte fchriftlicher und mundlicher Unterhaltung. Es ift mohl nur eine leichte Bariation berfelben Borftellungeweife, wenn man gum Befen der Abgeschloffenheit unter andern auch jene Rothwendigfeit rechnen will, vermoge beren jeder Begenstand ber Runft fich felbit vollfommen aussprechen foll. Da aber die Runft nichts wefentlich aussprechen fann, ohne daß von außen etwas Befentlichverwandtes antwortet und der Sinnlichfeit Des Gindruckes geiftig zu Bulfe fommt, fo beginnt im Gefolge Diefes Grundfates fogleich der unvermeidliche Streit über die Grangen und Rechte feiner möglichen Unwendung. In aller Strenge ibn durchzufübren, ift nicht einmal auf dem Gebiete ber antifen, geschweige ber driftlichen Runft möglich, wie dieß aus den wohlgemeinten, aber vergeblichen Bemuhungen Goethe's fattfam erhellt, in fofern fie Die Regel allfeitiger ungebundener Berftandlichfeit haufig gar ju ftart popularifiren wollten. Berf. frent fich, feine mildere Deis nung, in Begiebung auf vorerwähntes Ariom mit der Unficht eines gewichtigen Kunftfenners in Ubereinstimmung zu feben \*).

Ehe plaftische Ruhe und Abgeschlossenheit formlich aus ihrem angemaßten Besithume vertrieben werden, durfte hier der Ort seyn, das Unsehen der erstern in ihrem migverstandenen Sinne schon jest durch einen kleinen Uberfall zu erschüttern. Die Plastit darf für ihre kühnern Unternehmungen in sich selbst auf einen Benstand rechnen, den die Maleren in gewissem Betracht entbehrt, jedensalls nicht mit derselben leiblichen Gewalt geltend machen fann. Jene ift zwar durch die Wollsommenheit ihrer Raumerkullung in vielen Beziehungen empfindlicher beengt als diese, weil

<sup>\*)</sup> Kritifche Schriften von 21. 2B. von Schlegel. 3mepter Theil. E. 263 - 264.

fie fich aber bem Muge gang bingibt, baffelbe auf allen Puntten beschäftigt, fortwahrend nach den offengelegten Tiefen der Organifation binloctt; fo erwachft ihr barans ein fo außerordentlicher Bortheil, daß es ihr frenfteht, durch den Gebrauch der rechten Mittel, fo zu fagen, bas Unmögliche möglich zu machen, be= fonders in Abficht auf forperliche Lebendigfeit. Da nun die lete tern aus dem Grunde und Befen ber Plaftif ale ein eigenthum= licher Borgug bervorgeht und als folcher anerfannt ift : mit welchem Rechte laft fich aus demfelben Grunde, demfelben Befen ber Plaftif zugleich Die entgegengesette Korderung ableiten, baf ihre Bildungen vorzugeweife oder wohl gar fchlechthin zu rubigen, in fich firirten Darftellungen bestimmt fenn follen? Liegt nicht foldergestalt bas Gefen ber plaftifchen Rube, wie ber Converfationston der Runftwelt es migbraucht, mit der Macht der plaftifchen Lebendigfeit, in fofern Diefe auf der größern Leiblichfeit der Darftellung berubt, in einem offenbaren Widerspruche? Ober fonnen vernunftiger Beife aus einem und bemfelben Quell ber Bahrheit, das heißt, aus dem innerften Bereiche der Plaftif, zwen Ergebniffe fliegen, Die fich, ftreng genommen, aufheben, leichthin beachtet, burch und burch verwirren, unablafia verfolgen? Sollte nicht aus Diefem beimlichen Schaden bas Glud gu erflaren fenn, welches ber Grundfat ber Rube, oberflächlich ergriffen und verbreitet, in der Mitte fo vieler Runftler, Runftfreunde und ichonen Geifter gemacht bat? nicht minder bas Urtheil, womit er in feiner ausschweifenden Berfehrtheit den vatifanischen Apollo bedrobt? Es ift aber nicht genug, blog Diftrauen gegen die Berfälfchungen der plaftifchen Rube und Abgefchloffenbeit erregt gu haben, fie muffen von Grund aus gerftort werden. Daben leiftet mir die Erflarung eines Mannes Sulfe, deffen Mame von dem Werthe, der Fortdauer und der echtdeutschen Gelbstständigfeit unferer Literatur ungertrennlich ift.

Unter den einzelnen Gedanken, die Leffing zur Fortsetzung seines Laokoon hinterlassen hat, findet sich die merkwürdige Meuferung \*): "Ich behaupte, daß nur das die Bestimmung einer Kunst senn kann, wozu sie einzig und allein geschickt ist, und nicht das, was andere Kunste eben so gut, wo nicht besser konnen als sie." Im Großen und Ganzen ist der wesentliche Unterschied zwischen der Poesse und den bildenden Kunsten von Lessing zu seiner Zeit, nach Goethe's Urtheil, mit überzeugender Klarkeit auß einander gesett wowen, wenn gleich manche seinere und daben hochwichtige Untersuchungspunkte ganzlich feblen, nicht jeder Hulfosab die Probe halt, und einzelne Meinungen bin und

<sup>\*)</sup> Leffings fammtliche Schriften. Behnter Theil. C. 89.

wieder ju bart befdyrantt find, jum Theil auf Roften der Runftrechte, namentlich der Maleren. Deffen ungeachtet bleibt der Laofoon fur die Freunde geregelter und geiftreicher Untersuchungen ein Buch der Erquidung, hauptfachlich in den Partien, wo Der Berf. Die Starte und Frifche feiner Denffraft in ihrem ge= wohntern Elemente fpielen lagt. Leffing fonnte leichter Die Beitgenoffen befriedigen als fich felbft. Go fcheinen denn auch die angeführten Borte auf eine Gelbftverbefferung abzugielen. mochte fublen, daß er wohl waffenfest richtig gefondert habe, daß aber das Princip der Scheidung nicht überall mit der hochften Scharfe festgehalten worden fen. Richt ohne Urfache legt er auf dasjenige, was einzig und allein die Bestimmung einer Runft beifen fann, ein fo großes Bewicht, denn damit ift ja qualeich ihr eigenthumlichftes Befen ausgefprochen. Durfte aber Leffing, der fonft überall mit brennender Forschbegier den letten Grunden der Entscheidung nachging, unversebens ein gang anderer werden, und rubig ben der Bestimmung einer Runftart fteben bleis ben, ohne fich rudwarts nach den lebendigen Urfachen bingumenden, von denen nothwendiger Beife die Matur der ju ermitteln-Den Bestimmung abbangt? Bier ift fein Maturalismus offenbar mit fich felbit in einem Biderfpruche begriffen; Leffing mußte gerade, weil er Leffing war, das Befen des ju Unterfcheidenden nicht in den unfichern Gernen der Bestimmung, fondern in der Gewifibeit des Urfprungs fuchen. Dag er aber immerbin in einer gewiffen Richtung zu weit ausgegriffen haben, von einer andern Geite zeigt fein Benfpiel deutlich den Mufenthalt ber Babrheit an, wo im gegenwartigen Ralle über plaftifche Rube und Abgeschloffenheit die geeignete Ausfunft zu erholen ift, wenn lettere nicht etwa mabrend des Geschafts in Rauch aufgebt.

Sollen bende wahrhaft plastisch senn, so mussen sie ver Plastif in einer Urt und Beise angehoren, die derselben ausschliessend zusommt, mit feiner andern Kunst etwas zu theilen hat, am wenigsten mit der allgemeinen Poetit der verschiedeuen Kunstzweige. Diese Behauptung stupt sich unmittelbar auf die Natur der Dinge, und hat außerdem Lessinge ahnlich lautende Meinung für sich. Um aber den Geist der Grundsaße zu erfassen, welche das Besen der Plastis unterscheidend bezeichnen, ist es durchaus nothwendig, auf ihren eigenthumlichen Lebensbegriff zuruck zu gehen, was aus obigem mit Hulle innerlich verwandter Borstellungen alle weitern Bestimmungen folgerecht abzuleiten, ohne daben rechts oder links schielende Bliefe umher zu werfen. Jener abgesonderte Lebensbegriff kann aber nur aus den sesssehenden Mitteln ersehen werden, welche die Form der Darstellung von allen Seiten bedingen, und ihr eben dadurch den Charatter der

Unvergleichbarfeit aufdruden. Gine folde Betrachtungsweise fann unmöglich irgendwie in Dechanismus ausschlagen, Da fie umgefehrt Dagu auserschen ift, felbit in dem technischen und materiellen Bergange überall die geistige Urfachlichfeit aufzusuchen, und Diefelbe innerhalb ber gefesten Grangen vollstandig burchzuführen. Mun macht offenbar die Bollfommenbeit der Raumerfullung oder Die taftbare Korperlichfeit der Dimensionen Die gefetliche Grundlage aller plaftischen Darftellungsmittel aus, in fofern fie ein susammengehöriges Runftganges fur fich bilden, bas in Diefer feiner Eigenschaft jedem andern in durchgangiger Trennung gegenüber ficht. Mithin muß jede Forderung, Die bas Unfehen eines plaftischen Grundfages haben will, bundig auf jene gefegliche Grundlage guruckgeführt werden tonnen; ift dief nicht moglich, oder will man fich die Dube ber Rachweifung erfparen, und bennoch unter dem Ocheine der Gicherheit ihre Fruchte pfluden, fo lauft es mit dem angeblichen Grundfate auf Spiegelfechteren Mebnliche Bewandtnif bat es mit den Rebenarten der Plaftif, 3. B. mit dem Relief und beffen Berfchiedenheiten; auch in diefem angrangenden Runftgebiete muß die gefunde Betrachtung nicht auf vergleichende Beluftigungen, fondern auf das naturgemäße Moment des durchherrschenden Unterschiedes gerichtet fenn.

Daraus ergibt fich bie absolute Untauglichfeit der plaftifchen Rube und Abgefchloffenbeit zur Bezeichnung eines bochften, Durchgangigen, unwandelbaren Gefetes. Bennabe ift es ju viel Ehre, die plaftifche Rube und Abgeschloffenheit unter dem angegebenen Gefichtspunfte als ein Zwillingspaar zu behandeln, denn bende scheinen in der That nur einen Ropf zu haben, in Absicht auf die Gage ihres autofratischen Dafenns, fogar einen boblen; fie follen jedoch absichtlich vereinzelt werden, um ihnen nach einanber defto gewiffer die Daste vereinter Oberherrichaft abzugieben. Bohl ift der Plaftif ale folder eine besondere Rube eigen, Doch tritt diefelbe fo menig als unumschranfte Bebieterin auf, daß fie vielmehr felbit von der Grundform der plaftifchen Darftellung ibr bestimmtes Gefes empfangt, welches nach Umftanden mannigfaltigen Abanderungen unterworfen ift, in vielen Kallen fogar feinem Gegentheile weichen muß. Der Merve des folgenden Beweises liegt in den vorausgeschickten Undeutungen. Die vollfom= mene Korperlichfeit der Plaftif gieht ihre Berfe unumganglich von außen ber in die Derbheit der Materie berab. Um fich von diefen laftenden Banden ju befrenen, bedarf fie der entschiedenften Gegenwehr; fie muß zu dem Ende ihren geiftigen Gehalt bis jur möglichsten Bollendung fteigern, und ben Druck bes Maffenhaften mit den Reigen ibeeller Bahrheit und Schonheit ju uber-

minben trachten. Bielleicht laft fich bies Berbaltnif in einer andern Wendung noch beutlicher ausbruden. Je ftarfer plaftifche Darftellungen ihrer Datur nach an die Birflichfeit des Stoffhaltigen erinnern, ungleich mehr als Gemalde, Die fcon urfprung: lich auf den Schein gegrundet find, defto fraftiger muffen fie ihrem greiflichen Hebergewicht durch ein gang verschiedenes Element entgegen arbeiten; bas ift überall ibre wefentlichfte Mufgabe, ber Gefammtberuf ihrer Gattung, beren Unfang und Reigt fich demnach die Beschaffenheit eines Gegenstandes von felbit jum Begriffe ber Rube bin, fo ift Diefelbe in ihrer Urt bis zu ben letten Grangen ber Statthaftigfeit zu treiben, Damit ber forperliche Ueberdrang ber Erscheinung nicht in fich felbit erftarre, fondern vor der ftillen Gegenwart der entfeffelten Pfnche verschwinde, und unter ihren Bliden fich veredle. Diefe befon= bere Ben = und Rugabe im Begriffe ber Rube, nothwendig bedinat von der Grundform der plaftifchen Darftellungeweife, macht als folche ihre Eigenthumlichfeit aus. Bie bier bas erreichbare Bollmaß ber Rube in feiner Befonderbeit von dem urfprunglichen Gefebe ber plaftifchen Entwicklung ausgeht, fo verlangt eben Diefelbe anderswo ben entsprechenden Beranlaffungen auch wieder umgefehrt eine ungeschmalerte und notbigenfalls bie bochfte Lebendigfeit, aus feiner andern Urfache, als weil die Matur ber plaftifchen Mittel es unabanderlich mit fich bringt, den dreiften Meußerungen der Materie überall mit dem Machdruck einer entgegengefesten Richtung aufs fcharfite zu begegnen. Go verzweigen fich Rube und Lebendigfeit auf einem und bemfelben Stamme gur vertraglichen Nachbarfchaft: jebe ift in ihrer Urt plaftifch begrunbet, ohne die rechtmäßigen Unfpruche ber andern zu verfürzen.

Berfen wir ben Diefer Gelegenheit einen fluchtigen Blick auf Bindelmanns Theorie; ed wird fich zeigen, daß fie mit den bisberigen Erörterungen wohl zusammengeht. Richt blog ben Gottern, fondern auch der Beroenwelt eignete er edle Ginfalt, ftille Große ale wefentliche Merfmale gu, jedoch mit ber überlegten Einschranfung, daß die Ginficht der Runftler fich damit begnugt babe, in den übermenschlichen Gestalten Die Unnaberung zu ber rubigen Sobeit der Olompier in gemeffenen Ochranfen Darzuftel-Ien, und erforderlichermaßen mehr ober weniger abzuandern. Bas er über ben Torfo des Belvedere und den Laofoon gefagt bat, in der Absicht, an ihnen die Bahrheit feines durchgeführten Grundfages zu bestätigen, ift als ein wohlthatiger Game in Die Rurchen ber Beit gefallen; fein Staubwirbel ber Meinungen wird ben gefunden Fruchten ichaben. Go weit fteht feine Unficht völlig gefichert ba. Muf bem Gebiete menfchlicher Darftellungen fcheinen ibr bingegen Die zahlreichen Benfpiele ungemeiner Lebenbigfeit, deren Nachrichten Staunen erregen, einigermaßen zu widerstreben. Dieser Schein ift Trug. Offenbar nuß die Kunst dasjenige, was sie an der stillen Hertlichfeit der Charaftere einbuft, sosern dieselben nicht im Reiche der Götter und Heroen verweilen, in der Breite des menschlichen Lebens durch die Kraft sunenfälliger Regsamfeit wieder zu gewinnen trachten, gleichsam als einen Ersaß für das Gefühl jenes Abgangs. Dessen ungeachetet herrscht dasselbe Vorrecht geistiger Bedeutsamfeit unverändert sort, es ist bloß in dem Kreise der Wirklichkeit nach Maßgabe seines geringern Gehalts herabgestimmt worden, obschon im Besentlichen der Grad des Unterschiedes, genau erwogen, derselbe geblieben, Verförperung des Beselten in der Treue vollendeter Anschauung.

Benn der Plaftif außerdem als folder Die Abgefchloffenbeit irgendwie gutommen foll, fo ift auch dieß nur unter ber Bedingung möglich, daß fie mit der Korperlichfeit der Dimenfionen in einen bestimmtern Bund tritt, weil diefe das unterfcheidende Befen der Statue ausmachen. Kommt Die Statue guvorderft blog ale Einzelnheit in Betracht, fo fann fie den obigen Bemerfungen zufolge eben fo gut ein rubiges, als ein bewegtes Leben ausbruden, fobald fie in benden Rallen Die plaftifche Bobe der Darftellung behauptet. Berricht in ihr die Rube vor, und gwar mit gebubrender Uebermacht: welcher nachweisliche Untheil bleibt Dann noch fur die Abgeschloffenheit übrig, wenn diese im ge= nauern Ginn etwas Underes fenn will als jene? Mirgends ift für Die Berlaffene ein fchicfliches Unterfommen ju finden, fie muß voller Scham ihr Saupt im Schoofe der Rube verbergen, und Dafelbit dem Uebermuthe ihrer leeren Forderungen für immer entfagen. Oder foll die Abgeschloffenbeit der Statue etwa nur überbaupt ibre vollständige Berforverung inmitten des Raumes bezeichnen? Dann fallt fie mit der Grundform der plaftischen Darstellung augenscheinlich in Gins zusammen, und bort ebenfalls auf, etwas Eigenes zu fenn.

Moch mißlicher steht es um das Problem ihres Dafenno, wenn sie mit dem bewegten Leben der einzelnen Statue ins Gedrange könnnt. Niemand wird aus dem Grundbegriffe der plastischen Darstellungsweise mit Sicherheit darthun können — und
jede andere Verfahrungsweise muß als ungehörig abgelehnt werden — daß es schlechthin unthunlich ift, in den Ausdruck der einzelnen Statue äußere Anregungen aufzunehmen, wenn es dem
Künftler gelingt, dieselben mit der bewegten Gestalt vollkommen
auszugleichen, und ihnen bestimmte Verstandlichkeit zu geben. Da
die einzelne Statue die Julfe jener Umgebung entbehrt, welche
dem Vilde des Malers der Rahmen darbietet; so durfte die Pla-

ftif, in Ermanglung eines folchen Bebels, gerade burch ihre außere Gelbftftandigfeit, geeignet fenn, aus Diefer jeden erfinnlichen Gewinn ju gieben, vorausgefest, daß fie ibn durch die Urt und insbesondere durch das Dag der Musfuhrung flar gu rechtfertigen weiß. Man wird bemerten, daß diefe Borftellung junachit bem vatifanischen Avollo entnommen ift. Wie fann nun unter den angegebenen Begiehungen der todtgeborne Begriff der Abgefchloffenheit ju irgend einer Unwendung fommen ? Todtgeboren beifit er ichon jest mit gutem Grunde, denn vor dem Ungefichte der Rube mußte er fich aus Doth mit ihr identificiren. gab alfo bamit feine Unfpruche auf Unterscheidbarfeit auf. Gollte es ibm mit der Lebendigfeit beffer ergeben? Ueber Die Befugniffe Des Lebens ju entscheiden fteht fast nur dem Leben ju: mas bat Die Plaftit im Reiche der Lebendigen verschuldet, daß fie ben ihren Bewegungen eine abstrafte Traumgestalt zu Rathe gieben foll, von der bisber noch Diemand mit Bestimmtheit bat fagen fonnen ober wollen, was fie benn eigentlich im Ginne führt? Abstraftionen machen fich in der fchriftlichen Bezeichnung leicht fenntlich, und defto breiter, je trocfener und verfehrter fie find; Die Abgeschloffenheit mag daber noch weniger fenn als eine Abftraftion, da ibre Junger ein fo tiefes Ochweigen über fie beobachten. Go icheint es benn, daß fie in ihrem geheimnifvollen Mufzuge lediglich zu den Borfpiegelungen einer verirrten Ginbil-Dungefraft gebort. Etwas Dentbares tonnte fie allenfalls werben, womit freglich fur ihre wefenhafte Birflichfeit noch nicht das Mindeste gewonnen ift, wenn man ihr die muthmaßliche 216= ficht unterlegte, den Umfang der plaftifchen Bedeutsamfeit ftrena auf die Innerlichfeit der Erscheinung zu beschranfen, und jeden Bezug nach außen abzuschneiden. Das ware benn wenigstens eine begreifliche Unnahme, Die aber fogleich durch einen Blick auf die Geschichte ber Plaftit ju Boden geschlagen wird, und außerdem in fich felbft durch und durch nichtig ift. Denn Rube und Lebendigfeit find einander gwar nicht fo bart entgegengefest, als die Unhanger der Abgeschloffenheit es haben wollen. theilen fich in den gemeinsamen Begriff der Bewegung. ift die Unmerflichkeit der nach innen gerichteten, in fich felbit verlaufenden Bewegung; Lebendigfeit ift die Entschiedenheit der nach außen wirfenden und zugleich auf ihren Urfprung gurudgehenden Bewegung. Die Lebendigfeit muß, wie wir gefeben haben, nicht minder als die Rube von der Plaftit, fraft ihrer eigenthumlichen Ratur, mit verftarftem Gewicht hervorgeboben Mithin ift die Abgeschloffenheit, sobald fie zwischen Rube und Lebendigfeit ale unbedingte Grangbuterin einschreiten will, ein ausgemachtes Unwefen, baben im fchrenenden Bider-

-

fpruch mit dem allgemeinen Gesetz der Bewegung, dem die Ruhe eben sowohl dient, als die Lebendigkeit, jede in ihrer angemesenen Weise. Mur darnach kann gefragt werden, ob die Darstellungen der plastischen Lebendigkeit, in sofern sie mehr oder weniger über sich selbst hinausgehen, diesen außern Bezug in einem solchen Grade versichtbaren, daß er, mit den rechten Augen bestrachtet, weder einem Zweisel, noch einem Misverständniß unterliegt. So zieht sich die Entscheidung aus dem theoretischen Gezänk rein auf die Sache selbst zurück, und will einzig und allein an ihr vollzogen werden, im Wege unmittelbarer Anschauung, die an der körperlichen Beredsamkeit der Statue Hulfsmittel der Auslegung findet, wie sie in gleichem Maße keine unter

den bildenden Runften aufzuweifen bat.

Ein anderer Umftand bereitet der vermeinten Abgefchloffenbeit neues Ungemach, um nicht zu fagen, neues Berderben. Die einzelne Statue fann durch Bergunftigung ihrer frenen und vollen Korperlichfeit - benn auf Diefe muß die Erorterung überall guruckgeben - mit dem Orte ibrer Aufstellung eine Berbindung anknupfen, die ihr als ein eigenthumliches Borrecht gutommt, und in folder Gigenschaft mit der Grundform der plaftifchen Darftellung fo unmittelbar ale nothwendig zusammenhangt. Daraus entsteht fur die Bedeutung und Birtfamfeit einer Gtatue, Die in Diefem natur - und funftaemaften Ginne ausgeführt ift, der unguberechnende Bortheil, daß die Stelle, wo fie fteht, mit der Sarmonie der Umgebung lebendig gufammen flingt, und dadurch einen Bechfel der Mittheilung hervorruft, in dem die Ufforde der Raumlichfeit fich gegenseitig erhellen, ftarfen und verschmelgen. Dergleichen ortliche Einverstandniffe, welche den Ginn der einzelnen Statue treffend begleiten, und nothigenfalls naber bezeichnen, find aber wegen ihrer verschiedenartigen Matur gar nicht nach einer ftebenden Regel ju beurtheilen; fie fordern ben jedem Bechfelfalle gur Frenheit einer eigenen Betrachtung auf, benn je gludlicher fie gusammenwirfen, besto mehr gleichen fie geiftreichen Musnahmen, Die unter bem Ocheine Des Ungefahrs ibre hobere Gefemafigfeit verbergen. Bier haben die Bortfubrer der Abgeschloffenheit zwischen zwen Uebeln zu mablen, von benen eins wie das andere ihrer Lehre den Untergang bringt. Bollen fie der einzelnen Statue als folcher Die Frenheit ftreitig machen, fich auf die Mitwirfung ihrer Umgebung bedingter Beife ftuben gu durfen; fo haben fie nicht nur die Musfagen der Runftgeschichte gegen fich, beren Beweismittel fie fchwerlich geradezu verwerfen werden; fondern fie beben auch mit ihrem Biderfpruche, was doch weit mehr entscheidet, von fern die Statthaftigfeit ber Gruppe auf, und find in der Richtung ihres eingeschlagenen Beged Folgerungen ausgesett, beren Richtigkeit fie von ber einen Seite nicht ablaugnen und von der andern nicht zugeben konnen, ohne ihren Berstand in den übelften Ruf zu bringen. Ranmen sie aber der einzelnen Statue besagtes Borrecht als ein eigenthunliches Zubehör der Plastif ein, so gerathen sie mit dem Grundsage der Abgeschloffenheit auf ein völlig fremdes Feld, wo sie feinen Schritt thun konnen, der ihnen nicht das Gefühl gang-

licher Infompeteng erregte.

Bas foll endlich aus dem Begriffe der Abgeschloffenheit merben, wenn nicht langer von einer einzelnen Statue Die Rede ift, fondern von einer Mehrheit, die den Gefammtbeariff der Darstellung unter fich theilt? Bo Die unmittelbare Gemeinschaft ber Gestalten den Ginn des Gangen in einem Mittelpunft der Betrachtung zusammendrangt, da ftoft lettere auf feine Ochwierigfeit; anders aber ftellt fich die Gache, wo die Beziehungen weiter aus einander liegen, mannigfaltiger in einander greifen, und im weitern Berfolge über den Rreis der unmittelbaren Unschanung Bier ift es nicht genug, die verschiedenen Gin= binausgeben. drucke bereitwillig zu empfangen, zu fammeln, bin und ber gu vergleichen; fie wollen durch die Mit - und Kortwirfung ber angeregten Aufmertfamfeit aus fich felbft beraus durchgebildet , vereinigt, und, fo weit es nothig und ftatthaft ift, ergaust werden. Bas auch der dunfle Grundfas der Abgefchloffenheit befagen mag, foll er feiner Wortbedentung einigermaßen cutfprechen, fo wird er eine durchgangige Ochrante bezeichnen follen, die fich gleich= fam wie ein Det bes Beiftes über den Umfang des Runftwerfs ansbreitet, den Beschauer in dasselbe bineinzieht, und darin feft-Je mehr die Abgeschloffenheit jene Operre fcharft, außerlich nach allen Geiten Durchführt, Defto ftrenger, folglich auch Defto beffer, wird fie ihren vermeinten Beruf erfüllen. ift fie aber mit den Begugen der gedachten Gruppirung durchaus unverträglich, fie muß alfo entweder diefe ober fich felbit aufgeben. Bill fie fich jur Nachgiebigfeit bequemen, Die Feffeln der fichtbaren Begrangung lofen, in ihren Bereich alle Die entferntern Bestimmungen mit aufnehmen, die fich zu den finnenfälligen Ergebniffen verhalten, wie unabweisliche Folgerungen gur Rette ber Pramiffen; fo ift der Berhau des Grundfages durchbrochen, und verglichen mit dem, was er urfprunglich fenn wollte, unvermerft ein Tummelplat ungebundener Bewegung geworden.

Alerger konnte dem ungludlichen Grundfage kaum mitgespielt werden, als dieß von den Ueberbleibseln der Niobidengruppe gesichehen ift. Alles, was vorhin annahmsweise behauptet wurde, findet sich in ihnen thatsächlich benfammen, als waren sie von einem schadenfrohen Damon dazu ausersehen, die Bekenner der

Abgeschloffenheit auf die verfänglichste Probe zu ftellen. Satte Diefes Dogma wirflich eine leitende Rraft, ware es gar im Ctande, durch feine Dagwischenfunft die Bereinigung getrennter Meinnngen ju erzwingen, fo wurde es gewiß diegmal, ben einer fo dringenden Beranlaffung, feine Dienfte bewährt haben. rend aber jede Parten von fich ausfagt, daß die Abgeschloffenheit an ibrer Gpipe ale Borftreiterin fampfe, fennbar an Belmbuich, Lange und Geftalt, lacht Eris über ben foftematifchen Saber. beffen Princip Die Stelle ihres Apfele vertritt. Ob Apollo mit feiner Schwester und, der großern Abrundung wegen, auch mit feiner Mutter anwesend fenn muß, woben frenlich der Bater etwas unnaturlich übergangen wird; oder ob Diefe Zweige ber Gotterfamilie fur den Unblid nicht beffer wegbleiben, da fich ihnen fein angemeffener Plat zuweifen laft, ihre fichtbare Begenwart fogar mit der Beranfchaulichung ihrer naturgemaßen Birfungen ftreitet, und ibr unfichtbares Ginfchreiten, burch die Rlarbeit feiner Folgen fattfam verwirflicht, in dem bervorgelochten Bilbe der Phantafie ungleich machtiger ergreift; bas ift Die Frage, auf welche die Mbgeschloffenbeit zu antworten bat. Da fie dießmal mit einer gespaltenen Bunge redet, nach Urt ber Orgfel, nur nicht mit dem Bige ihrer Feinheit, und gwar in einer Ehrenfache, Die den Ruf ihres Dafenns bedroht; fo ift damit hoffentlich dargethan, daß fie an und fur fich ju ber Sede ber Birngefpinfte gebort, Die einen gewiffen Scheimperth erhalten, wenn der Berftand fo gefällig ift, in ihrem Ramen richtige Befchafte zu machen, bingegen in ibrer gangen Berfebrtbeit erfcheinen, wenn ein falfches Bertrauen ihre Gulfe anspricht. Gelegentlich will Ref. bemerfen, daß er feines Theile Upollo und Diana in der Gruppe der Miobiden fur überfluffige, und felbit fur laftige Perfonen balt. Der Miobiden = Garfophag, auf meldem Apollo anwefend ift, fann feine Meinung nicht umftimmen, benn vom Relief bis gu frenftebenden Gestalten ift ein weiter Sprung. Benn aber die Miobiden, getroffen von den Todespfeilen des ftrafenden Gefchwifterpaares, fur fich allein nicht nur verständlich, fondern in ihrer Bereinzelung fur die Borftellung fogar einen größern Reis gewinnen, fo wird der einzelne Apollo mit demfelben Rechte von feinem Bogen das Berderben aussenden konnen, ohne daß die Runft nothig bat, das Opfer feines Borns ausdrücklich in einem Gegenbezuge fenntlich zu ma-Bat fie die Deutlichfeit des außern Bielpunfte an der Beftalt des Gottes felbit verforpert, fo ift den Forderungen vollftandiger Bestimmtheit ohne Biderrede Genuge geschehen, man mußte denn behaupten wollen, daß der Statue nach den Tages= fagungen einer unbegreiflichen Theorie jede ftarfere Richtung nach außen schlechthin verboten sen, was kein Besonnener wagen wird in der Stille einen Augenblick auch nur zu denken, geschweige laut zu sagen. So ist der Grundsag der Abgeschloffenheit in allen Instanzen durchgesallen, namentlich zulegt ben dem Berzschehe seiner Anwendung auf den vatikanischen Apollo zu Schanden geworden. Wo Irrwische der Zeit unter der Form von Grundsägen herumflirren, da mussen sie entweder in sich selbst vernichtet, oder durch die Rechtfertigung entgegengesetzter Anssichten gestürzt werden; gegenwartige Anzeige sucht beyde Mittel

ju vereinigen, um den Erfolg besto mehr ju fichern.

Berden die vorgetragenen Ginwendungen ftattbaft erfunden. bann find die vier erften Betrachtungen des Berf.'s fur Ballaft gu erflaren, den die Rritif mit Recht über Bord werfen darf. frifch und froblich die Darftellung hinfließt, fo wenig tragt fie in ber Sache des vatifanischen Upollo aus, fo fruchtlos bleibt fie fur die Ausmittlung der gur Frage gefommenen Grundfabe, um welche fich doch unftreitig die Untersuchung in ihren verschiedenen Rreifen bald naber, bald entfernter bewegen follte. Feuerbach muß feine angefundigte Absicht völlig vergeffen haben, fonft hatte er unmöglich die Sauptfache mit Stillschweigen übergeben fonnen, als verftebe fie fich von felbft. Um Ende der erften Betrachtung ladet er die Lefer gur Entwicklung eines mahrhaften Princips ein, und in den nachstfolgenden halt er fie dafur mit einer Reihe von Siftorchen fchadlos, die, einige frene Reflexionen abgerechnet, auf Gerathewohl an einander gefnupft find. Beil er fich uber Die Bedeutung der Rube und Abgeschloffenheit in dem Umfange, wie er bende gu nehmen fcheint, nirgende naber erflart, bende fogar in einer Beife verfnupft, Die faum an einen wefentlichen Unterschied zu denfen erlaubt; fo war defhalb der Proces gegen Die lettere auch nicht in der Form eines ftrengen Beweifes gu führen, fondern mehr im Bege der Induftion. Bas den Grundfat der plaftifchen Rube betrifft, Deffen Ullgemeinheit der Berf. feinebwege unbedingt anerfennt, dem er in folder Gigenichaft vielmehr den Rrieg erflart, fo braucht er dazu feine andern Baffen, als die aufgezählten Benfpiele plaftifcher Lebendigfeit. Jeder, ber fich einigermaßen um Die Runftliteratur befummert bat, ift Davon unterrichtet, fennt 3. 23. Die Darauf bezüglichen Lobpreifun= gen aus Schorns Studien griechifcher Runftler, wo diefer Begenftand mit eben fo viel Borliebe als Befonnenheit erortert wird, erinnert fich an die finnverwandten Meußerungen griechischer Evigramme, die in Berdere Ueberfetung fcwerlich einem Freunde ber deutschen Mufe unbefannt geblieben find. Kommt baber Die Benfpielfammlung des Berf.'s nicht ju fpat? fann fie die Stelle wiffenschaftlicher Forschung vertreten? wird fur Diefe Dadurch bas

The same

Mindeste gewonnen? Ref. sah sich besthalb genothigt, das Geschäft der Untersuchung ftatt des Verf.'s zu übernehmen, damit nicht Willfür ber Willfür begegne. Uebrigens geht aus vielfältigen Unzeichen hervor, daß die plastische Ruhe nnserm Verf. ebenschle, wie vielen Künftlern und Kunstfreunden, ein blosies Signalmort ist, das durch die Gewohnheit das Unsehn eines Jausrechts erhalten hat. Vegleiten wir erst die vorliegenden Vetrachtungen

mit einigen Bemerfungen.

Anvorderst find alle aus der Maleren gezogenen Benfpiele an und fur fich unftatthaft. Ben ber mahrhaften und wefentliden Ausmittlung eines plaftifchen Grundfages, feines Umfangs, Berlaufe und Bufammenbange muß durchaus von den Berhaltniffen der Maleren abgesehen werden. Die Mehnlichkeit der gegenfeitigen Beguge tragt nicht bas Geringfte gur Ocharfe ber Be-Rimmung ben, die, wie fruber gezeigt wurde, einzig und allein von ber Gigenthumlichfeit bes jedesmaligen Gegenstandes abbangt. Das Bufammenhalten der Mehnlichkeiten fann bochftens in dem Kalle einen bedingten Bortheil und ein wiffenschaftliches Intereffe gemabren, wenn die berausgegriffenen Uebereinstimmungen bagu Dienen, an ihnen die Liefe und Beite der durchgebenden Unterfchiede flarer hervorzuheben. Bu dem Ende muß die Betrachtung aber bennoch immer wieder ausschließend auf die Sache felbft gu= Das in der Mitte verschiedener Kninfte getriebene rudfebren. Bergleichungsfpiel, woran fich fo viele gute Ropfe ergost haben, gebort ju den Erholungen des Dilettantismus, und wird fich hoffentlich bald felbit überlebt haben. Leffings Borgang in feinem Laofoon fann bem Berf. nicht zur Entschuldigung gereichen. Dort werben lant der Borrede des Buche Maleren und Plaftif planmaßig unter den gemeinschaftlichen Begriff der bildenden Runfte susammengefaßt, und als folche in ihrer Verbindung der Poefie gegenüber gestellt; daber fteben die dem Bereiche der benden Schwesterfunfte entnommenen Benfpiele gang an ihrem Orte, und heben fich mit Bestimmtheit von den Grangen eines andern, ihnen ungleichen Runftgangen ab. Reuerbach will bingegen einen namhaften Grundfat der Plaftif im weitern Berfolge beleuchten; defhalb war er gehalten, auf dem bezeichneten Boden zu verblei= ben, und jeder Musweichung nach der Geite, fo febr fie ibn auch durch die Leichtigfeit einer fregen Bewegung anlocken mochte, mit Bestigfeit zu widersteben. Debrere feiner angeführten Benfpiele fommen bereits im Laofoon vor. Leffing brauchte fie mit großer Geschicklichkeit zum Erweise der Behauptung, daß die bildende Runft ben den Griechen absichtlich barauf ausgegangen fen, ben Ungeftum des Uffette und der Leidenschaft durch den Musbrud der Ochonbeit zu ermäßigen; Teuerbach will eben Diefelben zu einem

andern Zwed verwenden, jum Bortheile der plaftifchen lebendig= feit, in fofern fie fich von den Reffeln der plaftifchen Rube befrent, und damit ihre besondern Unspruche nicht nur erweitert, fondern auch begrundet hat. Obwohl malerische Benfpiele, wie gefagt, der Plaftit jenen angesonnenen Freundschaftedienft un= moglich leiften fonnen, und es fchwer fallen durfte, dicht neben Leffing, gleichfam hinter feinem Ruden, einen verschiedenen Beg zu betreten; fo batte ber gewagte Berfuch wenigstens mit Methode unternommen werden muffen, wovon aber nirgends Spuren vorfommen. Eins ber angeführten Benfviele laft fich nicht einmal auf dem Gebiete der Maleren rechtfertigen, war folglich unter feiner Bedingung aufzunehmen. Es betrifft die Darftellung eines an die Bruft feiner todtlich verwundeten Mutter hinfriechenden Gauglings, mahrend bas Ungeficht der lettern Die entfetliche Beforgnif verrath, das Rind moge ftatt der gefuchten Milch Blut trinfen. Dies Bild ift offenbar den Undartungen der Effetthascheren verfallen, in dem verwerflichen Beftreben, auf Roften des Bergens und Geschmade die Wirfung prunthafter Taufchung fo weit als moglich ju treiben. Die reine Runft verschmaht bergleichen grauenhafte Bravourftude. Beit Alexanders, welcher Ariftides, der Urheber jenes Bemaldes angehort, fehlte es nicht an Uebertreibungen des Saufchenden; fie fteben mit andern Erscheinungen der Deuf = und Ginnebart in Berbindung, und hatten jum Theil gewiß auch ihren Grund in der rafenden Gitelfeit mehrerer Maler, worin Diefe vielleicht nur von den Unmaßungen der frühern Cophiften übertroffen worben find.

Die aus der Plastif geschöpften Belege, welche der in Rede stehenden Lebendigkeit das Wort reden sollen, mußten zu diesem Behufe unter sichere Gesichtspunkte geordnet werden; dadurch wäre es möglich geworden, den organischen Zusammenhang im Gesehe der Lebendigkeit nachzuweisen, worauf in wissenschaftlicher Sinsicht Alles ankam. Oder besteht das Berdienst archäologischer Schriften hauptsächlich in der Anhäusung unverbundener Materialien? Man sollte es bennahe glauben, wenn man die vorliegende Besspielsammlung durchmustert. Emeric David versfolgt in seinem gehaltreichen, von dem deutschen Kunstpublikum noch immer zu wenig beachteten Werfe \*) zunächst rein praktische Zwecke; es kommen indessen darin gelegentliche Winke vor, die, auf die Kreise verschiedener Kunstdarstellungen angewandt, daßienige näher bezeichnen, was hier gemeint ist, und was der Verf.

<sup>\*)</sup> Recherches sur l'art statuaire, considérée chez les anciens et les modernes.

jum Frommen der plaftischen Lebendigfeit in einigen Grundftrichen batte anzeigen follen, wollte er wirflich auf die Erorterun= gen bestimmter Gefetfolgen eingeben. Dichts ift in ber Runft und ihrer Geschichte fo erfreulich, fo lehrreich, als die Bahrneb. mung eines ordnungemäßigen Fortganges, ber felbft aus bem Scheine der Abweichungen bervorleuchtet. Unfer Berf, wirft da= gegen Onmuaftit, Orcheftit, Orgiasmus, bocheigenthumliche Bestandtheile des griechischen Lebens, und ale folche von der Runft mit möglichfter Bestimmtheit in ihren naturgemaßen Grangen aufrecht erhalten, unverfebens durch einander, ohne alle Beichen einer Absonderung. Gie fonnten frenlich benjenigen nicht fummern, ber im offenen Bruche mit einer langit und allgemein anerkannten Bahrheit fich bis ju ber Meufterung verirrte: »daß die Bahl des fruchtbarften Moments ein unverbruchliches, der Plaftif mefentliches Wefen fen, muß gelaugnet werden.« Es gibt Ungereimtheiten, benen eine Biderlegung zu viel Aufmertfamteit erweisen wurde; der angeführte Ernmpf gehort ju ihnen. Bahl des fruchtbarften Moments ift in jeder Runft, deren Darstellungen fich im Kluffe ber Zeitveranderungen bewegen, eine Sauptfache; fie wird in jedem Begirfe ihres Gefammtgebiets eigens abgeurtheilt und vollstrecht, mithin auch in der Plaftif; fie erfordert hier Rudfichten, Die mit den befondern Lebensbedingungen der lettern nothwendig gufammenbangen ; fie tommt diefer daher wesentlich ju als eine Bethatigung ihrer Gelbitftandig= feit. Es ware eine Beleidigung fur ben Berftand ber Lefer, bergleichen Sandgreiflichkeiten weiter aus einander feben gu wollen.

Unter den bistorischen Behauptungen baben Rlüchtigfeit und Rectheit des Urtheils mehrfachen Ochaden angerichtet, vorzuglich in der folgenden Stelle (G. 37): "Eine Menge antifer Mungen zeigt noch Gotterbilder, Die unlaugbar mit anaftlicher Treue berubmte Tempelftatuen vorstellen follen, in der beftigften Bemegung. Die Behandlung der Gewander und Saare laft es nicht bezweifeln, daß die Originale Diefer Bilder ber Beit nach unmit= telbar jenen agnptifirenden 3dolen mit angezogenen Urmen und gefchloffenen Rugen folgten. Es batte alfo ein Ertrem das an= Dere berührt oder vielmehr hervorgerufen. Denn betrachten wir Diefe ercentrifchen Stellungen, den haftigen Rriegerfchritt, Die drohende Saltung des Sauptes, das im Luftzug flatternde Bewand, und vergleichen damit jenen ampflaischen Apollo und an= dere feiner Urt, fo ift es, als habe das fo lange niedergehaltene Lebensprincip fich mit einem Male Luft machen, ben schwierigen Anoten nicht lofen, fondern gerreifen wollen. Der Glaube an ein wahrhaftiges leben follte gleichsam mit Keuer und Ochwert gepredigt werden. Rur in Griechenland erlebte und überlebte Die Plaftit, wenn dieser Ausdruck erlaubt ift, ihre Flegeljahre. Die agyptische blieb ewig in den Bindeln der Kindheit schlummern.«

Benn Feuerbach die Unläugbarfeit feiner Beobachtung ben Beus beschwort, fo lagt fich bas Umgefehrte eben fo gut benm Stor betheuern, und die Gache ftebt bann nach wie vor unent= Daß die bezeichneten Mungen Tempelbilder der Got= ter vorstellen follen, und zwar in strenger Rachahmung, durfte nicht obenbin im Zone prophetischer Gewifibeit ausgesprochen merben; fo etwas will nachgewiesen fenn, verlangt wenigstens bas Empfehlungefchreiben Der Bahricheinlichfeit fur fich. Sochbetagten Archaologen fieht man Die Gitte, fich laut oder ftillichmeigend auf ihre Divinationsgabe zu berufen, wegen ihrer fonftigen Berdienste als eine Alterofchwache nach. Der frifche Unwuchs fommt mit dem Lichte der Inspiration nicht durch, Zeit und Welt find fritischer geworden. Bener jugendliche Dachtspruch widerftreitet aber nicht nur ichnurftrafe bem naturlichen Entwicklungsgange ber Runft, wie derfelbe in der gereinigten Befchichte vorgezeichnet ift, er schlägt zugleich wider Biffen und Billen des Berf.'s in einen Uft ber Emporung gegen fich felbft aus, woran bie agnp= tifirende Parten, der er laut feiner Erflarung unbedingt ergeben ift, fich fchlecht erbauen wird. Bunachft fann unmöglich Thierfch in gegenwartiger Beziehung mit feinem Ochuler gufrieden fenn. Satte Reuerbach bas oben angeführte Traumgeficht, ebe er es veröffentlichte, der Deutung feines verdienstvollen lehrere vorgelegt, und deffen Rath befolgt, fo mare es ohne 3weifel auf der charonischen Stiege lautlos in das Reich der Schatten binabge-Rach der Behanptung des Lettern \*) find die Gotterftatuen in einer um fo mehr ruhigen Sandlung bargeftellt, je alter Innere und außere Grunde fuhren barauf bin, erheben jene Unficht in ihrer Allgemeinheit zur Gewißheit. In Gotterftatuen, die Tempelbilder find, niuf aus denfelben Urfachen, Die vorbin entschieden, der Ausdruck der Lebensrube am ftartften pormalten; je tiefer fie ine Alterthum gurudaeben, befto bestimmter werden fie nothwendiger Beife dem Ginne ber Bewegung wider= ftreben. Rann es wohl mit naturlichen Dingen jugeben, wenn der Berf. unter dem ungureichenden Schirme antifer Mungen, ohne alle nabere Bermittlung, im Bertrauen auf fein gutes cafarifches Blud, das Berirbild des ercentrifchen Begentheils bervorrufen will? Der Fortgang der unbegrundeten Betrachtungs-

<sup>\*)</sup> Heber die Epochen der bildenden Runft unter den Griechen. 3wente Auflage. G. 361.

weife entfpricht ihrem Unfange. Die Behandlungbart ber Saare und Bewander foll unbezweifelbar die Entstehungszeit jener tumultugrifden Tempelbilder mit dem Ablaufstermin mumienhafter Idole gufammenrucken. Berlangt aber nicht jede Schluffolgerung, welche zwischen Mungen und Statuen, ihren angeblichen Borbildern, den Raden erfichtlicher Uebereinstimmung fnupfen will, eine befondere Scharfe der Babrnehmung, um die Bleich= artigfeit der Behandlung aus der Ungleichartigfeit der Stoffe und Mittel treffend berauszufinden, vorzuglich im Punfte ber Sagre und Gewander, an benen Die Fortschritte Der Runft erft langfam, in leifen, und felbst bier und ba fchwantenden lebergangen erfolgten? Und ben bem Befchafte einer fo fchwierigen Bergleichung, bas die feinsten Untersuchungen nothig macht, ba Die Uebereinstimmung ihrer Matur nach nicht in ein volliges Bleichgewicht ausgeben fann, fich im besten Salle auf einen boben Grad von Mehnlichfeit befchranft , fomit wieder von einer andern Geite die Erfenntnift gewiffer Unterschiede oder einer bedingten Unabulichfeit vorausfest : da fonnte une die blante Berficherung bes Berf.'s genugen, daß in Betreff jener Mungen und Statuen an bem ausgefagten Berhaltniffe ber Gegenfeitigfeit und Beitfolge fein Zweifel hafte? Die Gilfertigfeit gehaufter Borandnahmen entzieht ihm die Glaubhaftigfeit eines Beugen; je zuverfichtlicher er feinem Biele entgegenrennt, besto entschiedener fest ihm der Stepticismus auf der Ferfe nach. Bur Reinheit einer anschanlichen Bergleichung, auf deren Gicherheit und Ergiebigfeit das obschwebende Endurtheil offenbar Unfpruche macht, und feiner Bestimmung nach machen muß, geboren schlechterdings zwen Begenstande, Die entweder an und fur fich der Unschauung gufallen, ober derfelben burch einen geiftigen Bezug gugetheilt mer-Die einen ftellen die angezeigten Mungen bar, die andern follen die agyptisirenden 3dole vertreten, beren Unfeben trop ber angezogenen Urme und geschloffenen Gufe feineswegs auf ber Rraft einer bestimmten Unschauung beruht, fondern auf dem Petrefaft einer todten, bis auf unfere Sage vererbten Tradition, in fofern Diefelbe namlich auf Die griechische Runft angewendet werden foll. Gine Bergleichung, beren Glieder aus fo disparaten Dingen bestehen, muß nothwendig binten, und ben einer fcharfern Unterfuchung in fich felbit gusammenfallen. Endlich brauft Die unverträgliche Difchung ber Begriffe und Berhaltniffe in tobende Bewegung aus. Die angezogenen Urme, Die gefchloffenen Buffe erwachen ploblich aus ihrem agnptischen Starrframpf, fie recen und ftreden fich wie nach dem Satte eines friegerifchen Tanges, mabrend ibr Turnmeifter die Unbegreiflichfeit der fprungbaften Revolution mit bem Nothnagel eines verfehlten Gemeinfpruchs erklaren will, mit der pragmatischen Bemerkung, daß ein Ertrem das andere hervorgernsen habe. Sonach ware das Aegyptenthum ans Berdruß über sein langweiliges Dasenn ans einem Anfalle convulsvischer Lebendigkeit das Griechenthum angesteckt, welches bis dahin den fremden Einfluß in eine Art von Anzauberung ftill gehalten hatte, und sich nun von seiner Beresesseit in schwindelhaften Anstrengungen erholen will. Der Berf. hat die agyptische Parten überagpptisit; mußte sie von solchen Hullsberträgen leben, so stände es übel um ihre Zufunft.

Ueber einige andere Punkte ließen sich nicht minder Gegenerinnerungen oder Einschränkungen benbringen, sie wurden indeffen zu weit von dem vatikanischen Apollo abführen, der und ungassesent beschäftigen soll. Nachdem die Grundsäse, von denen gegenwartige Benrtheilung ausgeht, in Winckelmanns Theorie nachgewiesen sind, mögen sie fortan in der Unwendung geprüft werden, um zu erfahren, ob sie gegen die neuen Meinungen vorhalten, oder unter den Fortschritten kunsttheoretischer Unftlarung

fo banfallig geworden find, daß man fie verlaffen muß.

Das oben ermabnte vollfommene Bleichaewicht Des Ochonen, welches in den verbundenen Ochalen der Ginheit und Ginfachbeit liegt, befestigt an dem Saltpunfte eines ideellen Dafenns, trug Bindelmann guvorderft in der edelften Bedeutung auf Die Geftalten der griechischen Gotter über, Die ihm ben Abfaffung feiner Theorie angenscheinlich vorschwebten, gleichsam wechselsweise Die 3hre ungestorte, bleibende, mangellofe Gelig-Sand führten. feit ift als folche ber gemeinsame Lebensbestand, welcher, mit Musnahme außerordentlicher Buftande, in allen gugeborigen In-Dividuen durchherricht, in jedem aber andere ausgeprägt, überall mit den Bugen der tiefften Perfonlichfeit. Berfnupft mit feiner Kamilie durch unverfennbare Beichen der Bermandtichaft ift der einzelne Gott im Bereiche feiner Gigenthumlichfeit Dennoch rein auf fich felbst gegrundet, fren von den Befchranfungen der niebern Außenwelt, erhaben über alle Formen menfchlicher Unnaberung, die darauf hinausgeben, ibn von der Sobe feiner Gelbitgenugfamfeit berabzugieben. Daben gibt begreiflicher Beife nicht der Thatbestand der Mythologie, fondern der Geift der Runft den Musichlag. Stellt Die Plaftif Den Gott in folder Gestalt bar, fo erscheint ihre Rube auf dem Puntte der größtmöglichen Bollendung, ihr Begriff, jest fein Schatten, fondern durch und durch Leben, geht in dem Befen des Dargestellten schlechthin auf, ift in feiner Urt fo vollstandig bestimmt als diefes. es aber nur fo lange, ale der Gott auf fich felbft beharrt. Eritt Derfelbe gufolge angerer, vorübergebender Bestimmungen aus jenem Umfange des Dafenns, Gewiffens und Birfens heraus, worin das eigentliche Erbtheil feiner himmlifchen Natur befestigt ift, so muß sich lettere nothwendig in einer bestimmten Beise und Richtung entfalten, indem sie die Fille der sonst ruhig waltenden Krafte im Durchbruche einer besondern Erscheinung nach allen Seiten fren gibt und ausbreitet, beydes in einem so ausnehmenden Grade, daß würdige, obsiegende Fassung selbst noch in den Spuren der Erschütterung durchdringt, erinnernd an die nahen,

unergrundlichen Tiefen ihres Urfprungs.

So und nicht anders verhalt es fich mit bem vatifanischen Apollo; in diefem naber bedingten Ginne entfpricht das Daß feiner Bewegung, überftrahlt von dem Bauber gottlicher Gemuthe= fammlung und Frenheit, ohne Zweifel dem Beifte ber Plaftif im Kortgang ihrer naturlichen Entwicklung. Bas dem Gefammteindrucke von der einen Geite an ftrenggehaltener Gleichartigfeit abgebt, bas erfent ibm mit Gulfe des Kontrafts die Dacht der lebhaftern Entwicklung. Der Scheinbare Konflift verfchiedenartiger Buftande bient in feinen Andeutungen nur dagu, bas Gefes Des perfonlichen Lebens zu vergegenwartigen, woran der außere Unftof fich bricht. Beweifen muffen jene guvor , die bas Begen= theil behaupten wollen, daß die Darftellung unferer Statue an und für fich, gufolge ibrer Lebendigfeit, Die begriffsmäßigen Grangen überfchreitet, daß die Flüchtigfeit eines Momente, Der den Berth und Fruhling unverwelflicher Jugendfrifche fonnenhaft hervorhebt, feiner Berewigung in Marmor widerftrebt, und fur Diefe gu arm ift; daß endlich ein Gott, ber fich gegen die Umgriffe einer wuften Gewalt in Bewegung gefest bat, auf den Schwingen leichter Schritte, wie es scheint, geradesweges vom Olymp herabgefommen, defiwegen Gefahr lauft, der Burde und Bedeutung feiner Matur gu widerfprechen, felbft dann noch, wenn er mit dem Befühle unfehlbarer Sicherheit Das erreichte Biel mißt, es fur feine Große zu flein findet, und gang fo daftebt, als fen er bereit, feine Stelle in der Reihe der Unfterblichen wieder einzunehmen.

Je mehr es hier und da Sitte werden will, fogar in folchen Dingen an Binckelmanns Grundfagen Ausstellungen zu machen, die zuerft und wohl fur immer durch ihn aufs Reine gebracht sind; besto füglicher mag er über ben ungezweifelten Punft die Bertheidigung feiner Lieblingsstatue mit eigenen Borten übernehmen. »Da im handeln und Birken « fo fagt er \*) — wdie hochste Runfe en nicht vermeiden fonnte, die Gottbeiten mit menschlichen Gefühlen

<sup>\*)</sup> Tratt. prel. Rap. 4. §. 31.

und Empfindungen vorzustellen: fo mußte fie fich mit dem Grade von Schonheit begnugen, welchen die handelnde Gottheit zeigen fonnte. Daber wurde der Unedruck, mochte er noch fo groß fenn, nichts bestoweniger fo jugewogen, daß die Schonheit Das llebergewicht hat, und fich verhalt, wie die Enmbel in einem Orchefter, welche alle andern Instrumente, Die jene gu übertauben fcheinen, regiert.« Daraus ergibt fich benläufig die Statthaftigfeit der frubern Erorterungen, benen gufolge Windelmann ben Musdruck auf feine Beife von der Ochonheit trennte, ibn vielmehr bestimmt unter letterer begriff, und in ihr die Befammtbeit, aber auch zugleich bas oberfte Richtmaß aller Runftbedingungen erfannte. In folder Bedeutung wendet er dasfelbe unmittelbar nachber auf den vatifanischen Upollo an. Er fragt fich, als batte er die Bedenflichfeiten unferer Tage im Geifte porausgefeben, und einzelne benfvielshalber widerlegen wollen, ob der Born in den aufgeblahten Ruftern und die Berachtung auf den Lippen des Gottes Die Ochonbeit fforen mochten. nedweges, antwortet er im Tone ber Bestimmtheit, » denn ber Blid Diefes Apollo ift beiter und Die Stirn gan; Friede und Stille." Sonach unterwarf er Die Beichen eines regfamern Lebens, Die feinem mit der Ruhe des Ideals vertrauten Muge unmöglich ent= geben fonnten, dem flaren Musfpruche des vorherrichenden Ginbrucks, ohne fich von den untergeordneten Abweichungen im minbeften irren gu laffen, weil er fich gefteben mußte, daß die mitwirfenden Merfmale einer leichten Aufwallung durch die Darftellung des Gottes im gegenwartigen Falle fchlechtbin geboten waren, und die Sobeit nichts verlor durch die Raturgemafbeit. Geltfam, daß edle Einfalt, ftille Große, welche Bindelmann fur ein Zeugniß vollendeter Ochonbeit erflarte, und namentlich an dem vatifanifchen Upollo mit der Begeifterung eines ibm gewidmeten Gebers erhob in Borten, die auf deutschem Boden fo lange leben werden, ale ber Mame bes Gottes, baf gerade jene Eigenschaften, Die langer als ein halbes Jahrhundert bindurch ben Grundfat der plaftifchen Rube am meiften in Ruf gebracht haben, nun von einer und der andern Geite jum Lofungegeichen Dienen follen gegen benfelben Gott! Dan fiebt baraus beutlich. wie es mit dem Berftandniß bes vielgebrauchten Bortes bergegangen ift. Gewiffe Begriffe werden fo lange oberflächlich wieder= bolt, bis der Leichtfinn fie vollig ansgehöhlt bat, und gulent über fich felbst erstaunt, daß er mit dem überfommenen Spielzeuge je aufrieden fenn fonnte.

Gludlicher Beise tritt dem vergeblichen Beginnen der plaftischen Quietiften eine Antorität entgegen, die alle Gultigkeit eines hiftorischen Geseges hat. Phibias und feine Schule fprechen gu

Gunften Windelmanns und bes vatifanischen Apollo. Unter ben weltberühmten Urbeiten des Parthenon, die aus der reinften Bluthengeit der Plaftif frammen, jum Theil unmittelbar aus ben Sanden bes Phidias hervorgingen, jum Theil unter feiner Aufficht entstanden, durch die Bemuhungen Cord Elgins, gegemvartig im Befite Englands, befindet fich ein Bildwert, bas, nach ben übrig gebliebenen Fragmenten zu urtheilen, Die Pallas vorftellt, wie fie ein Rof bandigt. Die authentische Derfonlichfeit Der Gottin ift durch die forgfaltigen Nachweifungen eines ber vorzuglichften jest lebenden Archaologen , Otfried Mullers, außer Zweifel Pallas nimmt, fo viel fich erfennen laft, ihre Rraft in Stellung , Ausdruck , Bewegung nicht wenig gufammen \*). Benn fie aber das Gedanfenbild ber Gottin nicht verwischen follte, die geharnischt aus dem Saupte Jupiters, dem Gite der Beisheit und Starte, hervorfprang, fo mußte ihre bobere Ratur felbst in dem ungleichen, scheinbar unwurdigen Biderfpiele der Unstrengungen, aus den Benmifchungen des Gewaltigen und Mufferordentlichen blendend burchbliden; gefchabe es nicht, fo fonnte fie mobl eine treffliche Umagone abgeben, aber Die Gottin ware in ihr untergegangen. Man durfte gegen die Beweisfraft der ftarfbewegten Pallas einwenden, daß ihre Darftellung, da fie in einem Giebelfelde vorfomme, fich einigermaßen dem reliefartigen Style nabere, und daber von ihr nicht mit vollfommener Strenge auf eine frenftebende Statue gefchloffen werden fonne. Rugegeben, daß die Dertlichfeit der berührten Berhaltniffe bas Recht der Folgerung etwas fchwacht; wurden aber die urfprunglichen Raumbeziehungen, in welche die Kunft den vatifanischen Apollo verfest hatte, waren fie und bewußt, das Urtheil nicht vielleicht entschieden zum Bortheile feiner Lebendigfeit lenken, Diefelbe aufs beste bedingen? Jedenfalls ift es unftatthaft, von Diefem mefentlichen Umftande ben der Beurtheilung vollig abgufeben, blof defibalb, weil er uns unbefannt ift. Bar ;. B. Die Gruppe der Riobiden von Unbeginn, was man wohl mit großer Bahricheinlichfeit aunehmen darf, einem Tempel des Apollo angeordnet, fo batten die Erfcutterungen der tragifchen Ramilienfcene fcon im Schauplate des Vorgangs ihre nabere Begrun-Barum follen wir ben der Mufftellung des vati= dung gefunden. fanischen Apollo nicht abnliche Bunftbezeugungen der Itmgebung porausfenen, Die ihm fur Die Lebhaftigfeit feiner Bemeanna Die-

<sup>\*)</sup> Auf Rointel's Zeichnung barf nicht zu viel gegeben werden; Otfried Muller macht ihm in feiner vortrefflichen Abhandlung: De Philiace vita et operihus, den Borwurf der negligentia und incuria.

felbe Frenheit gemahrten, wie das Giebelfeld des Parthenon der

Pallas?

Ein anderes Bedenfen icheint ber obigen Bergleichung im erften Augenblid harter im Wege gu fteben. Die heftigere Be-wegung ber Pallas, fo fann nan fagen, ift burch Die Gegenwart des zu bandigenden Roffes hinlanglich, und daben mit der finnlichsten Rlarbeit motivirt; Die ungewöhnliche Regfamfeit des vatifanischen Apollo ermangelt hingegen eines anschaulichen Gegenstandes, auf den fie gerichtet ift; fie tritt ifolirt hervor, oder in diefer ihrer Bereinzelung zu anspruchevoll; fie abnelt einer Birfung ohne Urfache, und je mehr lettere im Dunfeln bleibt, besto fchwerer wird es der Mufmertfamfeit, fich mit der Starfe der erftern rein abzufinden. Sier find wir unvermertt in dem verlaffenen Feldlager der Abgeschloffenen angefommen; fie find gwar fruber in einem allgemeinen Ungriffe nach Rraften gur Rube verwiefen worden, haben aber ben ihrer rudgangigen Bewegung einige Baffen liegen laffen, mit denen ihre verftedten Unbanger ein neues Reuer unterhalten, ein befferes als ihre Borganger, weil es eine bestimmte Richtung verfolgt. Darauf ift mit einer Demonstration ju antworten, Deren Rette fich über alle Saupt= punfte ber nachften Untersuchung ausbreitet, bier alfo nur im Ginne ihres Bufammenhangs ausgeführt werden darf. Grundfat der Ginfachheit, mit dem der Ginheit in Uebereinstim= mung gefett, fichert der Beurtheilung einen Unhalt, der ihr ben verschiedenen Einwendungen zu Statten fommt, hauptfächlich ben der fo eben vorgebrachten; defhalb ging ibm die frubere Erorterung fo angelegentlich nach, in der Meinung, daß er gur Beit die Borbereitungen ber Rachforschung durch feine auten Dienste vergelten, und namentlich dem Wortfput der Abgeschloffenheit das Sandwerf legen werde. Windelmann dachte fich die Ginfachbeit, Die aus feinen angeführten lafonischen Meußerungen bervorgeht, ale die Geele aller in dem Kunftwerfe lebenden Berbindungen, die um fo reiner und großer find, je flarer und gewiffer Die Heberficht der Theile, verschmolzen mit der Ginheit der Rorm, auf jene fichtbare Monas binweife. Gein Begriff umfaßt Das Allgemeinfte, er ift eben fo anwendbar auf die Gruppe, als auf Die einzelne Statue, und an Diefer erftrectt er fich insbefonbere auf die Mannigfaltigfeit, die Fruchtbarfeit der nabern wie ber entferntern Beguge, unter der Bedingung, daß fie mit innerer Rothwendigfeit und außerer Bestimmtheit in ber Gefammtheit des Eindrucks gusammentreffen. Ohne Reichthum der Borftellungen ware Die Ginfachheit ein trauriges Ding, bas Musbangeschild der Durftigfeit und Leere, wogegen fie ein Bild jedes Beften und Sochsten wird, wenn fie einen weiten Gebalt in einem



gediegenen Rern angemeffen gufammenbrangt. Und in Diefem Bollwerthe der Einfachheit muß der vatifanische Apollo Bindelmanns Mugen erschienen fenn: wie hatte er ibm fonft fo bobe Suldigungen barbringen fonnen? und wie miflich wurde es um ben Rubm feiner Rennerschaft fteben, wenn er fich in einer Sauptstatue, an der er mit der gangen Starte feiner Buneigung bing, fo gröblich geirrt batte, ale Die Abgefchloffenen burch ibre trockene Blumenfprache zu versteben geben? Gobald ber einzelne Begenstand durch die Urt feiner Musfuhrung in demjenigen, ber Die Bedingungen eines naturgemäßen Berftandniffes in fich vereinigt, dem Gedanken an die Entfernung und Befchaffenheit eines zwenten unwiderstehlich wedt und verfinnlicht; fo fehlt diefer nicht, er ift lebendig da, mitgegeben, gemiffermaßen enthalten in dem erften. Die 3wiefaltigfeit der Erfcheinung in der unmit= telbaren Bahrnehmung umgeben, und diefelbe deffen ungeachtet in der Befonderheit des einen Gegenstandes geiftig berftellen, das ift entweder ein Meifterftud der Ginfachbeit, oder lettere fommt an ihrer Einfaltigfeit um. Go ift gleichfalls die Bezeichnung einer Birfung, aus der die Urfache mit hellen Bliden berausschaut, ein bobes Bert der Erfindung, nichts Abgeriffenes, Berftuckeltes, fondern ein Banges, welches aus fich felbft dasjenige beraus gebiert, was andern Darftellungen von außen jugegablt wird. Daß der vatifanische Apollo diefem Berhaltniffe entspricht, wird ber Kortgang ber Unzeige gehörigen Orts nachzuweisen fuchen; hier genugt es, die wefentliche Umvendbarfeit jenes Grundfages berausgestellt zu haben. Woher mag es übrigens fommen, daß man ben der mediceischen Benus, welche nach einer berrichenden Unficht das Urtheil des Paris erwartet, die Abwesenheit ihres begludten Kritifere rubig ertragt, ohne über Mangel an Ubichluß ju flagen? Es geschieht offenbar aus Artigfeit gegen Die Gottin Befihalb foll aber ferner ein Reh oder ein anderes Bild, dem die Diana von Berfailles, nach dem Unblick ihrer Bewegung zu urtheilen, fichtbar nachftellt, obwohl dasfelbe un= fichtbar bleibt, mehr Gnade finden, ale der pothische Drache, mit dem es Upollo, nach der Meinung des Ref. , ju thun hat? Ein Drache ift fur die Gotter unftreitig ein Urtifel ihrer bobern Jagdgerechtigfeit; der follte daber im Gebege der Archaologie und Runft mit weit größerer Uchtung behandelt werden, als Das niedere Bald = und Reldgezucht. Es fcbien rathfam, eine Sauptfeite der Streitfrage genauer ju prufen, ohne daben auf ben Berf. Rudficht zu nehmen.

(Der Schluß folgt.)

- Art. V. 1) Geschichte ber italienisch: frangofischen Kriege von 1494 bis 1515, von Wilhelm Savemann, Lebrer am königlichen Padaggio zu Ifeld. Hannover 1833. 3m Berlage ber Hahn'schen Hofbuchandlung. I. Beschichte ber Kampfe Krankreichs in Italien unter Carl VIII.
  - 2) Georg von Freundsberg, oder das deutsche Rriegshandwert jur Zeit der Reformation, dargestellt durch Dr. F. B. Barthold, außerordentlichen Professor der Beschichte an der Universität zu Greisewald. Mit einem Bildnisse Georgs von Freundsberg. Hamburg 1833, ben Friedr. Perthes.
  - 3) Unternehmungen Raifer Carls V. gegen die Raubstaaten Tunis, Algier und Mehedia. Aus den Duellen bearbeitet von Dr. Eberh ard Biens, Professor am Gymnasium zu Münfter. Munfter 1832. Druck und Berlag der Coppenrath ichen Buch e und Kunsthandlung.

1. Wo erst jungst ein solches Salent vorausging, wie des geistreichen, warmen und fraftvollen Banke (s. diese Jahrb. XXXIV. S. 1 — 40 von 1826), da ist die Nachfolge allerdings ungemein schwierig, und die Frage kann nicht unerwartet seyn, was in der vorliegenden Arbeit das Borzugliche, das wahrhaft Ausgezeichnete, das Neue, der eigentliche Gewinn und die wahre Ausbeute sey, die es rechtsertige, nach einem folch en Borganger dieselbe merkwurdige Zeit, denselben großartigen Gegenstand zu behandeln?

Der bescheidene Versasser fühlt dieses selbst, und gibt in seinem Vorworte gegenwärtiges Buchlein einerseits bloß als das Ergebniß einer 1829—1830 einer zahlreichen Versammlung hannöverscher Offiziere gehaltenen Vorlesung über diese Epoche der ersten Bildung eines neuen Kriegswesens. Undererseits soll diese Schrift von nicht einmal zwenhundert Seiten (der Ritterzug Carl des VIII. nach Neapel) nur als Probe einer viel umfassenderen Urbeit über den Ausgang des funfzehnten und den Eintritt des sechzehnten Jahrhunderts anzusehen senn. — Havemann entschuldigt sich über die vielleicht zu ängstliche Anhäufung der Beweisstellen. — Wir indessen glauben, daß er davon nicht eine einzige hätte weglassen sonnen, — daß vielmehr das speziellste Studium der Stadte, der Geschlechter und der Sittengeschichte ersoverlich sen, wenn überhaupt ein solches Gemälde wahre Porttätähnlichkeit gewinnen soll.

Der Styl ift einfach und ruhig, flar und wurdig, weder überladen, noch gesucht, einzelne Bilder und Charafteristifen wahr und nicht ohne Lebendigfeit, 3. B. S. 1—8, dann S. 140 die Umriffe des damaligen Benedigs, Reapels, Florenz, Mailands und des ihm dienstbar gewordenen Genua, — der Tod Lorenzos, des Baters der Musen, der Saule des Friedens, der

verworfene Borgia als Allerander VI. treffend gefchildert, wwenn er mit feinem Gobne Cafar Borgia auf der einen und die allgemeine Berdorbenbeit der gangen Belt auf der andern Geite geftanden hatten, ware der Gieg gewiß fein gewesen, vor allen batte der Teufel unausbleiblich fich fur ihn erflart. - G. 19. Beweis der weiblichen Erbfolge in der Provence, wie denn überbaupt die größten Bergogthumer und Grafichaften des alten Kranfreich durch Sochter gewonnen, und die Confolidation der Krone . vorzüglich auch durch Beiraten herbengeführt worden ift. - Die Mormandie mit Carl Des Ginfaltigen Schwester an Rolo (in Der Saufe Robert) überging, und die alteren und großen Rriege gwifchen England und Franfreich baraus entstanden, daß die aqui= tanische Erbin Eleonore, Ludwig Des VII. geschiedene Gemablin, ihr reiches Erbe Beinrich dem II. (nebft der Mormandie, auch Ronig in England) jugetragen, wodurch Diefe auf frangofischer Erde machtiger wurden, ale der Konig von Franfreich felbft. - Much in den fcmveren, von 1337 bis in die Salfte Des funfgebnten Jahrhunderte Dauernden, ohne einen ordentlichen Frieden geen-Digten, englisch = frangofischen Gucceffionofriegen batte gwar Eduard III. eingeraumt, daß feine Frau Konig von Franfreich fenn tonne, aber um fo fcheinbarer behauptet, er als Och we= fter fohn des letten Konigs Carl IV. fen Dadurch feineswegs ausgeschloffen, und fein Borgug vor des Batere Bruder Carl von Balois, Gobne Philipp Des VI., fen unbestreitbar. -Scharffinnig wie immer bat hieruber in feinem Beinrich V. nebit Der zeitgemäßen Berufung des Ergbifchofe von Canterburn auf Das Buch Mumeri, wo gefdrieben ftebe: »der Tochter fen Das Erbe zugewendet, wenn der Gobn ftirbt, Ghafefpeare benfelben fagen laffen :

Auf Beiber soll nicht erben sa lisch Land. Dieß sal'sche Land nun deuten die Franzosen Als Frankreich falschlichung der Frauen. Als Stifter dieser Ausschließung der Frauen. Doch treu bezeichnen ihre eignen Schreiben, Daß dieses sal'sche Land in Deutschland liegt, Institute in der Große nach der Unterjochung Der Saal ver Geoge nach der Unterjochung Der Sachen, Franken angesiedelt ließ, Die aus Geringschäung der deutschen Frau'n Dort dieß Gese gestiftet, daß kein Beib Ze Erbin sollte segn im sal'schen Land, Das, wie ich sagte, zwischen Elb und Sala In Deutschland heut zu Tage Meißen heißt. So zeigt sich klar, das salische Geses micht ersonnen sur der Franken Reich; Roch auch befaßen sie das sall'sche Land,

Ale bie vierhundert ein und zwanzig Jahre Rach dem hinscheiden Konig Pharamunde.

Albdann führt Shafespeare an, wie Pipin, Hugo Capet und Ludwig X. ihr Recht durchaus von Frauen hergeleitet, — Beyspiele, denen man noch viele von Erbinnen, von Burgund, von Artois, Bendome, Navarra, Beaumont zc. zur Seite ftel- len fann.

S. 22. — 154. — 176 in der ganzen Christenheit gefühlte Pflicht, die Griechen wieder zu befregen, und die Osmanen, die einen Handelsplat des Peloponnes nach dem andern nahmen, Benedig und Apulien bedrohten, und die kleinen Inseln des östlichen Mittelmeeres nur wie durch Zufall verschont hatten, über den Hellespont heimzujagen, den Halbmond von den Zinnen Constantinopels zu stürzen, das morgenländische Kaiserthum wieder aufzurichten, und dann auch jenem von Jerusalem wieder Bedeutung zu geben, zu welchem ein Unrecht auf Provence und Neapel im Anjouischen und Lothrinzalschen Sause beruhte.

S.52, 72, 114, 115 gute Bemerfungen über die Militärverfaffung jener Zeit und über verschiedene Baffengattungen, infonderheit die von Benedig in Albanien und um Nauplia geworbenen Stradioten, ein wildes, abgehartetes, den hispani-

fchen Bineten zu vergleichendes Reitervolf.

S. 159. Die feltsame Urt, wie Frankreich die schnell gewonnenen festen Plage noch schneller wieder verlor, die namlich von ihren Befehlshabern um hohes Geld an Genua, Lucca und Pisa ver schachert wurden.

Micht Frang I. von Franfreich in feinen Rivalitätsfriegen mit Carl V. war der erfte Chriftenfurft im engen Bunde mit den Ungläubigen, fondern schon die Urragone von Sicilien und Rea-

pel und der beilige Bater Merander VI. felbft.

S.77, 78—80. Gelungenes Abbild Zizims und der Schreffen, die Alfonso folterten, so wie der Flucht des jungen Ferdinand, und (89—189) wie in Zeiten der höchsten Aufregung aller Geister, wo mit althergebrachter Sitte die Neuerungen, wo mit dem schlaffen, verweichlichten Alter die lebensfraftige Jugend den Kampf beginnt, auch ungewöhnliche Erscheinungen nicht sehlen, die durch den Hauch des Ewigen belebt, hoch über die Wirflichteit sich erheben, und der Menge den einzigen Beg des Lebens noch einmal starf und fühn entgegenhalten, der Florentinische Predigermönd Girolamus Savonarola, sein Feuereiser, seine Volfsthümlichseit, die Volfswuth gegen ihn, die Folter anfössenlichem Markt und der Strang sein Lohn, die Usche der verbrannten Leiche in alle vier Winde gestreut.

2. Die Edelherren von Freundsberg find ein tyrolifches Geschlecht, wenn anders der Collectivname fur so viele germanische und romanische Bestandtheile, für so manche Zugehörden Deutschlands, der eisernen Krone Italiens, seiner frühen Städte-Republiken und der hohenrhätischen fregen Communen der alten Großherzogthumer Bayern, Carentanien und zu einem fleinen Theile) selbst Allemanien, wenn der, erst in den Tagen des ritterlichen Kaisers Mar nach dem Jahre 1500 vollgultige Landesname Tyrol so weit zuruckgedreht werden darf?

Doch ernbrigt ein, allen Unbilden der Zeit trogender (in feiner Umgebung manche romische lleberrefte beberbergender) Thurm von der alten Stammburg Freundsberg, boch über ber, in den Kriegen Deutscher wider Deutsche nuplos ausgebrannten und verwufteten Stadt Och was. Diefe war durch anderthalb Sabrbunderte, etwa vom Kalle Conftantinovels bis die brittifche Elifabeth die Borrechte der Sanfe durchftrich, durch den Reich= thum der Gilber - und Rupfergruben des naben Falfenftein von europaifcher Bichtigfeit. - Mus ihnen wurde großenthelle ber Schwabenfrieg Mar des I. wider die Gidgenoffen 1499, aus ihnen feine venetianischen Rebben, aus ihnen jene reichen Befchenfe bestritten, mit denen Gerdinand die in Prag und Pregburg auf ibn gefallenen und feinen Erbanfpruch verftarfenden Bablen bestimmt oder belohnt hat. - Jene reichen Erggruben lagen jum Theil auf Freundebergifchem Boden, und die bieben von ihnen gegen ben fruhe greifen Ergbergog Gigmund und gegen den jugendlich fraftigen romifchen Konig Mar bezeigte Bereitwilligfeit bahnte, mit gleichzeitigem boben Baffenruhme gepaart, den Freundebergen den Beg zu machtigem Ginfluß und gur bochften Gunft.

Es war der früh von Andechsern verwaltete Gau des untern Innthals und der Gau »zwischen Thálern« (inter valles), über die sich, wie schon früher im gesammten Sisak oder Norithal und im Ober-Pusterthale der Krummstad von Briren (einen von Andechs und Bayern angesochtenen) Besis zu erringen wußte. — Als unter Heinrich V. Die Gauenversassung allmälich erlosch, treten die Freundsberg ebereits mit ihrem Familiennamen urfundlich aus. — Ulrich von Freundsberg unterzeichnete 1112 den Brief, worin "seine Gesippten, Herr Dietrich und Herr Germen von Schlitters und Herr Herr Gedwager, ein ersamer Pfass, unter ihnen der weisst, « — der in den nördlichen Bergen ob Schwaß in dunklem Hochwald an schwindelichen Kelsengiebel über einem tosenden Waldbach herhängenden Belle S. Georgen, das Aachenthal, die Buchau und den

bortigen See schenkten. — Dort (nachmals Abten S. Georgenberg, nun Viecht) war die Erbgruft der Freundsberge gewesen. — Dort hing ihr Schild mit dem eisenzermalmenden Strauß und den grünen Hügeln im silbernen Feld. — Dahin schenkte 1233 Konrad von Freundsberg, dessen haus bereits an der Siler, Mangfall und Salzach, am mittlern und untern Inn bedeutend war, vor seiner Wallsahrt an S. Jasobs Grad in Compostell, ein Gut in Langkampfen, Schessau und im Zemmerthale, — der Bruder Berthold und Netter Hanns aber und Konrad, Gründe zu Stans, Womp, Weer und auf dem Weerberg, eben dahin vor ihrem Preußenzuge mit König Ottokar; furz darauf aber gegen ihn, wo die Freundsberge manchen böhmischen Wassenbruder in den Inn sprengten oder in den Lhürmen außer Mühldorf in Feuer und Rauch umkommen ließen.

Die Freundeberge erscheinen baufig in den Urfunden ber Undechser, bender Bertholde und bender Ottonen (der erfte, Martgraf in Iftrien, Die dren letteren, Bergoge von Kroatien, Dalmatien und Meran; die benden letten, Pfalggrafen in Burgund, ber jungere Berthold, einer ber porderften Selben ber Rreugfabrten, ber deutschen Gage und bes Seldenliedes), in den Urfunden ber Baperherzoge Ludwige des Reblbeimere und Ottoe des Erlauchten, der Ergbischofe von Galgburg und der Rirchenfürsten von Rrenfing, Die baufig mit einander über fie ftritten, als über ihre Ministerialen. - Gie waren Erbtruchseffe oder Ruchenmeifter von Krenfing. - Gie hatten von Galgburg bas große Urbar von BBaidring, Die Ochloffer Lichtenwerd und Magen, Das altromifche Masciacum auf der Sauptitrafe vom rhatischen Belbidena gur norifchen Sadriansftadt Juvavia (von Innebrud, nach Galgburg), - fernere Biefing, Allbach, Rathfelden, Die Ochwaig in der Rloiten, der Beimath der allerletten Steinbode, Die Bogtei Stumm und die Bebenten des Cilerthales, - von Chiemfee Die Uftervogteien der Sofpitaler ju Cell und auf der wilden Ber-Ios. - Ulrich von Freundsberg, ein treuer Dienstmann Ludwigs bes Strengen und oft beim jungen Conradin auf der Landshuter Trausnis, bezeugte im Pramonftratenferflofter Wiltau ben Jundbrud Conradine Abtretungen altwelfischen und hohenstauffischen Gutes an die Banerbergoge Ludwig und Beinrich, Gebruder feiner Mutter, ber nun an Mainbarden von Gorg - Eprol vermablten Elifabeth, Konrade IV. Wittwe. - Derfelbe Ulrich ftiftete in Konradins Todesjahr mit feiner Gemablin Quifard und mit feinen Cohnen, Ronrad und Friedrich das Monnenflofter Mariathal ben Boldepp, am Eingange des Thales Brandenberg, in einer wildschönen Ginode an der reiffenden Ichen, eine halbe Stunde vom Stadtchen Rattenberg. - Spaterbin foll hier Ber-

thold von Freundsberg, ber feinen Better Ronrad im Zwenfampf erfchlug, ale Buffer eine fichere Bufluchtoftatte gefunden haben. - Eben Diefer erfchlagene Ronrad empfing Die Schenfung Ludwigs des Strengen an Raitenhablach 1271 ju Ribbibel fur ben Schaden, welchen der Bergog ben Gotteshausleuten und Gutern gu G. Johann im Leufenthale zugefügt batte. - Raifer Ludwig und fein Gobn, Markgraf Ludwig der Brandenburger, Margarethens der Maultasche zwenter Gemahl, verseten ben Rreundebergern » Die Steuer Des Rlofters Geon und Das Gericht Cling, Marquarbftein, Die Befte mit dem Graffquerthal und Claufen, - item die Burg Friedberg, « - Sanns und Jorg von Freundeberg Dachten fich mehr und mehr zwischen Candebut, Frenfing und Munchen gu fegen und verfauften ihre Beften, ibre Lente und ihr But im Gebirge den Banerbergogen Stephan, Sanns und Friedrich, namentlich die halben Festen Lichtenwerd, Ochnittelberg und Durrenberg, wofur ihnen vierthalbtaufend Gulden in Gold auf Ochlof, Gericht und Raften zu Bolfertsbaufen ver-

fchrieben worden. (Jahrb. XVI. 64 und XIX. 20.)

In den letten Sagen Ronia Rudolphs und feines Freunbes , des farntbuerifch - tprolifchen Deinbard, erhob fich am Inn, den Freundsbergen faft gegenüber und ftete mider fie, bas Saus ber Rottenburger auf ber Burg gleiches Damens, Darunter Thurned, Rettenberg, Friedberg, Baumfirchen, Saubenbeim, Melans. - Much befagen Die Rottenburger reiches But auf dem Dons, Beinguter und ein lebenbares Ochlof gu Caltern, die Burg gu Gegongan ben Bimmere im Fleimferthale, Manerthumer und Guter an der Etich, im Oberinnthale am Urlberg die Refte Wiesberg, wo die Balbftrome Rofanna und Erofanna fich in einander munden, obrifte Sofmeifter des Landes, Landeshauptleute an der Etfch, Burggrafen auf Inrol. - Bulebt biefen fie alle Beinrich, wie die Reuf. - Giner bavon ließ fich bas halbe land verschreiben. - Gein Entel hatte neun und neunzig Burgen. - Das Bolf meinte, mit ge= nauer Doth habe es Bergog Friedrich verwehrt, daß er Die bundertfte nicht auch noch bagu gefauft !? - Gein Urbarbuch fullte einen diden Folianten. - Geine Ginfunfte betrugen die damale ungeheure Gumme von funf und zwanzigtaufend Dufaten. - Ein gablreicher, niederer 2idel ftand in feinem Dienft, erwies ihm auf der Jagd, an der Safel, ben Reften furftliche Ehren. - Geinen weniger machtigen, aber talentvolleren Beind, Peter von Opauer, ihm völlig gleich an Un= maßung und gefährlichen Unschlagen, überfiel er einft an Bergog Friedrichs Geite. - Mit genauer Roth verhutete Kriedrich, Daß er ibn nicht erfchlug. - Wechfelmeife trug ber Rottenburger bas

Land ben Baperherzogen und bem Wiscomti an, und conspirirte felbst mit den Appenzellern, — obgleich er einst als einer ber vier Hauptleute des hochadeligen Elephantenbundes, » die nakten Bauern alle zu erstechen oder vor den Pflug zu spannen « gesschworen, und mit dem Matsch und Schlandersberg auf die Hauptfahne des Bundes geschrieben hatte: — » hunderttausend Leufel sollen unser walten, so wir die Bauernkerls nicht alle fressen!« — Eine Weissaung, die freylich, wie manche Rodomontade unser Tage, durch eine, den Fursten selber blofftellende, plobliche

Klucht und wilde Auflofung beschämt worden ift.

Ein ploplicher Entschluß des Gerzogs reichte hin, dieß Riessenbild von Erz mit Füßen von Thon in den Staub zu schmetztern. — Der Rottenburger wurde bald, nachdem seine Ranke wiederholte Einfalle der Bapern nach sich gezogen, überrascht und verhaftet, seine Schlöser eingezogen und er (im April 1411) durch einen unvermutheten Tod noch schwererer Rüge entrasst.

Bittwe und Tochter empfahl der Stolze der Gnade des Herzogs.

Die Tochter heirathete in die Verwandtschaft der Mutter nach Schwaben, ins Haus Rechberg vom rothen towen, Erbmarschafte der Hohenstauffen und des alten Herzogthums Schwaben.

Die Leste Rottenburgerin wurde die Uhnfrau der Iesten Kreundsberge.

Aber schon unter der Maultasche waren die Freundsberge auf Schloß Tyrol und Zenoberg und am hofe zu Meran und Innsbruck ben der launenvollen Fürstin einflußtreich gewesen. — Unter die vorzüglichsten Nathgeber der Uebergabe Tyrols an Oesterreich, nach dem Tode ihres jungen, schwachmuthigen Sohnes, Meinhard, nennt Margarethe selber hannsen von Freundsberg, dem sie zugleich um funshundert Mark Berner, Schloß und herrschaft Straßberg ben Sterzing im Eisakthal ober Wipp-

thal überließ.

In den darauf gefolgten Fehden hielten es die Freundsberger mit ihren Landesherren von Bayern (denn bis auf Marens I. Colner Schiedspruch im Landshutischen Erbsolgestreit nach Georgs des Reichen Tode waren Rattenberg, Ruesteitein und Kipbühel immer noch Alth apern) wider die neue, bestrittene Herrschaft Desterreichs und seines Bundesfreundes von Salzburg. — Man sah Freundsberger und Rottenburger mit einander, die Burg ihrer gemeinsamen Sassen, der Mayerhofer, bey Hippach im Zillerthale zerstören, weil ihr dem uralten Adel, der Belfen, Schlitters, Achleiten verwandter Burgherr, Hanns von Mayerhofen, unter der salzburgischen Landsahne wider die Perzoge stand. — Hart an der Freundsbergischen Burg, Fre und Sebeim, siel eine ftarte Schaar Bayern unter den Schlachtschwer-

tern und Morgensternen der aufgebotenen Detthaler und Oberinnthaler. - Doch beifit Diefes Mordfeld und Das fpaterbin Darauf erbaute Dorfchen: "Die Banerwiefe, . - in ber verdorbenen Mundart: - Baarwies, Boarwies. - Geit ber Ochardinger Frieden Bagerns Bergicht an Eprol aussprach, blieben die Kreundeberge mehr und mehr ben Defterreich. - Der alte Thurm Frundeberg, oberhalb des Buttenberges ben Rapperfchunt am Buricherfee, bat außer bem Ramensgleichtigna nichts mit unferem Geschlechte gemein, bas unter Die Stifter und Sauptleute ber Gefellichaft von G. Georgenschild, treuer Bachter Des Candfriedens gehört, fo wie des fcmabifchen Bunbes. - Ulrich von Freundsberg, mehrmals in den bochften Bunbeswurden Bergoge Gigmunden von Eprol, ein getreuer Rath, hatte mit feinem Bruder Sanns ihr Stammbaus aufgegeben, um das einft altwelfische, dann bobenftauffifche, fobin Brirnerifche Peteroberg am obern Inn und um bas, ihrem Straffberg, dem altromifchen Bipiteno nab und wohlgelegene, nicht an Gilber, mohl aber am ichonften Rupfer mit Ochwas gleichge= fegnete Sterging .- Ulrichs Gemablin, Barbara von Rechberg, ein Groffind jener letten Rottenburgerin, bewog ihren Bruder, ben Freundebergen Dindelbeim gu verfaufen, das jest wieder in den Sanden der Rechberge liegt. - Raum war die Ueberfiedlung vom Inn und Gifact an Die Mindel vollbracht, als fie dort den Selden Georg gebar.

Diese urfundlichen Nachrichten über das uralte und berühmte Saus sind gewiß nicht unwillsommen dem geistreichen Berfasser und seinen fublenden Lefern, benen er langst bekannt und achtungsvoll anerkannt ift, durch das Leben Beinrichs von Lügelburg, dem nur ein langeres Leben gesehlt, die Bunsche Dantes zu erfüllen, nnd durch die Darftellung des Magister equitum im dreißigiahrigen Kriege, Iohann von Werth, wie hier des Magister peditum, Georg von Freundsberg, in den

Rriegen Mar des I, und Rarle des V.

Höchst bedeutend bemerkt der Eingang die am Schlusse des Mittelalters hervortretende Uebereinstimmung in den Geschiefen des deutschen Kriegswesens und der deutschen Dichte funft, den Aussichwung poetischen Gemuthe und die Waffenluft, vom Adel in das freye Reich sburgerthum hinüberleitend, nämlich die Abwandlung des adeligen Helden und Minne-Liedes in den burgerlichen Meistergesang, des abeneteuernden Ritterthumes in das städtische Landfinechts-Handwert, wodurch das deutsche Leben zwar den Stämpel der Vornehmheit verlor, aber um so allgemeiner wurde, so daß Meistersänger und Landofnecht als achtbeutsche, fei-

nem andern Bolte gemeinsame Erscheinungen auftreten, baf man fich jeden Murnberger » Merfur a nur als versuchten Seergefellen Georg Langmantels und die Gemeinweibel und Gurfprecher Georgs von Freundeberg, dabeim nur ale fleifige, andachtige Gingfchuler Leonhard Munnenbede, Des Leinenwebers vorftellen fann. -Diefelben Momente haben ben Fall der Ritterwehr und der adeligen Mufe herbengeführt und der erfteren Musartung ift nur etwas fpater fichtbar geworden. - Der urfprungliche, naturgemafe, nur aus nationaler Pflicht, ohne Lobn, nur um Beute Dienende Beerbann endete allmablich ben ber Entwickelung bes Reudalinftems, welches dem alten Gefindegefolge entfproffen und auf das gange Reichsgebiet angewendet, Die abeligen Lebensinhaber ju Rof in den Streit ihrer Berren rief. - Bor bem Erbluben des dritten Standes, des Burgerthumes, mar ber Rern der Mation (wie noch beute in Ungern ober überall, wo mittelalterliche Refte, wenn auch nur mumienartig und mit allerlen fremdartiger Ginbalfamirung fortleben) in dem niebern Ubel. - Das war die mit den fachfischen, frantischen und schwäbischen Konigen über die Alven giebende germanische Nationalfraft. - Durch Luft nach Abenteuern aufgeregt , burch Das Chriftenthum veredelt, durch Berehrung der Frauen gefittigt, bildete der Lebendienst fich in den Krengfahrten gu Ritterorben aus. - Aber die religiofe Opannung der Glaubenstämpfe überlebte fich, mitunter von den italienischen Stadten und Frenftaaten in ein fcmubiges Rechenerempel berunter geriffen, und Durch verabschenungswurdigen Bund von Chriften wider Chriften mit den Erbfeinden des chriftlichen Ramens entheiligt. - Das immer mehr aufgeloderte Bafallenband bes Raifere mit gurften und Mdel wurde immer unbeholfener ju fernen und langandauernben Beerfahrten. - Die unendliche Berfpaltung Deutschlande, Die fich aufhebenden Berpflichtungen, die widerfprechenden Bundniffe einzelner Reichsglieder lahmten das gange Lebenfpftem, Das, wiewohl noch tauglich fur innere, fleine Dachbarfriege, aufhorte Schild und Behr der Dation ju fenn. - Aber Kriegeluft und Rriegenoth blieben.

Da wurde der dienstpflichtige Ritter ein Ritter um Gold. — Die Stande gaben bestimmte Schahungen, zu vermindertem Nationalruhme fochten die Kaiser mit adeligen Goldenern und unterlagen meist in allen au owartigen Unternehmungen. — In Frankreich waren neben dem durch die unerhörten englischen Siege beschimpsten Ban und Arriere Ban, die Banden. — In Deutschland waren die Freyreiter. — In Italien waren die Condottieri, in Belgien und England die Brabanzonen. — Dießseits der Alpen war noch Alles

wohl geharnischt, ju Rofi; daneben wurde die Armbruft wichtige Baffe; in Italien, wo nur feste Städte, Burgsteden und Kaftelle sind, famen die Gialdonieri in Brauch (Fußvolf, mit einer eigenthumlichen Art Lanze, Gialda). — Aber das Ende des funfzehnten und der Anfang des sechzehnten Jahrhunderts anderte diese wuste Gestalt des europäischen Kriegswesens, die Umwandlung mußte von Deutschland ausgehen, als des gemeinschaftlichen

Lebens Mittelgetriebe.

Borbereitende Umftande waren: Reiche- und Glaubenefriege mit frenheiteifrigen, ftarfmuthigen Bauern und Burgern; im Morden mit den Dietmarfchen und Stormarfchen, im Often mit den Bobmen, im Guden mit den Gidgenoffen, gegen alle bren, nach Maturgebot ju Buf, mit furger Sandwehre ju ftreiten. - Bablreiche Kreugarmeeen, berühmte Gubrer, hatten vor den Drefchflegeln der bohmifchen Bauern und Beiber Ochmach und Niederlage gefunden. - Die Berren von der Pfauenfeder, aus gang Desterreich, aus Schwa-ben und vom Rheinstrom hatten am Morgarten, ben Sotwyl, ben Gempach , bei Dafele, am Stoff, am Sauptlisberg , an ber Bolfshalte, wie ben Fraftang und Glinig (1315-1499) unvergefliche Leftionen empfangen. - Der fubne Rarl von Burgund meinte, der auf ibn lobrennenden Gidgenoffen furges Schlachtgebet fen ein fuiefalliges Fleben um Pardon, bebte aber am gangen Leibe, ale in ber nachften Schlacht ber Stier von Uri ind Schlachthorn fließ. - Ben Granfon war orientalifch - reiche Beute, ben Murten (wie das volle Beinbaus bezeugte) der Rern der Damaligen Rriegerfraft des europaifchen Mordweft, vor Manen die Ehre und das leben verloren. -Grobes Stadt = und land = Gefindel war in vielen blutigen Ochlach= ten des übermuthigen Adels Meifter geworden. - Dazu fam die neue Baffe, das die Grablruftungen der Ritter verhobnende Reuergewehr, das jedoch nur langfam vom plumpen Bebrauch der erften Ranonen auf die morderifchen Sandrohre und Musteten und auf ein regelmäßiges Reuern des Rufvolfes überging.

Maximilian als Erzherzog und als römischer König im Kampfe mit Balois um den Nachlaß von Burgund sammelte zuerst vom flachen Lande und aus den Stadten Landsknechte, nicht Lanzknechte, obersandische, wenn sie in Oesterreich, Bayern oder Schwaben, niederländische Knechte, wenn sie in Norddeutschland geworben waren. — Die Sch waben strömten aun schnellten und bäusigsten zu. Der erste Landsknecht Marens, Eitel Friedrich Graf von Zollern, war ein ächter Donau-Schwabe, mit ihm noch ein Sch wabe, Georg von Sonnen-

berg, und zwen Enroler, Beit und Georg von Bolfenftein. -Die fampften mit Maren wider die aufrubrerifchen Klammander. wider die Benediger, wider Rarle VIII. hommes d'armes und im Buge gur Biedereroberung Biens, nach dem Tode Mathias Corvins, bis Stublweiffenburg, der Kronungs = und Grabes-Stadt ungrifcher Konige, - fomit war die Baffe gefunden , den Gidgenoffen entgegenzustellen, ohne die man feinen europaifchen San-Del ausfechten gu fonnen glaubte, - es war (wie Rante fagt) bas Zeitalter, wo die Eruppen, mit benen 3wan Bafiljewitich Smolenet, Geverien und Domgorod über Die Polen erfiegte, welche Schweden ber Union unterwarfen, welche in England wie ber die Gache des Dorf auf derfelben Stelle ftarben, wo fie die Schlacht erwartet; fowohl, welche Bretagne fur die Krone Frantreiche zweifelhaft machten, als fie es eroberten; fowohl die Bertheidiger als die Besieger von Reapel, die Ueberwinder von Ungern, fo lang fie wollten, und die ce retteten, ba fie mit ber Beute nach Saufe gingen , Diefe Rriegsführer und Entscheider in aller Belt fammtlich Deutsche waren, - "und ibr vorzüglichfter Lehrmeifter und Grunder, Der edle Beld, Theu er-Danf, ber im altherfommlichen Ocharfrennen feinen Deifter nicht gefunden; dem fein Falfenierer gleich am Federfpiel; welchen fein Gemseniager an Rubnbeit und ficherm Muge übertraf; Def Kertigfeit mit dem Stahl und Befchick fowohl mit Relbichlangen ale Safenbuchfen jeder Rundige ben Preis ließ; - ber erfahrenfte Schneller, Bauverftandige zu Krieg und Bier, Musiter und Siftorienliebhaber, Poetenfreund, unergrundlicher Grubelen hold, Raifer Mar, eine dem Mustande fo unbegreifbare Matur, wie jeder ehrliche, deutsche Mann ibn gu loben nicht fatt werden fonnte; der nahm denn mit fo warmer Liebe fich feiner Schöpfung an, daß die Sobeit des erwähnten romifchen Raifers nicht unter ihrer Burde hielt, bann und wann als Landefnecht mit bem Gpief bas breite Schwert an ben Lenden fchlotternd, fich auf frener Beerftrage ju Guß bliden ju laffen. . - Merfwurdig ift in Bahrheit auch, daß in demfelben Jahr 1487, als das deutsche Ritterthum und die ausschliefende Abeldmehre fich bes neuen Pringips nicht mehr erwehren fonnte und an den Burger = und Bauernftand fiel, Die Ritterschaft der vier Mationen, ber fchwabischen, franfischen, banerischen und rheinifchen, in der Boche nach Bartholomai zu Borms das feche und dreifigste und lette allgemeine Turnier fenerte, und als ohne die Ritterschaft die tragifche Bedeutung Diefer ihrer letten Bufammenfunft, die vier Turnierfonige nebft dem Sauptfieger (Ronrad von Achtelfingen aus Ochwaben, von der Gefellschaft des Braden), - und je einem Ebeln aus den vier Rationen " ju

Blatt getragen, " bas beift, "ihre Wappenschilde mit fenerlichem Beprange gur Ochau berumgeführt wurden. « - » Die eigen= thumliche Berfaffung des Reichs und uralter Brauch gestatteten Damale bem Edeln, nicht nur feine Perfon, fondern auch eine beliebige Rabl von ihm angeworbener Streitgefellen, dem Musland und fremden Furften zu verfaufen, fo lange bas Reichsoberhaupt fie nicht gurudrief. - Das erfte Dal als bende (Eibgenoffen und Candefnechte) ihre Rrafte an einander ub. ten, im letten öfterreichischen Och weigerfriege, im letten Jahre des funfzehnten Jahrhunderts, mußten zwar des Rais fere Boglinge ihren Meiftern fchweres Lehrgeld bezahlen. - Das Sandwerf war noch ju jung, nicht durchgebildet. - In ben fpatern Rampfen um Dailand, ale Ludwig der XII. mit den Rantons gerfallen und deutsches Rufvolf mit des Reiches Bewilligung fur Franfreich ftritt, fcwantte fcon die Bage bis gur gewaltigen Schlacht ben Ravenna und dem Bluttage von Movara; wie aber Frang I. durch das Treffen ben Marianano fich ber Welt mit fo gepriefener Ritterlichfeit anfundigte, en dete der Rubm umwiderstehlicher Ochweigertapferfeit; Frantreich und die Belt erfannten die Unguverläßigfeit der theuer begablten Gidgenoffen ben Bicocca und Pavia, und fo fchnell ging die triumphreiche Glangperiode unter, daß die Gobne von Schwng und Uri bald in der Entscheidung der Schlachten vermift werden, und ber Nationalftolg fich mit bem zwendeutigen Ruhme pabftlicher und foniglicher Leibwachter und Suter fürstlicher Ochwellen gufrieden gibt!! Die Opanier imponirten durch erfindsamen Beift in Der Durchbildung Des Schiefgewehrs, durch ftrenge Bucht, durch die Ritterlichfeit ihrer Er-Die Frangofen und Staliener gaben geniale Plane, fie gaben bas vornehme Relief .- Die Enticheidung bagegen legten bamals immer Ochweizer und Candofnechte in die Blutwage. - Franfreich floh aus Italien, feines Banard ungeachtet, fobald feiner von jenen benden Bundesgenoffen ibm jur Geite focht. . - Ereffende Bemerfung, wie oft Die ebelften beutschen Rrafte, von Schartlin von Burtenbach und dem unglude lichen Bogelfperger bis auf Bernhard von Beimar, und von Bernbard bis zu den auf die glubenden Guadarramen ber pprenaifchen Salbinfel und in die ruffifchen Schneemuften mitgefchlepp= ten Rheinbundscontingenten, fich an Franfreich verfauft baben !? -

Die Aufrichtung bes Regiments, die Musterung, die Urtifelbriefe. — Die Vordermanner ber Landofnechte, Marr Sittich von Sohenems, Georg von Freundsberg von Mindelheim, Leonard Fronsperger von Augsburg, Sebastian Schertlin von

Burtenbach, Ronrad von Bonneburg, der fleine Beffe, Graf Miflas Galm, Rlaus Geidenfticker zc. - Och waben und infonderheit Ochorndorf, fo reich an tapfern gandefnechten, Daß der frangofische Konig Frang IL ben einer Mufterung immer wieder den Ramen Schorndorf borend, fragte: wo denn Diefes beutsche land liege? - Georg Beerdegen von Schorndorf, ge= nannt der Raulvelg, war feinem Landsmanne Schertlin nach Ungern gefolgt, und jog eines Abende vom Erinfzelt auf Die Lagerwache, fo voll von Bein, daß er die Loofung vergaß. Rachts von ftreifenden Zurten überfallen, wehrte er fich fo mannhaft, baf er ibrer neun erfchlug und fie muffig ber Reibe nach in einen Saufen gufammenpatte. 218 Licht geworden, zeigte er fein Stud Urbeit ben Spiefigefellen und fchalt fie Berrather, daß fie ihn fo großer Befahr allein preisgegeben. Wie bas Berede von folcher That ju Rarle Ohren gelangte, gedachte ber ihm burch Ritterfchlag ju lohnen; aber Faulpelg, ber wohl nimmer ein Rog bestiegen, lebnte Die Ehre ab und blieb fein Lebtage ein Landefnecht. - Unton Girt aus BBaiblingen, feines Beichens früber ein Maler und Ochniger von Beiligenbildern, ergriff den Spieß, ale die Reformation fein Sandwerf allzufehr verfummerte, und fchickte feinem Beib aus Ungern und aus Frankreich reiche Beute. - Der einzige Gebaftian Ochartlin hatte gur Biedereinsehung bes von Guftav Bafa verjagten Enrannen Chriftjern 6000 Anechte am Bodenfee geworben, Frang von Gidingen fur den deutschen Orden wider Polen einmal 5000, einmal 8000 Befellen von den Salbhofen mit den langen Griefen. - Bichtigfeit des Fahnrichs, deren Manche, nachdem ihnen bende Sande abgehauen, ihr theures Beichen mit den Babnen festbielten und Johannes Sarder in der Ravennaschlacht dem feden Ungreifer das Saupt abhieb und es in die gewaltige, bochflatternde Kahne widelte. - Der Ring ber Landsfnechte, aus feiner Mitte die Memter und Befehle ausschließend, die ibn als frenes Gemeinmefen bezeichnen.

Edle Trauer um jeden geliebten Führer, namentlich um den Fähnrich, welcher lehrte, den Igel und die Bierecke bilden, die Spieße nach allen Seiten schwenken, hafenschüßen, die Helzebarden und furzen Baren vortheilhaft unter die Kriegsleute misschen. Trauerstor um das Fähnlein bezeugte den Tod vielgeliebter Führer, wie die Huffiten oder Laboriten, nach des surchtbaren Zizka hinscheiden an der Pest sich Baisen, orphanos, nannten, wie die schwarze Schaar niederländischer Knechte, die zuerst der Herzog von Geldern dem Dienste Frankreichs stellte, deren Trauerfähnlein die zusammengeketteten Glieder der Schweizer ben Marignano abtrieben, die ben Pavia unter der weißen

Rose Richard Suffolts und unter dem feden Jörg Langenmantel von Augsburg alle mit einander den Sob fanden. — Die Fourire, die »Burggesellen,« die Ambofaten. — Das von Mar I. herstammende Recht der Landstnechte, eine schöne Erinenerung der öffentlichen, altgermanischen Justiz, aus den Bunftwerbanden der Stadte sich in die geschlossen Kriegsgesellschaften hineinrettend: ein wesentlicher Beytrag zu den deutsschen Rechtsalterthumern.

Die öffentlichen Gerichte, ber Schultheiß, bas Umfragen.
— Die Berbannung bes Rechts. — Das Recht mit ben langen Spießen, Dant bes Profosen im »Ring gegen ben hellen Saufen ehrlicher, lieber Landsfnechte, edel und unedel, wie sie Gott zu einander gebracht hat. « Die Brandbriefe, der Brandmeister

und Brandschafmeister. Die Gauvegarden.

Ausstellung und Fechtart. — Der verlorne Saufe, das Trillen oder Ererciren, — der Trommelschlag langsamer als der spanische. — Je dren Tritte ben fünf Trommelschlägen: "hut' dich Bauer, ich fomm! « — 143 Musteten = Tempos und 21 mit dem Spieße, — in der Kriegsfunst des Danziger Obersten von Wallhausen. Das Schlachtgebet. — Das Erdschollenwerfen.

Bor der gevierten Ordnung der Landsfnechte war der Tummelplat fur jene, an ein homerisches Beltalter erinnernden Seldenthaten, deren Ruhm, nach dem Untergange der Ritterschaft, die Edlen schaarenweise in die Reihen des Kufwolfs lockte.

Dicht allein die burch Romanlefen und Maurenftreit in ein fruberes Jahrhundert rudverfesten und chevalerest erhisten Ritter von Caftilien, Aragon und Franfreich boten einzeln vor bem Beginn ber Ochlachten manch fcones Rampffpiel, welches Die Genoffen Gonfalvos und Carle VIII. mit fo heiteren poetifchen Karben umfleidet, auch in den nuchternen, mehr profaifchen Gemuthern der Candofnechtsobriften flang, ftanden fie vor ihrem Rechen von Wehren, die alte Beit machtig wieder, und trieb fie ju der edelften Geberdung; ohne Manier, Uebertreibung und un= verständigen Erop gegen bas neue Kriegspringip, fondern aus ibrer innerften Tuchtigfeit beraus. Bor dem Ungeficht feiner Rnechte fcblug ber Sonnenberg den prablenden Staliener Sanfeverino gu Boden. Che die Mordichladt von Ravenna begann, in welcher das beutsche Fugvolf nicht um frangofischen Gold, fondern um Ehre und Dant ftritt, trat Berr Rabian von Schlabern borf, ein Sachfe, ber riefigfte Mann von Europa, und Berr Johann Gpat von Pflummeren, bas Saupt mit Rrangen geschmudt, vor die Reiben, und forderte einzelne Sie fpanier jum Rampfe auf; ber ftarte Fabian erlegte feinen Gegner; ber Ochmabe bagegen ward todtwund von einer bamifchen

Rugel, ehe er mit feinem Manne gufammentraf, ins Lager getragen. - Georg von Freundeberg im vorgerudten Alter, fchwer vom Leib, holte jedesmal tiefauffeufgend Athem, als falle er den fnorrigften Stab, fo oft er einen machtigen Streich mit bem Schlachtschwert auf feinen Beind gethan. - Mach ber Schlacht am Ochreaderloch, wo Beini Bolleb fich aufopferte und Burfard von Randed, der Reifigen Obrift, erfchlagen lag, fragten die Schwaben getroftet: wo ift euer Bolleb? Er fpielt mit bem Randet Burfel, bieß es ben den Schweigern. »Du alter Gefell, find ich dich da?" rief Urnold Binfelried, der ju Berona mit Georg von Freundsberg in Befapung gelegen, ale er im Getummel benm Saus Bicocca ben weidlichen Alten erblicte, "du mußt von meiner Sand fterben!" - "Es foll bir widerfabren, wille Gott, antwortete ibm ber leutfreffer, « und fie fliegen auf einander mit langen Spiegen, Stich um Stich , bis Urnold Binfelried , Des Albrechts von Stein Locotenant und Diefer Schweizerobrift felbit, fein Bolf all erschlagen lagen.

Noch 1544 ben Cerifoles fprang der verwegene Eproler Sildebrand von Dadruggo, Bruder des Cardinals von Brunn, por das erfte Glied, und foderte den Kapitan la Molle, der fich in ftattlicher Ruftung vor den Bascognern zeigte, jum besondern Rampfe. - Der Frangofe lebnte den Untrag nicht ab, worauf bende fo bigig in einander rennten, daß fie fich die Ungefichter durchbohrten, und bende fur todt nach der Schlacht unter den Leichen gefunden murden. - Manchmal foderte auch noch der Chrenhold fenerlich jur Ochlacht auf. - Der Ruf G. Georg und G. Urfus. - Rein Rationalfriegsgeschren, wie ben Spaniern und Frangofen .- Much darin die Berriffenheit Deutschlands. - Das Coftume der Landofnechte. - 3hre Lieder nach' der Beife - » Frang von Gidingen, das edle Blut « oder "die Schlacht von Pavia, " - oder "Go will ich mir nicht graufen lan « - oder »im neuen Son von Mailand. « - Much Sormanes historische Taschenbucher geben mehrere geschichtliche Landofnechtolieder. - Georg von Freundsberg, felbft Dichter, Defialeichen Willibald Birtheimer von Murnberg. - Die bonne guerre und die mala guerra. - Musartung des Inftituts der Landofnechte. - Gie und Banard. - Ihre Frevel im erfturmten Rom. - 3hr Aufruhren, wenn ber Gold langer ausblieb. - 3hre Abrufung aus fremden Dienft durch Berolde. -Sinrichtung des Oberften Bogelfperger, der fur den frangofischen Konig Truppen geworben (1548 am 7. Februar gu Mugsburg).

Untergang ber alten Ritterschaft, — Berfall ber Rriegszucht unter bem Ubel. — Birtheimer bezüchtigt ihn bes schimpflichen Ausgangs von Marens Schweizerfrieg. — Innocenz II. ercommunizirt die Armbruft. — Selbst Gog von Berlichingen ein Feind des Schiefpulvers: » da waren aber die von Rurnberg an uns mit dem Geschüß, und ließen es dermaßen dahergehen, daß und zum Theil die Weile nit furz war; dan n es kann nicht ein Jeglicher das Gepolder lei den. — Die Engländer am spätesten mit dem Feuergewehr. Noch 1627 schleudern sie Pfeile auf das Fort Isle de Rie. — Die Grundbestandtheile der französischen Heere bis ans Ende des dreyßigjährigen Krieges die Lansquenets und Reistres. — Die Brabanzonen, die Armagnaken, die Schinder und Brandstifter, die schwarzen Banden. — Bewassnung. — Ubschaffung der Canze. — Untergang der Gensdarmerie ben Pavia. — Wiele deutsche Sole an der Spite der mit Arkebusen gerüsteten Reistres (mehr Kurassiere) in Frankreich, die Schomberg, Mannsesseld, Ranzau, Rosen.

Alte und neue Artillerie. — Große Meisterschaft Max I., — feine Kanonen und Zeughäuser. — Unter Carl VIII. und Ludwig XII. die Schweizer Suter des Geschüßes. — Dieser Abschnitt, weniger vollständig als die anderen, wurde noch großer Bereischerung fähig senn, selbst aus diesen Jahrbuchern, welche namentlich über Max I. Resormen der Kriegskunst schähdere Auf-

schluffe gewähren.

Sederlin mit dem Rabulein ber »trobigen Danner.« - Die Berren von Ems. - George erfter Reiterdienft 1492 auf dem Lechfelde, ale der fcmabifche Bund Albrecht den Beifen nothigte, von Regensburg abzulaffen, - bann 1504 in ber Bohmerschlacht ben Regensburg - George Riefenftarte. - Die trobige Befanntichaft Gobens von Berlichingen, - fein größter Ruhm im Rriege ber Lique von Cambran wider Benedia und Carle V. wider Frang I .- Bettftreit gwifchen dem deutschen Rriegsvolf und den Frangofen. - Bafton von Foir. - Der Sturm von Breecia durch den verlornen Saufen. - 1512 Die Barennaschlacht. - Gaftons Tod, mit ibm das Ende der frangofischen Giege, - ale Maximilian alle Deutschen abruft. -Freundsberg bezwingt das Raubneft Sobenfraben. Die Schlacht gu Creageo ben Bicenga, wo Alviano » den Reft der barbarifchen Bestien unter ber Ochere ju haben a fich ruhmte, - und Cardinale, Damen und Ritter, nebft boben Staats= beamten der Republit als Bufchauer des Gemegels und als Beugen feines Gieges einlud, - brachte wieder feindliche Rabnlein in die Mindelheimer Pfarrfirche - Georg focht im erften Glied. - Die brentagige Schlacht ben Darignano, 12 .- 14. Gept. 1515, gewonnen über die muthblinden Ochweiger durch die frangofischen Edelleute und durch die fchwarzen gabnlein der Deutschen,

unter benen ein Eramm aus dem Braunschweigischen, Luthers Freund, helbenmuthig ftritt. — Marimilian mit großer Macht jenseits der Alpen, aber die geräuschvollste Unternehmung ploglich aufgebend, aus Furcht vor einer großen Treulosigfeit der Eidgenossen, gedenkend des bittern Loses, das seinem Schwager Ludovico Moro durch sie getroffen, des blutigen Ausganges, den sein Urgroßvater ben Sempach, sein Schwiegervater ben Nanch durch sie gefunden. — Freundeberg in der Bertheidigung Beronas, — heimkehrend, Feldoberster der gefürsteten Grafschaft Tyrol, dann in der Fehde gegen den tyrannischen Ulrich von Würtemberg. — Georg hilft Gögen von Berlichin-

gen aus der Beilbronner Saft erledigen (1521).

Georg in den Diederlanden. - Gein fluger Mbzug ben Balenciennes. - Georg im Mailanderfriege. - Die Schlacht mit Lautrec ben Bicocca, - einem viscontischen Thiergarten, verbangnifvoll, wie dren Jahre fpater der Thiergarten von Pavia (25. Upril 1522). - Der Stein, der Binfelried, 22 Sauptleute, viel frangofifcher Abel, über 3000 Ochweiger lagen vor den Reiben Freundsbergs. - Belche Berghaftigfeit aber felbft unter den besiegten Sommesd'armes athmete, fand Georg, als ichon die Schlacht entschieden war, zu ehren Gelegenheit. Denn wie fein Regiment in nachläßigeren Bliedern noch fo zusammenhielt, rannte ploblich ein Gened'arme auf verdectem Benaft mitten in ben Saufen bis ine britte Blatt , ale fturme Die Compagnie mit ein= gelegten Langen hinterdrein. Bie die Landofnechte nach dem Sollfühnen fachen, und ihn umbringen wollten, fchrie der Freundsberg: "lagt ibn leben, a und erfuhr auf feine Frage vom Dolmetich, weghalb jener vermeffentlich unter fie geritten, er fen ein Krangofe von Mdel, und ihrer fiebzehn hatten gufammen gefcworen, einzufallen, und den Schaden zu rachen; er babe nicht anders gemeint, benn fie eilten ihm nach.

Solche That lobten die Sauptleute, Freundsberg und Franz von Castelalto schenften ihm ein Pferd und etliche Kronen, und schrieben dem Könige von Frankreich, wie mannlich jener sich bezeugt; wenn er in Kaisers Dienst also gethan, muffe er sein Lebelang ehrlich gehalten werden.«— Bom Lage von Bicocca an

bieß der Freundsberg »der Leutefreffer.«

Ungriff auf Genua 1522. — Freundsbergs Ehrengeschenk ift der filberne Septer der Seeherrscherin, der filberne Schlüffel des Meeres, ein köstlicher Compaß und die Hauptsahne. — Stillung der ersten Meuteren der Landsknechte. — Der schwäbissche Bund gegen den franklischen Udel. — Entartung des Udels. — Ein Rosenberg raubt aus Rache den Sohn des Bundesobristen

Georg Truchfeg von Baldburg, wie Rung von Kauffungen Die fachfischen Pringen.

Der Abfall des Connetable Carl von Bourbon, der auf

feiner Blucht den Freundsberg in Ochwaben fennen lernte.

Konia Krang vor Mailand. - Belagerung von Pavia. bas lenva tapfer vertheidigte, mit ibm der junge Rafpar von Rreundsberg. - Des frangofischen Lagere Gestalt. - Die Heberfalle besfelben durch Freundsberg und Defcara. - Johann Jatob von Medici, - Berblendung des Konige Frang. Das faifer= liche Beer, im Thiergarten fechtend, nicht uber 18,000 Mann, - Die Frangofen 36,000. - Der Schlachttag Carls V. funf und smangigiter Geburtetag. - Schones Bild ber Schlacht und ibrer Belden. - Der Bicefonig Cannon. - Graf Ditlas Galm. Der feine Gporn ben Granfon und Murten verdient, und vier Sabre fpater (1529) Wien wider ben großen Gulenman bebauptet; Defcara, fein Brudersfohn, der Marchefe del Bafto, Marcon, Freundeberg, von feinem ftarten Maulefel abfteigend. über Panger und Selm die Rapuge eines Bruder Frangistaners . - Bourbon, einfach im Meuferen, - Die Sommest'armes gefchlagen, - Die fchwarzen Anechte erlegt. - Die Schweizer auf ber Klucht und der Lowenmuth des frangofischen Abels verblutend. - Georg Langenmantel, Lieutenant Des Bergogs von Lothringen (ein Cohn bes von Max I. durch befondere Gunft, von Augsburg, der Baterftadt, durch vierzehnmalige Uebertra= aung des Burgermeifteramtes ausgezeichneten Sanns Langen= mantel, - wuthender Rampf Deutscher gegen Deutsche, -Landofnechte und Ochweiger, - Konig Frang, burch feines Mbele heroifche Erunfenheit nicht mehr vertheidigt, wird gefan-Der Konig und Defcara, del Bafto und endlich auch der Bourbon treten vor ibn. - Auffallend ift, daß der Berfaffer die von Sormanr im Archiv fur Gefchichte, Literatur und Runft und in den hiftorifchen Safchenbuchern edirten, gablreichen und wichtigen Aftenftude nicht gefannt und benutt bat über Carl V., Frang I., deffen Befangennehmung und Gefangenichaft, über Die Selden der Schlacht von Pavia, Die Beerfahrten Georgs von Freundeberg und des Belden Musgang, den Grafen Diflas Galm, der des Konige Pangerftecher gum Undenfen nahm, ein grei= fer Seld bes großen Tages, nebft feinen burgundifch-fchweigerifchen, ben venetianischen und frangofischen Ochlachten, den turtifchen und jenen mit dem ungrifchen Gegentonig Johann Bapolna. -Unter jenen, die an Frangens Gefangennehmung unmittelbaren Theil genommen, und fruber nirgend benannt worden, ift auch ein niederrheinischer Ritter, Sanns Philipp von der Forft= Gubenau, der dafur die Raiferfrone ins Wappen und bas

But Cambed ben Lowen erhielt, — dann Jorg Segnenberg aus Bayern, Herzog Wilhelms natürlicher Gohn, der ein Jahrzehend später auch den Gegenkönig von Tunis mit eigener Hand fing — und hiefür vom Kaiser den Reichsadler in feinen

Schild erhielt, mit der Umfchrift: Bavaria.

Das Lied von Pavia, lange verschollen, bis es 1833 Bormanes Safchenbuch wiedergab. - Des Groffchildhalters von Franfreich, Galeng von G. Geverin, goldenes Schwert, welches er dem Konig in der Ochlacht vorgeführt, ward Freundsbergen gleich nach berfelben als vornehme Gieger und lleberwinder jugeftellt und zu eigen gelaffen. Ferner hatten feine Erabanten im Gemach Frangens zwen Pergamentbriefe mit vielen Siegeln gefunden, bende nahm Georg mit fich, fo wie dren filberne Siegel etlicher vornehmer frangofischer Berren, verehrte fie dem Erzherzog Ferdinand ju Junebruck, und jog mit den anverwandten Sauptleuten nach Schwaben beim. Obgleich dem Rriegsbandwerf berglich gram wegen bren Dingen, wegen ber Unterbrudung ber armen, unschuldigen Leute, wegen des unordentli= chen und ftraflichen Lebens des Kriegevolfe und der Undanfbarfeit ber Kurften, ben benen die Ungetreuen boch fommen und reich werden, und die Boblverdienten unbelohnt bleiben, rif es ihn boch noch einmal verbaugnifivoll mit fich und in fruben Tod, nach= bem ein Gebrauch feines Gelbherrnrufes und Siegergluces in Deutschland eine Friedenspalme in feine Belbenfrone geflochten, Die unverwelflicher glangt, als die blutigen Corbeeren von Bi= cocca, Davia und der erfturmten Romerstadt. - Freundsbergen gelang es namlich, die Grauel des Bauernfrieges im 211= gau und in Galgburg durch Abwendung der Sauptleute (einft feine Genoffen und Ochuler im Kriegshandwerf) durch Ueberredung und Bertrag, ohne die von Truchfef und mehreren, meift geiftlichen Furften geubten, die Menschheit emporenden Grauel zu gerftreuen. - In dem valle Beit getreuen« Eprol erho= ben fich nur die (feiner Berfaffung fich erfreuenden) Gottesbausleute von Trient, Briren, Galgburg und Chur .- Much dort ftillte Georg fchnell ben Mufftand. - Die merfwurdigen Grundguge diefes bald wieder vorübergegangenen Aufruhre bat Bormanre Eproleralmanach auf 1805, - fein Urchiv auf 1815 und Die bistorifchen Safchenbucher im Leben des von den Galiburger Bauern aufe Saupt geschlagenen und gefangenen Gigmund von Dietrichstein und feines Rachers, Grafen Diflas Galm (bendes bes Freundsberg Freunde und Baffenbruder). 3m Gpatjahr 1524 loderte die Rlamme in Schwaben empor, und ergriff fchnell Franken, Die Pfalz, Elfaß und Lothringen, - Die Bauern

wurden aber im Man und Jung 1525 dergestalt gefchlagen, daß

fie fich nicht mehr erholen fonnten.

Bendelin Supler, chemals hohenlohifcher Rangler, fchlug damale fcon Die Gacularifationen vor ale Enticha-Digung ber Furften fur Die ihnen entgehenden Abgaben und Leiftungen. - Ein einiges und einziges Deutschland mar fcon damale das Reldgefchren einer an Rraft nicht unerheblichen. an Salenten bedeutenden Parten, vorzuglich in den fregen Stadten, ben benen fudwarts ber levantinische und indische, nordlich ber Offfee = und Mordfeehandel die Geldmacht angehauft hatte. -Die bisberige Berfplitterung folle aufhoren. - Das geiftliche But folle facularifirt, fur fromme, wohlthatige und Unterrichteanftalten verwendet, theils aber ben Erbfurften entschadigungsweife gegeben, Diefe aber me diatifirt, und Carl V. (beffen Bruder Kerdinand im gleichen Mugenblicke das Berderben von Dobacs Die Kronen Ungerns und Bohmens befchied) abfoluter Berr in gang Deutschland werden, - Durch die Bulfe bes britten und vierten Standes. Diefe Borfchlage machten mehrere bedeutende Ropfe Carle Bertrautem, dem nachberigen Cardinal Merfurin Gattinara.

Frangens Gefangenschaft endete fcnell durch einen treulofen Krieden. - Die beilige Lique zu Cognac (22. Man 1526) vereinigte wieder, unter dem Bortritt und durch die Lossprechung Clemens bes VII. Medicis alle Gegner Carls. - Ueberfall Roms burch die Colonnas. - Freundsberg muß wieder ruften. - Er verpfandet dafur Mindelheim, Petersberg, Stangingen, die Gruben von Goffenfaß, all fein Gilber, alles Rleinod feiner Rrau, ber Grafin Unna Lodron. - Gelbft aus Dommern floffen auf den Schall feiner Berbetrommel Die Landofnechte auf Die Dufterplage von Boken, Meran und Trident, und eine Menge verfuchter Sauptleute, worunter Ludwig Lodron, Rurd von Bonneburg, der fleine Beffe, Beinrich Treufch von Buttlar, der lange Beffe, Gebaftian Schartlin von Burtenbach, Der Rele (nachmale auch in Wiens Bertheidigung berühmt), ber Krenberg und ber Eberftein, Claus Geidenflicker, der Profof, Conradin von Glurns, der Bertheidiger Brescias, Stephan Bein und Brot, - Balthafar Kalteifen, der Fledenftein, Spauer und Baibingen. - Chartlins tropiges, italienisch beifes Blut bezeichnet fein Bablfpruch: » Drauet mir Giner mit ber Rauft, fo gebubrt mir nach dem Kauftfolben gu feben; geucht er ein Schwert, fo will mir noth fenn, die Buch fe gur Sand gu nebmen.«

Georgs bedenkliches Traumgesicht in Bogen. — Die meifterhafte Tauschung der Feinde und der fuhne Bug über das

fchnee - und eisbedechte Bebirge. - Treulofigfeit der Balfchen. - Der zwente Probeschuß Freundsberge, - noch viel bedeutender, als jener vor zwolf Jahren auf Benedig binuber, todtet den Stolg der italienifchen Rriegoleute, Die Soffnung der Lique und des Saufes Medici, den neun und zwanzigjabrigen Gianettino De' Dedici, der gur Umputation felbft Die Rerge bielt, und die Beichtvater mit dem Ochwerte von feinem Bette jagte. - Alle Communication war ingwischen durch die Balfchen abgeschnitten, mit Bourbon, mit Ferdinand, mit dem Raifer Carl, wornber der alte Seld jammerte: "bat man mir ein Bua weiß zugefagt, find ich mit großer Dube fch warg. Bas mir bisber fchriftlich und fonft allenthalben jugefagt, bas glaub ich, wie G. Thomas, vermuthe entweder große Berratheren oder daß Friede werde mit dem Papft. - 2118 faft ich habe follen eilen, als fast werde ich jest aufgezogen, - liege alfo mit den Knechten ichon zwen Monate in des Papftes Land, und noch nichte ausgericht, obgleich fo viel auszurichten ware, mas ber Reder nit zu vertrauen ift.« - Sauptmann Ulrich Bittenbach fchrieb von ibm nach Innebrud: »berr Gorg wollte durchaus nicht von den Anechten, dann er zu ihnen geschworen bat, nicht von ihnen zu weichen, bis fie bezahlt find. - 3ft man jedem einen Gulden fculdig, jest aber mehr. - Er ift immer (obichon mit naffen Mugen) froblich, traut, Gott werde ihm gu Bulfe fommen! Die Rnechte find fonft wohl mit ibm gufrieden, leiden wahrlich genug. Er ritt auch unter ihnen um wie ein Seld, und ift alleweg der Borderfte ben dem Saufen. 3hm ift auch noch auf Diefelbe Beit von feinem Menfchen aus Deutschland ein Schreiben, noch mundlich fommen, hat ibn febr verwundert. - Der Bug auf Bologna .- Die Emporung der Spanier und der deutschen Landsfnechte im Lager von G. Giovanni auf Das Gerücht von Lannons, des neapolitanifchen Dicefonigs, Bertrag mit dem Papite. - Freundsberg im vergeblichen Bemuben, die wilde Kluth zu fanftigen, vom Och lage berührt. - Gein Unfall ftaubte die Ungehorfamen in Schrecken aus einander, und gerade Diefer Unfall zwang des Raifers Beer vor Rom, das Bunder der alten wie der neuen Belt. - Deffen damalige Geftalt, der Sturm .- Bourbon, einer ber Erften, todtlich getroffen, aber boch noch Beuge bes großen Gieges, ba ihn die Mordtrunfenen im Triumph durche Betummel trugen, daß er in ber Girtinifchen Rapelle verschied. - Bunachst durch die Deft vor Meapel Die frangofifche Macht abermale ju Schanden geworden, von Frantreiche deutsch em Goldheere fein Gingiger heimfehrend, - die Welt durch den Damenfrieden gu Cambran und durch jenen mit Clemens ju Barcellona (29. Jung und 25. Muguft 1529) beruhigt,

und ein halbes Jahr darauf ber siegreiche Carl durch eben den Clemens VII. gefront. — "Aber die muthigen Geelen, die seiteinem Jahrzehend Carln in Italien versochten, waren alle dabin. — Der legte siel vor Florenz, der Prinz von Oranien, Namen und Bappen auf Nassau vererbend. — Bon Freundsbergs Landssuchten sahen kaum funfzehnhundert ihre Heimat wieder.

Kreundsberg frant in Mailand und Kerrara, und noch einmal ben Bug der landefnechte febend, die Beinrich von Braunfchweig und Mar Gittich von Enne Die tprolifchen Berge herunter geführt .- Unton von lenva gichtbruchig, ber Seld Georg vom Schlage berührt, in Urmfeffeln einander entgegengetragen, gleichwohl ein fchlimmes Ende. - Der Belfe Beinrich eilte in unbefannter Anechtogestalt über ben Comerfee nach Saufe. - Georg von Freundeberg farb am achten Tage, als man ibm nach Mindelbeim beimgetragen, am 20. Mug. 1528. - Der heldenmuthige Gobn Caspar folgte ibm am 3. Anguft 1536 .- Georg, der Entel, befchloß den uralten Stamm 1586, aus feiner Fran Barbara, Grafin von Montfort, feinen Erben gewinnend. - Die Georg und Caspar, Die fich in bes Raifere Dienft geopfert, bis and Ende von Ochuldnern bedrangt wurden, erhob fich auch argerlicher Zwiefpalt um bas gu fürftlichem Umfang angewachsene Freundsbergische Erbe. - Die gugger und die Marelrein in fcmverem Streite barüber. überträgt feinen Unfpruch an Bayern, und der große Maximilian wußte Mindelbeim zu behaupten, fo gut ale Donauword. - Mur was feinem Entel, Dar Emanuel, im fpanischen Erbfolgefriege burch ben Better aus ber Pfalg widerfuhr, mas bem Better Friedrich von der Pfalz, Bohmens Binterfonig, burch Mar I. gefcheben, machte Mindelbeim Marlborough, ben Gieger von Sochstädt und Blindheim, gum Reichsfürften, boch nur auf die furge Rrift bis gur vollstandigen Biedereinsegung ber Churfürften von Bapern und Coln durch ben Utrechter und Badner Frieden.

3. Nach einem so jugendlich fraftig aufstrebenden, als auf festem Grunde wuchernden Talente, wie Barthold, ist es allerbings schwer, von einem Werke, wie die in unsern Tagen doppett anziehenden Seerfahrten Carls V. gegen die afrifanischen Raubstaaten durch Eberhard Wiens zu sprechen, der nur einen Ausgug der gewöhnlichen Quellen liefert, und nicht einmal jene in des großen Orientalisten Ritter von Hammer III. Bande der osmanischen Geschichte gefannt und benütt hat. Auch vom Zauber des Styls, vom Farbenglanze

der Charafteriftif und anschaulicher Darftellung feinen Gebrauch machen fann ober will.

Geit das entfegliche Carthago (die Beimat des Undanfe und ber Treulofigfeit) fcwand, und Rumidien unmittelbar in Romerband gefallen, der lette Statthalter Bonifacine durch Wetius Eifersucht rudberufen war, grundete Genferich dort ein Banda-Ienreich. - Belifar gab Reurom an den Ufern des Bellespont noch zwenmal bas alte, gottergleiche Ochausviel des Triumphes. - Der Bandalenfonig und ein Oftgothenfonig gingen in Confantinopel vor dem Giegeswagen ber. - Bald waren die Mraber Berren des gangen Landes, brangen über Die Meerenge nach Opanien, und von diefer ine Berg von Franfreich, bie ben Lours Carl Martell ihnen ein Biel feste (wie ben Chalons dem Konig Ebel und auf dem Mugeburger Lechfelde den Ungern durch Den großen Otto ward). - Mordafrifas Rufte gerfplitterte fich in eine große Ungahl fleiner Reiche. - Gie trieben Geerauberen, den eigentlichen Aufschwung aber nahm diefe erft mit dem Rudftromen der Mauren aus Opanien und gulett aus dem foniglichen Granada 1492 .- Die Capitulation ficherte den Mauren frenes lleberwandern nach Ufrifa, - oder frene Glaubens: ubung und eigenthumliche Gefete falls fie blieben. - Doch 3fabella ließ fich von Diefem Bertrage losfprechen, und Die Mauren mußten binnen einem Bierteliahre Chriften werden oder Oclaven, oder abziehen. - In Urragonien mußte frenlich Ferdinand ben Standen die fenerlichste eidliche Berficherung geben, daß weder er, noch feine Nachfolger jemals etwas jur Bertreibung ber Mauren unternehmen wollten .- Das hinderte gleichwohl nicht, daß allzubald das Gegentheil geschah. - Auch die von jeher bem Geschicke ber Mauren eng verbundenen Ju den mußten in vier Monaten Chriften werden, oder das Reich meiden. - Spanien verarmte dadurch, und die Muswanderer brachten einen fchweren Saf gegen den fpanischen Ramen mit fich. - Der große & imenes ging mit auserlefenem Bolte über bas fchmale Meer, ero= berte Oran, Bugia und Tripoli, und angstigte Die Unglaubigen fo, daß auch Mlgier, Tunis und Tremegend alle Chriftenfclaven frengaben, und als Bafallen Opanien Tribut reichten.

Horuf und hairadin Barbaroffa, eines Renegaten, Topfers auf Lemnos, Gohne, organisirten die Pirateren mit unerhörtem Glud, — gewannen den Thron von Algier, Tunis und Tremezend. — Der verjagte König des lettern, Mulen, rief die Spanier, Horuf wurde geschlagen und erschlagen, und fein abgehauener Kopf nach Spanien geschickt. — Doch begleitete seiznen Bruder Hairadin noch unerhörterer Erfolg. — Er gab sein Reich dem großen Gulenman u zu Leben, und schlig mehrere

fpanische und italienische Geschwader, unter ihm stritt der einaugige Jude Sinan und der dide Caramanier Hepradin, inege-

mein »des Teufels Jagda genannt.

Der Thronftreit in Innis, das dem Barbaroffa in die Sande fiel, der der turfischen Seemacht unglanblichen Aufschwung gab, durch Fanatismus und Beutelust alles entstammte, alle Ruften Italiens, Portngals, Spaniens, ja sogar bie in den Canal hinauf unsicher machte, und in Tunis allein gegen 25,000 Chris

ftenfclaven benfammen batte.

Bu diesen Anlassen, wichtig genug zu bewaffneter Abhulse, trat noch, daß Carl den aus Rhodus vertriebenen Rittern das Siland Malta eingeraumt hatte, sie zur hnth der nordafrikanischen Kuste verpflichtend. — Der vertriebene König Mulen erbot sich, seine Krone von Spanien zu Lehen zu nehmen. — Große
Ruftungen in den Hafen von Spanien, Neapel, Sicilien, Sardinien, den Balearen und den Niederlanden. — Die Malteser
thaten das Aeußerste, der spanische Clerus gab den Zehenten. —
Ein reicher Holdenfranz griff nach den Wassen. — Das Furchtbarfte war Genuaß Flotte unter dem ersten Seehelden der Zeit,
unter Andreas Doria. — Lähmende Einwirfung von Frank-

reich und Benedig.

Bedeutungevoll betritt Carl am Jahrestage des Kalles von Conftantinopel (29. Man 1535) in Barcellona ienes Bunderwerf der »Realea von gennefifcher Baufunft, eines mit allen Bierden der Runft geschmudten machtigen Schiffes. Unfunft in Mahon, bas jenes Unbeil nicht abnte, bas bes Barbaroffa Rache noch in diefem Jahre über felbes verhangte. -Die prachtvolle Zusammenfunft in Cagliari, - Carl vor Goletta. - Des Barbaroffa altromifche Bertheidigungefette. -Der Galgthurm und Bafferthurm. - Der bald Darauf blutge= bungte Olivenwald. - Der icone Berg, auf den jeder Rachbar am Lage der Sonnenwende einen Rorb voll Erde ichuttet, Damit ber darin verborgene Riefe nicht beraustomme, und das gange Reich der Afrer verderbe. - Die Unbefanntschaft mit der orien= talischen Kriegesart und die nicht minder ungludliche Gifersucht der Italiener und Spanier. - Die Gefandtichaft Mulens und er felbft im Lager. - Die Geuchen im Lager. - Geine Schonung Des Menschenlebens, - feine hülfreiche Freundlichfeit, - feine Sorgfalt fur das Berr, - feine Sapferfeit, die mehrere allgu= fubne Streiter errettet. - Die Erfturmung Golettas, - Der Bug gegen Tunis, - Durft und Sige. Die Golacht. - Bafto weifet ale Oberbefehlshaber den allzufubnen Raifer binter Die Bronte. - Carl geborcht, doch mit dem verbrauchten und unge-Schichtlichen Big: »Es ift noch fein Raifer erschoffen worden,

wie Cgar Peter im Sturm «: fabr gu : »ber Cgar fann nicht erfanfen.« Die Chriftenfclaven, unter ihnen viele friegeerfahrne, felbft ein Johanniterheld, der Commenthur Simeoni, gewinnen im Ruden des Barbaroffa die Burg, und fperren ben Barbaroffa aus. - Des Raifers Einzug - nber 20,000 Chriftenfela: ven befrent. - Die fcbreckliche Plunderung. - Mulen verabschent und verachtet - Tunis ein fpanisches leben, Goletta fpanischer Baffenplag, Bona, Biferta und einige andere, noch von den Turten befette Ruftenftadte werden fpanifche Sandels = und Stapelorte, und Mulen bezahlt fur ihre Ginhaltung jahrlichen Eribut. - Rein Unterthan Carle oder Ferdinande barf jemals als Oclave angenommen, den aus Spanien ausgewanderten Mauren barf in Tunis feine Frenftatte werden. - Der Barbaroffa nach Maier, um fortan Glud und Rache auf dem Meere gu fuchen .-Die Ubficht, fich bes feerauberifchen Plages Debedia auf dem Rudwege zu bemachtigen, wurde durch Sturme vereitelt. -Dren Monate nach der Abfahrt von Barcellona begrufte der

Raifer wieder den beimatlichen Boden in Travani.

Bwen flaffifche Runftwerte verewigten Diefen in einem großartigen Intereffe ber gesammten Christenheit unternommenen Beeredzug des Raifers, die in diefen Jahrbuchern bereits gewur-Digte Eunifia Johann Ladielav Onrfere von Relfo Cor, einft Cifterzienferabten zu Lilienfeld , bann Bifchof in der Bipe, fobin Patriarchen von Benedia, nunmehr Erzbischof von Erlau, und die zu Bien vorhandenen herrlichen, der Umbraferfammlung angehörigen gebn Cartons von Sanns Bermenen, genannt Sanns mit dem Barte, von Beverwnf ben Sarlem geburtig, und Carln auf feinen Beeredgugen begleitend, wie in unfern Tagen Peter Bef aus Duffeldorf und Albrecht Abam aus Rordlingen von Mosfau bis Paris und in den Peloponnes mit den banerifchen Rriegern gezogen find. - Das erfte Blatt ift bem Abicbiebe , ber Mufterung, Der Ginschiffung; Das andere Der Laudung auf Der flaffifchen Statte bes alten Carthago, Das dritte Der Schlacht im Olivenwald, das vierte der Musschiffung an der landjunge, das funfte der Gefandtichaft Mulens, das fechste und fiebente der Erfturmung Golettas und ber dazu gehörigen Schangen gewidmet, bas achte dem friedlichen Befige der Landzunge, bas neunte der Einnahme von Tunis, Das gebnte und lette dem Beimquae nach erfochtenem Siege und nach geloftem Gelubbe :

Fren gu fampfen mein Bolt, ju rachen die Schmach und Diffbande lung.

Die von dem frechen Corfaren es litt an den beimifden Ruften Und auf bem Deer, bas fegenfpendend Die Welten vereine, Gen mir das beilige Biel im Baffengefilde vor Tunis!

Der am 25. July 1827 allzufruh verewigte Cuftos der Umbrafersammlung und des Wiener Mung - und Untifenkabinettes, Alois Primiffer, widmete diesen Cartons eine anziehende Schil-

berung in feines Freundes hormant Archiv von 1821.

Je brobender fur Ungern und felbft fur Deutschland bie Baffen des großen Gulenman, je bedrohter Upulien, je geangfligter die ficilifchen, Die neapolitanischen, Die papftlichen und fubspanischen Ruften, je grundlicher Reapele Unspruche auf den Thron Conftantinovels, Defto weniger verlor ber große Carl Die Befrenung ber Griechen, Die Befrenung jenes Ochluffels brener Belttheile, jener einzigen, mabrhaft gottlichen Belthandeleftadt, Conftantinopele aus den Mugen. - Perfer und Mosfowiter follten den Turfen zu ichaffen machen. - Doch war ben den Grieden Gold und Gifen fur das große Bert, und fie machten bie fconften Unerhietungen. Leider verdarb Carl wieder unendlich viel, - den Umwurfen Rome Gebor gebend und die Unterwerfung ber griechischen unter die romische Rirche bald negociirend, bald gur Bedingung machend, und dadurch den griechischen reli= giofen Ginn aufe Empfindlichfte beleidigend. - Doch vom Mugb= burger Reichstage am 13. Gept. 1541 außerte er gegen Julius III. Die Buversicht: quondam Basilium Moscoviae ducem etc., in animo habuisse, cum hac sancta sede apostolica convenire, eique et ecclesiae occidentali sese conjungere ac submittere voluisse - et ejus filium - Joannem eadem voluntate esse. - Dren Jahre nach der Eroberung von Tunis verfloffen in Unterhandlungen, - endlich wurde am 8. Febr. 1538 ein form= licher Theilungstraftat ber europaifchen Turfen gefchloffen, pium et sanctissimum foedus ac liga tam offensiva, quam defensiva, zwischen Paul III., ber Republit Benedig und ben Bebrudern Carl V. und Ferdinand I., wornach ber Malteferorden bas verlorne Rhodus, Ungern die von ibm abgeriffenen gander, Benedig feine neueren Berlufte und die Ochluffel des Urchipels und der Binnenmeere (mit den vormals genuefisch en) haben, ber Rirchenstaat einen angemeffenen Buwache gur leichteren Bollendung des großen Glaubenswerfes, R. Carl aber als Ronig bender Gicilien Conftantinopel mit ben Darbanellen und den Ruften Rleinafiens baben follte.

S. 91. Der unglückliche Ing nach Algier, feche Jahre fpater, im Oftober 1541. — S. 95 wird durch den bereits vor zehn Jahren verstorbenen Freundsberg noch ein Gulfstorps zu diesem Zuge geworben. Vergebens warnen Doria und Basto vor den gefahrlichen Aequinoctialsturmen. — In dem Ueberhören aller naturgemäßen Warnung liegt weniger Größe, als vielmehr eine Car-

ricatur von Große. - Treffliche Untwort des turtifchen Befehlebabers in Maier auf die Aufforderung und auf die Ueberredungsgrunde des fpanifchen Parlamentars: »Ein großer, dunfelvoller Marr, der feinen Reinden guten Rath gibt; ein noch viel großerer Narr, der feines Feindes Rath befolgt.a — Georg von Freundsberg fieht S.99 vor Algier. Die ungertige Prahleren und die Giferfucht vieler Italiener und Spanier verurfachte große Der Sturm Des 24. Oftobers vernichtet anderthalb= bundert Transporticbiffe und vierzebn große Galeeren. - Ueber achttaufend Mann und mehr als drenbundert Schiffstavitane und Offiziere famen in den Kluthen um, oder bluteten, mit genauer Moth das land gewinnend, unter ben Gabeln der Unglaubigen. -Undreas Doria's Buth über den Eigenfinn des Raifers. - Proviant, Munition, Befleidung, alles war bin. - Die edelften Ritter verhungerten und verbluteten im Roth. Es war fein Mittel, ihnen ju belfen .- Der furchtbare brentagige Marich nach dem Borgebirge Metaphu; , wohin Doria die Heberrefte ber Flotte gerettet batte. - Carle Standhaftigfeit war wurdig des ungeheuren Unglude, bas aber noch nicht am Ende war .- Er felbft murde auf der Beimfahrt nach dem afrifanischen Bugia gurud verschlagen, wo er ohne Mittel der Gegenwehre und ber Rabrung noch durch mehrere Wochen eingeschloffen blieb, und bulfebringende Schiffe im Ungesichte bes Safens an dem Relfen gerichellten, - bis endlich in bes Novembers zwenter Salfte bie Sturme rubten, und die Abfahrt nach Majorea möglich ward.

Dren Jahre darauf ftarb der achtzigiabrige Barbaroffa, nachdem er mit der frangofischen Coulonerflotte unter dem Bergog von Enghien Migga verwuftet hatte. Den Barbaroffa erfette ber Unatolier Dragut Raig ober Urroeg, ein erfahrner Geemann, ber Schreden der mittellandischen Ruften, der vier Jahre in ben Reffeln der Doria's fcmachtete, und durch die in Diefer Saft erlittenen Diffbandlungen ein wuthender Chriftenhaffer geworden war. - Er hatte fich das auf den Trummern des alten Uphro-Diffum gegrundete, und nach dem Erbauer, dem fchismatischen Ralifen Dahdi benannte Mehedia zum Baffenplate gewählt, an der Rufte gwifchen Tunis und Tripoli Dicht am Meere gelegen .- Dehedia fiel durch Sturme in Doria's Band. - Schon glaubte man die Chriftenheit von den Graueln der Barbaresten befrent, - aber es erfolgte vielmehr das Gegentheil, deun fcon Das Sahr nach dem Kalle Mehedias 1551 fiel Trivoli, und 1574 Tunie und Guletta in mufulmanifche Sand. - Barum Diefem Schriftchen feine Cituationszeichnung von Tunis und Eripoli und der nordafrifanischen Ruften überhaupt bengegeben

ward, fondern nur eine fehr eng begrangte von Algier, von bem am wenigsten die Rede fommt, ift nicht wohl abzufeben \*).

") Raris V. Reifebuch durch feinen Geheinschreiber Beinrich Bandeneffe (ebirt in hormapre Archiv 1810) enthält im Itinerar von 1535 und 154; über die Beerfahrten nach Tunis und Algier folgende, die Angaben mehrerer gleichzeitiger Schriftfeller wefentlich berichtigende Daten:

1535 am 2 Mary mar der Raifer gu Alcala, bom 13. Marg bis auf den 18. Man aber gu Caragoffa, an welchem Orte die Bermahlung des Pfalggrafen Friedrich mit der Prin-

Beffin Dorothea von Danemart gu Ctande tam.

Ce. Maieftat fam nach Barcellong, um ben Bug nach der Barbaren vorzunchmen, und den Konig von Tunis mieber einzufegen, meldes Reid Barbaroffa gemalttbatig an fic geriffen, und Die benachbarten Geefuften beunrubigt batte. - 2m 1. Man tam Doria mit 20 Galeeren ju Barcellona an, jur namlichen Beit ericbien Alvaro de Baffan, Rapitan Der 12 fpanis ichen Galeeren , und etwas fpater ber Bicetonig von Granada mit 50 Schiffen , 5 Caravellen und 1 Galeere , melde der Ronig von Portugal dem Raifer gu bulfe ichiete. - R. Carl wollte der Dius fterung feiner Ebelleute am 20 Darg perfonlich beprobnen, beren 1500 maren. - Er bestieg am 3. Day ju Dajorca die Flotte, und tam den 3. Juny nach Mabon , einem fleinen Ort in Die norca. — Um gehnten überfiel ben Raifer ein fo befriger Sturm, daß am eilften fein Chiff vom andern einige Biffenfchaft batte. - Im gwolften landete felber mit feiner Flotte gu Cagliari in Cardinien, mo 12,000 Mann Deutsche, Staliener und Gpanier neben der bereits auf der Flotte befindlichen, eine gleiche Unjahl ausmachenden Bemannung eingeschifft murden Dier verei. nigten fich auch die übrigen Schiffe mit ber Flotte in einer folchen Ungahl, daß Ge Majeftat mit 300 Gegeln am 6. Jung gu Carthago in Ufrita anlangte - Da die Befdichte Der Groberung von Tunis binlanglich befannt ift, fo befdrante ich mich, bier anguführen, daß der Raifer am 17. August wieder auf feinem Schiffe übernachtete, und am auften gu Erapani in Cicilien landete, mo felber bis auf den 1. Gept. verblieb, und am obigen Tage nach Urcamonte fam. - Bom 3ten bis saten blieb felber gu Montreal, und fodann bis auf den 13. Det. gu Palermo. Die bier verfammelten ficilianifden Stande bewilligten dem Kaifer neben der gewöhnlichen Stener 150,000 Dufaten, in dren Terminen gablbar. - Sier blieb Don Fernando de Gongaga ale Bice: tonig gurud. Bom 21 Det. bis 22 Dov, verweilte ber Raifer gu Meffina, paffirte an biefem Tage die Meerenge von Faro, und übernachtete in Calabrien. - Bom 25. Rov bis auf den 22. Darg 1536 refidirte felber ju Reavel, mo viele Turniere und andere Luftbarfeiten abgehalten murden.

In Reapel fam die Radricht vom Tode bes Bergogs von

Mailand und von jenem der Konigin von England.

In Reapel erfolgte auch die Bermablung des Bergoge Alerander von Medicis mit ber naturlichen Tochter des Raifers Margaretha, Bergogin von Parma. Auch vermablte fich Philipp von Cannon, Pring von Salmona, Sohn bes Vicefonigs Miegorals, mit ber Witme bes Ludwig Gonzaga, Ifabella Colonna,

Bergogin von Trajetto.

1541. Um 9. Cept. gu Genua beurlaubte fich der Bergog von Cavonen und der Pring von Diemont ben dem Raifer, und begas ben fich nach Digga. - 2m Connabend den gebnten gegen 5 Ubr Abende bestieg der Raifer fein Coiff, und richtete mit 17 Baleeren Den Lauf gegen Lucca. Um Conntag gegen 9 Uhr flieg felber gu Porto Benere an das land, und mohnte im Rlofter der Meffe ben. 21m Abend ericbien der Bicetonig von Reapel mit 13 Baleeren, und machte dem Raifer mit dem ben fich habenden gablreichen 2tdel Die Aufwartung. Um 1 Uhr in ber Racht fach Die Flotte in Das Meer, und tam am 12. Cept. bey Tagebanbruch nach Biareggio, mo die von Lucca G. D. empfingen, und einen Triumphbogen in Das Meer binein errichtet, auch 400 Pferde gur Reife nach Lucca in Bereitschaft hatten. - Sier fam dem Raifer ber Bergog von Ferrara . und auf dem halben Wege von Geite Des Papftes Der Cardinal von Croce ic. entgegen, ben dem Ctadtthore von Lucca aber maren alle Cardinale versammelt, melde ben Raifer in Die Domfirche begleiteten, mo fich ber beilige Bater im papftlichen Ornate befand.

Rach dem Mittagefpeifen fam die Bergogin von Parma, Margarethe, naturliche Tochter Des Raifers. Den 13. Gept um vier Uhr Racmittags verfügte fich ber Raifer mit feinem Dofftaate jum Papfte. Huf dem Bege fand er die Cardinale Farnefe und Canta Flora, melde ibn in bas papftliche Bimmer einführten, mo felber bis um 7 Uhr verblieb. - 21m 14ten batte R. Carl abermale eine lange Unterredung mit Gr. Beiligfeit. 2m 15ten batte ber am romifden Sofe refidirende frangofifche Befandte mit einem am vorigen Tage auf der Poft aus Frankreich angekommenen Ebels mann ben dem Raifer Bormittag Audieng. C. D. hatten fodann nach Mittag bis in den fpaten Abend eine Confereng mit D. Daul III., melder am ibten Radmittage um 3 Uhr in einer Ganfte mit ben Cardinalen Borghefe, G. Giacomo, Gambara, Farnefe, Santa Croce, Canta Flora und Cambello ben Raifer, welcher ibm bis in den Caal entgegen tam, einen Befuch von 5 Stunden abstattete, den der Raifer am inten ermiederte, am ilten Rachs mittage aber ben dem beiligen Bater Abidied nahm, und von den Cardinalen, welche ben dem Ubidiede alle jugegen maren, bis uber die Ctadt binaus begleitet murde.

Der Raifer nahm sein Nachtlager zu Pietra Santa, und kam am 19ten nach Porto della Spezzia, wo indessen die Maltesers Galeeren eingetroffen waren, welchen der Raiser ein Geschenk von 6000 Thalern machte. Um 26. Sept. wohnten S. W. der Einschiffung ber 6000 Deutschen auf 13 Schiffen ben, und begab sich am 28sten um 3 Uhr Nachmittags selbst auf das Meer, wo ben Auslausen die sechs Galeeren des Anton Doria sich bengesellten,

fo von Genua famen.

Am 29ften ankerte ber Raifer ben fturmischem Meere mit 7 Baleeren in Corsica um 7 Uhr Abends, mo er am 30. Cept. wegen bes fortdauernden Sturms verblieb.

21m 1. Oftober versuchte der Raifer gegen Ponente gu fegeln,

mußte aber megen midrigen Bindes auf die vorige Stelle gurud, mo er Diefen Tag ausbarrte. Montags am dritten fam er nach Porto di Can Bonifagio, mo er fich ju Land begab, und am fecheten auf Mittag wieder Die Galcere beflieg, und nach Gard is nien fegelte, und ben der Infel Benere, melde nur von Sirfden und Bildichmeinen bewohnt ift, ju Rachts vorbenfuhr. Der Rais fer flicg am fiebenten gu Porto del Poute an das gand, begab fich am Morgen auf die Jagb , und verfügte fich Mittags wieder auf bas Chiff, und fam in feine Ctadt Cagliari, mo er einen Gingug bielt und übernachtete. 2m ochten fam der Raifer nach Porto del Ponte gurud, mo die neapolitanifden Galecren mit dem Don Garcia del Toledo angefommen maren, welche nun 43 Galeeren ausmachten. 2m neunten fcbiffte ber Raifer auf Di. norca gu, und machte 300 Meilen in 43 Ctunden. Dach Ditternacht fuhr felber ju Dabon ab, und fam den drengehnten in Der Frube um g Uhr nach Dajorca, wo er ben Bicefonig von Siciliien mit 7 Baleeren und 8000 Spaniern antraf, melde auf 60 Schiffen aus Italien anlangten. Much maren 6000 Staliener aus Livorno angekommen. - 2m ilten erreichte Der Raifer Die unbewohnte Infel Cabrera. Um igten von Tagesans bruch an befuhr der Raifer den Golfo, betam am 26. Dftober die Barbaren ju Beficht, und befand fich um 7 Uhr Morgens in ber Entfernung von fieben Meilen von Algier - Rach einer Stunde vereinigten fich auch die fpanifden Galeeren mit feiner Rette, welche die Lafticbiffe auf dreußig Deilen gurudgelaffen batten, folche aber fogleich abbolen mußten.

Als bepnahe die ganze Flotte versammelt mar, schiekte der Raiser den Gian ett in o in die Nahe von Algier, und Nache mittag legte fich der Kaiser mit allen Galecren auf einen Kanonenschuß weit von der Stadt vor Anter. Es entstand aber in der Nacht ein solches Unwetter, daß man einen Sturm auf der Rhede befürchten mußte, worauf sich die Flotte auf 15 Meilen hinter die Meetspie Metaph uz zurückzog. hier blieb nan die auf den 22sten, wo Leute an das Land geset wurden, um frisches Wasser

gu bolen.

Um 23ften in aller Frube murden die Truppen auf das land gebracht, und gegen neun Uhr Morgens folgte auch der Raifer mit feinem Dofe nach, welches die Araber mit ungeheurer Uns ftrengung und Uebermacht , jedoch vergebens , zu verhindern trache teten, worauf das Lager auf dren Meilen an diefem Tage vorrudte, und der Raifer fein Wegelt am Juge eines Berges aufschlagen ließ. - Bo felber von der Sohe des Berges berab gegen Mitternacht durch ein Korpe von 800 Mobren und Turfen beunruhigt murde, welche den Ort feines Aufenthaltes Teicht mit Couggemehr erreis den fonnten. 21m 24. Det. rudte der Raifer mit dem Lager bis auf eine Deile von der Stadt vor. G. D. mit dem Udel nahmen in den Beingarten auf der Cbene Pofto , die Spanier murden auf einem Berge und die Italiener an einer Brude poftirt, die Deute fchen aber maren theils auf der Ebene, theils auf einem andeen Berge vertheilt. Gegen 9 Uhr Abende fingen Regen und Bind an, welche gegen den Morgen immer farter murden, fo daß ein Sturm jur Gee und Land entstand, worauf nich der Raifer auf 3 Meilen gegen bas Meer gurudjog, um Lebensmittel und Geschüs ausschiffen laffen gu tonnen, welches jedoch nicht möglich war. Selber jog fich sodann neuerlich auf 5 Meilen gurud, und marschirte am abften durch eine moraftige Gegend, wo er einen beträchtlichen Fluß zu passiren hatte, auch auf den Flanken und der Arriergarde beständig von den Arabeen beunruhigt wurde. In diesem Tage wurde die Ernennung des Bergogs von Alba gum Obersthosmeister bekannt gemacht. In der Folge langte man zu Metaphus an, wo die vom Sturm übrig gebliebenen Ga-

leeren vor Unter lagen.

2m 1. Rov. (Allerheiligentag) ging die Ginfdiffung vor fic, und am Donnerstag 3. Dov. fchentte der Raifer dem Doria 13 ju Barcellona ausgeruftete Galeeren, verlieh ibm auch die Be-Dienftung eines Porto : Rotars ju Reapel, welche jabrlich 3000 Dutaten ertragt, als einen Schadenerfat fur feine verungludten Chiffe. 216 ein neuer Cturm fich zu erheben brobte , verließ ber Raifer Diefe fatale Rufte, nachdem einige Laftichiffe von der Rhede von Algier hinmeggebracht, und in die offene Gee gegangen maren. Bu hinwegbringung der Uebrigen ließ der Raifer 5 fpanifche Ba-leeren gurud, welche fie mit Rudern auf das bobe Meer bringen follten. - Der Raifer fegelte unter einem furchterlichen Sturm Die gange Racht hindurch , und fuhr am 4. Rov. Bormittag in Den Port von feiner Ctadt Bugia auf dem feften Lande von Ufrita, wohin auch die 5 fpanischen gurudgebliebenen Galeeren am 6ten nachkamen, da fie ben Laftichiffen bon Algier feine Gulfe leiften tonnten. Bu Bugia mar Die faiferliche Flotte in größter Gefahr, durch Sturm oder Sunger ju Grunde gerichtet ju merben. Es wurden demnach am niten, inten und idten Dovember öffentliche Bittgange gehalten, um die Abwendung ferneren Unbeile gu er-21m isten befahl der Raifer, ein Bellmert ben Diefem, von den Mohren ichon gang umgebenen Orte aufzurichten , fertigte auch den Bicefonig von Sicilien und die Galceren von Monaco, Sinigallien und Malta nach Saufe gurud, melde am ibten abfegelten. Um igten Rachmittag ruderte Die Baleere Des Raifers aus dem Safen binaus, mußte aber megen midrigen Bindes gurud. febren.

Gegen Mitternacht machte der Kaffer einen zwenten Bersuch, kam auch ungefahr auf Bo Meilen weit, wurde aber am 19ten wieder auf Bugia zurückgetrieben, wo er bis auf den 23sten auf der Galeere verblieb, um 10 Uhr Nachts aber endlich abfuhr, und am 26sten Abends zu Majorka an das gand flieg. Am 27sten sterigte K. Carl den Andre as Doria mit seinen, dann des Antonio Doria und des Conte d'Aquilara Galeeren nach Genu a

zurück.

Am 28sten bestieg der Kaiser um 4 Uhr Abends die Galeere, und kam am 29sten zu Mittag mit 15 Galeeren nach Porto di Sant Antonio auf der Insel J viz a, am 1. Dezember aber ends lich nach Cartagena, wo selber dis auf den Sten verblieb, und zu Musia das Nachtlager nahm. Am 3ten in Accoiga ein, wo den Kaiser seine Prinzessimnen Töchter mit unaussprechlicher Freude empfingen, und auch der Insant, Don Philipp, mit dem Cardinal von Teledo angekommen war. — Am 31. Dez. befand sich R. Carl zu Toledo.

- 1) Fürftentafel ber Ctaatengefdicte (ein colo-2trt. VI. rirtes Wandtableau, 6 Schuh hoch, 3 Chuh breit, in Rupfer gravirt), verfaßt von 3. F. Dam berger, Pres Diger an der Theatiner . Soffirche gu Munchen.
  - 2) Rurftenbuch gur Surftentafel der europaifchen Staaten. geschichte.
  - 3) Cechzig genealogische, auch dronologisch-ftatiftische Sabellen ju Fürftentafel und Fürftenbuch der europäischen Staatengeschichte. Bon 3. F. Da m. berger. - Regensburg, gedrudt und verlegt ben Fried. rich Puftet , 1832.

Das Motto Diefer verdienstlichen, ausgedehnten Arbeit: - »considerantes multitudinem librorum et difficultatem volentibus aggredi narrationes historiarum propter multitudinem rerum, curavimus studiosis, ut facilius possint memoriae commendare, omnibus autem legentibus utilitas conferatur. Il Maccab. 2. 25 - 26, a unterschreibt Referent, ber ein ganges leben ber Entdedung und Gichtung ber Quellen gewidmet bat, von gangem Bergen. - Die Safel felbit zeigt inmitten über den Raifergeschlechtern den Adler mit den Infignien Des Raiferthums. - Um Rande Die Reihe der Papfte entlang ragt auf fteilen, den wilden Strom dammenden Relfen die Rirche empor, im Lichte ber, Die Trummer der Borgeit, Die Gpuren der Bermuftung zeigenden und dem Chriftenhelden jum Giegestampfe gegen Beidenthum und Barbaren leuchtenden Morgenfonne. -Europa oder die Rultur tritt die Mauerfrone auf dem Saupte, Das Bild gezügelter Rraft, den gabmen Lowen gur Geite, aus ber frifchumlaubten Mufenballe, - Delzweig und Gichel gur Sand, und alle Attribute intelleftuellen, industriofen und agrarifchen Fortschreitens zur Geite. - Rronen und Tiaren, Inful, Belm und Dogenmuge mahnen an die Berfchiedenheit der neu aufwachsenden Staaten, und die machtige Giche an ihr langfames Bachsthum, an ihre Dauer durch viele Jahrhunderte. - Diefes die eine Abtheilung.

Linfe dem Titel zeigen fich die Embleme des Ritterthums und das Seldenlied, Die Schiffahrt und Rrengfahrt in ferne Lande. - Die Ruppeln der Gophienfirche weifen auf die Beltftadt Bnjang. - Der Bnjantinerstamm lauft aus von den Burgeln eines, die Abtheilung ichliefenden Delbaumes, welcher nur in einem ichwachen Ufte noch fortgrunt. Den ftarfern bat der Sturm abgefprengt, von beffen Seftigfeit außer ben ichlagenden Wellen noch Beugnif gibt bas duftere, nur fo viel gerriffene Bewolfe, daß die Rabe des Salbmondes erfichtlich ift.

Man hat nur die jest noch blubenden, unten am Rande

groß bezeichneten Onnaftien nach ben genugfam deutlichen Farbenftreifen aufwarte zu verfolgen. In der Mitte find die deutschen Raifer, carlowingischen, fachfischen, franfisch = falischen, hoben= fauffifchen (oder fcmabifchen), luxemburgifchen, banerifchen und habsburgifchen Stammes .- Den Och nren, fpaterbin Bittelsbachern, ift befondere Mufmerffamfeit gewidmet. - Bon Bnigntinern und Osmanen berüber folgen Defterreich, Carentanien, Bohmen mit feinen Debenlanden, Preugen, Bagern und Die Rheinpfalg, - Gachfen, das Saus Billung, das Saus Usfanien, das Saus Wettin oder Meifen, - das alte Braunfcweig, Die benden Seffen, Ochwaben und Burtemberg, der Reft des alten, großen Wendenreiches in Medlenburg, - 3talien , die Mailander Bergoge , Mantua, Modena , Parma, Sosfana, bende Sicilien, Savonen und Gardinien, - Ungern,-Burgund im weiteften Ginne, Ober = und Dieder = Lothringen, Flandern, - Die frangofischen Capetingen, Balois, Bourbon, Mavarra. - Die hifpanischen Kronen von Leon, 21t = und Neu-Castilien, Arragon, Balencia. - In Portugal die unachten Burgunder, die Spanier vom Saufe Sabsburg, die Bragangas. - Die angelfachfische, die normanische, anjouische Dynastie Englands, - Ludor, - die Stuart, Die Belfen aus hannover. Die Piaften, die Jagellonen, die Bahlfonige, die Sachfen

in Polen - Die Sanfer Murif und Romanow in Rufland, Die

gemischte Erbfolge.

Die fcandinavifchen Reiche, Danemart, Die große Margarethe, die Union von Calmar, das Saus Oldenburg, viele gwis flige Bahlen, viele Ehronentsehungen und Ermordungen. - Die Mnthengeit Schwedens und Norwegens, viele Gegenfonige, -Die Folfunger mabre Majordome, das Berfallen der Union. -Rurge Bereinigung mit Polen, die Beldendnnaftie der Zwey-bruder — bas Saus Solftein auf allen nordischen Thronen, — 1809 Guftav IV. abgefest, ein frangofifcher Feldherr Bernadotte Moptiv = und Bablfonig, - 1814 Schweden und Mormegen vereinigt.

Die fechzig genealogischen Sabellen fullen viele Luden, que mal in frangofischen und italienischen Familien aus. Doch mare ein Rachtrag derfelben, der fie verdoppelte, febr gu munfchen und leicht zu ergangen. - Der Nachtrag zu Bubnere genealogi= fchen Sabellen durch der Konigin von Danemart Dajeftat, -Die neuesten brittischen Werfe Diefer Urt, Littas italienische Gefchlechter, des hannoverschen Ministers von Rheden ausführliche Tabellen geben theilweise gutes Borbild. - Mit Dant erhalt man die in den meiften folchen Berfen fehlende Beitrechnung der Mahomedaner, Die Begira. - Zweifelsohne gewährt uns ein baldiges Supplement auch den zur Benühung alter Urfunden unentbehrlichen romisch en Kalender, — die Romerzin stahl, — Tabellen über die undeweglich en und über die beweglich en Feste, vorzüglich über Oftern und über die sammt-lichen Introitus vom Pfingstsontage bis zum Sonntage Septuaz gesima, über den verschiedenen Jahrebanfang, den Pisanerz und Florentiner-Styl, das neue Jahr von Beihznachten, von Ostern, von Maria Verfündigung, — die Festetage der heiligen, die Unomalien des Julianischen und des verbesserten Gregorianischen Kalenders, — nicht minder einige Nachträge zu den gleichfalls dausenswerthen, am Schlusse bezgefügten, statistischen Tabellen.

Das Fürst en buch genügt, wo es gute Anellen vor sich hat. — Der Verfasser hat nach selben redlich gestrebt. — Biel Lob verdienen der christliche und der nichtchristliche Orient. — Die Byzantiner, die Kreuzsahrer, das Califat, die Osmanen, die Araber in Afrika und auch ihre Reiche in der pyrenässchen Halbeinsel. — Auf die Kaiser von der Wiederaufrichtung des Westereiches durch Carl den Großen bis auf die zertrummernden Lage von Ulm, Austerlig und Jena und dem Bonaparte fröhnenden Rheinbunde (800 — 1806), folgen die geistlichen Churz und Kursten, — auch die säcularisiten, — alsdann die geistlichen Ritterorden, die Johanniter im heiligen Lande, auf Rhodus, auf Malta, — die Templer, die deutschen herren.

Die deutschen Bundesftaaten.

Italien, — von den letten Romern bis auf unsere Tage. — Ungern unter den Arpaden, Anjous, Bahlkönigen, Sabsburgern, Lothringern. — Burgund und das Königreich Arelat, — Die Schweiz. — Lothringen, das germanische und das romanische. — Die Niederlande.

Besteuropa. — Die Bestandtheile Frankreichs. — Die Normandie, — die Revolution, das Kaiserthum, die Restauration, — die Juliustage, — überall mit den dazu gehörigen genealogischen Angaben. — Die pyrendische Halbinsel seit der Eroberung der Alanen, Sueven, Bandalen und Bestgothen die auf die Bourbons. — Das brittsche Reich mit seinen auswärtigen Bessithümern. — Die polnischen und die russischen Dynastien, sohin die scandinavischen. — Bulest folgt, was derlen Arbeiten, die der Jutelligenz die mechanischen Flügel ansehen, vorzüglich werth macht, eine Concordanz des Fürsten du che and der La bellen. — Uns ist kein Werk dieser Art bekannt, dem nicht einzelne Unrichtigseiten nachzuweisen wären. — Sie sehlen auch dieser wackern Arbeit nicht, deren Geist gut, deren Fleiß groß, deren Unparteylichkeit nicht zu hesstreiten ist. S. 147. Der Con-

ftanger Bifchof Konrad mar nichts weniger als ein Undechser. S. 150 fehlt unter ben Silbesheimer Bifchofen ber berühmte Baner Gotthard aus Diederalteich und Tegernfee, Reformator ber gefuntenen Benediftinerregel in Banern. - Durch Trient, Briren und Chur hatten die ftets die deutschen Sauptnationen und die alten großen Bergogthumer untergrabenden und gerftudelnben Raifer Die wichtigften Communifationen nach Italien in Die ibnen unverdachtigfte, in geiftliche Sand, gelegt. - G. 194. Die Abstammung der Grafen von Enrol vom Saufe Schenern ift gang falfch, fo wie jene ber Undechfer von Rathold, Ronia Urnulfe naturlichem Gobne, fo auch die Abreigung Eprole von Banern als felbitftandiges Bergogthum Meran 1180 ben der Mechtung Beinrichs bes lowen, fo wie daß Berthold Innebrud grunbete, und 1192 auf dem Ochloffe Eprol ftarb .- In diefem gangen und in den angrangenden Artifeln fo viel Brrthumer, fo viel Borte. - Der herrliche Gohn Claudias ift wohl der gutmuthige, fcwache, ben walfchen Gunftlingen, ber walfchen Gemablin Alles (felbit feinen geiftvollen und energifchen lehrer, ben Kangler und Reichshofrath Wilhelm Biener, unschuldig durche Benferschwert) aufopfernde, jagd = und gerftreuungefüchtige Ergbergog Kerdinand Carl ?? - G. 233. Bo ift die Quelle, daß Garibald von banerifchen Edeln erwählt worden? - G. 235. Ber ware benn ber Martgraf Beinrich von Defterreich, ber 1017 - 1026 Banern verwaltete? - Der banerifche Mufftand 1055 unter Otto II. von Ochenern ift noch febr problematifch ? - Much wird die von Pfeffel, Birngiebl, Gemeiner und Sormanr langft ausgemergte Sabel von Bagerns Berfplitterung ben ber Mechtung Beinrichs bes Lowen mit wahrem Roblerglauben wiedergefaut. - Es mare leicht, Diefes Erratenverzeichniß anfehnlich zu fchwellen, jedoch wogu? - Der unterrichtete und redliche Berfaffer ftrebt gewiß felber eifrig nach Fortichreiten und nach Bollendung feines, allen hoher gestellten Urbeitern boch willfommenen Unternehmens. Ein den oben angedeuteten Bunfchen entgegenfommendes Gupplement wird hiezu ber erfte und willfommenfte Odritt fenn.

Art. VII. Solland in den Jahren 1831 und 1832, von Ludolf Wienberg, der Philosophie Doctor. 2 Bande. Samburg, Boffmann und Campe, 1833.

Das Buch bes herrn Wienberg hat einiges Auffeben gemacht, nicht allein, weil über bas Land, von bem es uns Nachricht gibt, in letter Zeit wenig geschrieben worden, sondern auch ber lebendig witigen Darstellungsweise wegen. Der Autor, ein

LXVIII. 23b.

160

The same

Novus homo in ber Literatur, fann von Glud fagen, ben feinem Erftlingsversuch von allen Geiten mit anertennender Aufmerffamfeit bewillfommt zu fenn. Er durfte fich indeg taufchen , wenn er es allein feiner Manier gufchriebe, und, Dadurch breift geworben, ohne auf gleiche Beife vom Stoffe getragen ju fenn, in andern Reldern mit derfelben wigigen Redbeit ju Berfe ginge. Sein Son ift zwar frifch, pifant, aber nicht originell; er ftammt aus einer Ochule, welche eben fo fchnell untergeben wird, als fie durch ihre überrafchende Erfcheinung in Deutschland Gluck Der Deutsche nimmt es aus Deubeit gwar auf. gemacht bat. wenn der leichtfertige Bis fein ftanbig fchweres Tuchfleid einmal ausflopft, er lacht auch wohl, wenn er ein loch bineinschlagt; aber unfer Klima verlangt boch fchwere Tuchfleider, wir fommen nicht fort in den luftigen Beuchen, und wenn und fein neues Such von Saltbarfeit gewebt wird, greifen wir ju bem alten, und flicken es. Das pafit auf Dieles; vorläufig reben mir aber nur pom deutschen Stol, und meinen, daß unfere altebrbare Profa gwar der Abstaubung bedarf, und eleganter und frifcher auftreten fann, ale bie und da geschiebt, baf aber die fpringende furgrocfige Profa, balb aus bem neuen Franfreich, balb aus bem praftischen England entlebnt, wie fie von den Beine, Borne u. U. neuerdings cultivirt worden, unferm Gprachstamme eben fo fremd ift, ale beren Treiben unferm Ginne. Bu biefer Schule, dem Ginne wie ber Gprache nach, gebort Berr Bienberg. Diefe fur; abgebrochene, hinwerfende Genremanier laft fich indef nicht füglich ohne Wis durchführen, und dieß gemabrt und vor der Manier ichon den Ochut, daß nur wirflich wibige Leute fich barin verfuchen fonnen. Diefer petillirende Beift ift in bem Berfaffer allerdings nicht unbedeutend, und in Urt feiner Boraanger fpringt er ziemlich fconungelos auf dem umber, was ibm nur confistenter Schutt und Gerull icheint, fertig ju einer Umwandlung. Das in feinen Gitten ftabile , in feinen Formen lanameilige Solland bietet fich ihm wie von felbft gur Gatpre bar, und indem er leichtes Spiel hat, fich ungehindert feinem Damon überlaffen fann, gewinnen wir dadurch ein lebhaftes Sableau, voll greller Farben, wo wir nur ein großes Gemalde grau in Grau erwarteten. Es laft fich nicht laugnen, daß Die Recheit bie und da in Unart übergeht, einestheils fann man bas aber ber politischen Schule ju gut halten, und braucht fich nicht barum gu fummern; andrerfeits ift boch ein Fond von Barme und echtem Gefühl fur bas Ochone ba, der ben ben Bortfechtern von daber in der Regel nicht vorfommt.

Es ift die Urt Diefer Genreichriftftelleren, fich in nichts gu vertiefen, bas Product verlore baburch an Reig. Alfo fpringt

der Darfteller auch bier ohne Ordnung von einem Punft gum andern, was zwar ein febr unterhaltendes Lefebuch gewährt, aber weniger Unterricht als man wunschen fonnte; und Solland, Diefes merfwurdige, aus Ochlamm, Baffer und Bindmublen, aus Phlegma und Begeisterung, aus Baringofischeren, Philologie und Sapferfeit hervorgewachsene oder gusammengestoppelte gand bietet in feiner Monotonie fo viel Rathfel und Tiefen, daß man eine grundlichere Forschung und ernftere Auseinandersegung neben der mehr malerifchen Characteriftif feines Physiognomiespieles fordern durfte Uebrigens verrathen einige Abhandlungen , daß es dem Berfaffer weder an dem Forschungsgeifte, noch an ben Mitteln gefehlt hatte, fich die hierzu nothigen Renntniffe zu ver-Aber mahrscheinlich ift ber Gedante, Dies Buch gu fchreiben , erft nach feinem temporaren Aufenthalte in Solland entstanden, und nun fam Bollen und Konnen gufammen, um nicht mehr zu liefern, als geschehen - eine pitante Lecture mit Partennebengweden. Es ift, als Banges betrachtet, eine Brodenarbeit, man fieht, wie ber Mutor feine Collectaneen gufammengefratt bat, um zwen Bande ju fullen, aber man halt es ibm ju Gute über den fpirituellen Fonde und das viele gute Gingelne,

was er gibt.

In Solland, wie Rec. in Erfahrung gebracht, bat bas Buch noch mehr - er weiß nicht, ob er es Glud nennen foll aber Genfation gemacht. Der Berfaffer wird gufrieden fenn, benn die Sollander, aus ihrem Phlegma aufgeruttelt, haben es verschlungen, um ihrem Merger in conversationellen und fritischen Erguffen gegen ihn Luft zu machen. »Bas fie aber am meiften franfte, vertraute uns ein Freund, der in den Scharminger Badecirfeln laufchte, vift, daß alles darin wahr ift. Die Bollander konnen den Berfaffer nicht Lugen ftrafen.« - Es gibt indef eine verschiedene Bahrheit. herr Doctor Bienberg fonnte als guter Glingeland jeden Stock und Block der Gegend mahr portratirt haben, ohne darum wie ein Runsdael ben Stempel der Bahrheit auf das gange Bild gedruckt gu haben. In den Bildern Diefes Meiftere ift oft alles Einzelne unter der Bewöhnlichfeit, - bisweilen ift der Begenstand nur eine verfahrene Begespur zwischen Dornstrauchen - und doch belebt der Beift feiner Unschauung die durftigen Objecte mit Ochonheit. Go ließe fich umgefehrt ein Bild von Solland leicht denfen, wo alles Einzelne zierlich und nett , und das Gange eine fürchterliche Carrifatur mare. Go arg ift es jedoch bier nicht. Gine folche ju liefern lag gewiß nicht in bes Mutore Absicht. Wenn er farifirte, gefchab es nur bie und ba im Detail; wo er mit Bewußtfenn auf einen Totaleindruck loofteuerte, batte er mohl eine an163

bere Absicht. Aber biese bem politischen Beifte, oder wie er fich in den jungften Zeiten manifestirt hat, feindlich gefinnte Absicht bat ibn ju Ungerechtigfeiten in der Unschauung, im Urtheil, und su Muslaffungen veraulaft. 3mar meinen wir, daß er mit Ehr= lichfeit ju Werfe ging, aber diefe Chrlichfeit reicht nicht aus, wo politische Glaubenswuth im Griele ift. Das Kormenfeste gewinnt wenigstens eine andere Karbe, und in Genrebildern macht die Karbe febr viel aus. Gen fein wißiges Gemalde ein treffendes und treffliches, doch genuge es nicht. Die bollandische Ration und ihr erlauchtes Rurftenbaus haben fich in den letten Ratastrophen ihres alten Ruhmes und des Doppelwahlfpruchs der Dn= nastie und des Staates: je maintiendrai, und: concordia res parvae crescunt, wurdig gezeigt, ihre Standhaftigfeit bat, wenn auch nicht überall den Benfall, doch die Bewunderung von Europa erregt; fie verdienen auch eine literarische Unerfennung, und wenn wir herrn Bienberg's Buch als einen guten Commentar ber Schattenseite mit Danf binnehmen, durfen wir ein anderes Bert über die Lichtfeite Sollands und der Sollander noch erwarten.

Schwer durfte dieß nicht zu schreiben fenn, nur bleibt es zweifelhaft, ob das übrige Europa es aus der Feder eines Sollanders lieber empfangen wurde, wie aus der eines eben so geneigten Auslanders, als Gerr Wienberg abgeneigt ift.

Um defhalb hatten wir im Ginn der Gerechtigfeit und Klugheit wunschen sollen, daß von Deutschland aus zuerst eine gerechte, umfassende Burdigung des hollandischen Sepns und Befens ausgegangen ware. Wir hatten dem wackern Brudervolke
die hand bieten sollen zur gegenseitigen Versöhnung und Anertennung, und es ware feine Sunde gewesen, weun man einmal,
um die alten Anesdoten gut zu machen, mit Liebe die guten,
ehrenwerthen Seiten der hollander herausgehoben hatte. Statt
dessen erscheint nun Herrn Wien ber gis Buch, und sehr uns
der Gefahr aus, daß der geistige Bruch immer ärger wird.

Wir huten uns, in Diefer Unzeige des Buches eine spstematische Ordnung einzuführen. Es wurde ein neues Buch werden, was zu schreiben wir nicht den Beruf fühlen. Somit folgen wir den Springerschritten des Herrn Berfassers, was den Lesen diefer Unzeige, ben einem solchen Berfe, vielleicht eben so lieb ist, als denen des Buches selbst. Wie schon angedeutet, bleibe hier der politische Beobachter, so viel es sich thun läst, unberücksichtigt, da uns eine Modisication ober gar Widerlegung seiner Ansichten weit ab von dem führen würde, womit wir uns beschäftigen wollen, nämlich von Holland selbst.

»Wenn unfer einer fich ju Tifch fest ,a fagt ber hannoversche

Postillion, ber den Berfaffer in Solland hineinführt, »fo ift er fo lange, bis er fatt ift, diefe lente (die hollandifchen Dragoner) aber freffen fo lange, bis fie wieder hungrig werden. 211fo »Gefragigfeita ift die erfte Eigenschaft, unter der uns auf der erften Geite die Sollander prafentirt werden. Es ift gwar hier nur von ihren Dragonern die Rede (befanntlich besteht die hollandische Ravallerie im Gegenfat zur Infanterie gang aus Landesfindern), allein es finden fich noch Binte, welche diefe Qualitat ale allgemein verbreitet annehmen laffen. Zuch bier fommen uns Die Unefdoten gu Gulfe, und fchildern uns den und jenen Monbeer, einen abgetafelten Beft = oder Oftindienfahrer, der von Morgens bis Abends, Jahraus Jahrein, hinter ben grunen Jaloufien feines netten Sanschens fist, und fich in der Gotteswelt mit nichts anderem beschäftigt, als feinen Raffeeschalchen, wenn er auffteht, dem Schinfen = und Ranchfleischfrubftud, dem anftan-Digen Mittageeffen, Befper = und Abendbrot, und dazu nichts weiter, als einige Dugend Pfeifen Barinas, eine glasche Schie-Dam (Bachholderbranntwein), einige Bouteillen Burgunder und fcwere Cetteweine, den Staatsconrant und eine glattmangige, wohlbeleibte Mufwarterin. Er fist und ift und trinft und lieft und raucht und fußt, aber alles figend, denn der Schiedam und der Buraunder und das Rauchfleisch und die Rube, die weder Napoleon noch die Belgier aufstoren fonnten, haben feinem Leibe einen Umfang gegeben, der ihm das Stehen und Beben verbietet. Und ber Reisende, der einer Tete benwohnt, oder auch nur in ein Umfterdamer Birthehaus tritt, und den Ralbefchlegel und Roftbraten dampfen fieht, durfte der Unnahme von der Bielefferen Der bollandischen Ration eben fo leicht Glauben ichenfen, als unfere deutschen Landeleute, die das Glud hatten, mahrend der Frangofengeit bollandifche Ginquartierung bewirthen gu muffen, eine febr bofe Erinnerung. Richts defto minder ware es Unrecht, Daraus einen allgemeinen Ochluß zu ziehen. Unch der Frangos, ju Saufe der frugalfte Menich, wurde als Goldat in Feindes Lande ein Bieleffer und Trinfer, und in jedem Bolfe mag es Reichgewordene geben, welche fich von den Stravagen des lebens im Lebnftubl ausruben unter Braten und Beinduft, obichon ber hollandifche Geefahrer, in Erinnerung deffen, was er entbehrt hat, mehr als felbst ein stammfester John Bull darin lei= ften mag. Die bollandische Ruche ift, aus leicht erflarlichen Grunden, eine der nahrhafteften und gefundeften, aber im eigentlichen ftillen Familienleben berricht daneben eine Frugalitat, gegen die felbst unfere mittel = und norddeutsche nichts fagen will. Um den wackern Sollandern einen in Bieler Ungen fo verdienftli= chen Borwurf abzunehmen, fen es bier vergonnt, fpecieller in Das Detail des täglichen Tichlebens einzugehen, als es vielleicht für eine, gelebrter Kritik gewidmete Zeitschrift schieschich ift. Bloß in dieser Rücksicht sein dem hiermit gesagt, daß es anständige Familien in Holland gibt, welche nur ein Mal wirklich in der Boche kochen, und von den Resten des einen Tages die sech anderen haushalten. Der stattliche Braten, oft nur eine Scheibe eines Kalbschlegels, — bisweilen auch nur die Parcelle einer solchen Scheibe — kommt Tag um Tag, kalt oder gewarmt auf den Tisch, bis der nackte Knochen zu Tage liegt, und nur in den Zugemusen, — immer vortrefflich in dem Gartenlande — wird mit Geschmack gewechselt. Suppe gehört nur ausnahmsweise zu einem holländischen Mittagstisch. Hiernach dürfte wohl der generelle Vorwurf modificirt werden. Dagegen will aber die Stasch

Rothwein (gewöhnlich ein Zarell) auf dem Tifche ftebt.

Gleich darauf wird indeffen diefer felbe vielfreffende a Dragoner als ein febr autmuthiger Menfch gefchildert, ber den aufziehenden Ocherz des deutschen Postillions wohlwollend auf-Der Wagen wird in dem erften Dorfe von fleinen, pausbackigten Sollandern umringt, im fteifen, fonntaglichen Dun, nicht muthwillig und tobend, wie unsere Dorfjugend, fonbern fleine, vernunftige Abdrucke ibrer Bater und Mutter.« erfolgt eine freundliche Ginladung des Birthes, einzutreten, und Die Sochter eredenzt dem Gafte mit ihrer fleinen, weißen Sand Die fleine, weiße Thonpfeife: As u belieft, myn Heer, en Pijpje de smooken? und fie laft fich die weiße Sand ftreicheln, und auch die Bange, »fo fuhl, fest und fein, wie das feine chinesische Porzellan, das auf dem Tifche ftand. - Der Poffillion erflart ibm, auf die Sabrifation weißer Pfeifen und weißer Madchen verstanden fich die Monheers, »bende find nur flein, aber fett, glatt, wohlthatig fur die Lippen, brechen nicht leicht, nehmen nicht leicht was übel, find daben fchlank und wohlgebaden und febr vorfichtig ausgebrannt, über langfamem Feuer, der Sollander lagt alles facht angehen. - Heber Die befondern und gang absonderlichen Gittlichfeitsgrundfage der Sollander werden une in einem fpatern Rapitel noch wunderliche Mittheis lungen gemacht, welche fur mabrcbenbaft flingen burften, wenn Rec. nicht zufällig felbst wenigstens von analogischen Kallen unterrichtet ware. Daß in Umfterdam, im Saag eine widerwartige Beilheit der Gitten berricht, bat fur eine Belthafenstadt nichts auffalliges; aber die ftillen Freuden, welche im Schoofe ehrbarer Familien, Die fonft den religiofen Gittengefeten gehorfamen, gepflegt werden, fonnen die Pfnchologen überrafchen. geht auch da mit einer gewiffen Berechnung ju Berfe, und,

weit entfernt, fich einer blinden Leidenschaftlichkeit zu überlaffen. denft man im Benuffe gut wirthschaftlich an die Folgen. junges hubsches Madchen entgegnete den mutterlichen Borwurfen mit der tiefen Bemerfung: "Einen Mann friege ich doch, da ich reich bin." Dieg theilt unfer Berfaffer nicht mit, wir inppliren aber dies Benfviel aus eigener Renntnift, fatt Des von ibm gegebenen Gemaldes, was fich bier nicht gang füglich mittheilen Unter der scheinbaren Rube der mafferftoffhaltigen Ratur fchlummere ein Bulcan, tonnte man annehmen; Doch mit Unrecht. Es lodert nicht, es ift nur das Gpiel = und Benwerf einer uppi= gen Ratur. Ben jungeren Leuten tritt es frenlich als außerfte Lascivitat beraus; was foll man aber zu ber - ich mochte es Sittenunfchuld nennen - fagen, wenn verheiratete Manner, Die jum Marft u. f. w. aus der Proving nach Umfterdam fommen, ibre Krauen in die Banfer fubren, deren ftiller Befuch fcon von ledigen Mannern unter dem Mantel des Geheimniffes gefchieht! Gie führen fie in aller Ehrbarkeit bin - Die Damen geben verfchlenert -- und mit aller Ehrbarfeit binaus, und es geschiebt nur wie man feine Frau in Mufeen, Theater und Conditorenen führt - gum Bufeben. Biele wollen aber behaupten, daß das Sittenverderben tiefere Burgeln in ber Lebensader gefchlagen. als dieft bloft lascive Ginnenfpiel, daß in den bobern Claffen unter dem Schein der Ehrbarfeit eine moralische Berruttung ber Grundfage Schleiche, welche nabe verwandt fen jenem Ribiliomus mabrer Sittlichfeit, der in Franfreich berricht. Benn Rec. auch Benfpiele dafür anführen fonnte, fo ware es doch bochft ungerecht, nach folden eine Rationalität zu beurtheilen. Doch gemabren wir feine von den Onmptomen, welche in Franfreichs Staate - und Lebensgebande den Mangel an aller Glaubensbafis bocumentiren, und offen aussprechen, daß nur die ans dem ge= genfeitigen Intereffe hervorgebende Gerechtigfeit das funftliche Band gufammenhalt. 3m Gegentheil hat die jungfte Beit Benfpiele genug von Unfopferungen fure Baterland geliefert, welche nicht in der eitlen Ruhmfucht, noch allein in der Berechnung des Intereffe, fondern im Glauben und ehreufesten Bertrauen ibre Burgel haben fonnen. Großes Ungluck, gefahrliche Rrifen haben von je Stablung larer Grundfage, wiedererwechte Gittlichfeit und neu gewonnenen Glauben gur Folge gehabt. Gin großes Benfviel von der Rudfehr gur Gitte, der er im Glude troben gu fonnen glaubte, liefert ja die Beschichte eines erlauchten Damens, ber lebhaft in jene großen Brrungen verwickelt ift.

Nach einigen Genrebildern, Die Die Entree in Holland fchilbern, und, scheinbar leicht hingeworfen, doch vollständig und grundlich einen Theil des Boltscharacters characterifiren, gibt

uns der Verfaffer unter dem Rapitel "Saag« auch eine Probe von der leichtfertigen frangofischen Manier, die aus willfürlichen 216zeichen frischweg Ochluffe macht. Gludlicher Beife ift Der Begenftand nicht von Bedeutung. Er nennt ben Saag namlich eine grune Stadt, mogegen Rec. nichts einzuwenden hatte, wenn Der Berfaffer nicht fein Urtheil auf folgende Beife motiviren gu muffen glaubte: benn Saag oder s' Gravenshage ift eine Stadt, wie andere hollandische Stadte, und wie London fchwar; aussieht, Paris weiß (?), Berlin roth (?), fo hat der Baag wegen feiner Canale, Baume und Sanfer einen grunlichen Unftrich, und als ich ben meiner Unfunft über eine Brude fuhr, begegneten mir Urm in Urm zwen Damen mit grunen Brillen, grunen Rleibern und grunen Regenschirmen, welche fie gegen den Rebel aufge= fpannt hatten. - Diefem mit Beinefchem Big abgefaften Conclufum folgt auf der Stelle ein anderes, nicht beffer motivirtes, wonach Goethe die Poefie in der Soffutiche, Boron die Poefie zu Rof, Jean Paul die himmlifche Fufboten - Poefie fenn foll. Bogu belfen folche wipige Bleichniffe, wogu das frangofifche Bestreben, reiche Begriffe in armfelige Musbrucke eingugwangen ? - Die Fufganger in Solland gehoren jur Geltenheit. Die Landstraßen findet der Berfaffer durchweg vortrefflich; es ift indeg befannt, daß auf den schmalen Dammchauffeen in naffen Winterzeiten oft großes Unglud gefcheben ift; fie find mehr gierlich als fest, und hielten die Last unferer beladenen Ruhrmannsfarren nicht aus. Aller Baarentransport geht mit ben Tref-Der Sollander reift auch felbit gern mit fcunten ju Baffer. Diefer zwar nicht allzuschnellen, aber angenehmen Belegenheit. Bon einem trottirenden Pferde gezogen, fahrt man auf dem erhohten Canale zwischen lachenden Biefen und anmuthigen Barten weg, die großentheils unter und bleiben, und hat im Schiffe Die Bequemlichfeit eines Zimmers.

Mit einem der gludlichen Burfe, die dem Berfasser oft gelingen, gibt er und jest in ein Paar Zeilen eine vollständige Characteristif der außern Physiognomie: »Diese Stadte mit ihren stumpfen Thurnen und Glodenspielen, ihren Grachten — man sieht in eine Gracht hinein, wie in einen Guckfasten, in der Mitte einen dunkelgrunen Canal mit Torf- und Kartosselschiffen, eine perspectivische Reihe von Bruden, Baumen, Kirchen, Jaufern, schlafenden, verschlosseun Saufern, mit hohen, verhangten Fenstern, Wintelspiegeln, Klintelzügen, hohen Schornsteinen , den einen noch wunderlicher gebaut wie den andern, so das man sagen kann, die Phantasie der Hollander hat sich an ihren Schornsteinen erschöpft. — Diese Dörfer mit ihren schmalen Gafen, ihren kleinen, bunten Halfern, diese Bauer = und Milche

witthschaften mit ihren blanken Keffeln und Seuschobern, diese Landschaften, verhaßt der Diana, der Göttin des Wildes und Waldes, weil sie weder Wild noch Wald enthalten; verhaßt dem Upoll, weil sie sein poetisches Gefühl durch Schnupftabaksmuhlen beleidigen; verhaßt selbst dem Pan und den Feldgöttern, sonst Liebhabern von Bieh, weil ihnen keine Hirtenslöte oder auch nur ein Anhhorn entgegen schallt, aus ganzlichem Mangel an Hirten; diese Landschaften, die immer und ewig dasselbe Gesicht behalten, und unveränderlich mit Gras, Kühen, Canalen und Wirtinnen nur geliebt von der himmelskönigin Juno, welche die Welt aus einem ökonomischen Gesichtspunkte betrachten muß, da sie nach homer

Ruhaugen hat.a

Der Berf. findet darin alles, wie er es gedacht, nur die Menfchen anders. Geine Sinreise ift im Jahre 1831. Ein neuer Beift ift über die Sollander gefommen, er findet fie "aus den Ungeln ihrer Gemutherube gehoben. - Das » bedachtige Bolt war durch ein neues Gefühl, Ritterthum, Ehre, in ein neues Element hineingeplumpt, die Jungen erhipten Die Alten, Die Zeitungofchreiber Alle.a Und das findet Berr BBienberg abgeschmacht, um defihalb, weil ein treued, befonnenes Bolf Die Angelegenheit feiner Regentenfamilie ju feiner eigenen gemacht Es bedarf nur diefes einen, mit durren Worten ausgefprochenen Urtheils, um den politischen Gefichtspunft des Berfaffers ju murdigen, und in allem, mas daranf Bezug hat, auf feiner Buth ju fenn. Das von felbft erwachfene, durch die Umftande gefraftigte Band der Liebe swiften Bolf und Gurft, unterftust Durch die Bernunft, geheiligt durch den Erfolg, die Bewunde= rung von Europa, ift ibm ein Mergerniß, und er hatte es lieber gefehen, wenn die Sollander ruhig jugefchant, und die Bande in ben Schoof gelegt, ale Die Belgier fich erhoben! Diefer Merger fcwillt ben jeder Belegenheit auf, wo ein Sollander diefen ibm verhaften Datriotismus an den Sag legt; er bemuht fich auch von ihrer Sapferfeit was möglich fortguftreichen, und ben im Allgemeinen errungenen Rubm den und jenen Benigen gu vindiciren, nachdem noch zuvor den Umftanden alles bengemeffen worden, was fich, ohne lacherlich ju merden, ihnen aufpacen Und doch thate man Unrecht, den Berfaffer fur gang unempfanglich gegen echtes, großartiges Bolfegefühl ju erflaren. Es gibt doch Momente, wo, trop feiner vorgefaften Meinung, Die Unerfennung unwillfürlich bervorbricht, jum Benfpiel benm Unblid des Bolfejubele im Saag ben der Rudfehr des Pringen von Oranien nach dem Lowener Giege. Sier wird boch felbft der phantaftifche Republicaner gerührt von der ftillen foniglichen Baterfreude, die aus bem ftrengen Gefichte bes Draniers ftrablt. - Sonft gieht er den Schluß, die Sollander waren feine Deutfche mehr, feit fie, aus unfern Urwaldern vertrieben, in ihrem naffen Jammerthale fich niederließen. »Feuer, Baffer, Luft und Erde haben fie ju Sollandern verarbeitet, ihre Oprache ift verfumpft und in Burgellaute ausgeartet, ihr Beift ift nur ber feuchte Diederschlag des deutschen; beraubt des himmlifchen gun= fens ber Begeisterung, baar und ledig bes Bemuthe. Und marum alles Das? - Beil Die Ochutter von Umersfort einen Toaft gegen ein ungludliches Bolt ausgebracht. Die Befinnung der Schütter von Umerofort durfte in Diefem einen Puntte nicht von gang Solland getheilt werden. Aber ware es in jenem Momente Der Fall gewesen, fo wurde der partenlose Beobachter die Stim= mung, die aus ihrer Lage hervorgeht, von der innern Gefinnung zu unterscheiden wiffen. Uebrigens finden fich allerdings wenig Elemente ber Busammenftimmung gwifchen einem Raufmannsvolfe, wie die Sollander, und einer Ariftofratie, wie die alt= polnifche, obichon bende ben Begriff Republif und das Lofungs= Belche verschiedene Begriffe werden wort Frenheit anbeteten. unter einem Worte verftanden!

3m fogenannten Bofch, dem Bufch oder einzigen Balbe von Solland - er trennt den Saag von den Dunen, und ift ein febr angenehmer Opagiergang - zeigt Gerr Bien berg uns Die public characters ber Resideng, meift namenlos, benn was er liefert ift fo ziemlich eine chronique scandaleuse, und Diefer Theil Des Buches, obgleich und nicht gang verftandlich, mochte in Solland felbft den meiften Unftog und die meifte Freude erregt haben. Gerr Bienberg war gegen given Sabre ale Informator im Saufe bes danifchen Gefandten im Saag, hatte alfo Gelegenheit genug, Die vorstrablenden Derfonlichfeiten und ibre Odwachen fennen zu lernen. In Seine's Urt und Beife berichtet er une bann, daß die Sollanderinnen entfetlich große und fchwere Rufe haben, befonders aber Diejenigen, welche in Java ber Faulheit gefeslich pflegen. "Gie behangen fich ," beißt es, »geschmachlos mit Perlen und Edelfteinen, liegen den gangen lieben Sag auf dem Gopha, laffen fich die Mucken und Kliegen abwedeln, mafchen fich viel und werden immer gelber, baden fich oft und werden immer welfer, angeln gern nach jungen Europaern, welche fie reich und durre machen, und find im übrigen fo geiftlos und armfelig in ber Unterhaltung, daß man in ihrer Gefellichaft nicht ausdauern fann.« - Muf Diefem Spaziergange im Bufche begegnet une auch die Gontag, welche mit ben Tochtern des englischen Gefandten die Grazien und Mufen bier gu reprafentiren fcheint. - Bum Ochluß ber chronique scandaleuse der fostbare Umftand, daß vier Rotterdammer Damen im patriotischen Benfteuerungseifer, fur den General Chaffe, ben Selben der Nation, bem Ministerie van Binnenlandsche zaken veine breite, weiße, wollene Nachtmuße niederlegen, mit den eingestrickten Borten: »Leve Chasse 1831! und die officielle Zeitung druckt das ab, und es fallt feinem Menschen ein,

Darüber zu lächeln.

Ban Gpnfe That wird einer fritifchen Burdigung unterworfen, und nicht gebilligt. Rec., der einft von der Sochbergigfeit derfelben eingenommen war, befennt fich überwunden. Es war fur den Jungling noch nicht Diefelbe Moth vorhanden, fich und fein Schiffevolf in Die Luft ju fprengen, wie ben bem genannten Reinier Rlaasfohn, der fich auf dem Meere amen Zage lang ungusgefest mit vier fpanifchen Gallionen berumfchlug, und erft als fein durchlochertes Schiff jeden Mugenblick ju verfinten brobte, fich mit der Mannschaft auf die Anice warf, Gott um Bergeibung bat, und dann den leden Raften in Die Luft Ben Ban Opnf fcheint es mehr ein modernes point d'honneur gewesen zu fenn; auch wird behauptet, daß alle bollandischen Geeofficiere, welche dazumal in der Schelde lagen, fich ben Gid abgenommen batten, eber mit ihren Schiffen in Die Luft ju fliegen, ale fich gefangen ju geben. Dichte befto weni= ger ift feine rafche That von moralifchem Bewichte gewesen. Electrifch bat es die Sollander ermuthigt und die Belgier ftugig gemacht.

Ein dichterisches Rapitel über die Mordfee und den Character bes Meeres verdient gelefen ju werden , ohne daß es was befondere Characteriftifches über bas gefchilderte gand fagte. »Im ionischen wie im Mordmeer lebt die Geele der Menschen, und die Geele des Mordens ift, wie ihre Gee, wetterwendisch, ungeftum, febnfüchtig, fich verlierend ins Unermegliche. fee wird nie gum Mittelmeer und der Nordmenfch nie ein Grieche, trop Bindelmann und Goethe.«- Bir geben aber davon auf die fpateren Rapitel über, welche anschauliche Blide auf Die allgemeine Beschaffenheit des landes werfen. Er nennt es ein von der Ratur jum Paradiefe der Kraniche und Frofche bestimm-Durch die jabe und ichlupfrige Geduld eines fleinen germanischen Boltchens, bas Riemen ftatt ber Lungen gehabt gu baben fcheint, ift es erft im Laufe von Jahrhunderten in einen frucht= baren und ftarf bevolferten Bobnfit ber Menfchen umgewandelt. Eingefaßt von den Urmen des Rheines, verdante es, allem Unfcheine nach, fein "fchlammiges Dafenn « bem Ochlamme, ben Diefer Strom auf feiner langen gahrt von ben Alpen gur Mordfee mit fich waltt. Die Karten bes Mittelalters, voller unordentlich durch einander zerstreuter Seen, Meere und Sumpfe, geben ein deutliches Bild, was holland gewesen und was es geworden. Und doch sen seitdem mehr Land ertrunfen, als gewachsen, und bes Baffers feit jener Zeit eher mehr als weniger geworden.

Er gibt und folgende Sauptguge Diefes Bafferreiche, Die wir moglichft mit den Borten des Autore berftellen: »Der größte und befte Theil des Bodens liegt gur Fluthzeit unter dem Spiegel der Gee, liegt daber gwifchen den benden Ertremen der durch Ebbe und Rluth alle feche Stunden veranderten Bafferftande, wurde alfo alle feche Stunden unter Baffer und alle feche Stunden wieder aufe Erodene gefeht werden, ohne bas Borbandensenn des naturlichen Bollwerfs der Dunen und ber funftlichen Damme und Deiche, womit die Ginwohner die Ufer ihrer Gluffe und der Guderfee befchirmen. Und dennoch murde Solland in furger Beit rettungelos verfinfen, und in fein altes morastiges Element gurudfebren, wußte man nicht taglich Die große Menge Baffere berauszuschaffen, welche fich taglich von neuem fammelt aus Thau, Rebel, Quellen, Durchfinterung Des Bodens u. f. w. Fur Diefen 3med benutt man auf Die einfachste und ficherfte Beife das Phanomen der Ebbe und Rluth, als worauf der größte Theil der bydrotechnischen Unftalten Diefes Landes wefentlich bafirt ift. Die Polder, fo nennt man die tief liegenden Biefen , welche einer Entwafferung bedurfen , verdan= fen diefen Uft und ihrer Erhaltung Ochleufen, welche eingerichtet find wie Bentile in Dumpwerfen. Gie offnen fich nach der Geite Des Meeres oder der großen Strome, fobald der Bafferdrud von innen erfolgt, und bas Strom : und Meerwaffer Diefen Druck nicht durch einen Begendruck aufhebt, alfo gur Beit der Ebbe. Das andringende Baffer ber gluth bingegen fchlieft die beweglichen Thore Der Muswafferungefchleufen, fo daß fein Geemaffer in die Polder tritt, und das Binnenwaffer Zeit erhalt, fich mabrend dem Berlauf der Gluth in den gezogenen Graben und Canalen zu fammeln. Gin nicht geringer Theil der hollandischen Relder hat fogar eine noch tiefere Lage, ale der Bafferstand ber Mordice gur Beit der Ebbe - - und ihr Baffer laft fich nur burch Bindmublen in die Canale auswaffern, aus welchen es burch Musmafferungsichleufen ins Meer ausgestofen wird."

Bortrefflich ift die Einrichtung und Administration ber sogenannten Bafferreiche, eingetheilt nach den auswassernden Landschaften. Alle Grundbesitzer sind Wasserburger, die einen Rath wahlen von sachverständigen und fatrbetheiligten Mannern, Hemradschapi genannt, denen die hydrotechnischen Intereffen mit großer Bollmacht anvertraut sind. Die Kosten theilen sammtliche Grundbesitzer des Wasserreiches. Ben Cachen von Bedeutung wird fich aber an ben Bater ft a at gewandt, welcher ein besonderes Ministerium über alle Hemrathschaften bildet. Die Noth halt alle beständig in Uthem, und sie gleichen, fagt ber Berfasser, Matrosen auf einem leden Schiffe, die Sag und

Racht pumpen muffen, um nicht unter zu geben.

Die Dunen - um wieder einige fpatere Rapitel gum Bafferftaat beranguziehen, - Die Dunen, Die machtige Ochupmauer gegen das nordweftliche Meer, find fein todtes Rapital. ber Jagd auf Raninchen und Safen (nach einigen Gelehrten gebort hierher der Rame der Raninefaten), tragen fie Rartof= feln, welche mit den Raftanien wetteifern, und Biefen, worauf Die fetteften Rube weiden. Bas der Buth der Bestwinde nicht beständig ausgesett ift, findet man befleidet mit mehrerlen Arten Mood, und besonders mit den Salmen givener Sandpflangen, welche mit dem fraufen Birrwar ihrer Burgeln und Saarwurgeln den feinfornigen Muschelfand fo tief und dicht durchflechten, daß Der Kartoffelarbeiter oft Mube bat, Diefen mit bem icharfen Opaten zu durchstoffen. Sturme ber Borgeit haben Diefe Dunen (von dem celtifchen Borte dun, Sobe) aufgerollt und geworfen, Diefen Gandpflangen verdanfen fie ihre Erhaltung, benn Die Rinder jener erften Binde wurden fie ohne Diefen vegetabilifchen Ritt langft wieder verweht haben. Beil die romifchen Schriftsteller nicht von ihnen fprechen, nimmt man in Solland an, daß die Dunen erft um Karle des Großen Beit, wo ihrer guerft erwähnt wird, entstanden fenen. Allein die Republif und das land der Bataver hatte nicht ohne dien naturliche Dunenbollmerf bestehen fonnen, da diefes niedriger als die Gee liegt, und die Bataver erft von den Romern die Unfange der Bafferbaufunft gelernt baben. Man unterscheidet dren Reihen Dunen, die Ruftenreibe, die mittlere und die außerste lette, welche mahrscheinlich die erfte und altefte ift. Mußerdem fann man noch eine lange Gandbanf, welche fich lange ber gangen hollandischen Rufte bingicht, als vierte dazu rechnen. Gie ift die Streufandbuchfe, welche mit jeder neuen Fluth frifchen Gand guführt, Die Rufte von Jahr gu Jahr hoher legt, und die Mundungen der Gluffe verfandend, eine naturliche Feindin der hollandischen Schiffahrt ift. Dur Die Schelde ift dagegen gefichert, und Untwerpen Daber der naturliche Safen des nordwestlichen Europa.

Nichts besto weniger nimmt auch die Gee zuweilen fort was sie gibt. So hat sie im Mittelalter die Galfte des berühmten Fischerdorfes Scheveningen (der Berfasser schreibt Schevelingen) mit sich fortgerissen; frenlich nur den Theil, der außershalb den Dunen lag, also ihr von Rechtswegen gehörte. Scheveningen, so zu sagen der hafen von Haag, bildet einen seltsa

men Begenfag jum Reichthum Diefer Diplomatifchen Stadt und dem fonftigen Comfort Sollands. Heuferft lebendig und getreu, wie Ref. aus Mugenschein bezeugen fann, ift Des Berfaffers Schilderung der Durftigfeit, Die felten fo ins Muge fpringt. Die wenigsten Fischer find Eigenthumer ihrer Sahrzeuge, welche einigen reichen Leuten im Saag geboren, und die große Bevolferung bes Strandortes lebt eigentlich nur als Saglohner Diefer Benigen, ein Berhaltniß, welches ben eigentlichen Safenortern felten ift. Dazu find ihre Familien fehr gablreich, ihre Beiber ungewöhnlich fruchtbar, Alles ift fcwanger oder faugt, und wenn fie des Morgens in der Fruhe boch aufgeschurzt in der See fteben, und ihre Lappen, Lumpen und Windeln mafchen, fo liegt ein Rinder = Bethlehem binter ihnen im Sande, grabt, fpielt, fauert und frabbelt, ftredt die Beinchen in die Luft, und fangt an durren Gifchen. Gieht man von den Dunen berab in Das fleine rothe Reft hinein, Das an der Gee im Dunenfeffel liegt, fo begreift man nicht, wie fo viele taufend Menschen barin wohnen und unter Dach und Rach fommen mogen ; will man aber wiffen wie, fo ftreiche man des Machte, wenn der Mond fcheint, durch die fischduftigen Gaflein an den elenden Sutten Diefer Leute vorüber. Da ift es nichts feltenes, einen nachten Ruß aus der Thur fteden ju feben, der einem großen Jungen oder Madchen angehört; wo dann ficher vier bis funf Ramilien zwischen die Lehmwande einer armfeligen Fischerhutte gufammen= gepreft find.« - Bon jedem Fange erhalten die Rifcher nur ungefahr ein Biertel; ihr Heußeres gleicht bem ber neapolitanifchen Rifcher, und auch fie bat die Roth fcon einmal zum Aufrubr, jedoch nicht gegen die Bollner, fondern nur gegen ihre Rheder veranlaßt. Es ift aber fein Mafaniello baraus entstanden, und nicht der Bicefonig, fondern ihr Domine hat fie fcon gur Rube gebracht. Die Beiber find hafflich, bende Gefchlechter fcmubig, und die Anaben fahren mit Sunden, vor fleinen zwenradrigen Bagen gefpannt. Richts Destoweniger gewährt Scheveningen (ein fur und fo unaussprechbarer Dame, ale bas ciceri ber ficilianischen Befver fur die Frangofen) dem Fremden einen Reis, ber fich nicht ichildern lagt, faum mit dem Dinfel malen. Ueber Die Unermeflichfeit des an die Dunen fchlagenden Meeres vergift man ben Fischgeruch, ber herrn Bienberg aus allem, was da lebt und nicht lebt, anefelte. Ginformig ift bas Schaufpiel, und doch fonnte Rec. ftundenlang am Strande auf = und abgeben, und ermudete nicht an ber Monotonic. Das Badhaus liegt, weiß blendend, wie ein verlaffener Reenvallaft, auf der Kante der bort gerade wenig befleideten Dunen.

Mus dem Kapitel über die hollandische Naivetat ift das Be-

Deutenofte icon fruber ben bem über Die Gittlichfeit entnommen. Es enthalt aber noch gan; characteriftifche Buge, bag es i. B. gar nichts Muffalliges ift, junge, anftandige Madchen auf der Strafe junge Danner anreden, anlachen und foppen zu feben. Die Madchen beflagen fich oft uber das fteife Befen ber Berren. Die Stiefelvuter zwangen den Berfaffer, indem fie ihm die Burfte in den Stiefel fteden, fich wichfen zu laffen, und eine Rotterdam= mer Frau fragt ibn, als er benm Bade regungelos im Baffer liegt, allen Ernfted: »Mein Berr, find Gie todt, wenn es 36= nen gefällig ift? « - As ii belieft; bas frangofische s'il vous plait darf hinter feiner Redensart fehlen. Um ungenirteften geht es in allen naturlichen Ungelegenheiten zu, und macht barin einen vortheilhaften Gegenfat ju der außerft fonderbaren - ich will nicht fagen Gittenftrenge, Die am deutschen Diederrheine berricht. Sier z. B. in Duffeldorf und Bonn wird es als eine Berletung Des Unftandes betrachtet, wenn ein anftandig gefleibeter Mann Das ben bellem Tage in einem Binfel thut, was boch gang naturlich ift, nicht gethan, baufig ber Gefundheit ichadet, und in aller übrigen Belt feinen Unftof gibt, wenn man nur tem Dublicum respectmäßig den Rucken febrt. Maturliche Erben glaubten (in Duffeldorf) ein Testament wegen Blodfinn des Testators anfechten ju durfen, und worauf grundeten fie ihre Behauptung? Daß der alte Mann fich nicht entblodet , um Mittagezeit auf der Strafe ftillzufteben - und Front gegen eine Wand zu machen! Geltfames Gittlichfeitegefühl, im Guden vollig unbefannt, aber am Niederrheine nicht allein ben den hoheren Rlaffen der Gefell= schaft einheimisch. In Solland ift es fo wenig befannt, als in Franfreich. Dieg modificirt auch den Begriff von Reinlichfeit. Ref. fab in den Sauptstrafen von Umfterdam Rinder, und febr erwachsene Rinder, ja felbft nicht unanftandig gefleidete Burgeretochter, ben hellem Sageslichte etwas mehr thun, als fich mit bem Gefichte gegen Die Band ftellen. Ein Factum, was fich nicht leugnen lagt, ba der Schatten unter ben Baumen bavon Beugniß gibt.

Ben der Characteristif der Bewohner werden die Frisen streng von den Hollandern geschieden, denn herr Wienberg will ihnen gern speciell einige von den Vorzügen zuwenden, welche er den hollandern im Allgemeinen lassen mußt. So haben die Frisen, die Helden der Freyheit, manchen Grasen von Holland, der sich Rechte über sie anmaßen wollte, vom Pferde gehauen. Der Frise ist, nach ihm, pfarfer von Leib, ftarrer und unabhängiger von Gemuith, eigenthumlicher in seinem Wesen, ersindungsereicher und mehr zum Grübeln aufgelegt, und selbst zur Wissen-

fcaft, als ber Sollander." Er hat ein großeres mechanisches Salent, boch nicht eigentliches Runfttalent.

174

Die von Utrecht und Geldern ftehen dem Hollander naher. Die Gelderschen find seit alter Zeit Landbauern, wahrend die Hollander Schiffer und Kramer. Sie zeigen sich daher! zu Lande immer muthiger und unternehmender. Die Hollander haben vom Gelderschen Abel ein altes Spottlied:

hoog van moed klein van goed een zward in de hand is't wapen van Gelderland.

Aber von den unglucklichen Sollandern werden nun auch noch Die Geelander abgezogen. Gie find mehr vom frifden Gechauch »geftablt, belebt, gerothet. Mus ihnen find die Baffergeufen und Die großen Geebelden bervorgegangen, mabrend dem eigentlichen Sollander die Gee binter den Dunen fich verftedt!! - In Rorperfraft find die Bewohner aller Diefer Provingen bem Sollan-Der überlegen! Der Sollander vertragt feine anhaltende, befchwerliche Arbeit, er erliegt als Aderemann, ale Goldat. ebedem die Saufende deutscher Landsfnechte in feinem Golde, und ient die Saufende deutscher Maber und Drefcher, Die alljahrig aus Beftphalen berüberfommen , für ihn die Ernte beforgen, und dann mit dem wohl bewahrten Sparpfennia in ibre Beimat mandern. Much die ruftigern Professionisten follen immer Dennoch, ihres fchwacheren Mustelbaues unge-Deutsche fenn. achtet, find die Sollander tuchtige Reiter, wie fie es von den Romerzeiten bis zu den Ravallerie-Attaquen von Quatrebras und Lowen bewiefen.

3m Allgemeinen faßt herr Wienberg ben Character bes Bollanders, nachdem er gefagt: "Beder Boll ein Raufmann,« Bufammen als: eine grobe, aber eben barum ftarfe und ausdauernde moralifche Rraft. Er fuhrt Mapoleone Bort an, der den Frangofen die Moralitat der Sollander wunfchte, und nun fommt ein Dictum Des Berfaffers felbit, welches mit vielem, was er fonft gefagt, in gradem Bi-Derfpruche ftebt : »Ein Bolf, bas mit der groften europaischen Macht einen fiegreichen Rampf durchtampfte, einen noch größern mit der Matur, mit Baffer, Erde und allen Elementen fortwabrend angufampfen hat, fann nicht andere ale moralifch fenn. Moralitat ift die geschichtliche Grundlage feiner Frenheit, ja die nothwendige Bedingung feiner Erifteng. Ihre Canale und Bafferbauten, ihre Saufer und Barten, ihre Sauberfeit, Defonomie, ihr vorsichtiges, bedachtiges, ernftes und nuchternes Befen find nichts als fichtbare Zeichen, Beweife und Ausfluffe ber nationalen Moralitat.«— Grob nennt er diese Moralitat, weil sie mit grobem Egoismus vermischt ist, weil Noth und Bedurfniß sie erzeugt, falter Berstaud ihre Triebseder, Gelbsucht ihr Begleiter, Argwohn und grausame Parteylichseit ihre Folgen waren. Er bezeichnet sie ferner als Moralitat ohne Zartheit, Warme, Liebe, Großmuth, als eine unliebenswurdige, egoistische Moralitat. — Das Papier ist geduldig, und die Hollander sind es auch. Es ware thörig, sich darüber in einen Streit einzulassen. Berfolgt die Geschichte, sagen wir, und das sagt Herr Wienzberg auch.

3m Rapitel vom Saag gebort ein großer Theil bem antiquarifchen Intereffe an, was und ferner liegt. Die Borguge Des Bienberg'fchen Buches find Die lebendige Maleren Der lebendigen Gegenwart. Roch vor hundert Jahren war der Saag ein Dorf, wenn gleich, wie fcon Buicciardini fagt, das fconfte Dorf in Europa. Mur bas Schlof ber alten Grafen von Solland - ehedem nur ein Jagdichloß - ift alt, refpectabel, aber nicht fcon. Das Baugenie der Sollander hat ju feiner Beit eine afthetische Richtung genommen, fondern fich immer jum praftifchen 3med eber an Ochleufen und Ochiffen, als an Pallaften und Rirchen Dargethan. Es ift in der That merfwur-Dig, welche durftige Rirchen das reiche Solland hat, felbft unter denen , die aus der gothischen Epoche berftammen. In Rotterdam in Umfterdam find Die Rathedralen jum Theil mit Solzgebalf ftatt der Gewolbe, und wenn man fich diefe auch, ale fpaterhin gerftort, hingudenft, fo fommt doch nicht viel beraus, am allerwenigsten, wenn man den Gprung über Die Schelbe in das benach. barte Autwerpen macht, und beffen foftlichen Dom betrachtet. Bom Dom ju Utrecht ift nur eine feltsame Ruine geblieben, und bas nicht gothische Stadthaus von Umfterdam durfte noch immer bas ausgezeichnetfte Gebaude in gang Solland fenn.

Im Haager Schloß hatten die Generalstaaten ihre Sigungen. Der Verfasser wohnte mehreren Sigungen bey. Die Deputitten lasen größtentheils ab, die freyen Vortrag hielten, sprachen ohne Anfloß, ohne Zeichen der Verlegenheit, laut und burdig, aber in hollandischem schleppenden Kanzelrednerton. "Bas sie sagen, ift meistens wohlbedacht, redlich ernst gemeint, lichtwoll geordnet, und in landüblichen Phrasen ehrenfest und verständlich ausgedrückt." — Der hollandische Deputirte hat den großen Bortheil, daß er lange sprechen kann, ohne zu langweilen, weil der Hollantasse, die eine lansende Beschäftigung verwer hat keine Phantasse, die eine lansende Beschäftigung verlangt. Bon eigentlicher Tribunenberedsamseit ist daher nicht die Rede, seit die lebhafteren, zu politischen Intriguen neigenden bel-

gischen Deputirten ausgeschieden sind. Der Berf. führt Tacitus Bort, als auch für die hollandischen Senatoren geltend, an: quid opus est longis in senatu sententiis, cum optimi cito consentiant! Nur der oft genannte Donfer Eurtius ift ein Reduer in diesem Sinne. Sein leidenschaftlicher haß gegen die sidlichen Provinzen soll ihm manche feurige Rede eingegeben haben. Die gegenwärtigen Deputirten sind die Bertreter des aristofratischen Interesses. — In haag wird uns auch Professor Ern ft Munch vorgeführt, und gezeigt, wie der lebendige Mann sich hier nicht wohl befinden konnte, und den Ruf nach Stuttgart annehmen mußte.

Bo der Berfaffer in biftorifchen Unalnfen fich geben läft, ift ibm gar nicht zu trauen. Er nimmt als Mann von Seute. von der und der Stimme eines politifchen Glaubens, die Geftals ten der Borwelt, und gerschneidet ihre Thaten, und imputirt ibnen , was ihm bequem ift ihnen ju imputiren. Er bejammert ben Untergang der batavifchen Republit, und protestirt dagegen, fur einen Freund derfelben ju gelten. Claudius Civilis. Bilbelm und Morig von Oranien, wie wird Diefen ftrablenden Ramen der Luftre abgefragt, auf eine Beife, daß ieder Mann der Borwelt, auf diefe Urt angegriffen, feinen Glang verlieren muß. In Diefer Manier überbietet Berr Bienbera noch die Matadoren feiner Parten, Die fich doch damit begnugen, nur ihren lebenden Biberfachern, das heißt allen Großen, den Schein gu'rauben, obwohl doch dann und wann aus feinem betferen Gelbit ein Flammchen der Unerfennung hervorschießt, ein unwillfurliches Mitgefühl fur das Echte und Große, was jenen ordinaren Difigunftigen fremd ift. Daf den Sollandern gegludt, was den Brabantern miglungen, fich fren zu machen vom fpanifchen Joche, fchreibt er allein ben benden Umftanden gu, baß Solland im Morden lag, und nicht, wie Brabant, an Frantreich grangte, und - unter Baffer gefest werden fonute. Befrenungefrieg habe nicht das Bolf, fondern nur den Adel fren gemacht, und bergl. Der große Bilbelm von Dranien wird daben gelegentlich als Ochuler des Dachiavell titulirt!

Herr Bienberg raumt ein, indem er, eine Stizze der hollandischen Geschichte gebend, von der Che der Hollander und Belgier spricht, und sie einen yapos ayapos nennt, daß Belgiens Handel und Kabrifen dadurch einen neuen und bedeutenden Aufchwung genommen. Antwerpen machte Rieseuschritte, » die Bellen der befreyten Schelbe tanzten vor Luft, während die alte Amstel von Tag zu Tag trauriger und stiller einherschlich, und in grämlicher Eiserschaft sich verzehrte. Dagegen hätten die ungeheuern hollandischen Steuern, »deren Fluth auch über das geldegenen hollandischen Steuern, »deren Fluth auch über das geld-

reichere Solland icheidemafferartig bintraufelt ,a den fleinen Befin und das tägliche Brot der großen Menge weggefreffen, mabnt die Sollander, fich nicht durch fortgefeste Rriegeruftungen völlig zu erichopfen , da ihre Geldface doch feine Fortunatusbeutel waren. Franfreich allein babe fie 300,000,000 Gulden bagres Geld gefostet, ohne die unberechenbaren Berlufte anderer Urt. Ihre wieder erhaltenen Colonieen ersetten ihnen nicht einmal den materiellen Berluft ihrer Kriegeflotte, Die England gerftort und Bas die Sollander moralifch gegen Belgien aufgereigt haben foll, ift ungefahr dasfelbe, mas den Saf ber deutichen Patrioten Jahrhunderte lang gegen Franfreich nahrte, baß der Sollander in aller Gewerbsthatigfeit die Ueberlegenheit des Belgiers anerkennen mußte, daß alles, mas der Mode und dem Gefchmade unterworfen, aus Bruffel nach Umfterdam und dem Saag verschrieben wurde. Doch jest follen Die Quvriere bafelbit in diefer Gattung größtentheils geborne Belgier oder Deutsche Mur die Glasschleifer, Steinhauer und Tischler maren Sollander. Dach dem Berfaffer haben nun die Sollander durch die Trennung von Belgien unbedingt gewonnen, und ihre »unerborte Thatigfeit, a ihre unerhorten Opfer jum Kriege gegen Die Abtrunnigen ruhrten nur von dem grundlichen Saffe gegen Diefelben ber, und daß ihnen ihr fonft fo befonnener Berftand ftille ftande über den unbegreiflichen Unverftand der Belgier, Die fich um nichts und wieder nichts in den Strudel einer Revolution gefturgt, und frenwillig die Bande ihrer Bohlfahrt gerichnitten hatten. Dagu der Stolg, fich von einem Bolte verschmaht gu feben, welches in moralischer und intellectueller Sinficht weit unter ihnen ftand. Go war die warmblutigfte, bochbergigfte, eigennuplofefte Alliang zwischen allen Intereffen gegen die Gudprovingen von felbft fertig, die Sollander erhielten, jum erften Dale feit fie eriftiren, einen ritterlichen Ochwung, und als characteris ftifch wird vom Berf. angeführt, daß fein Lied dazumal fo baufig . von den Banfelfangern gefungen und fo wohlgefallig angehort worden, als das Rorneriche: »Der Ritter muß zum blut'gen Rampf binaus.« Doch prophezent er, nachdem er noch verschiedene gufallige Grunde des Parornsmus angegeben, demfelben ein friedliches Ende. Der Sollander werde einsehen, daß er gum Ritter nicht geboren, aber wohl zum vernunftigen Manne, ber nicht für ein Phantom feinen Dachbar mit Rrieg übergieht, wenn er fich ehrlich und friedlich mit ihm verftandigen fann. übrigen Blicke in die politische Bufunft laffen wir unerortert, geben aber aus denfelben noch diefe Characterschilderung des Sollandere im Musjuge. Er hat feine Ginne, die fich bezaubern laffen, wie der Italiener; er laft fich nicht, wie der Frangofe,

vom Big bestechen, vom Ehrgeiz anspornen; er hat feine Phantase wie der Deutsche, die ihm Luftschlöser baut, und ihn die wirkliche Belt vergessen macht, die, wenn es ihm schlecht geht, ihm Mahrchen erzählt, ihn speist wenn ihn hungert, trankt wenn ihn durstet, tröstet wenn er klagt, und zum frevesten Menschen macht, nund ware er in Ketten geboren.« Dunkle Empfindungen sind ihm fremd, er weiß was er will und was er

bedarf.

-

In Den Portrate ber foniglichen Kamilie wird und ein bochft mobithuendes von der Perfon des vaterlich gefinnten und ftandhaft foniglichen Regenten gegeben, beffen anerfannte Burgertugenden und gang befondern Berdienfte um Bruffel wenigstens dort einen andern Danf verdient batten. »Man muß die Menfchen und zwentens die Belgier nehmen wie fie find, a fagt Berr Bienberg. Die Stiftung bes philosophischen Collegiums bat vielleicht den Sauptmoment jum Umfturg der Berhaltniffe gegeben. Much Die ber neueren Mufflarung fich guneigenden Belgier vertrugen es fcblecht, baf die Sollander fie darin weiter gu bringen übernahmen; fie meinten, wenn fie vorwarts geben wollten, es obne Buide gu fonnen. Sonft beift es von den Belgiern : "Ihre Leiber find farf und gewandt, ihre Schultern breit, ihre Stirn wie von Gifen, aber hinter Diefer Stirn liegt Die Berdumpfung eines Beiftes, ben lange Beit hindurch fein neuer Wind der Lehre aufgeruttelt bat, und in ihrer Bruft angstigt fich ein Berg, bas in eben fo langer Beit durch fein bobes Befuhl, feine frifche That mit Mannesmuth und fecter Lebensluft erfüllt wurde. Er raumt ein, daß fich der Freund der Frenheit ihrer gu fchamen habe. -Die übrigen Glieder der foniglichen Familie find mit einer Billigfeit und Unerfennung portratirt, wie man es von einem Enrage für die Republif faum erwartet.

Kein europäisches Land ist so reich an bevölferten Städten als Holland. In wie geringer Entsernung von einander liegen Rotterdam, Delft, der Haag, Leiden, Harlem und Umsterdam, alle bedeutend in der Vorwelt und Gegenwart. Delft ist die Stadt der großen Todten und der reichen Leute, die für den Geschäftsverkehr todt, sich hierher zurückziehen. Wilhelm von Oranien, Hugo Grotius und Maarten Tromp schlafen in den Kirchen. Die Kunst hat dasur gesorgt, daß die Erinnerung an die alten Oranier in Holland populär blieb; es cursten die gelungensten Porträts aller ihrer großen Manner durch das Land, und jeder Schulknabe kennt sie. Ben der Gelegenheit wird Hugo Grotius dem Erasmus von Rotterdam vorgezogen, und ihm, dem in Delft Gebornen, ein Denfmal gegönnt, welches dem erzenen jenes in Rotterdam das Paroli

bote. Der Berfaffer verfaumt den gunftigen Moment nicht, gegen Die todte Belehrfamfeit zu Relde zu ziehen; Grotius mannliche Gelehrfamfeit habe fich über den Schulftaub erhoben, und er vergleicht ihn um defhalb etwas feltfam mit Riebubr.

Bon den alten Geftirern redend, deren einer, Joris von Delft, aus jener Stadt der Todten geburtig ift, fommt der Berf. auf eine Berficherung, Die befremdet, daß namlich Boltsberedfamfeit die ftarfe Geite der Sollander fen. Er gablt vier Tone auf, welche, in der Macht der hollandischen Gprache, rich. tig angewandt, unfehlbar in den großen Saufen einschligen den beweglichen und fläglichen Son, den pathetischen und prahlenden , den dumpfen Beifter = und den fpaghaften Rafperleton. Mit diefen Tonen fonne der Redner aus dem gemeinen Bolfe machen, was er will; daher der ungemeine Ginfluß der altern Rederiffer, welche den Aufftand gegen Die Granier gepredigt. Bie er Diefen allgemein aufgestellten Gat fur Die Begenwart beweisen will, lagt übrigens ber Berfaffer unerortert, und wir bleiben hier entweder mit befcheidenem Zweifel fteben, oder derfelbe retirirt ju jener Behauptung, daß der Nationalhollander unempfindlich und falt ift, und nicht durch Phrasen, fondern burch den Calcul über fein Intereffe fich aus der Rube bringen läßt.

Das ungeheure Maturaliencabinett ift bas lette Refiduum von lenden's ehemaliger Grofe. Die armen Profefforen muffen herrn Dienberg's Ubneigung gegen die Sollander buffen : es fen fein einziger eminenter Ropf bafelbft. Er macht Die Bemerfung, daß die alte Philologie in Megnpten ihren Unfang nahm, und in Solland ihr Ende fand, und giebt eine migige Parallele zwischen den Bewohnern bender Lander, ju beren Gigenschaften auch die gebort, daß fie vortrefflich Sunger leiden fonnen, mas ibm gur Schilderung der Roth der Lendener Burger mahrend ihrer berühmten Belagerung Unlag gibt. - Ochill's Ropf, ben man in Spiritus in der Lendener Afademie aufbewahrte, ift feit einigen Jahren verschwunden, man weiß nicht wie, durch wen und mobin.

Jede Stadt in Solland hat ihr ausschließendes Gewerbe, ihren besondern Geruch. Sarlem riecht nach Blumen und Blumengwiebeln, es ift das hollandifche Schiras, das Sarem ber Blumen. In fruberen Zeiten ging ber Sandel Damit ins Un= glaubliche, eine fcone Tulpe und Snacinthe toftete nicht viel weniger, vale eine schone Tschirfaffierin. Die Bildniffe der reigenoften Blumen wurden in Europa an die Liebhaber umber verfandt. Es ift aus den officiellen Registern beglaubigt, daß die Tulpe, genannt Udmiral Lieffees, 5200 Gulden foftete, und

eine andere, der semper Augustus, 4500. In gewiffen Jahren foll Sarlem gehn Millionen im Blumenhandel fteden gehabt haben. Best frenlich fteigt der bochfte Preis nicht über 15 Bulden. Berfaffer giebt den Ochluf, daß eine Beit, Die folche Blumen= narren in ihrem Schoofe trug, unfabig gewefen, große, öffentliche Charactere ju erzeugen, und meint, daß jede Liebhaberen über furg oder lang der mabren Liebe Abbruch thue. Die Liebhaberen fam erft mit dem westphalifchen Frieden auf. - Bon Thum me l'e berühmter Barlemer Birthin findet er nichte mehr, und mag nicht nach ihr fragen. Dabrchen gibt es indeß genug bafelbit, und der erfte Theil des Buches fchlieft mit der Bieder: ergablung und Biderlegung eines berfelben, welches einen europaifchen Character angenommen, und unfern Patriotismus als Deutsche aufruft. Die Sollander behaupten namlich, daß in ihrer guten Stadt Sarlem von einem gewiffen oder fabelhaften Rofter die Buchdruckerfunft erfunden, daß ihm aber biefelbe gottlofer Beife von einem fpigbubifchen Diener oder Gefellen, Rauft, geftoblen worden, welcher damit ben Racht und Mebel nach Maing geflüchtet, und dort fich und den Deutschen den Bortheil und Die Ehre angeeignet babe. Go abfurd die Ergablung flingt, fo febr bagegen alle hiftorifch beglaubigten Facta fprechen, ift fie boch von Generation gu Generation in Solland übertragen und aufgewarmt, ja endlich durch eine bobe Obrigfeitemaßregel, die eine officielle »Rofterfener« vorgefchrieben, con= ftatirt worden, bergestalt, daß der lonale Sollander beut gedrungen ift, an dem Glauben von der vaterlandifchen Entftehung ber Buchdruckerfunft fest zu halten, und die Rritif aus Refpect und Baterlandeliebe fchweigen muß. Rach unferer Unficht hat Gerr Bienberg in einer umfaffenden und wißigen Deduction die bollandifchen Unfpruche ad absurdum verwiefen. Gie ift ju febr auf Ractis begrundet, um bier einen Muszug geben zu fonnen. Unfer Mutor will den genannten Coren; Rofter, dem die Buch= druder von Sarlem und das Collegium Medicum dafelbft Standbilder errichten laffen, den einige Gelehrte gu einem Genator, Burgermeifter und Abkommling ber alten Ramilie ber Brederodes ftempeln, die altern Scribenten aber nur als fimpeln Rufter an einer Rirche - baber ber Dame - auführen, am Ende gar auf ein Michts gurudführen.

Dieß ware der Sauptinhalt des ersten Theils, und wir fonnen mit Fug sagen, des Buches. Reich an Materie, reich an Wis, wurde er in Erwartung dessen, was noch kommen follte, verschlungen. Iber der zwente Theil ließ lange warten, und als er nun erschienen, vor furzer Zeit, sah man, daß man nur eine unnöthige Erwartung gehabt. Fast sieht dieser dunne zwente, aus Raff und Leseholz zusammengescharrte zweyte Theil wie eine Berirung des Publicums aus. Uns aller Welt Enden sind darin Brocken aufgenommen und verarbeitet, wir erfahren etwas von den Javanesen, etwas von alten Babern, alten Malern, Dichtern, Rataloge von Gelbsorten und Schildereyen, und sind zufrieden, wenn ein Brosame von Holland felbst sich darin findet. It Holland wirklich so arm, daß es nicht Stoff zu zwen Bat. den liefert, oder ging nur dem Berfasser Stoff und Luft aus?

Da wird und ein Rapitel gefchrieben von einem fchlechten Orgelconcert jum Beften der franfen Frenwilligen, worüber die Sollander felbst gelacht, wenn es nicht jum Bemitleiden gewefen In einem anderen, ungleich intereffanteren, theilt ber Berfaffer und Nachrichten über den großen hollandischen Dichter Bandel mit, ber, ein echter Dichter, die Bier feines landes, iest vergottert, und doch in Urmuth, verlaffen, umgefommen. Schon vor Berrn Bienberg baben geachtete Mamen und auf unfere Ungerechtigfeit aufmertfam gemacht, von Diefem Dichter bisher fo durchaus feine Rotig genommen gu haben. In feinen, der frangofisch claffischen Manier fich nabernden bramatischen Werfen fteht er unferer Beit frenlich allgufremd, allein durch feine Poefien haucht ein Dichterfeuer, das uns, nach den wenigen Durch den Mutor mitgetheilten Proben in der Ueberfetung, alle Uchtung fur ihn einflogen fann. Wie fcon ber Unfang feines Rheinliedes :

D schoner Rhein, mein Jugendtraum, Soll ich von fern bein Lob besingen, Der ich gespielt an deinem Saum? Du kannst aus Schweizer Alpen springen, Du Aber von bem schönsten Weib, Bruder ber Donau, du nach Norden, Nach Often sie, aus Sinem Leib entsprungen, und sich fremd geworden, Bon einer Mutter in Gie und Schnee Und Regen geboren auf der hob'.

Wir bedauern, es nicht gang herfegen gu fonnen: boch ftebe noch eine Strophe aus der Mitte:

D meines Rheines lautere Fluth, Du bis jum Tode meine Labe, Wie Manchem gabit du Chr' und Gut, Wie hohe Titel manchem Grabe, Welch großen Namen manchem Land, Der helben über dich gezogen, Aufoflanzend Ruhm an deinem Strand, Wie oftmals theilten deine Wogen, Wen fie die deutschen Krieger sahn, Ihr heldengluhn ben ihrem Rahn. Braucht es demnach noch gefagt zu werden, daß Bandel ein Mann von tiefem Gefühl war? Bon großen Ideen erfüllt, dem Gedanken der großen germanischen Einheit unter einem römischen Kaiser, und der Einheit des Glaubens, deren Sig anf Petri Felsen gebaut, huldigend, daben mit freyer Zunge begabt, die was er fühlte und dachte nicht verbergen mochte, war sein Leben ein bewegtes, vielsachen Kampsen unterworfenes. Er stard neunzig Jahre alt. Es gereicht dem Bersaffer zur Beruhigung, anführen zu können, daß Bandel ein geborner Deutscher war (aus Köln), und erst durch Einwanderung seiner Aeltern Holzländer wurde. Sein Tranerspiel Gysbrecht van Amstel, eine Art Ritterstüft aus Amsterdams Borzeit, läst der Patriotismus der Amsterstüften Kausenten aber die Breter schreiten.

Das Rapitel »der Rhein und Iche fen ben Lefern als eine allegorische Dichtung bestens empfohlen. Belehrender ift bas über Die vielen Bereine, gestiftet jur Erreichung verschiedener Bwede, aus denen er die Sinneigung der Sollander jum ariftocratifch - republicanifchen Beifte bewiesen fieht. Die Maatschapij (Bereine) tot nut van't algemeen ift der ausgebreitetfte in Solland, und hat viel Gutes gewirft. 1784 ju Edam errichtet, jest mit bem Sauptfit in Umfterdam, gablt er in Diefem Mugenblid 192 Departemente und 13,188 Mitglieder. Der jahrliche Bentrag des Mitgliedes ift feche Gulden (hollandifch, a etwas uber 45 fr. Conventionsgeld), und man mag auf die Birffamfeit Diefes Bereins im Gangen fchließen, wenn man erfahrt, daß allein das Saager Departement bisber fur Diefen geringen Bentrag in ihrer Stadt ins leben gernfen bat: 1) eine Lefebibliothet fure Bolf und die Jugend; 2) eine Schule mit feche Lehrern; 3) eine Beichenschnle ; 4) eine Sparbant, die von einem halben Gulden an Gelder nimmt, fie mit vier Procent verginft, und fcon 1830 einen Berth von über drenmalhunderttaufend Gulden hatte; 5) den Bolfbunterricht burch unentgeltliche öffentliche Borlefung etlicher Berte der Gefellichaft. Die Gefellichaft verdanft ihren Urfprung dem verdienstvollen Generallieutenant van ber Bofch, der in Java Durch Die treffliche Defonomie eines aus China geflüchteten Mandarinen gum überreichen Manne geworden, und von feinen Millionen verwandte, wufte Strecken feines hollandifchen Baterlandes nach den chinefifchen Grundfagen urbar gu machen, und zwar jum Beften ber Durftigen, woraus Die bier wohlthatigen Urmencolonieen erwachfen find.

Unter den gahllofen andern Benoffenschaften ift auch die gur fittlichen Befferung der Straflinge gu beachten, welche vor vielen anderen das voraus hat, daß fie auch fur die Befangenen nach

ber Zeit ihrer Gefangenschaft Sorge tragt. Es gibt auch eine Gesellschaft zur Beforderung bes Bohlftandes, welche mit ben anderwarts gestifteten Burgerrettungsvereinen benselben Zwed bat.

Rach fo vielem Lobe muß, um es auszugleichen, ein geboriger Sadel folgen. Machdem der Berfaffer und gefagt, daß der Baringsfang und Beufelfohn's Erfindung Die Sauptquelle des hollandischen Reichthums gewesen, und gezeigt, wie diefer und der überfeeische Sandel in Schwung und darauf in Ubnahme gefommen, - feltfamer Beife wird hier als ein Sauptgrund Die ungeheure Aufhaufung der Kapitalien angeführt; Die Kavitaliften speculirten lieber auf fremde Unleihen, als in ihrem eigenen Sandel, der ihnen nur 2 bis 3 Procent abwarf - aber der Eroft den Sollandern gelaffen, daß noch immer ein bedeutender Sandel ihnen bleiben muffe, - fuhrt er uns auf ihre Geereifen und in ihre Colonialverwaltung. Bene gewähren ein glangendes, Diefe ein trauriges Bild. Er entwirft einen fchlagenden Bergleich zwifchen ihnen und ben Gpaniern, als Geefahrer und Ero-Die Opanier traten als Ritter auf, Die Sollander als Rramer. Stumm und fchweigend find Bende, aber der Granier brutete, der Sollander calculirte, auf des Opaniere gefchloffener Lippe faß Stol; , Bermegenheit, Berachtung, auf des Sollanbere Ralte. Den Spanier und Portugiefen fah der Indianer ale bofen Damon an, ben Sollander als Geinesgleichen. ju furchten oder ju haffen, leiftete er ihm Borfchub gegen ben Portugiefen, und gestattete ibm arglos die Unlegung von gaftorenen an feinen Ruften. Allein ichon im Berlauf feiner Rampfe mit den Portugiesen faben die Gingebornen dem Sollander durch Die Maste feiner Chrlichfeit und Uneigennütigfeit. Der Tod= ftreit zwischen ihnen gieht fich noch bis beute bin, bald offen, bald heimlich ausbrechend. Die Sollander halten fich nur durch Die Mittel einer ichlauen Politif, durch das divide et impera; Durch Gewaltstreiche, Baffen, Graufamfeitena famen fie einem allgemeinen Mufflammen guvor. Unabnlich, beift es, ben Gpaniern, die auf ihre Opfer loofturiten, und nicht eber rafteten, ale bis gange Ronigreiche ihnen gitternd gu Rugen lagen, überließen fie praftischer Die vollige Erringung ber Berrichaft bem fchleichenden laufe der Jahrhunderte, vollig gufrieden, Die größt. möglichsten Sandelevortheile aus ihrer jahrlich machfenden leberlegenheit herauszuziehen. Die Eroberungen der Opanier waren mit schuldlofem Blute gedungt, Die Menschlichfeit fonne fchaubern; ben der Geschichte der hollandischen Colonisation in Mien aber ergrimme man über "ben niedertrachtigften Buchergeift, ber mit der trockenften Diene und mit dem falteften Blute alle Bluten der Menfchheit mit gugen trate, um nur Duscathluthen und

Raffeebohnen dafür einzutauschen.« Nach einer folchen Lectüre könne man sich nicht der Abneigung gegen eine Nation erwehren, deren Moralkatechismus sich so wohl mit dem herzlosesten Egoismus vertragen hat. Leider stimmen alle disher aufgestandenen Beugen mit die sem Urtheil unsers Berfassers. Bon den Javanesen berichtet er viel Interessantes, und daß sie, ein sein gebilbetes assatisches Wolf von abenteuerlichem Frenheitsschwindel ergriffen, erst durch die Europäer in den Zustand der Wildheit zurückgebracht waren. Der herrschaft der hollander auf Java wird, wenn die Zeit gekommen, ein gewisses Ende geweissat.

Den bedeutenden Reft des Buches nehmen Aufgahlungen ber bollandifchen Maler, und beffen, mas fie geleiftet, ein. Berr Bienberg fennt Das Terrain, liefert uns auch manches, was wir nicht wiffen , boch ift das alles nur Rullwert, um bas Buch voll zu machen. Die Gemaldefammlungen im Haag, in Umsterdam und im Saufe im Busch (vom Haag, einem Jagbichloft ber Oranier) werden bis auf ein bistorisches Ramiliengemalde im lettern nur fo durchgegangen, daß fie füglich batten gang fortbleiben fonnen. Biel intereffanter mare und eine Entwidlung gewesen, wie die alte niederlandische Schule fich im Laufe ber Beiten , und namentlich durch die frangofische , hindurch entwickelt oder fortgelebt babe. Statt deffen erfahren wir nicht mehr, als daß die heutigen Maler in Solland juft noch diefelben Gegenstande fich jum Borwurf mablten, wie die alten. glaubt bingufeben gu durfen, daß im Saag und Umfterdam fich gang portreffliche Daler in bem Genre ibrer Uhnen ausbilben, nachdem der frangofische Uebergang abgestreift ift und mehr und mehr wird, dafi aber die Alten, was Technif und fernige Maturfraft betrifft, ewig bleiben werden, und vielleicht unerreicht. Die goldene Beit der hollandifchen Rupferftichfunft ift porüber. luftigen Unechoten von bem Bolfecharacter, bem Maler Jan Steen muffen gelefen werden; fie gehoren weder fur den Musgug, noch fur die Kritif, Bu Diefen Runftfapiteln gebort noch eine Befchreibung ber prachtvollen, bunten Kenfter ber Rirche von Gouda, nicht mit der Rirche entstanden, fondern febr alte Refte der niederlandischen Glasmaleren, Die in Diefer neueren Rirche gufammengetragen find. 2016 Unbang folgen Ueberfegungen alter Bolfelieder, von denen doch nur die, auch fonft fcon befannte Ballade vom Grafen Floris echt, und allein hollandischen Urfprunge fenn mochte. Die andern finden fich, wie es frenlich ben allen echten Bolfeliedern der Kall fenn wird, unter andern Bolfern wieder.

Art. VIII. Histoire de la restauration et de causes qui ont amené la chute de la branche ainée des Bourbons. Par un homme d'état. Bruxelles, Louis Haumann et Comp., libraires. 1831 — 33. 8 volumes. 12.

Die Runft der Geschichtschreibung, denn wir fonnen diefelbe nur fur den Erguß einer funftlerifchen Ratur halten, mußte, wie alles hobere intelleftuelle Leben in Franfreich, durch Die Revolution einen ungeheuren Stoß erhalten. Ochon wo die Partenung alle Einheit des Lebens ftort, wird man vergebens große biftorifche Erzeugniffe fuchen, wenn auch Thuendides und Macchiavell unter gang befondern Umftanden das Gegentheil zu beweifen In der Beit', von welcher wir fprechen, fam indef noch eine andere, bochft bedeutende Urfache bingu, jedes wiffenschaft= liche Treiben zu vernichten, und dieft mar der Charafter des Ban-Dalismus, welchen Die Revolution an fich trug, oder, mas basfelbe ift, die Auflosung aller religiofen, moralifchen und geiftigen Grundlagen der Gefellichaft, Die fie vorzugeweise berbenführte. Bie dasfelbe auf geschichtliche Darftellungen und den Ginn dafür einwirfen mußte, wird von felbit flar, wenn man bedenft, daß fich in dem mahren Geschichtschreiber gerade die bochfte Rraft des focialen Lebens abspiegeln muß; wo dieß alfo ganglich verderbt und erloschen ift, auch ienes in der Regel unmöglich wird. frangofifche Revolution fest aber durch ein einziges Ractum gang. lich ind Rlare, mas von ihr fur historische Bestrebungen gu er-Die von M. de Brequignn auf Befehl des warten war. Konige fur; vor der Revolution angefangene berühmte Redaftion ber fammtlichen geschichtlichen Urfunden Franfreiche, und eben fo eine anderweite Sammlung von Urfunden aus dem Urchive der Rlofter, Communen und Privaten, ward im Jahre 1793 nach einer wurdigen Allocution Condorcets über die Abscheulichfeit Diefer Monumente, welche Die Ungleichheit der Menfchen= rechte bezeugten und propagirten ,auf dem Dlate ber Diquen in drenbundert fieben und zwanzig Bolumes und 30 Riften öffentlich verbrannt. Bie Die Gottin Der Gerechtigfeit nach der Sabel einst von der Erde entwichen, fo mußte auch nach folcher Barbaren die Mufe der Geschichte aus dem Cande des Terrorismus entfliehen. Unter dem Raiferreich lebte mit der Biederfehr außerer Ordnung auch die Biffenschaft wieder auf; allein auf dem mit Blut und Mord gedungten Boden fonnte fie nur fvarliche Fruchte treiben. Bas indeß befonders die Gefchicht= fchreibung betrifft, fo entfalteten fich allmalich zwen Sauptrich= tungen, bende begrundet und bervorgebend aus dem dermaligen Buftande Franfreichs.

Schon fruber hatte fich, wie befannt, aus dem gefellichaft-

lichen Leben biefes Landes die Beife ber Memoiren gebilbet, und bennabe jede bobere Urt ber Gefchichtsforfchung verdrangt. Refultat, welches fich überall fund gibt, wo die Gocietat fich ihrem Berfalle nabert, und fatt ber großen, allgemeinen Intereffen nur Diejenigen des niedern Privatlebens übrig bleiben, wie benn dieft auch die fpateren Bnjantiner bezeugen. Mach der Re= volution gefellschaftete fich hiezu noch die mit derfelben verbundene Musgestorbenheit des geiftigen Lebens und der hobern Unschauung, und hieraus ging denn das hervor, was man jest die école descriptive nennt. Mehr oder weniger eine Det gillirte Ergab-Inna biftorifcher Begebniffe nach ihrer Reibenfolge und außerer Entwicklung und Erscheinung, ohne irgend auf ihren innern Urfprnug gurud gu geben. Gine Beife ber Gefchichte, Die neben jenen obigen Urfachen zugleich aus dem vielfaltigften Rampfe ber verschiedenften Unfichten entspringt, und Die, weil jedes Pringip bestritten wird, Die blofe Mufgablung ber Raften fich gur Mufgabe Die andere Richtung der frangofischen neueren geschichtli= chen Schule ift Diejenige, welche gwar einen innern Grund ber Gefchichte anzunehmen icheint, und baber mehr eine reflettirende als bloß ergablende Beife verfolgt; weil aber eben der gefellichaft= liche Buftand fein allgemeines Pringip ber Babrbeit annimmt, fo dreben fich ihre gefchichtlichen Unschauungen nur um den De= chanismus des Bufalls; ein bloffer Ratalismus ift die Bafis ibrer bistorifchen Gebaude. Gie weifen allerdings mehr nach, als ben bloft aufern Bufammenbang der Dinge, fie verfteben Die organi= fche Entwicklung des focialen Lebens begreiflich ju machen, indeß fnupfen fie dasfelbe an fein boberes an, und fo werden die großen historischen Erzeugniffe der Weltordnung ihnen weiter nichts, als Erfcheinungen, die fommen, und fpur = und zwecklos vorüber= geben. Dieft ift die ecole fataliste der niedern Siftorie in Rrantreich, die noch die besondere Gigenthumlichfeit begleitet, daß fie jede moralische Werthschapung der historischen Individualitat befeitigt, und Lafter und Tugend in gleicher Mafinahme vorüber Thiers und Dignet fteben an der Spige Diefer fübrt. Odule.

Bende Richtungen, sowohl die ecole descriptive als die ecole fataliste, sind, wie man fieht, die gewöhnlichen Auffassungen des menschlichen Geistes, entweder bloß dies außere Leben und die Erscheinung verfolgend, oder nach den innern Ursachen fragend, hier allerdings bedingt durch den dermaligen gesellschaftlichen Justand Frankreichs.

Capefigue, denn dieß ift der Berfaffer der uns vorliegenden Geschichte der Restauration, gehort zu der erftern der benden, eben geschilderten modernen Geschichtbauffassungen, zu welcher Barante in feiner Geschichte ber Bergoge von Burgund Die Bahn brach. Ochon fruber bat Capefique fich burch ge= fchichtliche Leistungen ausgezeichnet, und zuerft durch feinen Berfuch über die Ginfalle der Rormannen in Gallien, vor allen aber durch die Geschichte Philipp Muguft's, eine von dem Inftitute gefronte Preisschrift, einen Namen gemacht. Letteres Berf besonders ift aus fleißigem Studium der Quellen und Urfunden bervorgegangen, und erhebt fich daber über die gewöhnlichen Schöpfungen der neuern Siftorifer Franfreichs. In fofern fann man daber fowohl Barante, wie Cavefique und Monteil, als die in der neuern Zeit den Beg oberflächlicher geschichtlicher Reflexionen verlaffen, ju dem ernfteren Studium der Quellen jurudfehren, und fich mehr oder weniger an den altern Forfchungsgeift der Benediftiner = Ochulen wieder anschließen, als Die Un= fange einer grundlichern und auf unmittelbarer Unschauung berubenden Geschichtofunde betrachten. Durch fie bat auch die école descriptive fich über die bloß beschreibende und ergablende Beife der Memoiren erhoben, und obgleich ihrer Ratur und geitigen Entstehung nach das Pringip ausschließend, und fich gleichfam indifferent bewegend, dennoch eine mehr lebendige und funftlerifch historische Darftellung gewonnen. Bas in der neuern Zeit in Deutschland durch v. Raumer, Rante, Muller und Undere in Diefer Sinficht allerdings in umfaffenderer und grundlicherer Beife geleiftet worden, dem find jene Bestrebungen in Franfreich zu vergleichen.

Eine Geschichte der Restauration in Franfreich zu fchreiben war allerdings feine geringe Mufgabe. 2Bo fich der Partenen= fampf entwickelt bat, wo eine folche Menge von Erscheinungen, Das Muf = und Abtreten öffentlicher und auf Das fociale Leben in= fluirender Versonen sich jeden Augenblick wiederholt, wo endlich fich der Rampf zwener großer Pringipe, welche Europa bewegen, in einem der bewegteften Lebenspunfte desfelben darftellen, wird ein bennabe übermenschliches Studium aller Diefer ungahlbaren Details erfordert, da ift endlich ein einfacher, niemals fich verwirrender Ueberblick nothig, um den ftets unter den Sanden fich verwandelnden Protens fest zu halten, und das geschichtliche Drama als ein Ganges durchzuführen. Bis jest haben es Daber nur given der bedeutenoften Siftorifer Franfreiche unternommen, Diefem Unternehmen fich bingugeben, namlich eben unfer Berfaffer und Cacretelle, von dem wir fpater noch fprechen wer-Ochon Die außere Unlage eines folchen Berte ift bochft fchwierig; eine Menge von Episoden, von Nebenvorfallen ftoren fortwahrend ben einfachen Bang ber geschichtlichen Aftion, und bennoch durfen fie nicht vergeffen werden; endlich aber wird es

außerft schwer, die große Maffe der Details mit einander zu versbinden, ohne daß fie das Ganze verwirren und beschweren.

Herin nun, glauben wir, muß man dem Verfasser Gerechtigkeit widerfahren lassen. Er halt den Hauptfaden seines geschichtlichen Vorwurfs fortschreitend fest, und gruppirt an denzelben die andern Jufalligkeiten in einzelnen Abschnitten, & B. affaires étrangères, les partis, la cour, l'administration, ohne daß dadurch der Zusammenhang unterbrochen werde; im Gegentheil weiß er denselben einen so allgemeinen Anstrich zu geben, daß sie zu noch naherer Verständigung der eigentlichen historischen Fakten dienen. Die Hauptabtheilungen geben die großen Ereignisse der Restauration selbst; frühere Versuche der Vourbons für ihre Herfellung in Frankreich, die wirkliche Einsegung der vertriebenen Familie nach dem ersten Pariser Frieden, die Rücksehr Napoleons von Elba, die Geschichte der hundert Tage. Zweyter Einzug der Alliirten in Paris und die Rücksehr der hinster der Ministerium Richelieu, das Ministerium Decazes, das zweyter Ministerium Richelieu und endlich

Das Ministerium Billele und der fpanifche Rrieg.

Mit welcher Gefinnung und Tenden; übrigens der Berfaffer fein Berf begonnen bat, bezeichnet er felbit am besten mit folgenden Borten der Borrede: »Darf ich es verhehlen,« fpricht er, »daß ich der Ordnung der Dinge anhing, wie fie das Konigthum der Bourbons im Jahre 1814 begrundete? 3ch hatte gewollt, daß fich die Restauration burch Die Frenheit des Landes befestigte. und daff eine Rrone, die da mit unferm alten nationalrubme gufammengewachfen mar, fich in dem Glange unferer neuen Civili= Die Rebler der Regierung, der perfonliche fation verifingte. Charafter des letten Ronige der altern Linie der Bourbons baben es anders entschieden, damit das Gefchick erfullt wurde. - 3ch habe meine Manufcripte noch einmal gelefen (ber Berfaffer batte namlich fein Bert ichon vor ber July-Revolution angefangen), und wenig verandert, meine Unfichten blieben Diefelben; ich batte den tranrigen Bortheil, richtig und weit gu feben. Conjectur war, bat fich in Thatfache verwandelt. - 3ch fcmeichle ber neuen Gewalt nicht. Die Manner und die triumphirende Parten von beute baben fich in den verschiedenen Geschicken ber Restauration Borwurfe ju machen, ich werde fie nicht verschweis gen, benn mas fummert die unbenafame Siftorie Die Macht? Richte ift gefchrieben, als aus authentischen Dofumenten, öffentlichen Aftenftuden, den erften Grundlagen der Geschichte.«

Man fieht, daß der Verfaffer einmal durchaus unpartenisch erscheinen will, dann daß er eben so wenig zu den außersten Enben der benden hauptpartenen Frankreichs gehort, namlich weder

180

gu ben Ultraropaliften, noch zu ber außerften Linfen. fcwebt, und dief geht durch das gange Berf hindurch, die 3dee einer gemäßigten fonstitutionellen Monarchie, und gwar nach bem neuern Begriffe ber Beit, ale bas bochfte Biel feines Baterlandes vor. Bierin theilt er Diefelbe Unficht mit feinem Gefahrten auf gleichem geschichtlichen Felde, Lacretelle. Dur ift Diefer mehr Spiritualift, bat feine Gedanten auf dem Bege bes Bedanfens und der Spefulation gewonnen; daber ift ihm die fonftitutionelle Frenheit des Landes ein Lebenspringip, eine aus Dem Innerften ber Geele bervorgebende Unschauung, welcher er fich gang bingibt. Sierdurch entsteht auch eine große Berfchie-Denheit der Darftellung in benden Schriftstellern. Lacretelle ift feurig, feine Schilderung oft poetifch, Die Beife feines Bortrage nicht fomobl ergablend, ale nur die Bauptmaffe feines Borwurfe in großen Bildern gruppirend, um fie fo dem Lefer in aller Starte feines eigenen Gefühls wieder ju geben. In unferm Berfaffer hingegen ftellt fich mehr die faltere und befonnenere Unschauung des Staatsmannes bar, welcher in der Udminiftration felbit die Unwendung der neuen politischen Ideen beobachtete.

Che wir nun weiter geben, und von den fpeziellen Daten Des vorliegenden Buches fprechen, muffen wir zuvor im Allgemeinen Diefer politifchen Unficht des Berfaffere naber gedenfen, Da fich hierauf besondere Die Urfachen begrunden, welche den Sturg der altern Linie, nach ihm, herbengeführt haben (les causes qui ont amené la chûte de la race ainée des Bourbons). Der Berfaffer und mit ihm ein großer Theil des leben-Den Geschlechts in Franfreich will namlich die Monarchie, indef in Berbindung mit ben, wie man glaubt, in der neuern Beit unabweisbar gewonnenen gefellschaftlichen Entwicklungen; Befrenung von jeder individuellen Beschranfung, moglichfte gleiche Concurren; und Theilnahme an der Berwaltung und Berfaffung Des Staats, Gemeinschaft aller und jeder Intereffen, endlich die Monarchie Dief alles verbindend und fordernd, ohne es in feiner Entwicklung zu ftoren. Durchaus entgegen ftand diefem Guftem Die altere feudaliftifch = monarchifche Berfaffung Des Staates. Die Privilegien der Geiftlichfeit, des Adels mit Inbegriff ber vielfaltigen lofalen Berechtigungen ber Stadte, Korporationen und Privaten ichienen ber neuern Theorie gerade das Berderb= lichfte, und ein Rudfchritt der Gefellschaft, die jene Buftande eben mit Unftrengung aller Rrafte und gleichfam nach einem ungeheuern Maturprozeß gewonnen hatte.

Das Raiferreich hielt jene neue Kraft und Macht der Gefellfchaft gleichsam gefangen, feine foldatische Despotie und feine Siege hatten fie unterdruckt oder eben fo vergeffen gemacht. Die Restauration nun follte fie von Meuem erweden, und im Kort-

gange ber Beit naturgemäß entwideln.

Diefe Unficht wollte fogar eine geschichtliche Bearundung fur fich ansprechen, wie man am besten in Courdoneir, einem ausgezeichneten ronalistischen Schriftsteller ber Beit, folies du siècle erfieht, und die in den verfchiedenen Ochulen Franfreiche

febr verbreitet ift.

Mach ihm hat fich, feit erobernde Bolfer die primitiven und eingebornen überzogen, überall ein Buftand der fattifchen Gewalt binter jener, und des naturlichen Rechts hinter Diefer gebildet. Diefe benden Intereffen (le fait et le droit) reagiren feitdem beftandig gegen einander, und bilbeten namentlich in Franfreich mabrend des Mittelaltere Die verschiedenen Richtungen des Reudalabels, des Priefterthums und der Communen. Bende lettere gingen aus dem unterdruckten Bolfe bervor, und erzeugten fortmabrend die Opposition oder ein Streben, über die Bewalt ihrer Eroberer wieder Berr ju werden. Die Konige leiteten Diefe Bewegung, und unterftupten die Frenmachung von den vielfaltig bindenden Intereffen jener Buftande, oder fie begunftigten die Civilifation, beren Sauptstreben Ginbeit ber Intereffen aller ift. Die Revolution vollendete, obgleich gewaltsamer Beife, mas fo fruberbin eingeleitet war, und durch die fonigliche Gewalt in rubiger und gefetlicher Beife fich entwickelt batte. Priefterthum, Adel und Communalwefen, lofalifirt und durch Gutebefit verforpert, war verfchwunden, die Gleichheit aller vor dem Recht und ju öffentlichen Laften und Berpflichtungen festgestellt. Das Rais ferthum hatte diefen Buftand im Befentlichen nicht geandert, und die Restauration überfam alfo die Gefellschaft mit den Fortfchritten, welche in der Ratur der Dinge begrundet waren, und Die fie nicht hindern durfte, ohne fich felbit mit ber Zeit und bem gangen Bolte in Biderfpruch ju fegen. Gang Diefem entgegengefest galt es den Bourbons nur, die vorzugeweife Begunftigung und Wiederherstellung des alten Udels, feine möglichfte Stabili: firung burch Befit und Sofftellen, die Ausbildung des Clerus im frubern Ginne und die gewaltfame Burudbrangung aller neueren politischen Elemente, endlich übermäßige Musdehnung der foniglichen Prarogativen (une restauration fondée sur l'idée du droit divin et de la légimité absolue). Daber beißt es p. 14 des erften Theils:

Dans toutes les phases de la fortune la maison des Bourbons est demeurée avec ses grandeurs, ses préjugés et ses chimaires. Faut-il donc s'étonner si elle s'est brisée contre les faits et si la vieille couronne de saint Louis a disparu dans la tempète? Ce que les courtisans ont appelé la perpétuite monarchique est le plus invincible obstacle à toute conciliation. Qu'est-ce donc qu'une famille, qui veut rester avec le caractère de huit siècles en présence d'une jeune et forte civilisation?

Das oben aufgestellte geschichtliche Theorem ift indef rein aus einer einseitigen und befangenen Unficht entfprungen. Die gerinafte Renntnif ber fruberen Geschichte Rranfreiche zeigt, daß jener angebliche Buftand von Eroberern und Unterdruckern nie Statt gefunden bat, fondern wie ben den meiften bleibenden germanischen Besignahmen eine mehr friedliche und vertrageweise Bermifchung und Berfchmelzung bender Bolfer, ber Franken und Provinzialen, erfolgte, wo fogar zuerft gegenfeitige Befete, Rechte und Gewohnheiten jedem Bolfe verblieben. und feine Ochule bat jenen Brrthum vorzugeweife begrundet, der aber neuerdings auch in Franfreich widerlegt ward. verweifen defihalb auf das Bert: De la restauration de la société française, und befonders auf die fo eben erschienene Histoire parlementaire de la révolution française, par Buchez et Roux. Die Gazette de France fagt bieruber in einem ihrer wiffenschaftlichen Urtifel: »Geit faum gebn Jahren find zwen Sauptirrthumer allgemein geglaubt, namlich daß die frangofische Revolution ein Fortschritt fen, und daß Diefer Fortschritt ben revolutionaren Grundfagen der neuern Zeit verdanft werden muffe.« Alles dieß ruhrt aber von der falfchen hiftorifchen Ochule der Beit her, die fuhn und dreift lehrte, daß die Gallier von den Franfen im eigentlichsten Ginne des Wortes erobert worden, daß der Abel die Nachfolger jener erobernden Franken gewesen, und fo die Revolution Franfreich von einer nur ju langen Oflaveren befrent habe. Das oben ermannte Bert von Lourdoueix druckt diefe Unficht wirflich auf eine hochft naive Beife aus: D'abord les conquérans dirent aux indigenes: Nous sommes la nation, vous n'étes rien; vous cultiverez nos terres, vous forgerez nos armes, vous nous donnerez une partie de vos revenus; quant à nous qui sommes tout, nous nous battrons pour conserver notre proie, nous occuperons seuls les emplois de l'état, nous ne payerons point d'impots, et nous aurons seuls part aux assemblées délibérantes. - Rann man fich etwas Umwahreres benfen? und follte man nicht eher glauben, der Berfaffer habe irgend ein beliebiges Traumbild fur Beschichte verfeben? und doch, wie auch die Gazette verfichert, wird mit diefen Unfichten fcon feit 15 Jahren Die franjofifche Jugend auf allen Liceen corrumpirt.

Bas nun aber das Pringip einer fonstitutionellen Monarchie felbst anbetrifft, so werden wir darüber spater ein Urtheil fallen. Sier nur muffen wir bemerken, daß die gange Unlage des vorlie-

genden geschichtlichen Berfes von vorn berein durch die oben entwickelten Unfichten eine falsche Richtung erhalt. Die Meinung namlich, daß fich durch die Revolution und den Gang der neuern Beit überhaupt ein wirflicher, gefetlicher und vollfommener Bufand ber Gefellschaft entwickelt habe, ber lediglich festzuhalten fen, führt den Berfaffer ju dem Brrthume, in der neuern Befchichte Franfreiche einen blogen Partenenfampf ju feben, und eben dadurch, daß fich die Bourbons an die Gpipe einer Diefer Partenen ftellten, nicht gleichsam über benden ftanden, und diefelben mit einander zu verfohnen fuchten, will er, wie oben gefagt, den Sturg berfelben berbengeführt feben. 36m fcheint ber dermalige Buftand Franfreiche wohl dem der fruhern Beiten, 1. B. ber Fronde oder dem in England gur Beit ber Stuarts abnlich. Parten und Partenung findet indeg nur da Statt, wo es fich mehr oder weniger um außerliche, etwa rein individuelle und perfonliche Intereffen handelt. Bier fann allerdings gegenseitig nachgelaffen, und fo der Zwiefpalt aufgehoben werden. gang anderes jedoch ift es, wo wirfliche Lebensfragen Der Gefell= Schaft zum Borichein fommen, wo eine politische Babrheit ober ein politischer Brethum in Rede ftebt, und wo endlich je nach dem Siege Des Einen oder des Undern Die Gefellichaft beftebt oder gu Grunde geht. Dann find die Partenen, oder beffer die Begenfabe, welche jum Borfchein tommen, blog Musdrucke ber mabren oder falfchen Idee, und eine Conciliation, eine Berfohnung zwifchen ihnen, ift eben fo wenig möglich, ale eine Berfohnung bes Brrthums und ber Bahrheit felbft. Dur einerfeits eine erweiterte Unmendung, und andererfeits eine Befehrung ift bentbar, b. b. das falfche Pringip muß in das mabre verwandelt werden, und blog die Urt und Beife jener Unwendung und Diefer Befehrung mag einem Urtheil anbeim gestellt bleiben, und Sabel Wenden wir dieß auf Franfreich an, fo ift oder Cob verdienen. es feinem Zweifel unterworfen, daß die Restauration es eben mit feiner Parten gu thun hatte , fondern daß es darauf anfam , Die Grundlagen der Gefellich aft felbft wieder berguftellen. Die Revolution, welche nur die verblendetfte Unficht einen Schritt ber Civilifation nennen fann, batte eben, weil fie aus den tiefften politischen und religiofen Brethumern entsprang, ben gangen Organismus der Gefellichaft gerftort. Das Raiferreich hatte bas bieraus entstandene Chaos bloß außerlich geordnet, und die Refauration überfam gleichsam eine tabula rasa, worin alle pofitiven moralischen Institutionen mangelten, die antisocialften Gefinnungen maffenweise und in ben verschiedenartigften Ruanci= rungen fich um die neue Ordnung der Dinge umberlagerten, und jeden Augenblid den Musbruch drobten. Der Berfaffer fagt

bierüber selbst: Après les grandes révolutions les opinions se changent en partis, leurs desseins en conspirations. L'opposition calme et régulière n'appartient pas aux époques d'orages ; on agit alors pour renverser, und von den Bonapartis ften und Liberalen: comment s'appuyer sur des hommes ennemis de la dynastie et qui procedaient par des révoltes et des complots? Lacretelle, der überhaupt tiefer fieht, als unfer Berfaffer, fagt eben fo: Deux siecles avaient developpe en France l'esprit démocratique, la révolution avait été son ouvrage et son suneste triomphe. Sier war also nicht mit einer bloffen Paffivitat geholfen, es galt nicht , diefe verschiedenen feindseligen Elemente blog zu beschwichtigen, fondern wenn ein bleibender Buftand und ein Buftand bes Friedens errungen werben follte, fam es auf ein wirfliches positives Sandeln an; eine neue Begrundung des focialen Lebens mußte verfucht werden, und wenn dieß, wie naturlich, in den anarchischen Elementen ber Gegenwart Biderftand traf, fonnte auch der Rampf nicht ausbleiben. Man fieht, welche große, ja ungeheure Aufgabe die Restauration hatte. Das Raiferreich fchuf ein Beerlager aus Franfreich, und umgog die gange Generation mit den Banden Des militarifchen Beborfams; benn am Ende war es immer bas Martialgefeb, welches in letter Inftang angerufen ward, und Die Bemuther im Baume bielt. Die Restauration bingegen follte diefe bloß außere Bucht wieder von innen ber begrunden, und Die Gesehlichfeit durch die veranderten Gefinnungen felbft gewähren.

Belang es hierin alfo ben Bourbons nicht, fo fonnte dief eben fo in der Ochwierigfeit und in der Große der Uebel, die man gu befampfen hatte, feinen Grund haben. Die Behandlung der gegenseitigen Partenen, worauf der Berfaffer alles Gewicht legt, war nur ein außeres Moment, und fie bloß gegen einander gu balanciren, war eben fo fruchtlos, als am Ende verderblich. Der Berfaffer führt nun frenlich im Laufe feines Bertes fur feine Meinung Die Geschichte felbft an, wie namlich durch die Perfonlichfeit Ludwig's XVIII. und durch die conciliirenden Ministerien Richelien und Decages der Buftand ber Dinge wirflich aufrecht erhalten worden, und fpaterhin durch das entgegengefeste Berfahren die ungludliche Rataftrophe der Bertreibung der Bourbons berbengeführt fen. Es laft fich indef noch eine weit begrundetere Urfache von Diefem Berwurfniffe gwifchen Regierung und Bolf in der fpatern Epoche der Restauration denfen, als jene bloß gang außerliche. Wie oben gefagt, übertam die Restauration das land ohne alle innere und mabre Befriedigung der Beifter, im Begentheil trat Diefe geistige Berriffenbeit, nachbem die besvotische Sand Dapoleons, die alles Divergirende jufammengwang, verfdwunden, um fo fchneidender bervor. 3n= bef der Buftand ber allgemeinen Ermattung nach fo ungeheurer Muftrengung, Die baraus entspringende Gebufucht nach einem Dauernden Frieden, das eben fo allgemeine Gefühl, daß die Bourbons in Diesem Augenblide Das einzige Mittel fenen, um Die Ordnung der Dinge an einen feften Dunft angufnupfen , endlich bas Gefühl ber Abneigung, welches die Defpotische Regierung Napoleone gegen diefen fonftigen Abgott ber Ration felbit ben der liberalen Parten hervorbrachte: alles dief trug im Un= fange bagu ben, die Bourbons popular, ja beliebt, und vor allen die Partenen ichweigen zu machen (il faut se hater de le dire, les Bourbons ne furent pas recus avec répugnance. ils furent par le plus grand nombre considérés comme un gage de paix et de liberté). Es war mehr eine Paffivitat ber Befinnungen und geiftigen Sauptrichtung ber Gefellichaft, welche eben aus jenen obigen Urfachen gewähren lief oder gleichsam noch nicht zum Gelbftbewuftfenn gefommen mar. Machdem indeß wiederum der Buftand der Rube eintrat, fogar ein außeres, nationelles Boblbehagen fich fund gab, und Diejenigen Doftrinen, welche urfprunglich und allgemein die Beifter bewegten, ihre gange Starte wieder gewannen, ba trat Die gang ifolirte Rraft Der Regierung , durch feine außerliche Mittel getragen und unterflust, immer mehr in den Sintergrund, und ward endlich gang über ben Saufen geworfen.

Go bitter übrigens ber Berfaffer oft im Laufe ber Gefchichte Dies Berfahren der Bourbons tadelt, fo bat er doch fpaterbin, wie es fcheint, burch die Erfahrungen ber Regierung ber July-Revolution eine gerechtere Unficht ber Dinge aussprechen laffen. In der Borrede jum britten Theile fagt er: "Die Ocham fteigt mir ind Beficht, wenn ich Leute von einem gewiffen Beifte bore, Die fich ein Borterbuch von Injurien gegen diefe Restauration bilden, welche ben ihren ftrafbaren Grethumern und Reblern ein unermegliches Refultat unerhörten Boblftandes und einer bewunderungewurdigen Berwaltung bervorbrachte oder fortfeste. Roch jest ift es diefe Berwaltung, welche Das Julyreich beschütt und hindert, daß es unter unfahigen Sanden gufammenfturgt. Benn Franfreich nach dem glorreichen Defpotism Des Raiferthums Rechte und Garantien befigt, wem schuldet fie Diefelben? Diefes offentliche Blud, bas berrliche Schaufpiel ber Boblthaten, Des Friebens und der Frenheit, fonnen fie unferm Bedachtniffe entschwinden? 3ch wiederhole es, es gab damals Billfur, aber eine Billfur von den Communen genehmigt, Ausnahmsgefete,

indeß durch die Staatsverwaltung votirt, und vorzüglich eine Berfchwörung zu unterdrücken bestimmt, die sich seitdem wie die Glorie der triumphirenden Parten angefündigt hat.« Rach solschen Geständnissen fragen wir, ob nicht der Berfasser mit sich selbst in Biderspruch gerath, und ob nicht weit mehr die überhand nehmende geistige Berderbniß, als die administrativen Fehrlier ihrer Regierung die Bourbons gestürzt haben dürften?

Bir haben ichon fruber erörtert, daß der Verfaffer fein Berf mit einer Ginleitung über die Verfuche der Bourbons beginnt, noch unter der Republif und dem Kaiferreiche in ihr Vaterland und zu der angestammten Krone zuruckzusehren. Die theils personlichen, theils in der Sache liegenden Grunde, warum die Versuche der Emigration zur Wiederherstellung des Konngthums in Frankreich scheitern mußten, sind bekannt. Der erste

Theil des Werfe wird biermit größtentheils ausgefüllt.

Mur eine wahrhafte Bolfebewegung, worin die Bendee und der royalistische Guden in Uebereinstimmung und nach einem großen Plane, Die Pringen felbft an threr Gpite, Die Republif befampft hatten, wurde vielleicht jum Biele geführt haben. Der Berfaffer fest die Saupturfache des Diflingens jener Plane in die geringen Concessionen, welche man rong= liftischer Geits den Conftitutionellen zugestehen wollte. Def, wenn man bedeuft, daß damals die fonstitutionelle Ge-finnung am wenigsten ein bleibendes Pringip oder eine Bahrbeit reprafentirte, und die alte Monarchie bieran wieder anfnupfen, von vorn herein ein miflungener Berfuch gewesen ware, fo fcheint diefer Borwurf durchaus nicht begrundet. Ueberhaupt muß man ben fo großen Beltbegebenheiten, wie die frangofifche Revolution es war, wo fich eine vollstandige Rrife in Der aangen moralifchen Belt fund gibt, nicht von einzelnen menfch= lichen Magregeln Gulfe erwarten, oder den und jenen untergeordneten Umftand gu febr ale ben Bang ber Dinge aufhaltend ober befordernd bezeichnen, fondern folche riefenartige Dramen ber Menschheit, wie man fie nennen fann, bieten, wie fchwere Rrantbeiten in der phyfifchen Belt, einen von hoberer Sand geleiteten Rrantheite = und Gefundungsprozef dar. Die frangofifche Revolution war eine folche allgemeine Erfranfung der Ration, wogn die Grundstoffe fich fcon feit vielleicht zwen Jahrhun-Derten vorfanden. Der Convent bezeichnete ihr bochftes Sta-Dium; das Direftorium, das Confulat und das Raiferthum oder Die Rudfehr der Ordnung durch das militarifche und bloß außerliche Gefet waren nothwendige Seilfrifen, ohne welche fich Stil-Iung und Gesittigung ber Gemuther gar nicht benfen ließ. Die Bersuche der Vourbons in damaliger Zeit überhaupt, die alte Monarchie für sich wieder herzustellen, waren daher sehr natürlich, aber sie mußten von selbst zwecklos bleiben, und dürsen am wenigsten als entscheidend oder nicht entscheidend sür den Gang der Begebenheiten angesehen werden. Der Versasser erkennt dieß auch, indem er p. 147, Theil I sagt: Supposons que la restauration eut éclaté au milieu de ces saits nouveaux, que d'obstacles n'eut-elle pas rencontrés! — und weiterhin: Elever la restauration sur les ruines de la république était chose impossible. Il sallait un Gouvernement intermédiaire, qui de sa main de ser ramenat la société dans les proportions

monarchiques.

Intereffanter bleiben daber Die verfonlichen Schickfale ber vertriebenen Roniasfamilie mabrend ibres Erils. Ludwig XVIII., anfanglich als Regent, nach dem Tode des Dauphins im Temple mit dem Konigetitel, fcblug feinen fleinen Sof zuerft in Berona auf. Der Bergog von Baugunon, ber Baron von Rlachslanden und ber Marquis von Rauconet formirten fein Confeil. Graf von Artois, nachmaliger Rarl X., fuchte guerft von Cobleng, fodann von Detereburg aus in befondern Miffionen der ropalifti= ichen Gache ben den fremden Sofen Intereffe zu erweden. Bende Bruder lebten indef fcon damale in einer Urt von Disharmonie, Denn von jeber batte fich in dem lettern eine verschiedene Unficht der Zeitverhaltniffe ausgebildet, Die fich fcon in ben Unfangen der Revolution noch am Bofe Ludwig XVI, in Gegenfagen außerte, indem der Graf Artois ben weitem entschiedener den neuen Doftrinen der Revolution entgegentrat. Beftust auf feinen mehr chevaleredfen, bem Phantaftifchen fich nabernden Charafter, fuchte er fogar überall Die alten Erinnerungen ber Monarchie mit einer ge= wiffen Ochroffheit und ohne irgend eine Berudfichtigung ber Beit wieder gurud gu führen. Der Sof gu Berona, fagt der Berfaffer, war einfach. Ludwig XVIII. nannte fich Graf von Lille; fein Leben war geregelt, er ftand fruh auf, und nach alter Etiquette ericbien er ichon am Morgen mit Rreugen und Orden. Der größte Theil des Morgens verging mit Schreiben, und er war dann nur fur feinen Rangler M. De Flachstanden fichtbar; fein Sifch war frugal. Er ging nie aus, um Befuche ju machen. Ludwig XVIII. las aufmertfam alle frangofifchen Journale, und vorzüglich den Moniteur; er batte feine andern feften Revenuen, als monatlich 36,000 Fr., welche ihm Spanien anwies. nahm der Konig 12,000, Die Konigin erhielt Booo Fr., eben fo viel die Comteffe d'Artois; die Berjoge von Berry und Angonleme jeder 4000 Kr. Die Siege Des Direftoriums gaben Dem Berlangen desselben an den Senat zu Benedig, den lästigen Prätendenten aus der Nahe Frankreichs zu entfernen, Nachdruck. Ludwig mußte Berona verlassen, und begab sich zuerst zur Condéschen Armee, sodann nach Blankenburg. Auf die Aufforderung, das venetianische Gebiet ohne Aufschub zu räumen, antwortete der König: Ich werde gehen, aber unter zwey Bedingungen; die erste, daß man mir das goldene Buch überreiche, worin meine Familie eingeschrieben steht, um mit meiner Hand ihre Namen auszutilgen; die zweyte, daß man mir die Rüstung zurückgebe, womit die Freundschaft meines Ahnen Heinrichs IV. der Republik ein Geschenk machte. Der Verfasser erwähnt gleichfalls den Mordversuch, der gegen den König zu Dillingen (in Bapern) uuternommen ward, wo eine Flintenkugel ihn am Kopfe streiste,

und der Ronig eine große Unerschrockenheit bewies.

Der Konig ging von Blanfenburg nach Mitau, wo er eine Unterftukung vom Raifer Daul von 200,000 Rubeln erhielt. Diefe und die Unterftugung von Spanien reichten gum Unterhalte Des gangen Sofes bin. Gin jeder ber Berren des Sofes erhielt Logis, Beigung, Roft und 100 Louisd'or bas Jahr fur die übrigen Ausgaben. Bu Mitau langte Die Riece Des Ronigs, Die ungludliche Sochter Ludwigs XVI., an, welche gegen andere gefangene Reprafentanten ber neuen Frankenrepublik ausgewechfelt ward, und bier war es, wo fie dem Bergog von Ungoulome in der fatholischen Kapelle zu Mitau vermahlt ward. »La fille de Louis XVI. ,« fagt ber Berfaffer , »fut reçue a Mitau avec tendresse. Jeune et infortunée elle inspirait ce respect melancolique attache au malheur.« Paule veranderlicher Charafter gab der ungludlichen Konigsfamilie nicht lange ben erftgewährten Cout. Gin ftrenger Befehl vom 21, Janner 180: verlangte » die fofortige Raumung des ruffi= fchen Reichs." Mitten in dem rauben Klima Ruflande begannen der Konig und die Bergogin von Ungouleme Die Reife nach Memel durch die Schnee- und Gisgefilde von Rurland und Liefland. Bald übernachtete der fleine Sof in einem gewöhnlichen und fcmubigen Birthebaufe, bald in ben Schloffern einiger alten Edelleute, welche das ftrenge Berbot bes Raifers nicht achteten, um nur die Ehre gu haben, einen Konig ben fich gu beherbergen« (p. 134). In Memel mußte Ludwig alle feine Diener verabschieden, und fonnte nur unter bem Titel eines Grafen von Lille in Preufen verbleiben. Der Konig begab fich nach Barfchau, welches bem Berfaffer unbefannt ju fenn fcheint. In Diefer traurigen Lage, wo Die gange Laft feines berben Schicffals den Ronig erdruckte, empfing er jum liebermaß feines Unglucks

jene berüchtigte Proposition Bonaparte's, bem frangofischen Throne formlich zu entfagen. Dichte ftellt ben Charafter Des Ronigs und auch der übrigen Pringen in ein glangenderes Licht, als Die Untwort auf Diefes Unerbieten. Er verweigerte jede Unterhand= lung über diefen Gegenstand, und in feinem Ochreiben, welches nachher bem erften Conful gu Banden fam, beifit es: "3ch fenne nicht die Abficht Gottes mit mir und meinem Stamme, aber ich fenne die Pflichten, welche er mir durch die Stelle, worin es ibm gefiel, mich geboren werden zu laffen, auferlegte. Gin Chrift, werde ich Diefe Pflichten bis jum letten Ungenblide erfüllen. Sohn des h. Ludwig , foll man mich nach feinem Benfpiele felbft in Reffeln achten; Rachfolger Frang 1. will ich wenigstens wie er fagen fonnen, alles ift verloren, nur die Ehre nicht. Tom. I. p. 135. Eben fo unterzeichneten fammtliche Pringen eine Deflaration, worin fie der obigen Erflarung des Ronigs auf das bestimmtefte anbingen, und die mit den Worten endigte: Nous suivrions avec autant de confiance que de fidélité la voix de l'honneur, qui nous prescrit d'en appeler jusqu'à notre dernier soupir, à Dieu, aux Français et à notre épée.

In einer Zeit, wo demofratische Machthaber jede hohere Gesinnung verachteten, und wo überhaupt das Geschlecht Adel und Königthum und jeder auf die Zdee gegründeten Institution den Krieg erklatte, ward durch solche Handlungen, die sich an das standhafte und großartige Benehmen der Papste Pius VI. und VII. gegen den gleichen Usurpator anschlossen, die Meinung der Zeit am besten beschämt, und ihre Theorien Lügen gestraft.

Rach dem Frieden von Tilfit mußte Ludwig nach England geben, und erwählte Sartwell, unweit London, ju feiner fleinen Resideng. Sier war es, wo er auf die Nachricht von der Bermablung Napoleons mit Marie Conife Die lette Soffnung der Rude febr in fein Baterland aufzugeben ichien. Der Ronia empfina wahrend mehrerer Tage Diemand. Endlich lief er feinen fleinen Sof verfammeln, und bot jedem, der es wunfchte, Paffe an, um nach Franfreich gurudgufehren; fo fehr fchien nunmehr der Triumph der Bourbons unmöglich. - Dennoch entsprach die mahre Lage des Raiferreichs der Borausficht Ludwigs XVIIL »Die Beit wird fommen !« fagte Diefer Pring unaufhörlich. Und wirflich, diefer ungeheure Rolog, fo bewunderungewurdig jufammengefest, fonnte durch das geringfte Sindernif gerichlagen werden. "In jedem Staate, wo die Frenheit mangelt, die Berr-Schaft despotisch ift, berühren die Sage des Glanges die Beit des Sturges. Denn ber Defpotismus ift eine jener ftarfen Dafchie nen, welche ein Sandforn aufhalt und gerbricht.« Pag. 179.

Die Campagne in Rufland, Die Schlacht von Leipzig, Die Rampfe auf frangofischem Boden felbit und unter ben Mauern von Paris, erfulten das Gefchick Rapoleons, und realifirten Die beifiesten Bunfche Ludwige XVIII. Die fonstitutionelle Ufte Des Senats vom 7. April 1814 berief Frang Ludwig Stanislaus Zavier, Bruder des letten Konigs, auf den Thron der Frangofen. Der Berfaffer beschreibt den Gingug des Grafen Artois als Generallieutenant in Paris, die Berhandlung der Alliirten mit der provisorischen Regierung, fo wie früher Die Begebenheiten in Bordeaur und Marfeille, wo querft die Bolfestimmung fich mit Enthusiasmus fur die alte Konigsfamilie aussprach. Bie immer, wenn ein großer Rampf fur die Wiederherstellung einer fittlich= forialen Ordnung fiegreich geendet ift, Die bochften Schwierigfeis ten erft eintreten, wenn der neue Buftand befestigt werden foll, fo auch hier war durch den Sturg Rapoleons und die Rudfehr Der Bourbons ein aufer aller menschlicher Berechnung liegendes Refultat gewonnen, indef die Festigung und Gicherung der neuen Regierung mar eben fo eine Anfgabe, welche alle Rrafte ju überfteigen ichien. Gollte man die alten Institutionen der Monarchie wieder gurudführen? aber worauf? alle Grundlagen derfelben waren vollfommen gerftort, eine andere Generation, faum noch in der Erinnerung der fruberen Ginrichtungen; endlich eine aanz neue Gefengebung, welche alles Privat = und öffentliche Recht ganglich gewandelt hatte. Gollte man auf der andern Geite ben Borftellungen und Ideen der Gegenwart anbeimfallen, den voli= tifchen Onftemen, welche die Revolution aufgestellt hatte, und benen die Gemuther ber meiften Frangofen huldigten? Aber fie trugen in fich ein antimonarchisches Pringip, und mußten fruber ober fpater ben Berricher nach driftlich legitimer Unficht mit ben Beherrschten in vollfommenften Widerfpruch fegen. Die Konftitution, welche der Genat entwerfen und dem Ronia überreichen ließ, war gang nach diefen lettern Unfichten verfaßt. 3men vo= litifche Onfteme namlich find nur denfbar, das eine, welches Die Gefellichaft und den Staat an eine, auf gottlichen Gefeben und mahrer Raturbestimmung begrundete Ordnung, und eben fo an den hiftorifchen Beftand der Dinge fnupft, eine Stabilitat der burgerlichen Ordnung , durch übernaturliche Beihe und gefchichtliche Organisation aller einzelnen Staatseinrichtungen anerfennt; bas andere Onftem, welches feine bobere Garantie ber Cocietat julaft, und jugleich die augenblidliche und gegenwartige Beneration ale die bochfte alleinige Inftang ihrer burgerlichen Inftitutionen aufftellt. Alle frubern Staaten, fogar die beidnis ichen , batten fich den Staat nie andere, als nach der erfteren

Muficht gedacht; Die driftlichen Reiche des Mittelalters und ber neuern Beit maren aber gang befonders auf Diefer Grundlage erbaut worden. 218 in Franfreich durch die Revolution die Religion völlig gerftort ward, und eine blog materielle Philosophie ibre Stelle einnahm, gefchab es zum erften Male, baf Die zwente Durchaus irreligiofe und unbiftorifche Stagteanficht fich geltend machte, und in der fogenannten Reprafentativ = Berfaffung bloß Den augenblicklichen Billen ber jedesmaligen Beneration ober bes Bolfes gur bochften und alleinigen Autoritat erhob. 2018 ient Ludwig XVIII. gurudfehrte, und an feine Perfon und feinen Stamm gleichsam Die gottliche und hiftorifche Inftitution bes Staates unaufloslich verfnupfte, traten bende Onfteme in Conflict. 3bm, bem Ronig, ben Alliirten, ber proviforifchen Regierung ward daher ben Entwerfung der Grundafte der neuen Monarchie Diefes Dilemma Die Urfache Der wichtigften Contestatio-Das neue Staateschiff mußte gleich anfangs wie gwischen Relfen und Untiefen mit der bochften Geschicklichfeit Durchgesteuert werben. Go entitand Die berühmte Deflaration von St. Quen. welche bem Einzuge des Konige in Paris vorberging, und alle Grundzuge enthielt, Die nachftdem in der Charte von 1814 voll= ftandig und ausführlich niedergelegt wurden. Man vereinigte Das Reue mit dem Alten, Die von Gott unmittelbar ausgebende fonigliche Bewalt mit ber neuen 3dee der Reprafentativ - Berfaffung oder einer aus der Souveranitat des Bolfe bervorgebenden Controlle Des Ronigthums. Man fnupfte an Die fonigliche Burbe und ihre Intereffen eine erbliche Pairofammer, aus altem und neuem Mdel gufammengefest , und ftellte ihr gegenüber eine gang unbiftorifche, aus den Elementen Des Mugenblicks gebildete Reprafentativ = Rammer Des britten Standes. Man erfannte Die Beiligfeit und Unverleglichfeit der Perfon des Ronigs, und feste ibr Die Berantwortlichfeit der Minifter durch die Unflage Der Bolfereprafentanten entgegen. Man conftituirte endlich ben einen Billen des Berrichers, und ftellte eben fo gegenüber eine Daffe unbestimmter individueller Billen, welche jeden Angenblid mit dem foniglichen Billen in Widerfpruch fommen fonnten.

So ward gleich anfangs der Keim zu allen Mifverständniffen gelegt, welche in harten und schwierigen Kampsen eigentlich den Gang der Geschichte der Restauration bezeichnen. Aber was war zu thun? könnte man fragen, in einem solchen Chaos der entgegenstehendten Berhältnisse und Interessen blieb es bennahe unmöglich, den rechten Beg zu finden, und man warf sich gleichfam der Zukunft in die Urme, und gab der Geschichte anheim, was vielleicht menschliche Klugheit schwer oder gar nicht zu erreis

den vermochte. Der Graf Montlofier fagt in feinem geiftreichen Berfe: De la monarchie française, mit Recht über Die Damafige Crife: le présent a envahi d'abord toute la pensée. s'est souvenu ensuite du passé et on s'est demandé comment on disposait l'avenir. De ces soins sont sortis un premier embarras dans les choses, un second embarras dans les personnes et bientôt un troisième embarras dans les principes, De tous côtés les mots liberté et constitution se sont fait entendre. Die Umftande, die 3deen der Beit, tropten die Charte gleichsam mit Gewalt ab. Roch mehrere Jahre nach-her sagte Chateaubriand in feinem Werfe: De la monarchie selan la charte: » Der legitime Konig von Franfreich ift nur auf bren Urten denfbar: 1) mit dem alten Regime, 2) mit dem Defpotismus Mapoleons, 3) mit der Charte. Die benden erfteren Beifen find unmöglich, Die Regierung mit der Charte bleibt alfo allein ale die einzige gute, Die einzige mögliche übrig. « Much ber Konig brudt in ber Borrede ju Diefer lettern fich über die Mothwendigfeit berfelben fo que: Nous avons dû à l'exemple des rois nos prédécesseurs apprécier les effets des progrès toujours croissans des lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, la direction imprimée aux esprits depuis un demisiècle, et les graves altérations qui en sont résultées: nous avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une charte constitutionelle était l'expression d'un besoin recl. Dag ubrigens Ludwig felbft den fonstitutionellen 3deen nicht abgeneigt war , ift befannt. Schon benm Musbruche ber Revolution, noch unter der Regierung Ludwigs XVI., hatte er fich den neuern politischen Pringipien nicht ungunftig erflart. Ben ber zwenten Berfammlung ber Notabeln ftimmte er fur Reders Meinung, daß ber Burgerftand eine doppelte Ungabl von Ab. geordneten ernennen muffe. Gine Ochrift aus jener Beit fagt: Monsieur se couvrit de gloire à l'assemblée des notables de 1787. Il y développa des vertus vraiment patriotiques. -Ses soins à discuter les matières les plus sérieuses, à défendre les intérets et la cause du peuple inspirerent même une sorte de jalousie au roi. Der Mufenthalt Ludwigs in England hatte diefe feine politische Unficht noch verftartt. bemerft hieruber ben Belegenheit der Charte und der in Franfreich vorbandenen demofratischen Elemente : Il fallait que le monarque législateur se servit de cet esprit démocratique en le maitrisant. Louis XVIII pouvait bien trouver des motifs d'effroi dans ses souvenirs, mais il n'avait ni dans le coeur ni dans

ses principes rien qui le détournait d'une politique suivie

depuis près de huit siècles par ses ancêtres.

Auf der andern Seite war Ludwig auch eben fo ftrenge auf die Erhaltung der foniglichen Prarogativen und der Krone bedacht; baher diefes unglückliche Schwanken während feiner gangen Regierung, bald hinüber zu den Berfechtern der fonstitutionellen Ideen, bald, wenn ein monarchisches Interesse Gefahr lief,

ju der ronaliftifchen Parten.

Der Berfaffer drudt Diefe Lage ber Regierung ben bem Gin= juge des Konigs folgendermaßen aus: »Diefes große Reft war fo prachtig ale popular; beffen ungeachtet erwedte es nicht ienen reinen Erquf, ben man benm Ginguge Monsieurs bemerfte. Der Unblid ber alten Barbe, welche fchweigend und dufter ben Bagen Ludwig XVIII. begleitete, und niedergeschlagen und ftolz ihre Blice auf die Denfmaler ihres Ruhmes warf, alles biefes machte, ich weiß nicht welcher traurigen Empfindung Raum. Das Bolt, bald ben foniglichen Bug vergeffend, um diefe Erauer feiner Sapfern ju troften, erbrudte bas Gefchren: »Es lebe ber Ronig!a durch das: »Es lebe bie alte Garde!a Eben fo bemerfte Die Opotteren ber Parifer jene Fremdartigfeit bes Coftumes und ber Physiognomien, welche die nachste Umgebung des Konias Der Ausdruck ber Gute in Ludwig XVIII. Geficht fonnte nicht feine englische Corpuleng und Die Ochwerfalligfeit feiner Bewegung vergeben machen. Man lachte über das Rleid und ben gefchmachlofen but von Dad. Angouleme, Die edige Saltung bes Bergogs von Berry und felbft über Die Taubenflugel Des Entels Des großen Condé. Diefe Emigranten im alten Coftitme machten in der Borftellung bes Bolfes einen wunderbaren Kontraft mit ber Erinnerung an jenen glangenden Generalftab, fonft bie Begleitung des großen Feldherrn ber Erinnerungen von Mufterlis und Magram!a

"So nach dren und zwanzigiahrigem Eril kehrte Ludwig XVIII. in die Tuilerien zurud. Alles war in feinem Baterlande veranbert, Sitten, Inftitutionen, religiöfe Gesinnung; eine neue Generation war geboren, und wuchst unter dem Schatten der Meinungen und Ideen der französischen Revolution. Die Regierung der Restauration sah sich zwischen schwierige Berhältnisse gestellt, sie mußte ihren Ursprung vergessen machen, welchen sie, wenn nicht den Fremden, wenigstens dem Umstande einer Invasion und dem Unglücke Frankreichs schuldete. Sie durste weder der Erkenntlichkeit für die Dienste einer getreuen Emigration ermangeln, noch gegen die neuen, eben so legitimen Interessen kalt erscheinen. Ein hof der Vergangenheit und das neue Frank-

reich , die Emigration und die Revolution ftellten fich gufammen Die hatte fich eine Regierung in fo verwickelten Umftanden befunden. Die Staatsmanner und die fremden Berricher felbit verhehlten dieß nicht.« Pag. 351. - Das Ministerium Sallenrande, der alle Eransaftionen der Restauration geleitet hatte, fchien den einftweiligen Bedurfniffen am meiften gu entsprechen. Der Bergog von Blacas, Minifter des foniglichen Saufes, genoß indef vorzugeweise des foniglichen Bertrauens, und vertrat burch feinen Ginfluß die ronaliftifchen Intereffen. Die Redaftion und Befanntmachung der Charte nach den fcon fruber berührten Grundfagen war die erfte Saupthandlung der neuen Regierung. Schon hier zeigten fich im Rampf wortlicher Diefuffion und der Preffe gleich anfange die feindseligen Pringipe und Doftrinen, welche man in dem neuen Grundgesetze zusammengeflochten batte. Die Einen fanden in der fogenannten Gleichheit der Rechte, in ber Frenheit der Culte, in der Errichtung von zwen Rammern, in der Frenheit der Preffe Biderfpruche gegen die 3dee der mabren Souveranitat; Die andern fochten alle Urtifel Der Charte an, welche die Prarogative der foniglichen Gewalt mit Befchranfung der fogenannten Bolfofrenheiten festfette. Genug, Die Revolution oder die modernen politischen und religiofen Doftrinen traten gegen die Pringipe, welche das frubere Europa ale allein gultig und das fociale Leben begrundend erfannt hatte, und die jest auch in Franfreich wieder Unerfennung finden follten, auf ben Rampfplas. Dehr als zwenhundert Brofchuren wurden über Diefen Gegenstand in furger Beit publicirt. Gehr richtig bezeichnet diefen Buftand Lacretelle mit den Worten: Mais la charte pouvait encore être considérée comme un cadre que l'esprit aristocratique ou l'esprit démocratique remplirait à leur gre et détournerait vers leur but. Obgleich er naturlich aus feinem Standpunfte den Pringipienfampf, den es bier galt, nicht einfieht. Die größte Berlegenheit der Regierung aber entftand fcon bamale, weit mehr aber fpaterhin aus ben zwen Mnancen oder Partenen, welche eben die modernen politischen Doftrinen Darboten : Die eine ber fogenannten Constitutionellen. welche dem Onfteme des Berfaffere, wie es ichon oben aus einan= ber gefett ift, buldigten, und welche die Charte wirflich fur eine Bahrheit hielten, das heißt, Die Berfnupfung des Konigthums mit den neuern 3deen der Bolfevertretung und Bolfefrenbeit moglich und ausführbar glaubten. Diefen gefellten fich in den fpatern Beiten ber Restauration die fogenannten Doctrinars gu, eine wiffenschaftliche Ochule, welche burch geschichtliche Unficht und Theorie Die fonstitutionelle Monarchie auch von einer geifti=

gen Geite ber ju begrunden fuchte, wie wir dief oben ichon er-Bon benden muß man Diejenigen Ronaliften unterfcheiden, welche, wie etwa Chateaubriand und mehrere andere, 3. 3. ber von und oben erwähnte Lourdoneir, die aus gottlicher Mutoritat entsprungene Legitimitat Des Monarchen zugleich mit der neuern Urt der Bolfovertretung annahmen. La legitimite est la royauté adoptée par le ciel et toute royauté est sortie du peuple. Die andere Parten der modernen Doftrinen war Dieieniae, welche das durch die Revolution erzeugte Staatspringip in feiner gangen Strenge und Confequeng erfante. Ben ibnen batte fich die irreligiofe und unbiftorische Unficht Der Gefellschaft bis zur vollständigen Gleichheit aller Menschen auch in ben außern Berhaltniffen ausgebildet; denn wo weder eine gottliche Ordnung, noch ein historischer Organismus anerfannt wird, bleibt naturlich nichts weiter, als Die nachte Gleichbeit Aller übrig. Sierin mur= Den fie den Rivellianern unter Cromwell abnlich, nur daß diefe iene Gleichheit mehr aus den religiofen Pringipien jener Beit ber-Gie maren offenbar die Rachfolger der Revolutionars aus den Beiten Des Convents, mit denen fie fogar geschichtlich gufammenbingen, und deren Fanatismus, der nothwendig auf Die Bernichtung alles Bestehenden ging, fie theilten. nannte fie, und fie fich felbit, falfcher Beife Republifaner, ob= gleich durchaus nie in der Geschichte eine Republif der Urt be-Randen bat, noch besteben fann.

Bas nun die Conftitutionellen anbetrifft, fo wollten fie fich zwar immer von der eben erwähnten Parten unterschieden miffen, und faben fich gleichsam als die richtige Mitte (juste milieu) an, welche Frenheit und Ordnung mit einander vereinten. aber ichon oben von unferm Berfaffer bemerften, auch fie nahmen feine hobere Institution bes Staates an. Die Wefchichte war ihnen gleichsam nur eine Lehrmeifterin, die man nicht gu übergeben babe, das lebende Gefchlecht und feine augenblidliche Unficht die bochfte Inftang der öffentlichen Ginrichtung. ihnen und den Mannern der Revolution fand alfo, obgleich fie, wie wir früher zeigten, das Konigthum wollten, feine eigentliche mabre Berichiedenbeit Statt, nur daß jene fonfequenter maren, und diefe in allen Sandlungen in einer gemiffen Salbheit fteben blieben. 218 Opposition gegen die Regierung waren daber auch bende immer in Bereinigung, und ein Gieg ber Conftitutionellen war zugleich ein Gieg fur Die Revolutionaren, brachte diefe ihrem Biele Der völligen Muflofung Der Gefellichaft um eben jo viel naber. Bu diefen Constitutionellen ber Beit geborten felbit auch Laine, Roper = Collard, Gallois, Durbach, Rannonard; mehrere, wie Die benden erften, zugleich eifrige Unbanger ber foniglichen Ramilie und des Konias felbit. Lafanette aber bildete Diefe 3dee eines fonstitutionellen Konigthums, une monarchie avec des institutions républicaines, vielleicht bis gur wunderbarften politischen Traumeren aus, und zeigte, wie weit das mabre fociale Pringip in Franfreich alterirt worden, ba diefer Mann Onmpathien fand. Go gerieth die Regierung gleich anfangs in Die mifflichfte Stellung. Den Mannern der Revolution fonnte fie allerdinge mit bennahe allgemeiner Buftimmung entgegentreten . benn gegen fie war die Untivathie im Bolfe aus der Erin= nerung des Convents ju groß; Die conftitutionelle Gefinnung aber war gleichsam die der Mehrzahl der Frangofen, die politische Doctrin des Landes; fie befampfen, hieß gegen das gange Land und Die Beit : 3dee in Opposition treten; auf der andern Geite aber nachingeben und dadurch nicht weniger die Revolution gu bestarfen, ftellte den Bestand aller Ordnung in Gefahr. Diesen Umftanden ward bald flar, daß die Regierung, wollte fie Das Konigthum und den Staat überhaupt aufrecht erhalten, im Sintergrunde der constitutionellen Gefinnung und felbft der Charte entgegentreten mufite. Gie war in Die traurige Rothwendigfeit gefest, ein doppeltes Spiel gu fpielen, öffentlich den neuen Ideen zu buldigen, im Bebeimen fie zu befampfen. Dief ift es nun, mas der Berfaffer im Laufe feines gangen Berfes mifverfteht, indem er die Befchranfung und Behinderung der neuen Doctrinen dem Borurtheile der Bourbons, und vor allen dem Einfluffe des Grafen Artois, des Bruders des Konigs, und der ibm ergebenen Parten ber Ultraronaliften gufchreibt. faat er fraterbin Th. IV. p. 67: Il y eut alors deux nuances essentiellement distinctes dans le parti liberal; l'une qui se serait tôt ou tard rattachée aux Bourbons, marchant dans les voies de la charte, l'autre alors très nombreuse, avait de telles répugnance pour la famille royale, que ses expressions de respect pour la constitution et la dynastie, n'étaient que des hypocrisies La grande faute de la restauration fut de confondre sans cesse ces deux nuances l'une avec l'autre, de ne pas chercher à attirer à son gouvernement les constitutionnels de bonne foi, et de laisser à son isolement le parti conspirateur sans avenir politique. Qu'arrivat-il? C'est que les constitutionnels répoussés devinrent une force pour les conspirateurs; et, au jour où les folics royalistes éclaterent, il ne s'agit plus d'un changement de ministère et de système, mais d'un renversement de dynastic!



Jener Gang der Regierung befundete sich übrigens sofort, ba dem sonst wohl popularen Ministerium Talleprands der Abbe Montesquiou und M. Beugnot für die wichtigsten Ministerien des Innern und der Polizen bengegeben wurden, bende ganz der ältern monarchischen Ansicht zugethan. Bor allem wurden die inter dem Kaiserreiche vorhandenen strengen Versügungen gegen die Presse wieder in Gang geset, und durch außerordentliche Commissare der Geist in den Provinzen zu Gunsten der Monarchie bearbeitet, die früheren Beamten durch neue, senkbarere ersett.

Daf bie Regierung damals, abgefeben von diefem nothwen-Digen Biderftreben, in welches fie Die Daflofiafeit ber neuen Doctrinen verfette, ben angerufenen Bolfofrenbeiten genug gethan, gesteht übrigens der Berfaffer felbft. »Der gefengebende Rorper , beift es p. 42 (Deffen Stelle eben Die Deputirtenfammer einnahm), ward durch die Sandlungen der Reftauration mehr begunftigt, als der Genat (nunmehr die Pairofammer). Durch Die neue Charte wurden feine Borrechte felbit erweitert. Unter bem Raiferreiche befaß in der Birflichfeit, nach der Couftitution, Der Genat alle constitutionelle Bewalt. Der gefengebende Korper ubte ale eine fecundare Macht nur das Recht aus, Die finangiels Ien Gefete und was zu burgerlicher Ordnung gebort, zu fanctio-Alle politifche Berathichlagung geborte bem Genate. Mach der Charte von 1814 trat der gefengebende Korper in die Theilnahme an aller öffentlichen Gewalt ein. Er ward, wie die Rammer der Gemeinen in England, berufen, eine thatige und Sauptrolle gu fvielen. Die Rammer ber Pairs, obgleich in Die erfte Linie gestellt, war nicht mehr jener Genat, der über eine bennabe ausschließliche Gewalt verfügte; man gelangte gu bem en glifchen Onfteme, in welchem die Starfe und Thatfraft Des Gouvernemente aus ben Gemeinen fommen.

»Bon einer andern Seite hatte man rudsichtlich des gesetgebenden Korpers nicht wie ben dem Senate Ausscheidungen vorgenommen. Die Restauration entfernte nicht willfurlich die Namen, welche ihr mißfallen fonnten, nur ein einziger Deputirter ward nicht einberufen; er hatte seine Dimiffion gegeben, auf Früheres gegrundet, welches er mit der Restauration unvertrag-

lich bielt.«

»Die Mehrheit des gesetgebenden Körpers empfing die constitutionelle Charte mit den Gefühlen einer lebhaften Erkenntlichkeit; benn sie grundete eine wahrhaftige reprasentative Regierung, die sich auf die Frenheit der Presse und auf die Deffentlichkeit der Debatten stüpte.« Tom. II. p. 42 u. 43.

Sierdurch, und daß der Berfaffer das Benfpiel Englands

angiebt, tritt noch flarer bervor, wie bas, mas wir oben über bas Berfahren ber Regierung bemerften, Die richtige Unficht ift. Dem Berfaffer hatte namlich nicht entgeben follen , daß die Communen in England eine durch Jahrhunderte ausgebildete biftorifche Institution find, daß fie durch die nachgebornen Gobne der Daire, welche darin größtentheile figen, durch die übrigen in ihr befindlichen reichen Grundbefiger Englands, durch die longlen und genau bestimmten politifchen Befinnungen, welche fie traditionell überfommen bat und fortwahrend confervirt, einen abaefchloffenen Korper bildet, welcher die bergebrachten Frenheiten genau aufrecht halt, und gewiffermaßen mit der Regierung und ber Rammer der Lords ein Banges bildet. Die neue frangofische Deputirtenfammer bingegen war überall nicht aus biftorifchen und localen ftabilen Intereffen hervorgegangen, fondern ans ben aufälligen des blogen Bahlcenfus. Das geiftige Rundament, worauf fie rubten, waren baber auch nicht bestimmte Staats-Institutionen und ein darauf begrundetes Staatbrecht, wie eben in der englischen, fondern vage und unbestimmte Doctrinen der Beit, welche überall eine fortwahrende Opposition gegen alles Das bildeten, mas Diefer Zeitansicht nicht huldigte. Dach bem Kruberen enthielten Diefe Doctrinen fogar ihrer Matur nach eine Megation gegen alles Bestebende in fich, Die bestern ober fcbleche tern politischen Gefinnungen Diefer Rammer blieben Daber Die einzige Burgichaft fur Die Boblfahrt und Gicherheit Des Staates. Rahm jene Regation barin überhand, wurden die Grundfage Des Revolutionirens die gemeinfamen, fo war es um benfelben und um das Konigthum eben fo gefcheben, ale etwa gur Beit Cromwells in dem fogenannten Rumpfparlament.

Wodurch unterschied sich aber gleich anfänglich die Meinung des constitutionellen Deputirten Durbach ben den Debatten über die Dankadresse der Kammer für das vom König emanirte Grundgeset von dem revolutionären Prinzip, wenn er mit großem Bedauern erkannte, daß die Charte von dem Könige seinen Unterthanen bloß durch seine Autorität zugestanden sey (concèdee), anstatt sie als eine wahrhaft liberale Constitution zu empfangen und anzunehmen (adopter ou accepter) Er drückte ohne Umschweif den Grundsat der Wolfssouveranität aus; der nicht von oben, sondern von unten her aufgestellten Autorität.

Ludwigs Perfonlichkeit und anfere Erscheinung war nicht ungeeignet, ihm Die Liebe und Zuneigung feiner neuen Unter-

thanen zu verschaffen.

"In allem, was zur Reprasentation gehörte," fagt der Berfasser, "war Ludwig XVIII. bewunderungswurdig; nie wuste sich eine konigliche Miene besser allen Unfordernissen der Umftande

gu fugen : Gute, Unwillen, Muth, Burde. Geine Untworten gegen Deputirte, ben Borftellungen, waren vom feinften Gefcmad bezeichnet. Er verftand um fo beffer zu fprechen, als er alle feine Borte wie Empfindungen berechnete, und aufcheinend

nicht bewegt, doch niemals gleichgultig war.«

"Mle Staatemann befaß Ludwig einen großen Scharffinn (une sagacité sévère). Er liebte weder die Urbeiten des Portefeuille, noch das Detail der Udministration; lieber hatte er einen Dremierminifter, bem er fein Bertrauen fchenfte, und allgemeine Muffaffung der Politif, welche alles unter einen einzigen Gefichte-

punft begriffen.«

»Geine perfonlichen Reigungen waren einfach. Go ftand er jede Jahredzeit um 7 Uhr auf. Ginmal angefleidet, ging er fofort in fein Rabinet , und las die Journale des Morgens. Um a Uhr ericbien ber erfte Dienende Ebelmann, ber Minifter bes Saufes und die meiften Rammerberren, um feine Befehle ju em-Dort wurden die nachtlichen Borfallenheiten vorgetragen und die Bulletine der Polizen gelefen .- Um 11 Uhr begab fich die fonigliche Familie in fein Rabinet, und ging mit ibm in ben Gaal jum Frubftud. Der Konig nahm nie mehr, ale ein frisches En und Thee. Zwenmal Die Boche, Mittwoch und Sonnabend, war Confeil; jeder Minifter hatte feinen bestimmten Urbeitstag. Rachmittags fuhr der Konig, fo oft es das Wetter erlaubte, in offener Calefche aus. Geine Sahrten dauerten gewöhnlich zwen Stunden, aber ftets mit einer außerordentlichen Schnelligfeit, und felten, daß nicht bittere Borwurfe die Thatigfeit feines Rutichers beflügelten. Strenge, manchmal im llebermaß, Die Etiquette beobachtend, war einer der bervorftechenden Buge feines Charafters, niemals in feiner Gegenwart ju erlauben, daß man ben Ronig vergeffe.« Bom Grafen Artois beift es: »Er nahm wenig Theil an den Gefchaften ;« und weiterhin: »Monsieur trouvait, qu'on l'avait un peu trop écarté du gouvernement, il boudait aussi contre la charte; « fodann: »Monsieur avait un royalisme d'effusion sans aucun mélange d'idées constitutionnelles.« Tom. II. p. 66. Unch den übrigen Mitgliedern der foniglichen Kamilie, Dem Bergoge von Ungouleme, ber Bergogin, feiner Gemablin, dem Bergoge von Berrn, will ber Berfaffer feine große Popularitat jugefteben; alle, meint er, ftiefen durch die alten Erinnerungen an, mit welchen die Begenwart entweder nicht fompathifirte, oder die fie gar verlegten. Go der Prin; Condé, vieillard venerable, était l'homme immobile au milieu d'une société où tout était changé.«

Bas noch den Konig felbit betrifft, fo ift gewiß, daß man ibm Gaben des Berftandes nicht abfprechen fann, jedoch man-

gelte ibm ber tiefere Blid, um die Berhaltniffe, Die er beberrfchen follte, und die fo verwickelt und manniafaltig waren, gang ju durchschauen. Borguglich entbehrte er richtiger Burdigung Der geiftigen Elemente, welche die Societat bewegten, und hatte nicht perfonliche Thatfraft genug, auf Diefelben mahrhaft gu influiren ; wie Lacretelle fagt : ainsi qu'il arrive aux esprits fins, la volonté de Louis XVIII avait plus de constance et de suite que d'énergie. Go ftand er eigentlich mehr ober weniger auferhalb der Regierungefphare felbit, und Ministerium und Bureaucratie im gewohnlichen Ginne follte bas fchwere Bert ber Biederschöpfung einer großen Ration beginnen, wo nichts nothwendiger war, ale das Talent und Genie einer großen Perfonlichfeit felbit, welche unmittelbar bas Staatoleben leitete. Bunderbar genug bat fich übrigens in Niemand das Pringip Des Konigthums und ber alten Monarchie fur feine Perfon felbit fo lebendia und unveranderlich dargestellt, als in Ludwig XVIII., und doch fontraftirte das Regierungespitem, das er befolgte, und durch feine Minifter befolgen ließ, hiermit auf das voll= ftandiafte.

Ein Gefet über die Preffe oder die Ginfetung der Cenfur, Die Rudaabe ber noch unverfauften Guter ber Emigrirten , Die Reftstellung des Budget waren Die erften Urbeiten der gefenge= benden Bewalt. Raturlich war nichts geeigneter, den Beift der Opposition zu erweden, als eben das Gefet über die Preffe. Die Krenheit der Preffe in dem Ginne, ale fie von der liberalen und revolutionaren Parten angerufen wird, ift ihren Grundpringivien gemäß weiter nichts, ale eben eine ungezügelte, indivi-Duelle Krenheit, welche auch auf dem Telde des Gedanfens und Des Wortes feine Untoritat anerfennt. Bie wir ichon oben bemertten, war alfo das Cenfurgefen nur Folge jener ungludlichen Lage der Regierung, welche, um fich ju erhalten, gegen die in der Charte angesprochenen modernen Bolfe = und individuellen Krenheiten überall den Schild erheben mußte. Daber fagt der Berfaffer: Bas die Refultate der gefehlichen Urbeiten in Diefer erften Gigung der Rammern anbetraf, fo erregte fie mehr Unrube im Lande, als fie die Furcht zu beschwichtigen vermochte; in dem Befet über die Preffe fab man den erften Ungriff gegen die Charte. Tom. II. p. 115.

Daß übrigens das Cenfurgeses, nachdem in der Charte felbst die Frenheit der Presse als Regel ausgesprochen war, den Uebelsständen, welchen die Regierung begegnen wollte, gar nicht oder nur wenig abhalf, verstand sich von selbst. Denn wo einmal Prinzipe als richtig und wahr in der Gesellschaft öffentlich anerstannt werden, wie hier Frenheit des Bortes und des Gebankens,



ba ist es allerdings inconsequent, sie zu beschränken; und eben dadurch diese Beschränkung undurchsührbar. Es handelt sich nämlich dann um Unterdrückung einer angenommenen gesellschaftslichen Wahrheit. Der Verfasser gibt hievon in der Darstellung der Partegen und der von ihnen geleiteten Journale das treffendste Bild: der Censeur Europeen, der Nain jaune, das Journal de Paris verbreiteten mit großer Rapidität und Erfolg die revolutionären und bonapartistischen Meinungen. Vorzüglich der Nain jaune war ohne alle Rücksicht; Vonapartisten und Patrioten hatten sich darin vereinigt, um durch alle Mittel, welche die Censur zuließ, die Regierung der Bourbons anzugreisen. Es war dieß ein Krieg gegen das, was eristirte, unbeschadet der Scheidung und Trennung nach erhaltenem Siege.

Außer dieser Tages und periodischen Preffe hielten lebenbige und wisige Pamphlets das Publifum in beständigem Alarm. So sagte Lepelletier de Saint Fargeau in einer sehr verbreiteten Schrift: "Nach der Wiederherstellung der Feudalität wird ipso sach diesenige des Königthums nach göttlichem Nechte erfolgen, d. h. diesenige durch Erbschaft und leidenden Gehorsam. Endlich seite ich den Tag sommen, wo das französische Wolf nichts weiter ift, als eine unter den alten Despotismus wieder eingebrachte Beerde. Eine ahnliche Schrift gab Mehee Latouche heraus.

"Immer war es die Bertheidigung der Königsmorder, Prufung der handlungen der Restauration; sie enthielt eine Bitterfeit und merkwurdige Ruhnheit des Ausdrucks, aber eine wahr-

haftige Uebertreibung.« Pag. 123.

Der Wiener Kongreß und Napoleons Invafion und gangliche Bernichtung beenden den zwenten Band unfere Berfes. eben nichts Menes über diefe vielbefannten Begebenheiten bengebracht. Mur wird eine bestimmte und weit verbreitete Berichmorung fur die Biederfehr Rapoleons geläugnet. Auch Lacretelle will dieß nicht zugeben, fondern fieht in dem fchnellen Guccef Mapoleons mehr die noch immer allgemeine Buneigung des Bolfs und vorzuglich der Urmec. Diefe Begebenheit felbit ftellt übrigens der Berfaffer mit Recht als das ungludlichfte Ereignif fur Franfreich dar; cette improvisation bizarre, mélange batard de la république sans énergie et de l'empire sans ses victoires et ses grandeurs, nennt er fie. Unch die große moralische Schlechtigfeit vieler Beerführer und Truppentheile, welche dem Ufurpator fofort mit Sintanfegung der fegerlichften Gide wieder zufielen, wird nicht unbemerft gelaffen. Bedenfalls zeigt Diefes große Drama, wie wenig noch die Bourbons feften Ruf in Frantreich gefaßt hatten, wie groß in der Daffe die Gefeplofigfeit, und die militarifche Gewalt und ber Dechanismus einer gang

ausgebildeten Bureaucratie und Administration die einzigen Institutionen des landes waren. Denn wer fich diefer bemachtigte, mar gugleich Berr aller übrigen Berbaltniffe. Daß übrigens auch Ravoleon Die Meinung der Menge nicht mehr fur fich hatte, und namentlich die Konstitutionellen und Republifaner fich in ber Rolge der Beit ihm feindfelig gegenüber gestellt haben wurden, zeigt der Berfaffer, und Lacretelle ftimmt ibm darin ben. Denfalls wird aber die Saltungslofigfeit und geringe moralifche Rraft Diefer fogenannten constitutionellen Doctrinen burch Die leichte Unterwerfung unter den Ufurpator in ein helles Licht ge= Bas Rapoleon felbft über die Constitutionellen und ibre Theorien Dachte, ift befannt. Rabern Huffchluß gibt ber Berfaffer in der Unterredung napoleons mit Benjamin Conftant, als mabrend der hundert Sage Die neue Constitution fur bas wieder auflebende Raiferthum discutirt werden follte. »Die Da= tion, a fagte Mapoleon, »hat fich gwolf Jahre von jeder politi= fchen Bewegung ausgeruht, und feit einem Jahre ruht fie auch vom Rriege. Diefe doppelte Rube macht ihr Thatigfeit jum Bedurfniß, fie will oder glaubt eine Eribune und gefetgebende Berfammlung zu wollen; fie bat fie nicht immer gewollt, fie warf fich zu meinen Gugen, als ich zur Berrichaft gelangte. -Beut hat fich alles geandert. Gine fcmache Regierung, bem Nationalintereffe zuwider, bat die Manie veranlagt, die Autori= tat überall zu behindern (de chicaner l'autorité), der Befchmack an Constitutionen Scheint wiedergefehrt zu fenn. Tom. II. p. 317. Man fieht, Rapoleon unterschied fehr richtig eine auf bloß vager und noch dazu falfcher Doctrine rubende Constitution von wirklichen historischen Institutionen, und hielt eine Regierung mit ber erftern unmöglich. - Große Reactionen traten nach der Rudfehr Des Konige ein , fowohl Geitens der Regierung felbft, als noch mehr in den mittaglichen Provingen in den Ansbrüchen der Maffen. Der Berfaffer fagt: »La cour, l'émigration, le parti royaliste, étaient revenus à Paris avec tout l'orgueil de leur récente victoire sur la révolution abattue.«

»On ne parlait que de réactions, de punitions, de vengeances.« Die Proscription von 59 Namen, die theils vor ein Kriegsgericht gestellt wurden, theils verbaunt werden sollten, sieht der Verfasser von seinem Standpunste aus als hart und unpolitisch an; indes bezeugt er selbst die Geslindigkeit ben der Ausfuhrung dieser Maßregeln. Den meisten Compromittirten gab man Passe in das Ausland, und nur nachdem sie, wie Nen, Labedongere und la Valette, ihre Verfolgung selbst provocirt, wurden sie vor Gericht gestellt und verurtheilt.

Der dritte Theil des Werfes umfaßt die Berhandlungen mit

den Alliirten, die Geschichte der Aufstande in Nismes, Montpellier und Marseille, die Beranderung des Ministeriums oder den Sintritt Richelieus in dasselbe, die Schilderung der Kammern

von 1815, und den Progef Den's.

Die Aufstande im Guden Frankreichs gaben ein trauriges Bild von der großen Zerriffenheit des innern Lebens der Nation, und beweisen recht, was wir früherhin sagten, wie wenig noch im Ganzen jenes wogende Meer, welches die Nevolution aufgewühlt hatte, gestillt worden war. Politische und religiose Elemente agirten hier zugleich auf die Geister, und die Getigfeit der Gemuther in sudlicher Zone steigerte dieß bis zu Mordseenen, welche denen in früherer Zeit bey Gelegenheit der Religionsfriege

aleichen.

Der Berfaffer, ein um fo glaubwurdigerer Beuge, als ein Cavefique Ovfer jener Aufftande ward, lebnt die Theilnahme ber Ronaliften oder der Regierung an benfelben durchaus ab. fagt: Les meneurs du parti royaliste furent implacables dans les poursuites judiciaires, ils les provoquérent; mais les royalistes ne commandérent pas de massacres; le cœur se refuse même à croire qu'ils y applaudirent. Ru Mismes batten in den hundert Tagen die Protestauten eine unverhohlene Sinneigung ju Mapoleone Intereffen gang im Begenfage gegen die Ratholifen gezeigt; de la une funeste scission entre ces deux partis, fagt Lacretelle. Die traurige Ratastrophe ber bundert Sage batte Der Regierung, fo wie ben Alliirten, welche burch Franfreich Die Rube Europas fortwährend gefährdet faben, Die Mothwendigfeit eines entichiedenern Opftems einleuchtend gemacht. Daber ward Das Ministerium und Das Wahlgefet geandert, bendes um die monarchischen Doctrinen im Gegenfat gegen die modernen gu Tallegrand und Kouche, als welcher lettere durch die jungften Ereigniffe wieder in das Ministerium gefommen, maren wohl geeignet, ber Schlechtigfeit ber Beit eine gleiche Schlech: tigfeit entgegen gu fegen, und als Instrumente in der Sand eines Ufurpatore ju bienen. Die Restauration bingegen , wenn fie gugleich die Befinnungen regeneriren follte, bedurfte anderer Derfonlichkeiten. Der Bergog von Richelieu ichien allen Gigenichaften eines Premierminiftere unter Diefen Umftanden gu entfprechen. Durch feinen hohen Rang, feine Unbanglichfeit an Die fonigliche Familie, burch feine perfonliche Befinnung, fand er burchaus innerhalb des monarchischen Pringips; feine besondere Relation jum Raifer Merander gaben Diefem noch eine große Bewahr. »M. De Richelieu, a fagt ber Berfaffer, »batte feinen großen Um= fang des Beiftes, aber eine große Leichtigfeit der Urbeit, Mufrichtigfeit, Gelbftverlaugnung und eine Redlichfeit, Die jede

Probe bestand. Lonal und ftete in nobler Gefinnung, war bas Bobl des Landes feine Leidenschaft." Deffen ungeachtet bat vielleicht bas Ministerium Richelieu, wie man fpaterbin feben wird, den monarchifchen Ideen am meiften geschadet. Der Bersoa von Angouleme ward in die fudlichen Provingen gefandt, um Die Bemuther noch mehr fur Die tonigliche Gache ju gewinnen; Die Prafeften wurden in demfelben Ginne verandert. bing die Beranderung des Bablgefetes gufammen, man lief eine Berringerung des Alters der Bablenden fo wie der Gewahlten gu, die Babl der Deputirten ward vermehrt, und burch die veranderte Ginrichtung der Bablfollegien erhielten Die Drafeften bedeutenden Ginfluß auf die Bahlen. Go entstand die Rammer von 1815, von welcher der Berfaffer fagt: "Die Rammer von 1815 war die traurige und beweinensmurdige Frucht Diefer Evoche, der Reit der Meactionen und öffentlichen Mufregung. Die Dehr= beit war überans unwiffend, eingeimpft ich weiß nicht mit welchem Geifte des Adelthums und der Proving; mit den alten Ideen Des fruberen Regims vermischte fie Sonderbarfeiten von Unabbangigfeit, durchaus nicht groß und philosophisch erzeugt, wie ber Fortschritt des Jahrhunderts fie den neuen Generationen vorzeichnete, fondern jene Familien - Unabhangigfeit, von ber fchlechten religiofen und feudaliftifchen Farbe, welche die Gocietat um zwen Jahrhunderte rudgangig machte. Daber wollte fie einen Clerus mit Butebefig, die burgerlichen Buftande und die öffentliche Erziehung beberrichend, weil fie darauf bestand, das Mationalgebaude auf dem religiofen Pringip gu begrunden; die außerfte Berwirrung des Partengeiftes, der das Jahrhundert mit feiner Indiffereng verfannte." Bier fpricht der Berfaffer, wie wir feben, feine vollständige Ueberzeugung aus, er erfennt die Nothwendigfeit einer hoberen Beibe ber Gefellschaft burch bas religiofe Leben nicht an, obgleich er, wenn fie vorbanden ift, nicht dagegen zu fenn fcheint. Daber nun auch fein obiges Urtheil über die Rammer von 1815. Wunderbar genng widerfpricht feine aleichfolgende Schilderung der einzelnen ronaliftifchen Deputirten und ihrer Stimmführer der etwaigen Unfabigfeit und Inhabilitat Diefer Rammer. Indem er von den dren Muancen der Ronaliften fpricht, nennt er die erfte celle des royalistes gens d'esprit et d'ambition. Den Kabigfeiten und Salenten Bitrol-Ie's, Caborie, Bonald, Billelle, De Corbieres, Grosbois fann er feine Unerfennung nicht verfagen; felbst die Unführer der Ultraronaliften, die Parten Des pavillon Marsan (Bohnung Des Grafen Urtois in den Tuillerien) in der Kammer, wie der Berfaffer fich ausbrudt, befagen nach ihm zwen bedeutende Manner, wie ben Marquis Maifonfort und Alexander Boisgelin.

Man sieht, es ift nur Meinungsverschiedenheit über politische Unsicht, nicht sowohl wahrhafte Unfahigteit oder Schlechtigfeit ihrer Mitglieder, welche den Verfasser zu jenem Urtheile über die Kammer von 18.5 führte. Hier ift indes der Ort, um überhaupt über die Nopalisten der damaligen Zeit unsere Meisung zu sagen; eines Theils nämlich in wiesern sie wirklich das Prinzip der Resonstruftion des Staates aussprachen und das der Revolution befämpften, andern Theils als sie eine ans bloß individuellen Unsichten und Interessen entspringende Opposition bildeten. Denn aus diesen letztern kamen jene bizarren Erscheinungen hervor, welche dem unbefangenen Beobachter höchst unangenehm entgegentraten, und offenbar die Gegenparten noch mehr erbitterten. Dem wahren Prinzip aber selbst ward durch solche Entstellung und oft höchst lächerliche Nuancirung nur zu sehr geschadet.

(Die Fortfebung folgt.)

Art. IX. Directorium diplomaticum, oder dronologisch geordenete Ausgüge von sammtlichen über die Geschücke Oberfachsens vorhandenen Urfunden. Bearbeitet von Ludwig Angust Schulles, berzoglich sächsischen Austadjunctus in Altenburg. I. und II. Band, jeder von 2 heften, das erste von 66 Urfunden, von 704 bis 1125 gum Tode Heinrichs V. das zweite nur von Nr. 67 bis 119, von 1125 bis 1137, vom Erschenden von Nr. 67 bis 119, von 1125 bis 3137, vom Erschenden der franklich falischen Kauferdynastie bis zum Antritt der Hohenstaufen, das dritte von Nr. 120 bis 567, von 1138 bis 1199, Conrad III. der Barbarossa und Heinrich VI., das vierte von Nr. 1 bis 355 von 1200 bis 1229. — 1832.

"Nicht das Inventar des Ererbten, die Benugung macht seinen Berth, fprach der große Johannes Müller. Die seit dem Befreyungskriege gleich einem gesesselten Riesen erwachte Begeisterung für Vaterlandsgeschichte, sür Entdesung, kritische Sichtung und scharffunigen Gebranch der Quellen, gab diesem einsachen Borte erhöhte und veredelte Bedeutung. — Das Scheiden und Durchdringen großer Massen geschieht immer am besten durch den allerein fach sien Mechanismus, — durch streng alphabetische und chronologische Ordnung. Je mehr deutsche Urkunden verloren, durch geitliche Gemeinschaftliche it oder Ung. und Sodtheilungen der Herrscher, durch Kriegsereignisse, durch Erbe oder Answanderung aus dem Süden nach dem Norden und von Ost nach Westen verpstanzt sind, desto größere Wohlthat ist es für die Geschichtswissenschaft (auch ohne kritische und paläographische Angaben), den Inhalt der Utz

chive durch getreuen Abdruck der Repertorien fennen zu lernen, und alles bisher Gedruckte in treuer Uebersicht damit zu perhinden.

Banern hat dieffalls burch die, nach ben Ginfendungen ber Archive von Munchen, Rurnberg, Burgburg, Bamberg, Dillingen, Rempten, Unebach und Banreuth und aller der gablreichen facularifirten Sochftifter und Abtenen von dem trefflichen Rritifer Rarl Beinrich Mitter von Cang abgefürzten oder vermehrten, erlauterten oder in 3weifel gezogenen Regesta, sive rerum boicarum autographa rubmlich begonnen. - Das Urchiv der Frankfurter Gefellichaft bat wahrhaft Großes jum allgemeinen Zwecke bengetragen. — Diese Jahrbucher ließen sich (VIII, 1X, XII, XIV, XV, XIX, XXIV, XXIX, LII und LXII) darüber in ausführliche Erörterungen ein; benn ware feit einem Biertelighrbundert in allen deutschen Gauen dem Be-Durfniffe pollständiger Umfaffung des ungebeuren Materials que porfommend die Sand geboten worden, wurde man fich ben weitem nicht mehr fo arg in blogen Rritifen, Monographien und Streitfragen umbertreiben. - Das Biel einzelner Candesgeschichten und einer allgemeinen Siftorie des germanifchen Bodens und bes darauf baufenden, lange weltherrichenden Bolfes wurde feiner Bermirflichung ungleich naber gerückt fenn.

Eben darum find die Auf - und Ab - und Bugange archivalischer Schape hochwichtige Pramiffen, und nur Diefelben Anfichten und Absichten werden darin wohlthatige und großartige Ergebniffe herbenfihren, die, wie in Boll - und Sandelssachen, dem Niederbrechen läftiger Schranken und Scheidewande, der unbeirrten Entfaltung aller Krafte, endlichem Austaufch und aufrichtiger Verkehröfrenheit zwischen allen Deutschen forderlich

find.

Das vorliegende Repertorium aller Ober sach sen Geschichte berührenden, größtentheils in verschiedenen Differtationen, Geschichtswerken und großen Sammlungen bereits abgedruckten, aber auch mehrerer ungedruckter Ulrunden, ift strenge chronologisch, und durch zwen sleißig gearbeitete Register, — eines der Personen, das andere der vorkommenden Gauen, Gegenden und Flüsse, — um so brauchbarer. — Für Register (den Scheitelpunkt des frommen und biedern Fleißes unserer Bater) — für Register, wie sie etwa Zwingers Theatrum vitae humanae, wie noch die S. Blassiche Germania saera sie (so wohl für den unvergleichlichen Prodromus, als für die, von Ulsermann, Neugart und Sichhorn bearbeiteten Bisthümer Bamberg, Würzburg, Chur und Constanz) ausweisen, wie der unermüdete Fleiß des Münchner Utademiters Moris sie zu den

Monumenten von Caftel und Emedorf, ju Riede Regensburger Urfunden und zu mehreren Abichnitten ber (großentheils burch ibn begrbeiteten) Krenbergifchen Cammlungen gab, find Dem vornehmen Dunfel unferer, fich felbft enteilenden Beit leider entwachfen . und bier um fo mehr eine dankenswerthe Erfcheis nung. - Die Diplome find richtig und vollstandig ercervirt, durchgebends in deutscher Oprache, am Ochluffe überall Die Berte, in benen bas fragliche Stud bereits edirt ift, genau citirt, und die alten Ortonamen und auch andere, fraatsrechtliche Undeutungen durch Moten erlautert. -- Die Ochenfungburfunden des Rranfenbergogs Seden und feiner Gemablin Theodrada, und die Schenfung Der Stadt Merwigsburg (Erfurt) Durch Ronia Dagobert an das Peteroflofter von 704-706 und 7rb geboren noch in die merowingifche Evoche. bertische Urfunde ift bochft verdachtig durch das Datum der Jahrediabl nach Chrifti Geburt, Durch Die Beugen und Deren Stellung, worunter ber Bifchof Regibert von Main; und Divin, der bald Majordomus, bald Pfal; graf beift. - Merfwur-Dig ift Die Erwähnung der in dem Balde Birfcbreil von den Glaven erbauten Dorfer. - Die Urfunden unter Den Ottonen ermabnen baufig der flavischen Bauen, Dalaminga (der größte Theil Des Meifinerlandes), Den Gau ber Giuster can ber Mulde ben Eulenburg), den pagus Chutizi oder Scitici (offlich von der Chemuit bis gur Elbe, westlich von der Mundung der Mulde bis an die Elfter), den Gau Plieni (an der Pleiffe um Altenburg), der Gau Milfa (über der Elbe, nach der Oberlaufit gu), Lufici, Gelveli, Mifici :c., - ber Och wabenagu, pagus Suevorum, fommt noch 985 unter Otto III, mehrmale vor. -Entichiedenes Uebergewicht der flavifchen Bevolferung. -Much geographisch unschatbar die Diplome Beiuriche des Beiligen, felten ohne direfte oder indirefte Begiebung auf feine Lieblingestiftung Bamberg. - Geine Ochenfung Des zwifchen ber Elfter, Pleiffe und Parthe gelegenen Beipgig, beffen flawifcher Rame Lipsk von lipa, d. i. die Lindenstadt, an Merfeburg 1021. -Die apofrophe Urfunde Beinriche III. von 1042, Die Burger 3 wida u's wegen ihrer trefflichen, gegen ben Bohmerbergoa Brgetislav geleifteten Dienfte, von allen Bugugen nach Italien oder Rom lodzahlend, und ihnen zugleich ausgezeichnete Rechte ertheilend. - Gie mochten jahrlich zwen Burgermeifter mablen, Die Golde und Rittergierde tragen, auch diefe Rittergierde andern wurdigen Burgern verleiben durften. Diefe rittermagigen Burger follten Saar und Bart icheeren durfen, und zum Unterfchiede von wirklichen Rittern nur den Bart am Obertheile des Mundes fteben laffen. - Zwickau erhalt fernere Martt =, Stapel=,

Meilen = und Jagdrecht. - Der Inhalt der Urfunde miderftrebt Dem gangen Beitgeifte. Seinrich nennt fich Raifer vier Jahre vor feiner Kronung. Der Beugen gu gedenfen, gibt es gar fei= nen Bergog Bernard von Bagern, gab es 1042 fein Bergogthum und feinen Bergog Beinrich von Desterreich, feine Landgrafichaft und feinen Landgrafen Berbod von Thuringen, feinen Dedo von Meiffen, feinen Leopold, Martgrafen von Mahren. - Der fach= fifche Pfalgaraf Friedrich von Puttlendorf, beffen Tochter 26elbeid einen Theil des fch wein furtifchen Erbes an den Bittelsbachischen Geitenzweig von Dach au (nachmale Bergoge von Rroatien, Dalmatien und Merani, und von diefem an bas Saus Undeche brachte, in welchem noch ein Theil des fchweinfurtifchen Erbes durch Gifela, Marfarafen Otto's Tochter . 21rnolde von Dieffen Gemablin , jufammenfiel. - Much eine andere Tochter Otto's, Bertha oder Alberata, Stifterin von Bang, Gemablin des nordgauifchen Marfgrafen Bermann von Bobburg. baufig in Diefen oberfachfischen Urfunden 1058-1064. - Der Burgburger Bifchof Adalbero, Stifter von Cambach, der lette Sproffe der Grafen von Bels und Dutten, farentanischer Marfgraf auf Stener, bestätigt ihre und hermanns Stiftung Bang 1069, und erhebt 1075 die Rirche ju Coburg ju einer Sauptfirche, dem Klofter Gaalfeld die Mudubung der geiftlichen Rechte einraumend in mehreren der polnifchen Konigin Richa, Gemablin Konia Miciolavo und Lochter Des Pfalgarafen Chrenfried von Lothringen, jugeborigen Ortschaften. - Der Bergog Otto von Swinunite beruht wohl auf einem Schreibfehler der Ur = oder Abfcbrift, Swinuurte (Ochweinfurt), und ift eben fo menig eine gultige Induction gegen die Mechtheit ber Urfunde felbit, als ber Graf von Suuineshud gegen jene bes Fridericianums von 1156 fur Defterreich. - Bir ftimmen Gensler und Schultes in ibrer Bertheidigung gegen den angreifenden Munchner Ufademifer Pfeffel ben. - Bon obigem Pfalggrafen Kriedrich von Duttlendorf finden wir hier 1063 ben der Stiftung bes Kloftere Oulea im weimarifchen Umt Rofla auch feine Gemablin Sedwig. -Gein Gobn Friedrich erfcheint in Urfunden R. Lothard von 1134 und 1137 als Bogt von Quedlinburg, und 1129 mit feiner Gemablin Ugnes, Bergog Beinrichs von Limburg Tochter, und feinen Gobnen Beinrich und Friedrich, welcher lettere geiftlich murde, und den Damen der Pfalggrafen von Gofed und Putt= lendorf befchloß, nachdem wir 1147 in einer Bestätigung Conrade III. fur Mienburg lefen, Rottonersleben im Gau Dordthuringen und in der Graffchaft des Pfalggrafen Friedrich. - 1071 die Schenfung des frenen Glaven Bor an bas Stift Meiffen in Gegenwart der dafelbit von Beinrich IV. gur Ausfehnung versammelten Bergoge Bratislav von Bohmen und Boleslav von Polen, des Bagerherzogs Otto von Nordheim, Magnus von Sachsen und eben jenes Pfalzgrafen Friedrich.

Die von Beinrich IV. mit ber untern carentanischen Mark belehnten Bilbelm von Beimar. Die Bichmanne vom billungifchen Stamme und unter ihnen ber Ergbifchof Wichmann von Magdeburg. - 1110 in Beimiche V. Beffatigung Des Rlofters Gottesau, obufern Durlach, Bisthums Grener, Der Musdrudt: win der Proving, welche das deutsche Kranfen beifit.«- 1121 gibt Beinrich V. dem Bifchof Otto von Bamberg Die Mbten Mikenburg an der Unftrut, unter Benafchaft bes Baperbergogs Beinriche Des Schwarzen und Des öfterreichischen Martgrafen Leopolde des Beiligen. - Man mußte diefe Regeften noch einmal regestiren, um alles fur bas mittlere und auch fur bas füdliche Deutschland Erhebliche auszuziehen. - Rleif und Brauchbarfeit ber Leiftungen treten fogleich hervor, wenn man Diefes oberfachfifche Diplomatar mit altern Arbeiten Diefer Art vergleicht, 1. 23. mit eines Gammlers von verdientem Rufe, mit des Mainger Beibbifchofe und Bormfer Guffraganen Burdtwein, maingerischem Diplomatar (1788), was meift fo junge Urfunden . enthalt, daß man fich faum genug wundern fann, auf dem Eitel angezeigt zu finden, daß fie die Banen des Rheins, des Mains, der Dabe, der Betterau, Beffens, Thuringens, Des Eichefeldes und Cachfens beleuchten follen.

Bereits im LXII. Bande, S. 85 bis 103 diefer Jahrbucher wurde des verdienstvollen Propsten Georg Fejer, Oberbibliothezfars der Pesther Hochschle: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis (1825 u. 1831), erwähnt. Eine neue Bierde der edlen ungrischen Nation, hat er die Stellen der Scriptoren, die Reihenfolge der Urfunden und die Denfmale trefflich zusammengestellt, ganz Europa ein Musser.

— Benn statt des voluminösen Berfes nichts geliefert worden wäre, als die im ersten Theile gegebene chronologische Series diplomatum ac litterarum, statum Hungariae respicientium, mit den Urfunden der Arpaden von 1001 bis 1300, und der in unsern Tagen seines Gleichen nicht zählende Index, so würde der unvergleichliche, aber auch von vielen Patrioten edelmüthig unterstützt gelehrte Propst eine der ersten Ehrenstellen unter den

neueren Berausgebern bebaupten.

Eine furze Zeit wird die Wahrheit des vom Fejer feinem Vorgänger Peterffi abgeborgten Motto bewähren: Sie existiment, oro, sapientissimi, velut frondem et in primaevam comam porrecta brachia, tempestates, bella, Barbarorum incursus, incendia, ac fati iniquitas decoxerint; medullam nihi-

lominus temporum contagio non invasit; sunt, me judice, plurima in caligine, quae si ad lucem, superato quaerendi taedio, cogantur, exangues rerum nostrarum vultus, deterso omni morbo, in vividum colorem jubeant redire.

Des Frankfurter Bibliothefars Dr. Joh. Friedr. Bohmer Regesten der Urfunden romischer Konige und Raifer vom Erlofchen der Carolinger mit Ludwig dem Rinde bis auf Ludwig den Bapern von gir bis 1313 (1831), und die ihnen vorangebenden Urfunden = Regesten der. Carolinger (im ungetheilten Frant= reich, der lothringischen, ber deutschen, ber italienischen, ber frangonichen und aquitanischen Carolinger, bann ber Ronige von Burgund) von 752, der Berftoffung des letten Merowingen Childerich und Dipine Konigeweihe bis 1032 gur Bereinigung Burgunde mit Deutschland unter Konrad dem Galier wurden bereits im LXII. Bande befprochen. - Seine neuefte Reife (Juln, Muguft und Geptember 1833) an die Archive von Rulda, Buris burg, Bamberg, Murnberg, Munchen, Bien, in das ofterreichische Ct. Blafien, das Chorherrnftift St. Florian ben Ling (deffen Chorherr Chmel einen wichtigen Theil der Raiferregesten zu ercerpiren unternahm) bat, wie die Reife im Gpatfommer 1832 an die preufifchen Archive, jenem großgrtigen Berfe einen Reichthum vollwichtiger Rachtrage gebracht.

Es fen vergonnt, bier an einige, theile gleichzeitige, theils viel altere parallele Bemubungen auf deutschem Boden gu erinnern, ohne Romer und Sanderson, ohne die Mauriner, ohne Das Bollendetfte, ohne le Long (1768) und Bregnignn (1769 -

1783) bieben zu nennen.

Georg Christoph Rrenfigs in mehreren Auflagen (1732 -1749) edirte historifche Bibliothef von Oberfach fen fonnte in Sinficht ihres innern Organismus mufterhaft genannt mer-Er batte wohl vor Mugen, mas Och ott gens diplomati= fchem Inventarium abgegangen, - was Rufter über Die bran-Denburgifchen Marten, Baring über Braunschweig, Albin und Anauth über Meiffen, Strude über Gachfen verfucht. Gein Borwort umfaßt Die alteften fachfischen Gefchichtsquellen, - feine alten Gauen, Charten und Plane von Sachfen, Deiffen, Thuringen, Unbalt und Benneberg, bann folgen die naturbiftorifchen Schriftsteller Gachsens, feiner gluffe, Bergwerte, Galinen ic., felbst feiner Mufeen, - II. die Regierungsgeschichte einzelner gurften und einzelner Begegniffe, wie des Rauffungifden Pringenraubes, der Padifchen Sandel, der fcmalfaldischen Rehde, des Schwedeneinfalls, des Berbandes gwischen Cachfen und Defterreich, Gachfen und Brandenburg - Titel, Wappen und Siegel, — Anfprüche, Erbvereine, Unwartschaften, das Reichsvikariat, die sachsische Pfalzgrafschaft, das Burggrafenthum Magdeburg, — III. die Geschichten des alten Thüringen, der Reuffe, der Schwarzburge, der Mannsfelde, der Lausiger und Sorben. — IV. Das haus Askanischen die Lauenburge, Quedlindurg und Halle, — V. die Kirchengeschichtet, die Liturgie, Klostergeschichten, Tegels Ablassuesen, die Reformation, die Concordiensormel, der Erypto-Calvinismus; — die Hospitäler und Besserungsanstalten. — VI. Das gelehrte Sachsen, Leipzig und Wittenberg, Jena und Halle, Ersurt, die gelehrten Gesellschaften, — die Schriftsteller über das Sachsenrecht, über das Münzwesen, Maß und Gewicht, über Hospischen (Brafteaten) und moderne Münzen, genealogische Schriftsteller über die (alphabetisch ausgezeichneten) Abelsgeschlechter.

In der vermehrten und verbefferten Auflage geht er wo möglich noch mehr ins Detail, nach den Geschichten der altesten Serzoge, nach den Schriftstellern der alteren, durch Carl V. von der Chur vertriebenen Ernest in if chen und der jungern Alber-

tinifchen Linie.

Des Lauenburger Rechtsgelehrten Polncary Gottlieb Bem= pel 1785 erschienenes Inventarium diplomaticum oder Urfun-Denverzeichnif der Siftorie Miederfachsens, die gander bender Linien der Belfen in Bindfor und Braunschweig, auch die ebemaligen limitrophen Sochstifter, wie Sildesheim, Gandersheim, Die Sanfe = und ehemaligen frenen Reichoftadte, Samburg, Bremen, Mublhaufen, Mordhaufen, aber auch Lauenburg, Magdeburg und Salberstadt, Medlenburg und Solftein in fich begreifend, hat eine febr einfache Unlage in feinen zwen ftarten Ban-Den, Den Zeitraum von 786 bis 1778 in fich faffend. - Obne alle Real = oder Materien = Unterabtheilung ift bas Bert ftreng dronologisch, und bemerft ben jedem Documente Die Berfe, in denen felbes abgedruckt oder feinem wefentlichen Inhalte nach regestirt wird. - Doch ift nicht gu laugnen, daß, um belebrend zu fenn, um nicht in jedem einzelnen Kalle zu den Berfen felbit recurriren ju muffen, die Urfundenausjuge weniger fummarifch und oberflächlich gefaßt fenn mußten. - 3m britten und vierten Bande lauft bas Bert bis gang and Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts. Ein Register fehlt vollig, was die Brauchbarfeit nicht wenig vermindert. Indeffen war jedes fo reichhaltige Wert ein wichtiger Borfdritt gum Beffern.

Der ichon 1805 bem Urfundenschage bes damals noch frangofischen Rhein = und Dofel = Departements in Coblenz vorgesete Urdivar Bilbelm Guntber bat in feiner Urfundenfammlung ber eben gedachten Rhein= und Dofellande, der Dabeund Uhrgegend und des Sunderudens, Des Meinfeldes und ber Eifel, von dem Todesjahre des Franfenfonige Dipin 758 bis gum Todesiahre bes beiligen romifchen Reiches deutscher Ration 1800 eine bochft fchabbare Sammlung berausgegeben. In felber ift übrigens zu tadeln, daß jeder Band mit einer eigenen Urfunden. nummer zu laufen anbebt, und daß ber Berfaffer bas engbergige Bestandniß ablegt, feine Urfunde mitgetheilt zu haben, welche veraltete Rechtoftreite hervorrufen, dem Staate, Gemeinden oder Privaten nachtheilig werden fonnte!! . Mengftlicher , fleinlicher Probabilismus ift in einer folchen Linfen = und Erbfengable= ren unvermeidlich. - Much die Ueberfchriften der Urfunden find viel zu fummarifc, und weder zu privatrechtlichen, noch publiciftifchein Gebrauche genugend, Die Daten nicht gengu genng angegeben, noch auf unfern bentigen Ralender gebubrend reducirt. - Das mehreren Banden voranstehende, theils geographische und publiciftifche, theile genealogische Borwort ift allerdings lehr= reich, genugt aber doch nicht dem Inhalte einer fo bedeutenden Sammlung von bennahe 2400 Studen. - Gine willfommene Gabe find die nicht fparfam bengefügten Giegel und Bappen. -Größeren Magftabes aber und genauerer, größerer Unsfüllung bedürfte die dem zwenten Bande bengefügte Charte, den Avel-, Engeris =, Are =, Eifel =, Meien =, Mofel =, Erechir und Rachgau vom achten bis ins eilfte Jahrhundert darftellend.

Bie im Guden der vor einem Jahrhundert in Carl VI. erlofdene habeburgifche Raiferstamm Die Gefchichten feiner eigenen Borgeit hegte und pflegte, that es im beutschen Morden Das welfische Geschlecht. 3hm haben in feiner italienischen und deutschen Linie Urioft und Saffo (gewiffermaßen auch Detrarch), Leibnis, Leffing und Spittler angebort .- Muratoris grandiofer Bleif, Canifius, Sagittarius, Lindenbrog, Freber, Schaten, Meibom, Piftor, Menten, Sahn, Schard, Scheid, Edard, Gruber und Mader, Gerard Sef und Gichhorn haben für felbes raftlos gefammelt und icharffinnig geforicht. - In ber vorliegenden Begiehung, Ueberblide, Theiler der über Das lettere Geschlecht und die ihm auf deutscher Erde übrig gebliebenen Lande vorhandenen Dofnmente gu finden, ift unftreitig lobender Unerfennung wohl werth. Des Bibliothefars Unton Ulrich Erath conspectus historiae Brunswico - Luneburgicae universalis in tabulas chronologicas et genealogicas divisus et historicorum cujusvis aevi, perpetuis testimoniis munitus. - Vorangeschickt bat er eine bibliotheca Brunswico - Lu-

neburgensis und eine fleine Abhandlung über die Unlage feines Unternehmens. - Die erfte Abtheilung umfaßt Die geschichtlichen Sammlungen und Die fogenannten scriptores generales, ben altern und jungern Meibom, ben unermeflichen Leibnis, Die Geographen, Die Genealogen, Staats = und Privatrechts= Schriftsteller und Panegprifer. - II. Die fpeciellen Berfe, öffentliche und Privataften. - Da finden fich, nach Materien, alle Quellen über das durbraunschweigische Ergamt, über Die welnichen Berichwagerungen, über ben berühmten, von Bergog Carl auf feiner ichmablichen Flucht (Geptember 1830) mitge= nommenen Onnr, über Elbe und Befer, über die große Bafferfluth von 1717, über die große Brunft ju Celle 1724 und ben Einbeder Donnerschlag 1602, - über Die ehemaligen Abtenen S. Caid und G. Blafien von Braunfchweig, über Bremen und Samburg, über die Grafen von Eberftein, Ringelbeim, Bingenburg, über alle alten Adelsgeschlechter, 3. 2. Alvensleben, Cramm, Ralm, Edulenburg, Dransfeld, Steinberg, Grone, Munchhaufen ic., Die Undgrabungen an der Leine, am Berrenbauferfangl, Die Urnen und Grabfteine im Bremifchen, - Die Salinen, Die fcmalfaldifche, Die hildesheimifche Rebde zc. Gin gutes Regifter beschlieft. Darauf folgen chronologische Sabellen über Die braunschweigische Geschichte von 801, dem Frie-Den Carle Des Großen mit den Cachfen, bis gum polnischen Bablfriege von 1734 und bem gleichzeitigen Beginn ber Gottinger Sochschule Georgia Augusta, - fobin genealogische Labellen über das alte fachlifde Bergogs = und Ronigsbaus der Ot= tonen, - über die Mordheimer und Supplinburger (aus benen Lothar bas Diadem getragen , feine Tochter Gertrud aber Diefer Baufer Dachlag ihrem Gemahl Beinrich dem Stolzen und ihrem Sohne Beinrich dem Lowen, Bagerns und Gachfens gewaltigen Bergogen, gugebracht), die Billungen (beren lette, Bulfhild, Das luneburgifche Erbe an Beinrich den Ochwarzen, Bater Beinrichs Des Stolzen, gebracht), - das alte, 1055 mit dem Rartner= bergog Belf erlofchene oberfchmabifche Belfenhaus von Altdorf und Beingarten und die aus Belfe Ochwester Cuniza (Cunigunde) und ihrem Gemahl Ujo von Efte hervorgegangenen neu eren Belfen, - Die Enfel Beinriche Des Lowen bis gur erften Theilung, welcher leider allzuviele Bariationen Diefer germani= fchen Erbfunde nachfolgten, bas altere, bas mittlere, bas inngere Saus Braunfdweig, - Die Zweige von Gottingen, Grubenhagen, Calenberg, Luneburg, Bolfenbuttel, Sarburg, Celle, Gifhorn, Dannenberg, Bevern, endfich das Saus Efte und Ferrara und Modeng. - Die nachfolgenden Beweisstellen zeugen

von der ausgebreitetsten Erudition, und find jest noch, da seit dem Erscheinen des Erathichen Confpectus bennahe ein Sahrhun-

dert verfloffen ift (1745), von vielfeitigem Rugen.

Der Dresdener Oberbibliothefar 21 de lung, deffen Rame fcon ein Lob, weil gelehrter Rubm in Diefem Ramen fo aut wie anderer Saudrath erblich ift, gab 1802 ein Directorium oder chronologisches Bergeichniß ber fubfach fifchen Geschichte quellen, worunter aber Diefer Theil gar feine Urfun den, fonbern die Denfmaler und die Weschichtschreiber aller Urt in fich beareift. - Im Bormorte verbreitet fich der Beraus: geber über die Mangelhaftigfeit und öftere Unrichtigfeit der Ochottgenichen Urfunden : Ercerpta, dagegen ichopft er aus Unnalen, Chronifen, Gefeten, Statuten, Beiligen = Legenden, Rirchen : und Rlofterftiftungen, Briefen, Concilien, Onnoden, Grabmalern, Infchriften und andern Dentmalern, aber nur einiger befonders merfwurdiger Mingen. - Wie vortrefflich und fornig Adelungs Auszuge find, davon gibt bas Jahr 312 bas lehrreichste Benfviel, an dem bereits von Gerfen einigermaßen erlauterten ungludlichen Rriege Des Landgrafen Friedrich mit Brandenburg und des mit dem gefangenen Landgrafen gefchloffenen Friedens.

Die Ginleitung enthalt grundliche Borte über die Bermundurer und Thuringer und ihre Grangen. iene fur blof dem Ramen nach verschieden, jenen fur den altern, Diefen fur den jungern Ramen des namlichen Bolfes, - Die Glaven, - das nordliche oder fachfische, das fubliche oder franfische Thuringen. - Ducatus Thuringiae cum Marchis suis et regnum Saxoniae cum Marchis suis, wie die Endwigifche Theilungsurfunde von 839 fagt. - Die nordoftliche Mark Thuringens fcheint von Carl dem Großen herzuruhren, Die füdoftliche aber alter, und fcon von den Bergogen Gogbert und Beden gegrundet. - Bende Marfen gufammen beifen ber Limes Sorabicus, - die marchiae orientales, - letterer Name wird allmalich auf die nordoftliche Mart eingeschranft, besonders nachdem diese Mart fich bis in die beutige Diederlaufit ausdehnte. - Bloß geographisch ift der Rame Ofterland, terra australis, plaga orientalis, oriens, ja fogar Austria und Osterriche, wie die Mark an der Donau und Enns .- Ale in der Folge das deutsche Schwert über Mulda und Elbe binaus bis an die Elfter und Dulonin fortichritt , mard eine neue Mart nothig. - Gie bieg von ihrer Sauptburg die Mart Meiffen, fo wie die obere carentanische Mart die Mart Stener, Die untere aber Die Cillener oder Dettauer Marf hieß. — Die Besiher ber Mark Meissen gewannen nach und nach auch die begden altern Marken, das Ofterland und die nordthustingische Mark Landsberg, und vereinigten alle drey in einen Staatsförper zc. Es waren für selbe drey eigene Bisthumer erstanden, Meissen, Merseburg und Zeiß (nachher Naumburg), troß des Widerspruches von Mainz und Halberstadt, welche diefer beträchtlichen Schmalerung der eigenen Sprengel nicht gleichs

gultig gufeben fonnten.

Die Berfaffung in den Marten, Die Theilung Des Landes, gefchloffenes Gebiet, Landfaffigfeit, Burgwarten, Umtsfaffen und Schriftsaffen, - Canditande und Candtage, -- Die Leibeigenschaft bes gefammten Landvolfes, - ber Beraban, gufammengehalten mit dem bobmifchen von Iglau und Ruttenberg, beleuchtet von Korner und Rlogich, Peithner und Boigt. Stammvater des wettinischen und bentigen fachfischen Saufes, Theodoricus Buzic (Abfürgung von Bucco oder Burkhard). Erlanterung der auffallenden Stelle in der Borrede des Gach= fenfpiegels: "die von Unhalt nud ber von Brandenburg und ber von Orlamunde und ber Marfaraf von Meiffen und ber Graf von Bremen, - » diefe Rurften alle find Ochwaben,« - woben aber nicht an die beutigen Donauschwaben gu benfen ift .- Die Gueven, ein von der Elbe nach der Oftfee binauf mobnender Bolferbund bes gangen Deutschen Sauptstammes boberer Mundart, manderte gim Theil an Die obere Donau, wo ibr Rame noch fortlebt, - Die Burudgebliebenen beißen nun Mordsueven, Mordich maben. - 534 prablt der frantische Theodebert gegen den Raifer Juftinian, unter einer Menge befiegter Bolferichaften auch die Thuringos und Rordsuavos feiner Botmafigfeit unterworfen zu baben. - 218 anderthalb Jahrzebende nach bem Falle bes Oftgothenreiches 20,000 Cachfen fich Alboins Congobarden anschloffen (568), ructen, mit Erlanbniß ber Merowingen, Mordfueven, Seffen und Friefen in das verlaffene land, wovon ber Guavengan, Saffegan und Kriefenfeld. - Die mit ben Longobarden ungufriedenen und defehalb aus Belichland heimfehrenden Cachfen friegten um das von ihnen verlaffene gand mit den neuen Unfommlingen. - Es wurde auf gemeinsamen Befit verglichen. - Diese von ber Oftfee ber nachgerudten Sueven find im Odmabenfviegel gemeint. Unter ihnen find auch die Uhnen, Die Bater bes Theodoricus Buzici ale Beeresfürften entfproffen.

404 ermant zuerft Begetius in feiner ars veterinaria sivo mulomedicina Thuringens und feiner 100 Jahre fpater vom oftgothischen Theodorich gegen ben feiner Richte verlobten

König hermannfried gepriesenen ausgezeichneten Pferde, — Thuringer im heere Uttilas, — heruler, Guarner und Thuringer von Theodorich jum Frieden mit den Franken ermahnt. — Der Thuringer häufige Einfälle in das Ufer: Noricum in der Legende des österreichischen Apostels S. Geverin. — Venantii Fortunati poema de excidio Thuringiae, im Namen der Gefangenen und hernach mit König Chlotar vermählten Thuringer Prinzessin Radegund an ihren Nessen Urtarchis gerichtet. — Quomodo Saxones primo venerunt in terram Saxoniae. — Erwähnung der Thuringer und ihrer Lage behm byzantinischen Rhetor Profopius und beh dem Gothen Jornandes oder Jordanes. — Krieg des Dagobert mit dem Slavenkönig Samo (diese Jahrb. LVII. 231 bis 239 und LVIII. 58, vorzüglich

122 - 126).

68- ber Irlander G. Rilian, erfter Bifchof ju Burg burg, auf Unftiften der Beidenfürstin Beilana, Bemahlin Bergoge Bogbert, ermordet. - 718-754, dronologische Beststellung ber Briefe, Sabungen und Onnoden des 680 gebornen, in Thuringen und Sachsen predigenden, 739 die banerifchen Bisthumer, 741 jene von Gichftadt, Burgburg, Erfurt und Buraburg, 744 Die Ubten Bulda ftiftenden, 746 jum Mainger Metropolitan erbobenen, - 754 von den beidnischen Friesen ermordeten Bonifagius. - 786 - 788 Mufftand der Thuringer, gleich= geitig mit bem Mufruhr Ebaffilos an die Sunnivaren. -Trennung des heutigen Franken von Thuringen .- 807 ber große Carl bestimmt, wie viel Mannschaft Die Gachsen gegen Die Gorben und Bohmen ju ftellen hatten .- Die Daleminci, Hromiti, Colodici, Suisli, f. das Bergeichnif der Glavenftamme auf der Mordfeite der Donau (aus einer berühmten Munchner Sandichrift edirt von Sormanr in feinem Urchiv fur Gefchichte, Statistif, Literatur und Runft, Upril 1827, erlautert von feinem Freunde, dem großen Glaviften Ubbe Jofeph Dobrowsty G. 24 - 26 der afademifchen Rede: Bergog Luitpold, Jahrb. LVII. 237). - Der Burgburger Bifchof Urn im Ofterlande von den Benden erschlagen (Ochneiders Rachricht von dem Bifchof Urno im Dreedner gel. Ung. 1756. G. 681, und daraus in Beinarts Sandbibliothef, Thl. I. G. 183; 2d. Dan. Richters Bermuthung, daß er ben Chemnis auf der Klaffenbacher Sobe geblieben in den Curios. Saxon. 1756. G. 308. Eckards Francia orient. Thl. II. G. 728. Rrenfige Bentr. Thl. VI. G. 69, und Dobner ad Hagec. Thl. III. S. 263. - Bon dem Bergog Poppo, ber an beffen Lode fculd war, f. Eckards hist. gen. Saxon. S. 237, und Schultes Benneberg. Gefchichte, Thl. I. G. 14.

Bon beffen Rachfolger Conrad, — Bunau Leben Friedrichs I. S. 339 und die acta Theod. Palat. Thl. VI. S. 152). Leider ift der hier den altern Abhandlungen der Munchner Afademie gemachte Borwurf nicht ganz grundlos, daß sie wegen allzu philifterhaftem Provinzialpatriotismus weniger brauchbar seyn. — Die erdichteten und in allen deutschen Genealogien übergangenen Enriere, und namentlich das alteste 942 zu Rothen burg an der Lauber.

Schon ber unvergleichliche Bilg Efchnbi von Blarus fprach 1541 von biefen Turnierbuchern, »daß barin faum Die letiten geben Thurnier beweislich, fo die übrigen allein ein erdichte Stamponn und Rabel, den Menschen die lange Bol ju vertreiben, find. Defibalb ibr uf die Mamen beffelben Buches nit binden wellend, dann der fo foliche Buch er bicht bat, us vielgelefenen Siftorien, uf den Annalibus allemeg Damen und Geschlecht us gefucht und dann bero Melbung, als obs in Turnieren gewesen, gethan. Damit ihr aber merfind finer Erdichtung, fo trifft er fich felbe fin am Ingang bes Turniere, Fol. X. Da er fchribt, wie er us einem alten Buch von Alter fum leelich ware und ale er den, fo im bas Buch gelichen, gebetten, foliche Buch niemande witer vergunnen abzuschriben, habe berfelb (Johan Rirchberger genannt) ime angeng gewaret und das alte Buch, in finem Bifin verbrennt!! - Diefer Dichter des Buche bat auch fich felbe ubel an die Mafen troffen .- Man findt wol viel ehrlicher , trefflicher Befchichten von 2ldel, ge fchreiben, Bedarf nit &abeln a

Darin aber hat der gute Alte unrecht. - Die meiften Abeldgefchlechter wurden es fehr ubel aufnehmen, wenn man ihnen Diefen vom Bater auf den Cobn fortgepflangten Eurnierflitter bezweifeln, wenn man g. B. ben Arfos die auf eine blofe leere Mfonang, ohne den allergeringsten Beweis, ohne alle Babrfcheinlichkeit, ja felbit gegen Die publiciftifche Moglichkeit grogirte Abstammung von den alten Grafen Bogen, den Lichtensteinen vom Sanfe Efte, den Traun von Babo von Abensberg zc. anftreiten wollte ?! - Ueber ben in Desterreich faghaften Zweig der Bil-Iungen, des Seitenstetter Benediftinere Schaufegel Ager Billunganus und Spicilegium, dann das Corvener Caalbuch, Cenfenberge lebhafter Bebrauch des deutschen Staaterechte 189, Gerfens vermifchte Abhandlung III. 297, Sannov. Ungeigen 157 von 1750, fo wie über Lothars II. querfurtische und fchwabische Abstammung, Saberlins Musing VII. Borr. 7 und Gebhardi Braunschweiger gel. Ung. 1745. G. 921. - Das leben des, Il n= gerns erftem driftlichen Konige Stephan verwandten, vorneb-

men Thuringers Gunther, Monche in Riederglteich. -Gein goldener Steig von der Donan an die Moldau und durch diefe in die Elbe, durch den duftern Mordwald, gwifchen Bobmen und Banern. - 1036 der Graf Bilbelm von bem mit Bobmen wider den Raifer verschwornen und defibalb abgefetten Rarnthnerherzog Mbalbero ermordet. - Die carentani= fche Mart an Beimar (Gebhardi, 26th. IV. 122), Des Monchs von Brunnweiler Ueberlieferung von den Pfalgarafen ben Ribein Ezo und Mathilde und deren Tochter Richeza, einer in Der Gefchichte vieler deutscher Saufer merfwurdigen Derfon (Acta Theod. palatin. III. 64. Burdtwein subsid. dipl. V. 268. Gelenii vindiciae Richezae, Horn expositio ulterior de Richeza, Stemler pagus Orla, Dobner ju Sanet V. ad ann. 1031, 1036. Leibnitz scriptt, I. Borber, 27. - 3:3, 323). 1060 bes Gichftadter Bifchofe Gundafar Bergeichnif der mabrend feiner Lebensgeit verftorbenen Bifchofe. - Immer noch febr zweifelhaft, ob Das Seer von mercatoribus, mit welchem Beinrich IV. den Cachfen entgegen trat, gedungene Goldner, mercenarii waren, oder Stadteburger, Raufleute, Rramer, welche vorzugeweise Die Parten bes Raifers ausmachten.

Die für die Geschichte des Boigtlandes und des deutfchen Communalwefens überhaupt erheblichen Statuten Des Bogtes Beinrich fur feine Stadt Beida geboren zuverlaffig in den Unfang des funfzehnten Jahrhunderte. - 1086 Schreiben Des Gegenpapftes Clemens an den Bohmenbergog Bratislaw für den an des abgesehten Benno Stelle auf den Deifiner Gis beforderten Relix. - Der wathend papilliche Meifinerbifchof Benno ift mit dem Cardinal Benno und mit dem Osnabruder Bifchof Benno als Zeitgenoffe nicht zu verwechfeln. - Der Marfaraf Diepold von Bobburg, feine Gemablin Abelbeid und feine Mutter Lenfard (Chron, Bohem, in Ludewigs religg, manuscript. scriptt. bohem. ed. Pelzel et Dobrowsky I. Onforge Chronif ben Defele I. 306. Chron. monast. Reichenbach 402. Gundlinge Otia II. 160. Gebhardi Abb. IV. 149. Grundig und Rlatich II. 22). - Des Priefters Zanamar Leben des Sildesbeimer Bifchofe Bernward, gebornen Grafen des (nunmehr Gneisenauischen) Commerfenburg und feines Dachfolgere Go tehard leben durch den Priefter Bolfher. - Bernward und Gotebard waren aus der berühmten banerifchen Rlofterfcule von Miederalteich, die mit jener Bifchof Meinwerts von Paderborn rubmlich wetteiferte. - Bende maren Freunde bes obgedachten fürstlichen Einsiedlers Guntber von Rafernburg, -Gotebard insbesondere bas Berfgeng des Banerbergoge und Rai-

fers Beinrichs bes Beiligen gur Reformation in Baperns Rloftern und felbit 2bt in Diederalteich und in dem romantischen Tegern= fee, von wo ihn aber die feiner ftrengen Bucht verdroffenen Monche vertrieben. - Mus Diefer Alteicher Rlofterschule ging wenige Beit fpater ein junger Graf von Megling bervor, Thiemo, Abt ju G. Peter und dann Ergbischof ju Galgburg, ein beftiger Unbanger Rome in Glud und Unglud, gulest Martyrer auf der Rreugfahrt des alten Banerherzoge Belf. Bon ibm mel-Det fein Biograph, er habe non modo artes liberales, sed et mechanicas universas gludlich geubt, artem pictoriam, fusoriam, sculptoriam, carpentariam in modis omnibus et formis, instar mollis cerae. Es ift überhaupt merfwurdig, eben fo wie den Gouren der Bechfelwirfung gwifchen dem fud deu t= fchen Stadtebund und der norddeutschen Sanfe gu folgen, fo auch den viel altern Gpuren der Berbindung und Bechfelwirfung Ditfranfens und feiner fudlichen Thuringermart und der von derfelben Familie der Babenberger (Bamberger) befcbirmten Mart Defterreich, und eben fo Banerns und Diederfachfene nachzugeben, die gegen anderthalb 3abrbunderte gemeinsame Berricher hatten. - Damlich von der Berbrangung der einzelnen Och pren 958 bis jum Tode Beinriche des Beiligen, Begrunders von Bamberg, 945 - 1024, herrichte über Bagern ein Geitenzweig der ottonischen Raiserdnuaftie Der Sachsen, von 1061 bis 1070 Otto von Rordheim und Sannoverifch = Munden. - Mus den neueren Belfen ber dritte , Beinrich der Ochwarze, war der billungifchen Erbtochter Bulfhilde, fein Sohn Beinrich ber Stolze war Gertruden, der Erbtochter Raifer Lothars von Querfurth - Cupplinberg, vermablt. - Beinrich der Lowe grundete Braunich weig wie Dunden fait im nam= lichen Jahre, als fein Stiefvater, Beinrich Jasomirgott, Bien, als fein Gegner, Albrecht der Bar, Berlin erhob. - Jener Alteicher Bogling, Bifchof Bernward, der Stadt Silbesheim eigentlicher Erbauer, Stifter von G. Michael und beil. Kreut, überhaupt Epoche machend in der deutschen Rirchenbaufunft, hinterließ mehrere unschagbare Berte, ein prachtig gebundenes, mit Edelfteinen und getriebener Goldarbeit ausgeschmudtes Miffal und eine gleiche Unleitung gur Algebra für feinen faiferlichen Schüler Otto III , - mehrere herrlich gearbeitete Relche, Die ihn als technisch vortrefflich gewandten plastischen Goldschmied bewahren. Gie zeigen zwischen jeder neutestamentlichen Borftellung, feltfam genug, die fconften Gemmen und Cameen (Gefchente feines faiferlichen Boglings aus Italien, Megnyten und Griechenland), fo daß man Benus Uphrodite, die bren Grazien und eine Bictoria zwischen ber Rreuzigung, Grablegung und Muferstehung erblicht, - eine auf dem Silbesbeimer Domplate ftebende Gaule von Bronce, - einen vom Bifchof Bebilo erneuerten und vollendeten, in der Mitte des Rirchenschiffes fchwebenden, frangformigen Candelaber mit 24 Capellchen fur 72 große Lichter, endlich eine majestätische Pforte, aus zwen Bronceflugeln, jeder 16 guß 2 Boll boch, 7 guß 81/2 Boll breit, jeder mit acht bildlichen Darftellungen vom alten und neuen Mbam, vom Gundenfall und ber Erlofung, vom Giege bes Todes und vom Giege des Lebens gefchmudt. - Die Mitte Diefer Bilder durchzieht die wohl aus den Sagen des Erneuerere Begilo, Stiftere von G. Moris, berftammende Infchrift: ber ehrwurdige Bifchof Bernward habe diefe erzene Thorflugel im Jahre 1015 hier im Ungefichte des Engelstempels (der Sauptfirche) ju feinem Bedachtniffe aufrichten laffen. - Die Silbesbeimer Thurme fchei= nen mit den Magaginen die altesten aus den 36, die man in Italien, 2 in Franfreich, 6 in Rufland, 5 in Gpanien, 5 in Deutschland gablt. - Die von dem im Oft. 1829 verftorbenen Munchner Ufademifer Placidus Braun, ehemale Benediftiner au G. Ulrich und Ufra, befchriebene Broncethure des Mugsburger Domes, wird insgemein der Kaiferin Udelheid gugefchrieben, Der zwenten Gemablin Ottos des Großen, Witwe Konig Lothars von Stalien, Tochter Konig Rudolphe von Burgund. - Dach Der Tradition haben fudliche, banerifche Werfleute unter Beinrich dem Beiligen und Bernward auch auf den niederfachsischen Bergbau des Barges thatig eingewirft.

Es ift eine allerdings finnvolle Bahrnehmung fur die ebemalige Einheit des deutschen Bolfes, fur den außerft lebendigen Bechfelverfehr des deutschen Dordens und Gudens, daß Die Sildesheimer Ergthuren, die Ergfaule, die Leuchter, die Arbeiten in Gold und an edeln Steinen aus Banern abstammen : Dagegen die durch Melung berühmt gewordenen Korffuni= ichen Thuren ber Momgorober Cophienfirche (Jahrb. XXV von 1824, G. 295 - 330) aus Miederfachfen und aus den Bufimerfen des Barges. - Das beweisen die daraufftebenden Mamen ber Runftler Baismuth, Richwin und Abraham, und des unter dem Barbaroffa hochft einflufreichen Magdeburger Ergbifchofe Bichmann Ebenbild. - Der Mebenzweig der in Bergog Magnus Tochter von den Belfen aufgeerbten Billungen, die Bichmanne und Edberte, war am Inn, an der Enne und Traun und unter ber Enns an der Dos und Url bereits bemerftermaßen reich begutert. - Co wurden diefe Gachfen zwente Stifter der niederofterreichifchen Abten Geiten ftetten. - Der jegige bochverdiente Abt

Columban Behntner bat ihr Undenfen erneuert. - Sandel und Bergbau brachten Die Berte deutscher Runft bis Momgorob und Riew. - Dort hatten niederfachfifche, Regen 6= burger und Ennfer Saftorenen ihren Gip, mehr als einmal tfo wie von Bien bis Belgrad und in Bulgarien) vom Regensburger Sannsgrafen vifitirt. - Bernward war in Alteich Mathematifer, Chemifer, Metallgießer, Goldschmied, Urchiteft und Bearbeiter ber Edelfteine geworden. - Un feinem Grabe ben S. Michael (bem jest unter Bergmanns fcharffinniger und men= fchenfreundlicher Leitung ftebenden Sildesbeimer Brrenbaufe) ift eine unterirdifche Quelle von immer frifchem, immer flaren Baf= fer neben feinem Grabe, eine ibm angeblich gleichfalls vom jungen Raifer Otto verehrte, aus Megnpten fammende Gaule. -Die ift berfelben Karbe und gang gleicher Korm mit ber im Dome neben ienem Krange Bernwards ftehenden fogenannten 3rme n= faule, an welcher (wenigsteus buchftablich) bes germanischen Damens größte Erinnerungen bangen, die von Berm ann und Die von Carl dem Großen. - Diefe fogenannte Irmenfaule, eine Gaule von fastanienbrauner Farbe (spadicei coloris), ift in einen hoben Leuchter verwandelt, mit Ringen umgogen, und oben ein fleines Standbild der heiligen Jungfrau daraufgefest. -Die Steinart ift ein ichoner, in Unteritalien und Megnyten einbeimischer Ralffinter, von Ginigen auch irrig alabastro antico genannt. - Der erfte Blid beutet auf eine Berwechslung, auf einen im Mittelalter fo oft vorfommenden »frommen Betrug.«-Die Quellen geben Die alte Irmenfaule als ein bolgernes Standbild. - Ginige bachten fich unter der Irmenfaule ein Sunengrab, einen ungeheuern Steinhaufen, weil Carl des Groffen fieghaftes Beer bren Tage gebraucht babe, fie ju gerftoren. -Allein aufmertfam gelesen, fagen die Quellen Diefes nicht, fonbern nur: Carl des Großen Beer habe ben Eresburg (Stadt Bergen) an der vierfachen Grange von Balbedt, Churheffen, Daberborn und Coln, drep Tage verweilt, und hieben jugleich die Irmenfaule gerftort. - Die altefte Quelle, Rudolph von Rulda, fagt: truncum ligni quoque non parvae magnitudinis in altum erectum sub divo colebant, patria eum lingua »Irmensul« appellantes, quod latine dicitur, universalis columna, quasi sustinens omnia. - Obgleich die annales petaviani, tiliani, laurissens; loisell., Mimoin, Dietmar von Merfeburg, Cam= bert von Afchaffenburg, Adam von Bremen, Albert von Stade, Conrad von Ardberg , Hermannus contractus, Gigebert von Gemblours, Wittifind von Corwen, jeder mit wenigen Worten ber Erficqung ber Ereeburg und ber Bertrummerung und

Begführung der Irmenfaule erwahnen, fommt man boch über ihr eigentliches Befen auch nicht einen Schritt weiter . obaleich eine gange Literatur Darüber eriftirt von Meibon, Bafferbach und Grupen bis auf Bertots frangofifch - albernes : »Du Dieu Irmensul adore chez les anciens Saxons, « - in der Histoire de l'Académie des Inscriptions, und Behrens Vindiciae Irmensulae Saxonicae in den Actis Erud, Germ .- Micht einen Goben blog, ein großes Undenfen alten Glaubens, alter Frenheit und fiegbefronter Nationalitat wollte Carl verfchwinden machen. - Bochft anziehend find Die Gagen, wie Die Ueberrefte beimlich (fast wie Ronia Epele Leichnam) ben Corven veraraben. als Ludwig der Fromme dort ein Stift erhoben , eben fo beimlich wieder ausgegraben, und ben Racht und Rebel nach Silbesbeim geschickt worden fenen, - wo der taufendjahrige, noch in jedem Man frifch erblubende Rofenbufch die Statte bezeichnet , wo Ludwig fein auf der Jagd verlornes Reliquiar wieder gefunden. -Die Gachsen hatten das Bange gleichwohl erfundschaftet , ben Reften der geliebten Irmenfaule eifrig nachgefest, und Die Bebedung hipig angegriffen - Das Dorfchen, wo ihr Ungriff blutig abgeschlagen worden, beißt noch jur Stunde Irme n= faul. - Doch in der Salfte Des achtzehnten Jahrhunderte war auf den Domplaten in Sildesbeim und Salberftadt am Gamftag vor Oculi und am Sonntag Latare jum Undenfen des Sturges Der Irmenfaule eine Urt öffentlichen Gpiels ober Boltofestes, bier von den Gaffenjungen, bort von den Domfavitularen.

Identisch sind die Tringostraße und die Milchtraße am Simmel, wie Saagen und Grimm richtig bemerkten. — Aus der mythischen Naturbedeutung wurde eine geschichtliche und politische, und hermann mußte wohl das Lieblingsandenfen im Berzweiflungsfampfe der Bolfer an der Weser und Elbe sepn? — Die Irmenfaule war eine allgemeine Bereinigungsund bundessaule, wenigstens der Sachsen. — Irming ift der

allgemeine Berricher und Erhalter.

Ganz nene Forschungen des wackern Pastor Primarius Rappe zu Eschershausen glauben sogar (was in solchen Dingen selten möglich ist) das Jahr beyläusig andeuten zu können, wann die Steinsaule des Hildesheimer Doms als Irmensaule zu passiren angesangen habe? — Diese Neuerung sey nämlich nicht älter als das Jahr 1590 und besonders 1602. — Rappe bekriegt auch die Ungabe des Chronicon picturatum, Conrad Bothos Chronis der Sasen und Albert Cranzens Saxonia. — Die alte Beschreiz bung der Zierden des von (dem nicht minder, als Bernward ber rühmten) Bischof Hezilo 1061 erneuerten und neugeweisten Hils

besheimer Domes weiß von keiner Irmenfaule. — Der berühmte Georg Agricola zu Chemniß gedenkt 1546 ber Marmorsaule ben S. Michael und anderer Steinbilder des Domes, berichtet aber eben so wenig von der Irmensaule, als 1573 der Ersurter Professor Anton Möcker uber seine Vaterstadt Hildesia Saxoniae. — Der erste Erwähnende ist der wunderliebende Ehronist Johann Let ner 1590 in seiner Corvenischen Chronica im 18. Abschnitt, eine weitläusige Geschichte der wiederentdeckten Irmensaule.

(Der Solug folgt.)

ī

## Unzeige: Blatt

fűt

## Biffenschaft und Runft.

## Nro. LXVIII.

Tagebuch ber Reife ber f. f. Gefandtichaft in das Hoflager bes Gultans von Maroffo nach Mequinez, im Jahre 1830.

Bon Bilhelm Frenherrn von Pflugl, t. f. hofrath.

(Fortfegung.)

Sandel in Tanger. - Bollmanipulation. - Dofenaus. fuhr aus Sanger und Tetuan nach Gibraltar.

22. September. Um 9 Uhr fruh im Schatten 170, um 12 Uhr 193/0. - Wir benutten ben heutigen Tag , um die Rotigen , welche wir uber bas in Sanger ubliche gollamtliche Berfahren 1) gefammelt hatten , ju ordnen. Boraus mag die Bemerkung geben, daß bier jeder Maroffaner Raufmann werden, felbft ein Auslander fich niederlaffen, und handel treiben kann; keine Abgabe wird fur diefes Befuguift geforbert. Kommt ein europaisches, mit Baaren beladenes Schiff auf der Rhede an, fo meldet fich der Rapitan ben bem Confulate feiner Ration, und diefes ermirtt ihm benm Bouverneur die Erlaubnig, auszuladen, worauf die Waaren im Bollhaufe niedergelegt werden. Das Austaden tann taglich und ju jeder Stunde, am Frentage jedoch erft nach geen-Digtem Gottesdienfte gefcheben; nur an einigen großen Reftragen Durfen feine Baaren ans Land gebracht merden. Der Safentapitan benachrichs tigt den Mauthbirector von der Unfunft des fremden Schiffes und von ber erfolgten Ausladung. hierauf begibt fich Diefer ins Bollhaus in Begleitung zwener Udul's (offentliche Moture), welche ibm als Gehulfen und Controle Dienen. Gie nehmen ein genaues Bergeichniß der eingebrachten Baaren auf, icaben fie gemeinschaftlich mit dem Director nach dem Marktpreife jeder Gattung in Feg, als dem Saupthandelsplate des Landes, und bestimmen fobin den Ginfuhregoll 2), nach beffen Berichti: gung ber Bertauf der Baaren frengegeben ift, und felbe aus dem Rolls hause genommen werden durfen. Bang gleichmäßig ift das Berfahren ben der Ausfuhr. Baaren, von welchen einmal in irgend einem Safen der Ginfuhrejoll erhoben morden, tonnen fren durch denfelben oder einen andern mieder ausgeführt merden. Der Ginfuhresoll mird von den aus Guropa fommenden Maaren nur an der Rufte, nie im Innern des Landes abgenommen. - England hat tractatenmagig das Recht, aus Das roffo jahrlich 2000 Dofen gum Bedarf der Garnifon von Bibraltar gegen

i) Der Unbang jum Tagebuche gibt eine Darftellung des maroffanifden Sandels.

<sup>1)</sup> Ueber Die Bollfage fiebe ben Unbang.

einen Aussuhrszoll von 5 Piaftern fur das Stud zu beziehen, mahrend er sonft 14 — 16 Piafter beträgt. Diese When werden in Tanger und Tetuan von englischen Commissaren aufgekauft, und toften 13 — 15 Piasster pr. Stud. Nach Gibraltar überschifft, werden sie dort in geraumigen Stallen einige Zeit gemaftet, und bann der Garnison überliefert. Die übrigen Bewohner der Festung beziehen ihren Bedarf an Ochsen aus

Dran, mo der Ausfuhregoll viel geringer ift.

23. September. Unfere Erfundigungen über das Mauthmefen gaben und Belegenheit, Die Aufmertfamteit auch im Allgemeinen auf Die Berichtsverfaffung , Die Befete und Die Bildung der Beamten ju menden. Marotto bat eigentlich feine burgerlichen Gefete, alfo auch feine Gaminlung derfelben; ibre Stelle vertritt der geiftliche Coder des gefammten Belamismus - ber Roran. Daber befteht auch die Rechtsgelehrfamteit bier blog in ber Kenntnig und Unmendung der im Roran und feinen Commentaren vortommenden Rechtsgrundfage und der in identischen oder analogen Fallen ergangenen Urtheile. Ben bem Mangel an bestimms ten und paffenden Unordnungen muß oft die febr ausgedebnte, und mabe rend des Aufenthalts der Rinder im Saufe der Aeltern ohne Ginfdran-tung fortdauernde vaterliche Bewalt aushelfend und Erfat leiftend eintreten. - In jeder Proving, fo wie auch in jeder Stadt, vermaltet ein Radi die Berechtigfeit. Er mird unmittelbar vom Gultan auf Borfcblag det Bouverneurs einannt, oder menigftens bestätigt, und ift der Civils und Rriminalrichter erfter Inftang. Der Umin und fein Udule entfcheis den die Berhandlungen über Boll : und Cteuergegenstände; Der Embab. deb bestimmt Die Preife der Lebensmittel. Berbrechen merden von dem Rabi mittels einer giemlich fummarifden Berhandlung gerichtet. Gin Maroffaner fann eines Berbrechens übermicfen merden durch Geftandnig oder durch Beugnift gmener Talben oder gwolf anderer Beugen, moben amen Beiber nur fur einen Beugen gelten. Das Urtheil wird nicht gefdrieben, fondern mundlich dem Gouverneur binterbracht, der es ges wohnlich gleich vollziehen lagt, weghalb Uppellationen felten eintreten. Rur Urtheile auf Todesftrafe merden bem Gultan vorgelegt, ber gwar einigen Gouverneuren als Beiden befondern Bertrauens Das Recht bes Berhangens der Todesftrafe verleiht, von welchem fie jedoch felten Gebrauch machen, um nicht in ihrer Proving verhaft zu merden. Uebrigens find hinrichtungen unter dem jegigen Gultan nicht baufig, aber Berftummlungen treten als Strafe großerer Berbrechen ein, und ju dem traurigen Dienfte des Charfrichtere find in den Ctadten Die Fleischhauer verbunden Da fich aber ungeachtet bes eben nicht febr garten Wefuhles der Marottaner manche Runden etwas icheuen durften, ihr Sammelfleifc jum Cuscufu ben einem Manne gu bolen, der vielleicht eben fein blutiges Befchaft an einem Ranber oder Morder ausgeübt hatte; fo miethen Die Fleischer gewöhnlich einen Reger zu Diesem Endzwede, der aber seines Dienstes wegen verachtet und verhaft ift, und nicht in der Stadt zu mobnen wagt. Ben Bornehmeren besteht die Strafe baufig in Bermeis fung und in Gingiebung der Guter. Streitigleiten über Gigenthums: rechte aller Urt werben ben bem Rabi mundlich eingeflagt, der fogleich Die Gegenparten vorruft. Er vernimmt bende Theile und die Zeugen, untersucht Die etwa vorhandenen fdriftlichen Belege, gieht dann Den Roran gu Rathe, und fallt nach deffen Grundfagen Das Urtheil. 3ft eine Partey nicht mit dem Musfpruche gufrieden, fo appellirt fie an ben Radi einer andern Proving oder Ctadt. Stimmt Deffen Urtheil nicht mit jenem feines Collegen überein, fo merden noch andere Radi ju Rathe

gezogen, und in lebter Inftang die Berufung an den Gultan geleitet, welcher bann die an feinem Sofe befindlichen Talbe entscheiben laft. Befondere gegen Urtheile der Radi in den Duar, welche meniger Unfeben als jene in den Stadten genießen, wird oft an lettere appellirt. Talbe haben großen Ginfluß auf Die burgerlichen Berhaltniffe, und tonnen ihrer Birffamfeit nach mit Abvocaten europaifder gander verglichen merben , mahrend die Abul mehr ben Character öffentlicher Beamten und Rotare befleiden, und fich bende von ahnlichen Stellen ben andern Das tionen burch ihre halb geiftliche Bestimmung unterfcbeiden. Der Zalb fest die Testamente, Beirats :, Raufs : und andere Bertrage auf, und intervenirt ale Beuge ben den meiften Privatgeschaften, da die Ausfage pber Unterschrift gwener Talbe Bemeifestraft bat. Daber fiben fie auch paarmeife in fleinen, bie und da in den Stadten gerftreuten Buden, befonders in der Rabe der Mofdeen, und bieten dem Publicum ihre Dienfte an. Junge Leute, welche fich zu diefem Stande bilden wollen, befuchen die Goulen, melde man nicht nur in ben Stadten, fondern Togar in den größern Duar findet, und mo der Unterricht im Befen und Schreiben, bann bas Musmendiglernen bes religiofen Theils Des Rorans ben gefammten Lehrplan ausmacht. Ucht bis gebn Sabre bringen fie in Diefen Coulen gu, und beginnen dann ibr meiteres Studium an irgend einer großen Dofchec. Ben diefen ift ftets eine der Bevolkerung der Stadt entfprechende Ungabl alterer Talbe angestellt, Deren jeder eine bes ftimmte Ungahl von Schulern in Gebetsformeln, dem firchlichen Ritus, in der Ausfertigung von Bertragen und abnlichen Urtunden, Dann in dem auf burgerliche Berhaitniffe bezuglichen Theile Des Rorans unterrichtet. Salten Diefe Lehrer einen Studicrenden fur biureichend befähigt, fo geben fie ibm ein Beugniß, mit dem er die Coule verlagt, und feine Salbpraris antritt. Er mird ben diefer Belegenheit in einem fenerlichen Aufguge durch die Stadt geführt; feine Mitfduler begleiten ibn, fein lob fingend, und das Fest endet mit einem Schmaufe. Der Radi befucht öftere Die Borlefungen, um die fabigften Schuler fennen gu lernen, mas in den 7 bis 9 Jahren, ale diefer Cours dauert, mohl moglich ift, und ernennt fie nach deffen Bollendung ju Udul. Gie durfen aber ibr Umt nur in der Stadt, mo fie ihre Etudien gurudgelegt haben, ausuben, denn wollen fie fich andersmo anfiedeln, fo muffen fie fich vorerft einer zwenten Prufung unterziehen, Damit auch der dortige Radi ihre Fabig. Beit fennen lerne und erprobe. Die an der großen Dofchee Charubin au Res angestellten Lebrer find als Die gefdicteften im gande befannt, Daber genießen auch die jungen Leute, die dort ftudiert haben, den Ruf befonderer Gelehrtheit. Die Quellen der Studien und Deren Bulfemits tel besteben in einigen wenigen Buchern, Deren Abschreibung und Bers vielfaltigung durch Copien einen Erwerbegmeig der Talbe bilden; Buchdruckeregen haben in Marotto nie bestanden. Die Lehrer an den Do. icheen erhalten einen Monatgehalt von 17 - 20 Piaftern, melder von den gur Dofchee geborigen , aus Bermachtniffen , Gefchenten u. f. m. ents ftandenen Capitalien, Grundftuden u. f. f. bezahlt merden. Gben fo find Die ben der Mauth angestellten Abul befoldet. Die Abul und Talbe Fonnen in der Folge Radi merden. - Auffallend und das argmobnifche Bolt im boben Brade bezeichnend ift die große Ungahl von Beugen, Deren auch die einfachfte Privaturtunde jur Rechtsgultigfeit bedarf, namlich awolf mannliche oder vier und zwanzig weibliche. - In der naturlichen Ordnung der Gefebe ftoffen wir querft auf jene, welche die Familienverhaltniffe betreffen. Das Gefet erlaubt dem Marottaner vier Beiber gu

beiraten. Der Mann fann fich von dem Beibe nach Belieben trennen, woben er ihr das Beirategut jurudgeben muß. Unmundige Rinder folgen in diefem Falle ber Mutter, welche vom Manne den Unterhalt derfelben und ein Gefdent fur ihre Erziehung betommt, die von ihr bis in bas drengebnte Jahr geführt merden muß. Rur menn die getrennte Frau au einer zwenten Che fdreitet, werden die Rinder der erften icon fruber bem Bater gurudgeftellt. Die Frau barf den Mann nur mit deffen Ginwilligung verlaffen. Dat fie eine Beschwerde gegen ihn, fo darf ihn der Kadi zwar bestrafen, aber nicht zur Trennung zwingen. Erzeugt ein Marottaner ein Rind mit einer Regerfclavin, Die er als Bepfchlaferin ben fic balt, fo wird fie fren, ohne jedoch dadurch fur fich ein Erbrecht auf die Berlaffenschaft bes Dannes zu begrunden. - Lettwillige Unord: nungen verfaffen die Talbe, und fertigen fie fur den Aussteller und als Beugen aus. Fuhlt fich ein Marottaner fcmer trant, fo lagt er gwep Talbe rufen , und gibt das Bergeichniß feiner Forderungen und Schulden, fo mie feinen letten Willen an. Dur wenn teine Salbe vorhanden find, werden fatt ihrer swolf andere Beugen gerufen. Rach bem Tobe bee Teftanten find die einen und die andern verbunden, jedem Erben ben ibm gufallenden Theil anguzeigen. Beder Erbe tann eine Abichrift Des Teftamente fordern, Die Urfdrift aber bleibt in den Sanden Des alteften Sohnes des Erblaffere oder des vorzüglich bedachten Erben. Auenahms. meife und ben zu beforgenden Streitigkeiten oder megen Abmefenbeit der Saupterben mird bas Briginaltestament von den Talben aufbewahrt. Da der Teftator nicht felbit unterfdreibt, fo ift leicht dentbar, wie betrugerifd oft in Erbicaftsangelegenbeiten porgegangen mird. Debr als der dritte Theil des Bermogens fann gum Rachtheil der Pflichterben nicht legirt merden, da diefe im Begenfalle das Teftament bestreiten, und deffen Annullirung erwirfen murben. Im Allgemeinen gelten rudfichtlich bes Erbrechtes folgende Grundfage. Die Witwe erhalt ben achten Theil Des Dachlaffes , und überdieß ihr Beirategut. Diefe Bestimmung gilt oud, wenn mehrere rechtmäßige Frauen vorhanden find, welche dann jufammen Diefen achten Theil erhalten. Der Reft fallt den Rindern gu, und zwar dem Cohne doppelt fo viel als der Tochter. Berbeiratete Tochter, welche ibre Mitgabe icon erhalten baben, bleiben von ber vas terlicen Erbicaft ausgeschloffen; naturliche Rinder haben mit den rechte magigen gleichen Unfpruch. Gind teine Rinder vorbanden, fo wird Die Erbicaft, nach Abzug des achten Theiles fur Die Bitme oder Bitmen, unter die Weschmifter des Berftorbenen vertheilt, jedoch fo, daß die Brus der einen doppelten, Die Comeftern einen einfachen Untheil erhalten. Sinterlagt er Meltern , Weib und Rinder, fo mird , nach Abzug des ers mabnten achten Theiles, ein Gechetheil der Erbichaft dem Bater, ein gleicher Untheil der Mutter und der Reft den Rindern zugefprochen. Enfel des Berftorbenen geben den Brudern desfelben im Erbrechte vor. Gind außer einem Bruder noch Gobne eines andern verftorbenen Brudere vorhanden, fo erhalten fie den Untheil, der auf ihrem Bater, wenn er bemm Tode des Erblaffers gelebt batte, gefallen mare. Stirbt ein öffentlicher Beantter (Gouverneur, Mauthdirector u f.f.), und ents fteht ber Berbacht einer unredlichen Gebahrung des Beiftorbenen, fo bemachtigt fic der Gultan des Bermogens, und wieft im Unadenwege den Bermandten desfelben einen Unterhaltebentrag aus. Die einträglis den Folgen eines folden Berdachts fur den Chat Des Gultans begunftigen das leichte Entfteben des Diftrauens in die Amteführung Des Berftorbenen , und wie menig in folden Fallen Die Gerechtigkeit ju Rathe

'aegogen mird, geigt icon ber Umftand, baf gur Bermbgeneeingiebung Der Berbacht genugt. Mancher Beamte verbirgt baber feine Edate. und eröffnet das Bebeimniß erft auf dem Sterbebette feinen nachften Bermandten, mofern ibn nicht der Tod überrafcht, und mehr ale ein durch langjabrige Erpreffungen und fcmutigen Beig, oder auch auf rechts lichem Wege gefammeltes Bermogen mag in Maroffo unter Trummern, Baumen oder Cifternen vergraben liegen Auch wenn ein anderer, nicht im Staatedienfte ftebender Marottaner ohne hinterlaffung von jenen Bermantten ftirbt, Die im Roran als Grben aufgeführt erfcheinen, fallt ber Dachlag bem Gultan gu , und nur ber achte Theil fur Die etma porhandene Bitme mird abgezogen. Besteht eine Erbichaft aus liegenden Brunden, fo ernennen die Erben gewöhnlich einen gemeinschaftlichen Bermalter , Der dem Radi Rechenschaft legen muß, oder übergeben fie nach vorausgegangener Chatung einem der Miterben gegen Berausgab: lung der den übrigen Erben gutommenden Untheile, oder verfteigern felbe endlich unter fic. Bewohnlich tritt nach dem Tode eines Marotfaners eine Art gerichtlicher Sperre ein, indem das Bermogen in Begenwart ber Talbe und der nachften Bermandten verfchloffen, und einem als rechtlich befannten Manne gur Bertheilung übergeben mird. Wenn die Erben minderjahrig find, ordnet der Radi diese Depositirung an, und ift verpflichtet, über die Bermaltung des Bermogens bis gur Grofiabrigfeit gu machen. Um großiabrig erflart, und gur Bermaltung Des Bermogens zugelaffen zu werden, ift fur bende Beichlechter Das viergebn. jabrige Alter und bas Beugnig rechtlicher Danner über die Fabigteit ju jener Bermaltung erforderlich. - Der Maroftaner fann nur einen Bermandten an Rindesftatt annehmen, und Diefer tritt fogleich in alle Rechte eines mirklichen Rindes, fobald die von zwen Talben aufgefeste Aboptioneurfunde vom Radi bestätigt ift. - Benm Bertaufe liegender Buter begeben fich die Partepen gu den Talben; Der Bertaufer meifet feine Befiturfunde vor, und zeigt die Rauffumme an , welche gewohnlich gleich gezahlt wird. Die Talbe feben der vorgezeigten Urfunde Die Clau. fel ben , daß der Begenftand derfelben (ein Saus, Feld u. dgl.) an R. R. um die Cumme von .... am ... Tage ... des Monats ..... und 3ab. res .... vertauft morden fen, und unterfertigen felbe. Gleichzeitig ftellen fie bem Raufer eine Urfunde aus, welche Diefelben Umffande ents balt. Bende Documente merden jum Radi gebracht, ber die Unterfdriften ber intervenirenden Talbe legalifirt. Deffentliche Bucher gum Soube des unbeweglichen Gigenthums find unbefannt. - Gide merden in einer Mofchee in Begenwart der Talbe abgelegt, und von diefen gu Davier gebracht; Gidbruche merden fcmer bestraft, find aber nichts besto meniger febr baufig.

Eine maroffanische Soczeit. — Unfunft der Mausthiere. — Sabsch Embarif. — Sabsucht der Maroffaner und ihr Rationalcharafter.

24. September. heute Abends sahen wir eine maroktanische hochzeitesfeyerlickeit. Man mahlt zu derselben gewöhnlich einen Markteag um zahlreichere Gafte (Bermandte und Freunde vom Lande herein) zusammen zu bringen. Schon gestern Abends war ber Brautigam, ein Maurermeister, von seinen Freunden wie im Triumphe in der Stadt herumgeführt worden. Boran schritten fünf Musikanten mit Trommeln und kreischenden hoboen, und spielten mit großer Anstrengung und auf geblasenen Baden eintonige geschmacksofe Stude. Ihnen folgten sech



Sadeltrager, in ihrer Mitte ein Mann, ber einen belaubten, mit brennenden Lichtern gegierten Uft trug Den Brautigam felbft umgaben feine Freunde, und ein Erof gemeinen Bolfes ichloß fic an den Bug, Der ben feinem Saufe bielt, mo bann feine Bafte des Rachts bindurch fangen und tangten. Beute um 8 Uhr Abende bolte Der Brautigam , von gabis reichen Freunden umgeben, deren Pflicht es ift, ihn an diefem Tage ans gufleiden, die Braut ab, um fie in feine Bohnung gu fubren, und wir begegneten ihm auf dem Bege gur Braut. Er fag gang fteif auf einem ftattlichen Schimmel, den ibm der Gouverneur gelieben batte \*), mar burch die über den Ropf gezogene Rapuze des Gulbam's bennabe gang verhullt, und hatte ein Comert enge um die Suften gegurtet. 3men neben dem Pferde fdreitende Maroffaner führten Dasfelbe am Bugel, swen andere wehrten mit Cadtudern die Fliegen ab, und fachelten dem Brautigam Rublung gu, fo daß er fich gleich bem Gultane bedient fab. Un der Thure der Bohnung der Braut hielt der Bug fill, und mabs rend fie erwartet murde, führten die Begleiter milde Tange auf, marfen Die Flinten in Die Luft, und fingen fie wieder auf, feuerten auch bise meilen ohne Borficht unter die Suge der Umftebenden. Endlich mar die Braut bereit , hatte von ihren Meltern und Sausgenoffen Abicbied genommen, und murde in einem runden Rorbe mit einem conifden, aus Geflechte gebildeten Dedel, der überdieß mit einem meißen Sait umbullt mar, vollig unfichtbar aus bem Saufe gebracht Dan bob den Rorb auf ein Maulthier, und vier daneben gebende Manner bielten ibn im Der Bug feste fid, den Brautigam an der Spise, in Bleichgemichte. Bewegung, und folug, um langere Beit ju verwenden, einen Ummeg ein, überall icon in Der Ferne Durch Die Flintenschuffe und den Larm Der Tanger verkundet, und zusehends durch herbenftromende Reugierige vergrößert. Um Saufe des Brautigams murde endlich angehalten: er flieg ab , und trat binein. Die vier Manner , welche neben bem Mauls thiere gingen, hoben den Rorb berab, und festen ibn neben der Saus: thure auf ben Boden. Da der Eingang ju fcmal mar, als daß der Rorb ins Saus getragen werden tonnte, fo entichlupfte die Braut, forge faltig verhullt, ihrem engen Befangniffe, mabrend einige Regerinnen, um fie den Bliden der Umftebenden gang gemiß zu entziehen, einen Sait vor der Thure aufgehangen hatten : binter Diefem Borhange ermartete fie der Brautigam. Gie trat gebudt unter feinem ausgestrechten Urme, und fomit des Mannes Dberberrichaft anerfennend, in ihr neues Bohnhaus, mo mabrend ber Brautnacht außer den Reuvermablten nur ibre nachften meiblichen Bermandten bleiben durften. Die Freunde aber, Die den Bug begleitet hatten, verweilten noch turge Beit vor dem Baufe, und trennten fic dann. Der Korb, in welchem die Braut gebracht morden mar, blieb acht Tage lang auf dem Dache aufgestellt - Bir benütten diefe Belegenheit, um weitere Radrichten über Die ben Beiras ten ublichen Formlichkeiten einzuholen, und mit dem gu vergleichen, movon wir bereite Augenzeugen gemefen maren. Rach bem funfgehnten Les bensjahre fann der Maroffaner beiraten, eben fo das Madden. Gelten aber fdreiter ein Maure aus eigenem Billen gur Berehlichung, fonbern wartet gewöhnlich ab, bis die Aeltern Diefes Gefchaft (benn einen bobern Ramen verdient die Che nach hiefiger Landesfitte mohl taum) abschließen. Die eigentliche Ginleitung trifft feine Mutter, welche gewöhnlich guerft

<sup>\*)</sup> Sogar Beftfleiber leibt manchmal ber Gouverneur, außer bem Pferbe, einem armen Brautigam.

jene des Maddens, auf welches die Babl fallt, befragt, ob ihrem Cohne die Tochter gu Theil merden tonne. Die Mutter Der Gemablten bolt die Ginwilligung ihres Gatten ein; um die Buftimmung Des Dad: dens felbft mird nie gefragt. Die Mutter des Beirateluftigen oder von feinem Bater jum Beiraten Ungewiesenen erfundigt fich nunmehr um das der Tochter bestimmte heiratsgut, und erfahrt bagegen von dem Bater des Maddens, welche Bidergabe er von dem Schwiegersohne verlange. Beld . Muffelin und Rleider find die gewöhnlichen Beiratsguter. das vom Schwiegersohne Ungesprochene von diefem verweigert, fo verfucht man Unterhandlungen; gerichlagen fich diefe, fo geht auch die Beis rat gurud. Im Gegenfalle verfügt fich der Bater des Brautigams gu jenem der Braut, und lagt in dem Saufe des lettern von gmen Talben Die Chepacten gu Papier bringen, moben zugleich der Dochzeittag bestimmt Dieg geschieht immer an einem Frentage, und an Diefem Tage fdidt der Brautigam feiner Bermablten ein Gefdent: Debl, Butter, eine Rub, ein Ralb u. bal. Die überfendeten Lebensmittel merden ben einem durch dren Tage vor der hochzeit dauernden Fefte von den Beibern und Magden im Saufe der Braut vergehrt. 2m Tage der Berab. redung muß auch der Brautigam der Braut menigftens die Salfte ber Bidergabe überfenden, welche gewöhnlich in Begleitung einer Mufitbande gebracht mird. 3mifden diefem Tage und jenem der Sochzeit, Den der Brautigam feinem Schwiegervater vorschlagt, vergeben manchmal nur einige Tage, biemeilen aber auch ein Monat. Die hochzeitgafte merben bom Brautigam gmen, von der Braut dren Tage fruber geladen, und mabrend diefer Beit icon in den Saufern der Berlobten mit Comaufe bie jur hochzeit bemirthet, die immer Abende Ctatt findet. Roch vor berfelben, und zwar Rachmittage, begeben fich zwen Talbe in Das Saus Des Brautigams, und nehmen ein Bergeichniß von allem auf, mas die Braut fowohl an Beiratsgut , ale auch an Ausstattung mitbringt ; Diefes Bergeichniß mird in doppelter Abichrift, und zwar fur den Brautigam und ben Bater ber Braut ausgefertigt. Dem Lettern merben auch die Chepacten zugestellt. - Gin Jahr lang nach der Sochzeit darf die Reuvermählte nicht ausgeben, um jedem Urgwohn einer Untreue um fo gemiffer vorzubengen, ale fie ibr Mann, wenn fie mabrend Diefer Beit unfruchtbar bleibt, ohne meiters ihren Meltern unter Berausgabe bes ems pfangenen Beirategutes jurudfenden fann. 3m entgegengefetten Falle barf fie vor Ablauf des Jahres , furge Beit vor der Entbindung , ihre Mutter befuchen. Beniger Formlichfeit erfordert die Berbeiratung mit einer Bitme, denn find Die Chepacten feftgefett, fo lagt ibr der Brautigam den Tag fagen, an welchem fie in fein Saus gieben foll. finden ben der zwenten oder auch ofter wiederholten Berbeiratung eines Mannes mit Dadden Diefelben Ceremonien wie ben ber erften Ctatt. Die Landbewohner fo wie die Stadter holen fich ihre Beiber aus einem beliebigen Orte; nur die Cheichs mablen ihre Gattinnen ftete in ihrem eigenen Begirte. Streitigkeiten in Der Che merden gewöhnlich von den Reltern bender Theile geschlichtet. Der Gatte, welcher feine Frau im Chebruche ertappt, tann den ben ihr Betretenen ungeftraft tobten; die Frau jagt er mit einer Tracht Prügel aus dem Saufe.

25. September. Endlich tamen die lange erschnten Maulthiere an, welche der Sultan zu unserer Reise aus feinem Stalle gesender hatte: zwehundert fcone Thiere, geleitet von einem Neger, Namens Sadld Embarit, und seinen drenftig Gehüffen. Die Maulthiere, welche bas Gepad und die Geschenke tragen sollten, hatten Pacifattel und Gurten;

LXVIII. Bd.

jene, welche wir und unfere Leute besteigen murben, neue, landesubliche Gattel, und reinliche, meift gleichfalls neue Baume. Sabich Embarit. Deffen nabere Bekanntichaft mir bald machen follten, gegenwartig Auffeber fammtlider Maulthiere des Gultans, mar fruber icon beffen Gclave. als er noch Pring mar; er benist im boben Grade die Gunft feines herrn, und nicht unmurdig. - Wir gingen auf bas Gelb binaus, mo fich unfere tunftigen Reifegefahrten niedergelaffen batten. Die Fubrer waren in zwen Belten gelagert; rings um Diefelben mar ein Geil im Rreife gefpannt, an welchem die Maulthiere mit ben Borberfußen angebunden fanden.

26. Ceptember. Dichts gleicht ber erfinderifden Sabfucht ber Maroffaner, und unter taufend Bormanden miffen fie von den Confuln Gefdente ju erpreffen. Co j. B. wird die Untwort eines Minifters, welchem ein Conful ein Schreiben durch einen gewöhnlichen Fugboten jufendete, nicht durch benfelben Boten gurudgefdidt, fondern biegu, menn der Inhalt des Briefes erfreulich ift, ein Offigier oder vornehmer Maure gemablt, der nicht mit einem geringen Gefchente abgefertigt werden fann. Täglich erhalten wir neue Belege ju dem mahrhaft merkwurdigen und fcarf martirten Charafter Diefes barbarifden Boltes. Wenn man ben Drud der defpotifden Regierung ermagt, unter welcher es fcmachtet; Die fcmere Baft tiefer Unmiffenheit, Des gefuntenen Erwerbfleifes, Des bennahe gerftorten Sandels; menn man alle diefe ungunftigen Berbaltniffe betrachtet, melde die Bewohner Diefes Landes hindern, von dem berrlis den Klima, der Ertragsfähigkeit des Bodens, und felbft von feinen eigenen naturlichen Unlagen irgend einen Bortheil ju gieben; fo mird bas innigfte Mitleid gegen bas arme Bolt aufgeregt. Schnell verfcmindet jedoch diefes Befuhl, wenn der Beobachter ben jeder Berührung mit bem Maroffaner Die deutlichften Spuren eines bennahe allgemein und gleichformig niedrigen Charafters entdedt. Schone Regungen find feinem Gemuthe fremd; Reid, Diftrauen, Lugenhaftigfeit mabrhafte Nationals fehler. Bilde Leidenschaften, welche Bant und Saber in Die Familien und Unruhen in die burgerliche Befellichaft bringen , berrichen vor; Der Marottaner ift folechter Bater, Gatte und Burger; er tennt feine Freundichaft, als jene icheinbare, welche das Intereffe Enupft, aber auch Die vorleuchtende Sabfucht der Marotfaner, melde felbit dem Bater gebietet , dem Cohne feinen Reichthum zu verhehlen , erfcheint um fo niedriger, als fie in der fteten Furcht, durch Sobere oder felbit durch den Gultan beraubt gu merden , ihr Bermogen nicht genießen fonnen, und fo nur einen todten Mammon befigen. Fanatifder bag gegen Chriften bezeichnet bas gemeine Bolt, welches auch gemandte, menn gleich muthlose Diebe in großer Ungahl hat, die besonders in finftern Rachten den Getreidevorrathen in den Duar nachstellen. Bey den menis gen Bedürfniffen bes Gingebornen ift auch der Trieb gur Thatigfeit geringer; Die Gemerbe merden mit mehr Bequemlichkeit und meniger Berkzeugen betrieben, ale in Europa; der Acterbau lohnt die weit ges ringere Dube reichlich. Diefe Brunde, verbunden mit dem gewöhnlichen Sange der Bewohner beifer gander gur Unthatigfeit, erzeugen Tragbeit, welche fich auf alle Stande ausdehnt. Der jum Talb bestimmte Das roffaner 3. B. bat einen ungemein langen Lehreurfus, und im fcneidende ften Diffverhaltniffe bochft einfache Ctudien gu machen; der Beamte bat ben den so beschränkten Berwaltungsformen sehr wenig zu thun. Gelbst Die Beluftigungen, melde den Beift im geringften anftrengen, find vers bannt. In den Sceftabten hat fich bas Rartenfpiel eingefdlichen; felten

sieht man Shach . und Damenbreter; am meiften unterhalt den mußigen Marokkaner eine Erzählung, Politisten und stumpfes Dahinbruten. Unter die menigen körperlichen Bergnigungen gehoren vorzugeweise das bereits beschriebene Pulverspiel, welches nicht nur der Krieger, sondern auch manch anderer Pferdebesiger treibt, und ben bem Stabter die obersstädliche Pflege eines Gartchens, welche allein seinen tragen Bandel unterbricht.

Die Escorte. — Musterung. — Besuche. — Flüchtlinge aus Algier.

27. September. Der Gouverneur hat Befehl erhalten, uns durch eine Escorte von 300 Mann Cavallerie, vom Commandanten der Garnison, Kaid Ben Abu Abdulmelik, und fünf andern Offizieren bes sehligt, ins Postager begleiten zu laffen. Judem war an jeden Pascha oder Gouverneur der Provinzen, durch welche mir reisen werden, der Auftrag erganzen, und durch sein ganzes Gediet die zu den Gränzen des nächsten in Person zu begleiten: eine fürwahr seltene Gunft des Gultans. Da beym Ausmarsche der Truppen aus ihren gewöhnlichen Standquartieren immer Geldvertheilungen an Soldrückständen oder Geschenken Statt finden; so bewieß er sich auch in dieser Beziehung ungemein großmützig, und soll jedem Soldaten der Escorte vier Piaster angewiesen haben, während den ähnlichen Anlässen nur zehn Unzen (1 st. 24 kr. C. C.) pr. Mann bisher entsallen sind.

28. September. Heute hielt der Bouverneur mit dem Offigierscorps Musterung über die zu unserer Begleitung bestimmte Mannschaft. Er saß auf der Erde, uud hielt einige Papiere in der Hand,
mahrend die Offiziere neben ihm auf die Rnie gestütt schrieben. Die Mannschaft war beritten und vollftändig bewassen. Jeder Mann ritt
einzeln vor, begrüßte den Gouverneur mit einer Reigung des Ropfes
und einem Spruche aus dem Koran, und sprengte, nachdem er seine Wassen vorgezeigt hatte, zur Truppe zurud. Wahrscheinlich wurden die Namen der Einzelnen in ein Berzeichnist eingetragen, und die Revue
diente dazu, den Justand der Pferde und Wassen zu überschauen, damit
unsere Escorte in geziemender Haltung uns begleite, und vor dem Suf-

tan erfcbeine.

29. September. Der Raid del Emhala (Chef der Escorte) und Sadich Embarit besuchten uns heute, um Rudiprache megen ber

Borbereitungen gur Reife gu treffen.

30. September. Aus Algier fommen jur See über Mahon viele Flüchtinge an, welche vor den Franzosen entwichen. Ihrer Kleisdung nach schienen es Leute von Stand, und wir horen, daß sie sich dem Sultan in der Absicht, um Schut und hulfe zu siehen, vorstellen wollen. hier in Tanger werden ihnen von ihren Glaubensgenossen Wohnung und Unterhalt angewiesen Algiers Fall hat auf die Marokkaner einen überrassenden, tiesen Eindruck gemacht, und in dieser für die Menschcheit wohlthätigen Furcht vor Frankreich dürsten sie für die Mernscheheit wöhlthätigen Kurcht vor Frankreich dürsten sie die die nach an die übrigen Mächte Europas anschließen. Auch hat der Sultan gegen die übrigen Wichte Guropas anschließen. Auch hat der Sultan gegen die übrierennung Louis Philippe's nicht die entsernteste Einwendung erhoben, und den Befehl ertheilt, die dreysarbige Flagge, sobald selbe auf dem Sause des französischen Consulats ausgezogen würde, zu salutiren: eine Berstügung, welche in anderen Zeiten nur durch zeitraubende Berhandlungen und reiche Geschenke erkauft worden wäre.

Borbereitungen gur Reife nach Mequinez. — Eintheis lung bes Landes.

1. October. Unfere Abreife ift auf morgen festgefest, und wir beschäftigen uns thatig mit ben mirtlich beschwerlichen Borbereitungen. Gin meiter, fcmieriger Bug durch ein unbefanntes, untuftivirtes Land liegt por uns , von manden Befahren bedrobt. Gine ausführliche Chil-Derung der getroffenen Boranstalten durfte um fo mehr Aufpruch finden, ale felbe von den gu einer Reife in Guropa erforderlichen fo febr verfdieden find. Die gum Transporte bestimmten Gegenftande maren Die für ben Gultan und fur andere Maroffaner vorbereiteten Gefchente, bann jene Lebensmittel, welche wir im Innern des Landes gu finden nicht boffen durften; die Relobetten und andern Gffecten des Diffions= perfonals, das Ruchengefdirr und endlich die Belte. Da unfere Marines foldaten taum je ein Belt gefeben, viel weniger aufgeschlagen hatten, fo liegen wir heute ein Probe . ober Erercierlager errichten. Ge bestand, fo mie mabrend ber Reife bas mirfliche Lager, aus einem großen Belte, in welchem wir fpeifen merben, zwen Offizierezelten mit Marquifen fur Die benden Delegaten, neun Doppelgelten fur die Offigiere, Deren in jedem zwen ichlafen , gebn einfachen conifden Goldatenzelten (jedes fur 6-8 Mann), endlich einem Belte fur den Roch. Diezu merden mabrend der Reife noch die Belte ber uns begleitenden Berren Peter und Friedrich Schousboe, Cobne bes fonigl. Danifchen Beneral : Confuls, und jene des une gleichfalls begleitenden Talbs und Dolmerichs Fommen, fo bag unfer lager im Bangen aus 27 Belten besteben mird. Die Mannschaft ubte fich int Auf : und Abichlagen unferer luftigen Wohnungen ; mir theilten unter fie die Daben notbigen Verrichtungen, fo wie auch Die Unordnungen gum Paden der Belte aus, moben felbe einzeln in einen, Die gu jedem gehörigen Pflode und Stride in einen zwenten Cad, Die Beltstangen endlich in Bundel gebracht murben. Satten wir die uns nothigen Belte anschaffen ober auch nur miethen muffen, fo hatte bieß eine bedeutende Auslage verurfact. Diefe Roften erfparte uns Die guporfommende Gefälligfeit Des Bouverneurs von Gibraltar , Der uns aus den Magaginen der Garnifon mit allem Rothigen verfeben ließ, blog unter der Bedingung, bag wir nach der Burudtunft aus Dequineg und einer borbergegangenen Untersuchung die ftattgefundene Abnugung gu etfeten batten. Der Bimmermann, der uns begleitet, führt außer feinem Sandwerksgerathe noch einen Borrath von Ragelu und Striden mit fich, um das etma verlorne oder gerbrochene Solgmert der Belte gu erfeben, und um die mir den Gefdenten und unfern Effecten gefüllten Sie ften gu offnen und wieder gu foliegen. Bon Lebensmitteln mird ein anfehnlicher Borrath Schinfen , Calami, Del, Gffig, Thee, Raffee, Buder, Wein fur das Offizierforps und Die Mannichaft, Cuppentafeln, Rhum, Branntmein, eingemachte Fruchte u. f. f. eingepadt. Die Caffe mird einem Cadetten anvertraut; ein Offigier foll das Aufschlagen und Abbres den des Lagere leiten. Unfer Urst hat fich mit den unentbehrlichften Beilmitteln und dirurgifden Inftrumenten verfchen. Die mitgunehmenben Effecten hatten mir forgfaltig gemablt, und nur jene bagu bestimmt, Die von guter Qualitat und möglichft fleinem Umfange maren ; jeder von uns padte fein Reifegerath fammt bem Bette in einen großen lebernen Bettfad, und fomit murbe die vermirrende Menge von Gepadfluden vermieden. - Unfere Bettgeftelle und Feldftuble maren in der Mitte jum Bufammenfolagen eingerichtet; Die Ercifetifche gerlegbar; fur jedes

Offizierezelt mar eine Lampe bestimmt; auch mit Glasgloden, um bas Licht in den offenen Belten brennend gu erhalten, batten mir uns verfeben. Da man auf dem Wege nur ichlammiges, ungefundes Baffet findet, und durch Sibe und Durft gum baufigen Genuffe Des Obftes gereigt mird ; fo hatte fich jeder mit einer Feldflafche voll Branntmein verforgt. Gute Teppide follen uns gegen die auf dem feuchten Boden oft empfindliche Ralte , und Duffelinvorhange gegen Duden und Fliegen fcuben. Der Roch mar mit dem nothigen Ruchengerathe verfeben. Wir haben gwolf inlandifche Lafterager (Sammal) aufgenommen , Die unfern Leuten benm Auf- und Abschlagen der Zelte helfen, Wasser holen, Sols herbenschaffen, und ähnliche Verrichtungen leisten sollen. Ein Cadett wird die vom Lande gelieferten Lebensmittel übernehmen, und mit Zuziehung des Kodes fur die Tafel der Offiziere und die Ruche der Mannichaft vertheilen. - Rach diefen Borbereitungen \*) faben mir der naben Stunde des Aufbruche mit bem Drange ber medfelnden Gefühle entgegen , melden unfer langes harren in Tanger, Die Bidtigfeit unserer Bestimmung, Die Er-martung der auf der Reife drohenden Beschwerden und Gesahren, die hoffnung endlich auf den intereffanten Gintritt in das Innere des menig gefannten gandes in unferer Bruft nothwendig erzeugen mußten. -Unter allen Bulfemitteln gur Reife fehlten uns, als der empfindlichfte 26. gang , gute Rarten , verlägliche Bofdreibungen des Landes. Die Refultate unferer eigenen Erfundigungen über die geographische und politis fche Gintheilung von Marotto find folgende. Das gand besteht aus ben Ronigreichen Res und Marotto, beren erfteres in folgende 6 Provingen eingetheilt wird :

- 1) Temsna (auch Schaumija), mit den Stadten Feg (فسن , Faßs), Mequines (مكناس , Metnas), welches 80 Meis Ien nordlich von Marotto und 20 Meilen westlich von Sale liegt; dann Fedala (فداله).
- 2) Beni hafchem, mit den Stabten Rabat (بط), Rbat) und Sale (الس, Sla), welche nur durch den zwischen ihnen liegenden Fluß Buragrag getrennt find; und dem Castelle Mamora (مولاية) mehedia), am Ginflusse des Sbu (سبو) in das Meer.
- 3) Garb (غرب), wo die Städte Alcaßar , قصار), Rear) am العریش) und dren Meilen davon entfernt Larafch (القوس) el Araifch) liegen.
- 4) Sabat, auch Garbia (غربيه), mit den Städten Tanger (غربيه), Taudshia) und Uzila (طنجيه), Taudshia), lehtere 5 Meilen von Tanger und 12 Meilen von Larasch.
  - 5) Rif طتوان), mo die Ctadte Tetuan (ريف Tetauen),

<sup>\*) 3</sup>m Unbange folgen allgemeine Undeutungen für Reifende in Maroffo, welche wir jum Wohle und jur Bequemtichfeit einer funftigen Miffion in bas Innere bes Landes auf bem Wege ber Gelbfterfahrung gesammett haben.

7 Meilen von Tanger und 5 von Centa entfernt, bann Anshara

6) Garet (غارت), welche Proving die ben Spaniern gehorende Feftung Melila umfoliegt.

Das Konigreich Marotto gerfallt in folgende 8 Provingen:

- 1) ©us (سُوسر), mit den Städten Tarudant (صُوسر), mit den Städten Tarudant (ملودائت) und Santas Cruz (اغادير), welch lettere 35 Meilen fublich von Mogodor liegt.
- 2) haha (حاحا), beren hauptstadt Suira (سؤيل) von den Guropaern Mogodor genann: wird.
- مراكش) mit der Ctadt Marotto (ارحمنا), mit der Ctadt Marotto
- 4) 216 da (عبدا), mit der Ctadt 216 fi (عبدا), von den Eu-
- 5) Ducala (ماوقاله), mit der Stadt Magagan, vier Meilen fudlich von Ugamor.
  - 6) Tabla, in melder Tega (j, Tasa) liegt.
- 7) Berara (زراره), deren Hauptstadt das am Flusse Ummus rebbia erbaute Ujamor (آزاعور) ift.
- 8) Shiadma, mit der Stadt Darbeida (اوبيدا, Da-
- Bu den Provinzen Marotto's wird noch Tafilet (عليك, Tasfilalt) mit einer gleichnamigen Stadt, und das Königreich Drah ([30]) angeblich ohne Städte gezählt, über welche beyde Länder der Sultan eine schwankende herrschaft ausübt. Seine Macht ist dort, so wie in der Provinz Sus, sehr unsicher dutch häufige Empörungen, welche man theils wegen der Entsernung dieser Provinzen vom Mittelpuncte des Reiches, theils wegen der Tapferkeit ihrer Bewohner nicht offen zu bekännfen wagt, sondern die Rebellen durch lieberredung und sanste Mittel, besonders die Stimme einiger besiehen Santons, zum Gehorfanzuckzusüben vorzieht. Im Allgemeinen werden als Eränzen des marotkanischen verzieht. Im Allgemeinen werden als Eränzen des marotkanischen Reiches angenommen: nördlich die Meerenge von Gibraltar und das mittelländische Meer, öftlich die Algeierische Provinz Temesen, von der es durch den Fluß Mulria getrennt ist; sudlich der Landsteich Bilad Nun; westlich das atlantische Meer. In politischer Beziehung macht jede Provinz ein oder mehrere Gouvernements aus, an deren Spise ein Gouverneur (Kaid el bled) oder Paschaftet, Jedes Gouvernement zerfällt in Bezirfe (Kadis), deren Borsteher Sedeich beißenwich Gouverneure werden vom Sultan ernannt, und legen ihm Redensschussen zu für der Kadisch der Sultan, und zwar direct, oder auf Borschlag des Gouverneurs; diese Mürde wird oft in einer Familie fortgeerbt; von der Berwaltung der Bezirfe nimmt der Sultan

gewöhnlich teine Renntnig. Die Bahl ber einem Bouverneur untergeord. neten Begirte, und folglich auch die Große und Bevolterung der einzels nen Gouvernements ift febr ungleich und veranderlich. Bald mird ein Begirt von einem Gouvernement getrennt, und ju einem andern gefchla: gen; bald merden die Ginmohner eines Begirfes in einen andern verfett. Auf Diefe Beife ift Die Unguverläßigfeit und Unftatigfeit einer politifden Gintheilung Marotto's erflarlid. Richt alle Gouvernements baben Stadte baher manche Gouverneure unter Belten mohnen. Der Duar, in welchem ber Scheich des Begirtes fich aufhalt, fann als beffen Saupt. ort angeseben merden. Runftliche Granzbezeichnungen gmifchen den Dros vingen, Gouvernements und Begirten (durch Pfeiler, Martfteine u. dal.) findet man in Marotto nicht; meiftens bilden Gebirgejuge, Fluffe oder Bache die ichmantenden, oft veranderten Grangicheiden. - Hebrigens durfte die Bemertung bier nicht überfluffig fenn, daß ben der Schwierige feit, über das Innere des Landes und feine ftatiftifchen Berbaltniffe von den Gingebornen etwas ju erfahren, und ben dem confequent befolgten Grundfate, unfere Rotigen nicht auf Antoritat fruberer Berte gu grunben, die angegebenen geographifchen Bestimmungen meder apodictifc ficher, noch vollftandig fenn fonnen.

Aufbruch von Tanger. — Perfonale der Reifegefellicaft. — Die erfte Tagreife. — Das Lager. — Gefchenkvertheilung.

2. October. Geit funf Uhr fruh murden die Maulthiere ge-Sadich Embarit bemachtigte fich der Riften und der Aufladung berfelben, fließ unfere Leute meg, und ließ alles durch feine Bebulfen beforgen. Die geladenen Maulthiere murden einzeln nach dem allgemeis nen Cammelplate vor bem Ctadithore gebracht. Da wir beforgten, Daß une bas anhaltende Reiten auf ben breiten maroffanifden Gatteln ju beidwerlich fallen murde, batten mir benm Gouverneur um acht Reitvferde gegen Bezahlung eines Miethpreifes nachgefucht, die mir mit englischen Catteln und Baumen verfaben. Dach einem ben Beren Chousboe eingenommenen glangenden Frubftude brachen wir um gwolf 'Ubr Mittage ben berrlichem Wetter auf. Gine Ctunde verging noch, ebe wir und alle auf dem Cammelplate einfinden fonnten. Dort ermarteten uns ber Gouverneur, einen ftattlichen Braunen reitend, und in einen fconen , feinen Sait gehullt , Ben Abul Abdulmelit, und Die Escorte; endlich tam auch der Mauthdirector Sidn Bias, der zwar feinen Auftrag hatte uns zu begleiten, den aber feine eigenen Geschäffe ins Sofiager riefen, und der fich fomit an unfern Bug dabin anfcblog. Die Escorte mar in einer Reibe aufgestellt, mabrend einzelne Reiter aus berfelben ibr gewohnliches Rennen versuchten. Much Die Berren Confuln batten fich in Uniform eingefunden, um une eine Strede ju begleiten, und fomit murde unfer Muszug aus Tanger mabrhaft glangend und impofant. 216 alles jum Aufbruche bereit mar, gab ber Gouverneur bas Beichen, und ber Bug feste fich in folgender Ordnung in Bewegung. Boraus eine Abtheilung Reiteren, dann ber Gouverneur, neben Deffen Pferde gmen Ctalldiener fdritten , und der Mauthdirector ; binter ihnen funf Kabnenträger mit weißen , rothen , grunen , blauen und orangegelben Standar-ten. Gine zwente , ftartere Reiterabtheilung tam nach den Fahnen , dann wir mit unfern Leuten , endlich der Reft der Gecorte. Raid Abdulmelit, beschäftigt , den Bug in Ordnung ju halten , fprengte bald denfelben ents lang bin und wieder, bald folog er fich an une ober den Bonverneur and

Die E. P. Miffion , welche an den Sof des Gultans abging , beftand aus folgenden Derfonen :

Frang Bandiera, t. f. Corvetten : Capitan, Delegaten Gr. t. f. Majestat. Bilbelm von Pflugl, t. f. Legationerath, Delegaten Gr. t. f. Majestat. Ignag von Liehmann, ftellvertretender Legationefecretar. Unton Bafilieco, } t. E. Coiffefahnrice.

Julius Schmidt, J

Johann Erzegovics, Unterlieutenant in der E. E. Marine . Infanterie. Frong Roffi , Dberdirurg in der Marine : Divifion.

Florian Burovety, . E. E. Marine = Cadetten. Rofeph Rubelli, Berdinand Campana,

Ceche Mufiter, zwen Corporale, ein Gefrenter, ein Tambour und vierzehn Gemeine der f. ? Marine . Infanterie; fechgehn Matrofen, ein Roch und ein Bimmermann.

Un diefe vom allerbochften Sofe bestimmten Blieder der Diffion hatten fich freywillig und auf eigene Roften, aber mit Buftimmung Gr. P. F. Majeftat, als Befandtichaftecavaliere angefchloffen:

Bofeph Rurft von Lobtomis, Rittmeifter im Sufarenregimente Raifer Frang.

Bictor Graf von Bich : Ferrari, Oberlieutenant im Cheveauplegers.

Regimente Pring Dobengollern. Frang Graf von Montecuccoli, Oberlientenant im Ruraffierregimente

Groffurft Conftantin. Berdinand Frencher von Augustin, Grenadier Derlieutenant vom

Regimente Ergbergog Ludwig.

Carl Frenberr von Sade, Dberlieutenant im Sufarenregimente Ronig von Burtembera.

Buffay Graf von Reipperg , Unterlieutenant im Geniecorps.

Endlich hatten fich auch der Furft Johann Corefina Bidoni, t. f. Rammerer, Brigadier der mailandifchen Dobelgarde, den mir gufallig auf feiner Reife in Undaluffen gu Cadir getroffen batten, an die Diffion geschloffen. Der Caplan unferer Marine Divifion mar gleichfalls be-ftimmt, uns zu begleiten, mußte aber wegen Kranklichteit guruchleiben. Rod geborten gur Diffion der Dolmetich des toniglich danifden Confulate, Cerulla, melder une in gleicher Gigenschaft Diente; Ben Jabia, ein Talb, den wir von Tanger mitnahmen, um die arabifchen Briefe, melde mir erhalten tonnten , überfeten und beantworten ju laffen. Der Untrag ber herren Peter und Friedrich Schousboe, Die Reife mit uns ju machen, mar uns um so angenehmer, als fie, der marokeanischen Sprache kundig, bereits schon im Innern des Landes gewesen waren. Im Ganzen bestand daber die Mission aus 65 Europäern, mit Inbegriff ber Dienerschaft, und 15 Maroffanern, worunter die oben ermahnten Lafträger. — Da das land nur ausgetretene Fußpfade, aber gar feine eigentlichen Strafen hat, so ritten wir über Felder und Weidegrund. Wir kamen nur langsam vormarts, denn die hie war druckend, und überdieß murde auf Befehl des Gouverneure bismeilen Salt gemacht, um une das bereite miederholt genoffene Chaufpiel des Pulverrennens noch ofter ju gemahren. Die und da fanden mir bemaffnetes Landvoll in einer Reihe aufgestellt , welches uns mit einem heftigen , unregelmäßigen Gemehrfeuer begrufte , mabrend die in ber Mitte ber Linie befindliche

Dufifbande (aus einigen Trommeln und Oboen gufammengefest) fpielte. Der Unführer eines folden Saufens trat oder ritt ben unferer Unnaberung vor, und begrufte den Gouverneur, indem er beffen Sand ober Rleid tufte. Die Gegend mar ohne Intereffe, flachbugelig, menig be-baut, ohne Bald und Schalten. Wir kamen an zwen ichlechten Dorfern, Metlat el diab und Baharain, vorüber; unfer Rachtlager mar Die Cbene von Aintalia, welche auch die Flace des Sidn el Garbi, nach dem Namen eines bier begrabenen Beiligen beift, beffen Brab (einen Saufen roth übertunchter Steine) man noch erhalten findet. Bir mochten brep Meilen von Tanger entfernt fenn. Die Rachtlager von großen Caravas nen, wie die unfrige, merden immer in der Rabe von Fluffen oder Baden aufgeschlagen. 216 mir bem unfrigen naber famen, mehte une bie bfterreichische Flagge freundlich entgegen: ein mahrhaft mohlthuender, mit den Umgebungen erhebend contraftirender Unblid! Unfere mit dem größten Theile der Belte vorausgegangene Mannichaft und Escorte batte namlich die meiften berfelben bereits aufgefchlagen, und die Flagge gepflangt, melde auf unferer Reife ftets ale Mittelpuntt ber fie unifchlie-Benden Belte Dient. Die Geftalt unfere Lagers mar von beute an gleichformig folgende. In der Mitte ftanben Die zwen Belte ber Delegaten neben der Flagge; ihnen gegenüber bas große Speisezelt; in einem Rreife ringeum die Offizieregelte, in einem zwenten, den erften umgurtend, jene der Mannichaft. Reben unferm Lager ichlugen der uns begleitende Pafca, der Gecorte : Commandant und Der Mauthdirector ibre Belte auf : por jenen ber gmen erfteren murben bie Ctanbarten ber Cavallerie in die Erde gepflangt. Um fammtliche Belte murbe in einem Rreife Die Gecorte aufgestellt, die unter fregem Simmel blieb, und ihre Pferde an ben Borderfuffen anpflodte. Benm Untergang ber Conne versammelten fic Die marottanifden Offiziere vor bem Belte Des Commandanten; ein Talb verrichtete gegen Diten gewendet das Bebet, welches die Dffigiere, auf den Anieen liegend, bald mit Worten, bald fcweigend, mit Ber-beugungen begleiteten. Spater fand eine Urt Bachparade Statt. Que feinem Belte tretend begrußte der Commandant die Coldaten mit ben Morten: »Gott belfe Gud! a morauf fie ermiederten: »Gott feane Guer Leben! a Dierauf vertheilte er die Bache, denn die gange Racht bindurch ritten Cavalleriepitete um Das Lager, Der rauberifchen Landleute megen, Die fich gerne beranichleichen, um gu ftehlen. - Coon beute, wie auch fpater faft immer , foloffen fic die unfere Durchjuge megen aus ber Umgegend berbengefommenen und bemafinet am Bege aufgestellten Landleute an die Caravane an, und begleiteten uns jum Lagerplat. - Der Bemobubeit gemäß ichidten mir im erften Rachtlager unfern marottanifden Begleitern Durch den Dolmetich folgende Beidente unter dem Titel einer Reifeprovifion: bem Mauthdirector 20 Diafter, 3 Buderhute und 3 Bud. fen Thee; dem Gecortecommandanten eben fo viel; jedem feiner Offigiere 2 Buderhute und 2 Theebuchfen; Das gleiche Quantum dem Sadich Embarif; bem Talb endlich einen but Buder und eine Buchfe Thee; jedes Diefer Gefchente in ein feidenes Tuch gemidelt.

Die zwente Tagreife. - Sabic Embarif's Thatigfeit. - Das Landvolf aus Der Umgegend von Ugila.

3. October. Um acht Uhr früh brachen wir auf, nuchdem wir das Frühftud eingenommen hatten, welches ber Beschwerden bes Marsiches wegen ausgiebig senn muß. Mit der Jubereitung besfelben geben gemöhnlich, das Aus: und Ginpaden bes Geschirres mitgerechnet, ein

Dagr Ctunden verloren. Das hauptcorps der Diffion tann, um die Escorte nicht durch ju große Bertheilung ju fcmachen, nicht eber aufbrechen, als bis alles in Marichordnung, und das Speifegelt abgebrochen und gepadt ift. Ehe fich die Escorte in Bewegung fest, ftellt fie fich in einer Reibe auf; mir gablten fie beute ben Diefer Belegenheit, und fanden ftatt der verheißenen 300 Mann, in allem nur 190, wie denn dem Das rottaner bennabe unmöglich ift, nicht ben jedem Unlaffe gu betrugen ober au übertreiben. Die Escorte reitet dann vor das Belt des Commandans ten, empfangt feinen Morgengruß, erwiedert ihn mit Borten und Berbeugungen , jedermann fleigt ju Pferd , und der Marich beginnt. Seute batten mir mieder Gelegenheit, die Thatigfeit Babic Embarif's gu bemerten. Er mar der Erite auf den Beinen, ordnete alles an, verfomabte feine Urbeit, und griff uberall mit eigener Sand mader gu-Daben faben wir ibn ftets froblich , nie aber befferer Laune , als menn er einen feiner Leute oder einen gandmann berb burchgeprügelt batte. Damit begann gewöhnlich fein Tagewert, und er führte einen tuchtigen Ctod ale Commandoftab ftete im nervigen Urm. Alles geborchte ibm; felbft die Bouverneure, der Gunft eingedent, in welcher er benm Gultan fteht, beriethen fich mit ibm, und fügten fich in feine Unordnungen. Unfere Leute wenden fich ftete an ihn: Dem einen verschafft er ein gutes Maulthier, dem andern hilft er fein Bepad zu laden, den dritten bebt er auf fein unruhiges Pferd. - Wie geftern ichien auch beute Die Begend fruchtbar, aber unbebaut. Rechts liegen mir auf einer Unbobe bas Dorf Mintalia gurud, und ritten bann burch ben gleichnamigen Glug ober vielmehr Bad. Bie alle Gemaffer in Marotto, hat er ein fcmubiges Bett, und mar faft ausgetrodnet. Gine Meile Davon festen mir über das etmas bedeutendere Flugden Dehaber; eine halbe Meile meiter jogen mir an dem Grabe eines Beiligen vorüber, und dann über den Berg Daraflan. Bum erften Male feit Tanger faben wir wieder felfigen Grund, und ber Unblick der auf dem Berge, wenn gleich nur fparfam und verfruppelt machfenden Giden erfreute une, da er icon lange gur Geltenheit gemorben mar. Bon der Bobe faben mir das nabe Deer, in meldes fich bier der Dehaher ergießt. In Die Flade binabreitend, gewahrten mir einen Cheich, ber uns an ber Gripe von ungefahr 500 Mann bewaffneten Landvoltes ju Ruf und 70 Berittenen ermartete. Der Gouverneur ließ Balt machen , worauf une die Bauern mit bren Calven und einem durche dringenden Gefdren begrußten, und die gemobnlichen Reiterubungen und Friegerifchen Tange begannen. Der Escorte : Commandant rieth uns, Diefem Gefindel nicht in die Rabe gu treten, benn es mar aus der Umgegend der Stadt Agila, welche unfere Rriegsichiffe im August des voris gen Sabres mit Erfolg beschoffen batten. Es mar baber nicht unmabr fcheinlich , daß diefe Borde , unter welcher vielleicht mancher einen Bermandten verloren, oder Chaden an feiner Sabe erlitten batte, Die gun: ftige Belegenheit ergreifen murbe, fich burch einige Schuffe auf uns gu raden. Doch fiel nichts Beforgliches vor, und wir festen nach diefer Unterbrechung unfern Marfch ruhig fort, ritten durch das Fluschen Mistal el hescheff, und erreichten um 3 Uhr Nachmittag die Unbobe Ail Ceha, auf melder unfere Belte aufgeschlagen maren. Lints gegen Dften hatten wir ein freundliches Thal und die Unficht ber Gebirge Hafan und Tehibel habib (جبل حبيب). Wir durften heute im Gangen 41', Deilen gurudgelegt haben, und von Tanger 71/2, bon Maila 41/2 Meilen entfernt fenn.

Der Pafca von Barafc. - Feper bes Ramensfeftes Seiner Majeftat bes Raifers.

4. October. Gine Biertelftunde fruber als geftern begann beute unfer Marich; die Gegend mar fandig und unfruchtbar; ftellenmeife nabten wir uns bem Meere. Gine Meile vom geftrigen Lagerplate erbliche ten wir feitmarts von unferm Bege bas Dorf Amar, auf bem Abhange eines hugels, von Getreibefelbern umgeben. Bald barauf ritten wir durch das Stugden Angica, und tamen über die Gbene Jahs el rebem, wo viele Myrten machien. Der gange Landftrich, ben wir bisher burchmanbert hatten, fteht unter ben Befehlen des Gouverneurs von Tanger; aber in ber genannten Gbene trafen wir den Pafca von Larafd, Dobammed Ben Laguad, ber uns mit 200 Mann Cavallerie, 100 Mann Infanterie und 600 Bauern entgegen getommen mar, um une an ber Grange feines Gebietes, swifden ben Dorfern Emfora und Jahe el rebem, ju empfangen. Der Gouverneur von Tanger nahm Abichied von uns, übergab uns unter vielen Soflichfeitsbezeugungen Dem Pafca, und ritt mit feinem Gefolge gurud. Mohammed Ben Laguad eröffnete une, daß er vom Gultan den Befehl erhalten habe, une auf das Glangenofte , und ale die Reprafentanten des beften und machtigften Freundes Er. hobeit ju empfangen und zu verehren. Er befiehlt über Die Stadt Parafd und die Bezirte Elig (طليغ), Cholud (خلوك) und Gahel (, Jalu), auch die Ctabt Alcaffar fteht unter ihm. Der gange Land. ftrich gebort gur Proving Garb; zwen Meilen binter Alcaffar fangt die Proving Beni Safdem an. Unter Giby Mohammede Leitung festen wir den Weg über die Ebene el Dlata de Raigana (ber Dienstag von Raizana) fort, die ihren Ramen, mie manche Gegend in Marofto, von dem Tage der Woche hat, an welchem dort Markt gehalten wird. Um brey Uhr langten mir im Lager an , begleitet von dem Gefolge Des Das icha und den gandleuten, welche auf den Unhohen lange Des Beges aufgestellt, uns mit Bewehrfalven begruft hatten, und immer noch einis gen Dechargen, unter friegerifchen Spielen, Gefdren und einzelnen Blintenschuffen ber Caravane nachfturgten, bis fie an ber Grange Des Lagerplates von der Escorte, Die fich dort enger an uns anfchloß, mit Schlagen gurudgetrieben murden. Unter der von Gidy Mohammed geführten Cavallerie bemerkten mir einige icone Pferde. - Gin mabrhaft ergreifendes Feft folog den heutigen Tag: Die Feper Des Damensfeftes Ceiner Majeftat, unfere allverehrten, geliebten Raifers. Wahrend Des Abendmables ertonte, von unferer Dufitbande gespielt, und innige Ges fuble in der Bruft jedes Defterreichere aufregend, das gute alte Lied : Bott erhalte Frang Den Raifer.e Bie in unfern Bergen, fo hallte es auch von unfern Lippen wieder, und lofete fich endlich in ein Donnerndes Lebehoch! Der Abend verging fonell unter berglichen, bewegten Gefpraden, ju melden der bentmurdige Tag, die fremdartige Umgebung, Der intereffante Begenfat unferer Stimmung gur Dertlichteit reichlichen Stoff Durch gander und Meere vom Baterlande getrennt, von einer Borde Barbaren umgeben, Die mit dem Gedanten an ihren herricher nur Burcht ju verbinden gewohnt, findliche Unterthanenliebe faum ju ahnen vermogen, von Befchmerden und Gefahren umringt, feperte bier, in einem nur felten von Guropaern betretenen Bintel Rordafritas. ein Saufiein treuer Desterreicher das iconfte Feft mit fo marmen Gefublen ber unverbruchlichften Ergebenheit, als es nur immer in Defter:

reichs Sauptftadt, in der unmittelbaren Rabe des geliebteften aller Furften, gefegert merden tonnte.

Die Schlacht von Emhaffen. - Reifebefcmerben. - Lebens meife in ben Lagerplagen.

5. October. Der frube Morgen fand unfer Lager in Bemegung. Die Site mar drudend: icon um 6 Ubr frub batten mir 160, um 5 Uhr Abende im Schatten 27°, um 9 Uhr noch 19°. Bor dem Aufbruche machten wir dem Pafcha unfern Befuch; feine Belte maren in einiger Entfernung von den unfrigen aufgeschlagen. Raid Abdulmelit begleitete uns dabin , und ließ une burch einen Sausoffizier melben. 3men Reiben Coldaten maren vor des Pafca Belte aufgestellt; smifden ihnen fanden zwen reichgezaumte Leibpferde. Gidy Mohammed ift ein fattlicher Du-Tatte von ungefahr 40 Jahren, mit feurigen Mugen, fprechenden Bugen und edlem Unftande. Er gebort ju den Bornehmften des Reiches, und ift ein Liebling bes Sultans, ber ibm einen feiner Sohne nach Larafch gur Erziehung geschieft hat. Die Spanier nennen ibn ruhmend einen Verdadero Caballero. Beym Empfange unferes Befuchs fag er in bem geraumigen gierlichen Belte auf einer mit Bettlaten überbedten Matrabe. Unfer Dolmetich legte benm Gintritte gleichsam verftoblen die Befchente gu feinen Sugen, die wir mitgebracht hatten, und die in einem Abfdnitte feinen Charladtuches, einem Abfdnitte blauen Tuches, vier Glen gemeinen weißen Tuches zu einem Gulbam, einem Stude feinen und zwen Studen ordinaren Muffelin, zwen huten Buder, jeder zu 8 Pfund, bann zwen Buchfen Thee gu 1/2 Pf. bestanden, und in seidene Tucher gewidelt maren. Gibn Mohammed ichien fie nicht zu bemerten; unfere bantbaren Complimente über ben Empfang an Der Grange feines Gebietes lehnte er mit ber uns icon befannten Redensart, »daß er nur des Gultans Befehle erfulle, a ab , und ließ une durch einen feiner Offis giere, Die auf Teppichen um ihn fagen, Thee und Dilch in giemlich mohl erhaltenem Porgellangefdirre reichen. 218 Gibe Dienten und bes Dafcha Reifetoffer mit barüber geworfenen Teppichen. Spater trug man in einem holgernen tiefen Tamburin eine irdene Couffel voll trefflicher Rudeln auf. Da feine loffel oder Gabeln jum Borichein famen, fügten wir une in die Landesfitte, und griffen mit den Fingern nach der fcmade haften Speife. Bald barauf , ungefahr um 8 Uhr , ben brudender bibe brachen wir auf; der Pafcha ftellte fich in ftolger Baltung an die Spite der Caravane. Boraus fdritt feine Dufitbande, Dann famen einige Sahnentrager, Diefen folgte eine Abtheilung Cavallerie, zwen gefattelte Reitpferde, mehrere paarmeife einherschreitende Diener des Palcha, dann er felbit auf einem ftattlichen Schimmel, und, durch einen 3mifdenraum, vom Bor , und Nachtrabe gefchieden ; hinter ihm einige Offiziere ; jum Schluffe eine zwepte Reiterabtheilung. Wir folgten dem Buge mit unferer Escorte in gewöhnlicher Dronung. Die Begend ift flachbugelig, fruchtbar , bin und wieder mit Beftrauchen befett. In einiger Entfernung faben wir Beiligengraber. In einer halben Ctunde erreichten mir ben Bald von Raigana, deffen Giden einen febr angenehmen, obwohl nur fparlichen Schatten gemabrten. Bald barauf tam une ein Trupp Beiber aus den naben Dorfern entgegen : braungelbe Bestalten, das Beficht von Armuth und Glend gefurcht. Gie naberten fich unter freischendem Ge-foren mit einer weißen Fahne, und boten bem Gecorte: Commandanten eine Echale Dilch. Ge berührte fie mit ben Fingern, und fchenkte ben Beibern für ihre, als Bewillfommung der Reifenden gewöhnliche Zuf-

mertfamteit ein Gilberftud. Gine Deile fpater fetten mir uber das Blugden el Deit, wortlich Blug ber Todten, und gelangten in Die Chene (Lota) Embaffen. Bir fanden auf einem claffifchen Boden . mo Untlange aus einer romantifchen Beit, fur welche unfere Ditwelt ben Dafftab funftlich wieder erfinden muß, auch das faltefte Gemuth ergreis Un Diefer Ctelle, smifden den Gemaffern des Had el Deit und den meiter billich ftromenden Uad Emhaffee, ift das Schlachtfeld, mo König Sebaftian von Portugal im Jahre 1578 verschwand. Es war am 3. August jenes Jahres, als an dieser Stelle der dren und zwanzigs jährige König, der mit tausend Segeln in Azisa gesandet hatte, ein heer von 15,000 Chriften (worunter 3000 Deutsche) der Uebermacht von 100,000 Mauren entgegenführte, trot dem flebenden Bitten feiner Treuen, die Colacht am bellen Mittag (des Abends im Rothfall foutendes Dunkel verschmabend, begann, und den fandigen Boben mit dem Blute seiner Tapfern dungte, von denen keiner das Baterland wieder sah. Noch ist das Loos zweiselhaft, das in jener Schlacht den König Sebastian traf; noch ist es ungewiß, ob ihn, wie bende Führer des maurischen Heeres, der Tod auf dem Kampfplate erreichte; aber immers bin bat ben Diefem Unternehmen Portugal feinen Craatsichat eingebußt, feinen Ronig und feine Unabhangigfeit verloren : ohne Thronerben erlag es der fpanischen Dacht, und fo ermarb Philipp II Portugals Thron auf der Chene von Embaffen. Ueber den gleichnamigen Fluß fuhrte einft eine fteinerne Brude, beren Refte noch vorhanden find. Unfern von dem Echlachtfelbe, auf meldes mir oft gurudblidten, ritten mir durch den Bach Uabarur. In einiger Entfernung erwartete uns ein Saufe Landvolles, um uns mit den ublichen Galven gu begrußen. bemerkten unter ihnen mehrere ofterreichifche Infanteriegewehre, welche feit der Landung ben Larafc (am 3. Juny 1829) in den Sanden der Marottaner geblieben maren. 2Benn icon alle Landleute, Die uns mabs rend der Reife mit ihren Calven begruften, febr unvorfichtig, ja bis weilen fogar icarf feuerten, und mir manche Rugel über unfern Ropfen pfeifen borten, fo bemerkten mir doch heute, daß die Schuffe auffallend gegen une gerichtet maren. Babriceinlich tamen fie von Leuten, melde ben jener Landung Berlufte erlitten hatten , und nun ihre rachgierige Erbitterung nicht zu bergen vermochten. Auch ber Escorte : Commandant vermehrte feine Corgfalt, und ummidelte une Dichter und gefchloffener mit feiner Cavallerie. Doch mor une Diefer Cous, wenn gleich nothe mendig, bodit laftig; benn nur langfam fonnten mir im Gedrange ber Reiter vormarte tommen ; Die brennende Connenbise , Die Dicten Ctaub. wolfen, melde unter ten Sufen fo vieler Pferde empormirbelten, brob: ten und zu erstiden. Dagu tam noch Mangel an Trinfmaffer , benn das menige, meldes une gebracht murbe mar aus ichlammigen Bachen gefcopft , in ftintenden Colauchen berbengefchafft : ein etelhaftes , trubes und lanes Getrant. Much unfer Branntmein mar burch bas Coutteln in den Feldflaschen und durch die Tageshibe marm geworden, und einige Beintrauben, Deren mir jedoch aus Befundheiterudfichten nur menige genießen durften, maren unfere einzige Labung. Der hauptgrund der Befdmerlichkeit unferer Reife mar Die gur Teper unfere Durchjuges erlaffene Anordnung, daß auf der gangen Strede von Tanger bie Dequines Das Landvoll mit Flinten bemaffnet uns erwarten, und fich in ber Richtung unfere Beges aufftellen follte: ein Befehl, der mahricheinlich auch dem Buniche des Gultans entfprach , der Diffion übertriebene Begriffe von der Bevolkerung und den Streitfraften Des Landes gu geben, Der

aber biefen 3med nicht erreichte, benn wir fanden diefe Saufen an und für fich ichmad, und mußten, daß fie aus großen Entfernungen gufam= men getrieben maren. Diefe Borden ichloffen fich , mie bereits ermabnt. unferm Buge an , und fo muche auch biefer beute wie eine Lamine. Gin Theil der Ginmohner von Alcaffar fam une gleichfalle entgegen; felbft Die Juden fendeten eine Deputation mit vier Fahnchen. Unfere Caravane vermochte fich swifden ber ungeregelten, mogenden Daffe nur langfam pormarts gu bemegen ; gubem murbe fie ofters burch bas Bettrennen und die friegerifchen Tange ber gandleute und der Bededungsmannicaft jum Stillhalten gezwungen. Die unbehulflichen , roben Coldaten fliegen und drangten uns von allen Geiten; - wir glaubten vor Sibe, Durft und Ctaub verschmachten ju muffen. Endlich erblidten wir bie Dinarets von Alcaffar (auch Alcaffar: Rebir), Die fich nebft einigen Palmwipfeln aus dem die Stadt umgebenden und verbergenden Schilfe erheben. Links von unferm Bege, einige hundert Schritte von der Stadt, welche mir rechts liegen, liegt ein gierliches Beiligengrab. Die Ringmauern von Alcaffar, an benen wir von außen binritten, maren mit neugierigen Beibern bedectt. Gudlich, binter der Stadt, festen mir durch den von Dften tommenden Lucosfluß, der, obwohl in einer tiefen Echlicht firos mend, doch bey beftigen Regenguffen Alcaffar überichmemmt. Er ents fpringt im Bebirge Hafan, und fallt ben Larafd ins Deer. Um bren Uhr endlich erreichten wir gang ericopft ben Lagerplat in ber Cbene Des Lucos, die auch Rudia (Thal) Mulen Jemacl, nach dem Ramen eines por der Ctade begrabenen Beiligen beißt. Die Begend ichien fruchtbar, aber troden, denn die Bache und Quellen verfiegen im Commer oder befruchten bochftene ihre Ufer: funftliche Bemafferungen find in Marotto außerft felten. - Unfere Lebensweife in ben Lagerplagen mar giemlich gleichformig. Benm Ginruden in felbe brachte man aus der Umgegend Die icon fruber ansgeschriebenen Borrathe von Lebensmitteln , als Dofen, Chafe, Eper, Dild u. f. w , fur uns und die Escorte. tann leicht ermeffen, wie brudend den armen Landleuten ein folder Durchtug fallen muß, der wie eine verheerende heuschreckenwolfe oder wie der glübende Bind ber Bufte alles verzehrt, mas auf der Babn vegetirt. Doch foll angeblich der Gultan ben der Steuerbemeffung auf biefe Landplage einige Rudficht nehmen. Jeder von uns baite einen Maroffaner in Dienft genommen, Dem er bas Pferd gur Bartung ubergab. Gewöhnlich febr ermudet, marfen wir uns ben ber Untunft im Lager auf das Bett, und rubten, bis die Dufit gur Tafel nach dem Speifezelt rief. Der Bang dabin und gurud erforderte Corgfalt und Borficht, um im Rachtdunkel den Pfloden und Striden auszuweichen. Rommen wir fruh im Lager an, fo wird noch bem Pafcha ober Gecortes Commandanten ein Befuch abgestattet, jedenfalls aber die Rubezeit vor ober nach Tifche benutt , um unfere Tagebucher gu bereichern. Wir rufen gu diefem Endzwecke einen Golbaten ber Gecorte, fuchen fein Butrauen durch ein fleines Befdent, j. B. ein Dulverhorn, etmas Beld u. f. m., ju geminnen, und dann die uns ermunichten Rachrichten gu erhalten. Daju gebort aber Gifer und Geduld, denn ermudet und voll Berdruft über die baufigen Storungen beginnen mir die Arbeit, Die une boch nur eine unbestimmte, menig verlägliche Ausbeute liefert. Celbft mabrend ber Tafel foren und Die Gefchente von Cuscusu, Ecopfenfleifd, Epern und Weintrauben, welche une Die Bouverneure ober Cheiche aus ber Nachbaricaft fenden, und die mir burch Soflichfeitebezeugungen und Geld ermiedern muffen. Der Cuecusu ift gewöhnlich mit rangiger Butter bereitet und ungeniefbar,

und wird in irdenen großen Schuffeln oder in Korben mit conifden Dedeln aus Shilf geflochten herbengebracht.

### Rafttag. - Die Stadt Alcaffar.

6. De tober. Bir befdliegen beute Rafttag ju machen. Roch ermudet von der gestrigen beschwerlichen Reife, wollen wir die drudende Dite (210 um 7 Uhr Morgens, 300 um Mittag im Schatten) vermeis den, das uns als mertwurdig gefdilderte Alcaffar befeben, und unfer Reifejournal ordnen. Ungemein erquictt uns die Rube und ber Benug frifder Mild. Wir befuchten den Mauthdirector in feinem Belte, mo mir Mufikanten aus der Ctadt trafen. Giner fvielte Die Mandoline, ein zwenter flatidte bagu taftmafig in die Sande, mabrend ein anderer Das Tamburin folug, und Der vierte ein geigenartiges Inftrument ftrich. Es hatte einen boblen, mit Derlmutter ausgelegten Sals, und zwey Dide Gaiten; ber Refonangboden mar durch ein ausgespanntes Dergament Der Beiger ftuste ben Untertheil Des Inftrumentes auf Das Rnie, und fpielte darauf mit einem turgen, gefrummten und mit farten Roghaaren bespannten Bogen. Ueberraschend mar die Melodie, melche uns Die Mufiter vorspielten, nämlich das befannte Lied : »Marlborough s'en va en guerre; a abmechselnd fangen fie auch arabifche Lieder. - Die Ctadt befahen wir in Abdulmelit's Begleitung, Der einen Theil der Escorte mituabin. Wir ritten die fteilen Ufer des Lucos binab, durch den Fluß, und den jenfeitigen ichroffen Erdabhang wieder binauf. Die Des putation der Buden tam uns abermale entgegen. Unter ben guftromenden Maroffanern bemerften mir einen Mann, der mit vollen Backen in ein langes horn blafend uns begrufte. Diefes unicheinbare Inftrument mar ein geheiligter Wegenstand, namlich jenes horn, das mabrend bes Rhamadan's um Mitternacht geblafen wird, um die Glaubigen an die Pflicht des Faftens zu erinnern. Alcaffar ift fonderbar gebaut. Die von Biegeln und lebm aufgeführten Baufer baben Dader ftatt der Terraffen, und meiftens ein Ctodwert, in welches ben lleberichmemmungen die Ginmohner aus dem Erdgefchog überfiedeln. Da die Ctadt in mehrere , Durch Mauern , Plate und Garten gefonderte Quartiere getheilt ift, ericeint felbe großer als Tanger, mabrend die Baufergahl meit geringer ift. Bir ritten durch mehrere Thore, an ausgezeichnet iconen Moscheen vorüber, und durch eine Doppelte Reihe von Kauffaden, Die durch Baumafte und Laubmert vor den Connenstrablen gesichert maren. Die Strafen find ziemlich reinlich. Ginen midrigen, ja emporenden Gindruck ließ in une die Befichtigung des Quartiere ober vielmehr Gefangniffes der Juden gurud. Durch ein fcmales, niederes Thor traten wir gebudt in finftere Gange und enge Gemacher, in denen das verfto-Bene Bolt feine armfelige Grifteng verlebt. Aufgebaufter Unrath bemmte unfere Schritte: efelhafter Geruch mehte aus ben engen Bobnftatten, gegen melde der berüchtigte Chetto in Rom pallaftabnlich erfceint. Das Judenquartier bleibt von Sonnenuntergang bis jum Sonnenaufgang ge-idloffen; ein marokkanischer Soldat bewacht den Gingang. Alcaffar mag vier . bis funftaufend Ginwohner haben ; die Umgegend ift fruchtbar; und da fich bier Die Sandelsftragen von Tanger und Rabat nach Mequines und Jeg durchichneiden, fo ift die Ctadt belebt und mobilhabend. Alcaffar hat einen Gouverneur und einen Radi, die dem Pafca von Larafd untergeordnet find. Benden mußten wir Gefchente machen : Der Erftere erhielt einen Abschnitt feinen Tuches gu einem Caftan, gwen Stud proinaren Duffelin, einen but Buder gu 8 Dfund und eine Buchfe Thee; ber Kabl einen Abschnitt weißen Tuches zu einem Sulham, ein Stud Musselin, einen hut Zuder 5 Pfund schwer, und eine Lleine Buches Thee. Sammtliche Beschenke waren, der Landessitte gemöß, in seinen Tucher gewickelt, und unser Dolmetsch besorgte, wie gewöhnlich, die Zustellung. Wir ritten erst im Abenddunkel zurud. Das rohe Landvolk hatte sich im Gebusche lange des Ufers versteckt, und seuert zwar blind, aber in kleinen Distangen, und unvorsichtig oder boshaft gerade gegen uns, ungeachtet des vom Gouverneur von Alcassar und vom Escortes Commandanten ergangenen Berbotes. Als nun einer unserer Soldaten verwundet wurde, sprengte die Cavallerie dem Gesindel nach, prügelte die Ertappten derb durch, und nahm ihnen ihre Filinten weg.

Gintritt in die Proving Beni Safdem. - Die Stadt Uafan. - Nachtquartier Fuarats.

7. October. Die genoffene Rube bat uns geftaret, und ber Beschwerden vergeffend, melde der Beginn der Reife gebracht, festen mir fie froben Muthes um 7 Uhr fruh fort. Bir liegen den Lucos links, und gelangten an einen, von mehreren in der Flache ftodenden Bachen gebildeten Sumpf, Da el barid (das kalte Baffer) genannt. Die Umgegend murde abmechfelnder und bergig. Mus der Proving Barb traten wir in die Proving Beni Safdem, Die reich an Getreide und Bieb ift, und an beren Grange une ber Pafca von Larafc bem Raid der neuen Proving, Mohammed Ben Barby, übergab, und dann ums Daben entftand große Unordnung, denn mabrend fich die benden Beamten mechfelfeitig empfablen, fturgte bas berbepgeeilte Landvoll in unfere Reiben , und lief , Die Bewehre abfeuernd , gmifchen uns berum. Amar ichufen Sabid Embarit's Donnerftimme und fein gewichtiger Stod fonell Rube und Ordnung in dem chaotifchen Treiben; aber damit nicht aufrieden, rief er den Raid Mohammed berben, und forie ibm erguent ju: des Gultans Bille fen , daß mir als Konige behandelt , nicht aber mit Ctaub erftidt merden follten Bergebens entschuldigte fich der Raid Demuthig; vergebens verwendete fich der Pafca von Larafc und ber Escorte : Commandant fur ibn : Sabid Embarit zeigte fich ungemein erboft über die vorgefallene Unordnung Der Unfall fann bem Raid, mo nicht feine Stelle, doch viel Geld toften, denn um eine Rlage bemm Gultan ju vermeiden, muß er menigftens dem gefürchteten fcmargen Bunftlinge ein bedeutendes Gefdent maden. Gin folimmer Umftand für ibn ift, daß er für den reichften Dann der Proving gilt, und vieles Bieb und Getreide befitt, meldes er nach Tanger jum Bertaufe bringen laft. - Bon der Grange der Proving bis ju unferm Lagerplate auf Der Unbobe von Fuarats hatten wir noch eine halbe Meile. 3m Gangen mogen wir heute 21/2, vorgestern 31/2 und den Tag fruber 33/4 Deilen jurudgelegt haben. Genaue Bestimmungen in Diefer Beziehung find ben bem oftmaligen Unhalten, ben Rrummungen des Weges und der Unfenntnig der Marottaner in allen Diftangmaßen unmoglich. Die Gingebornen rechnen nach Tag : , Salberag : und Morgenreifen. - Unfer Lager Durfte von Rabat 8, von Damora 5 Meilen entfernt fenn. - Un Bemehrfalven, Reiterübungen und Rriegstangen fehlte es auch beute nicht. Bettere, melde immer von einzelnen Flintenfduffen begleitet merden, beigen : el melab dial rami, Gviel der Berfer. Der Raid und ber Radi der Proving refidiren im Dorfe Felagen el Rab (der Schilfs brunnen). Links, oftlich von uns, liegt im Gebirge die menig befannte Stadt Uafan , drey Meilen entfernt. Gie foll ausschlieglich von

Scherifen ) bewohnt, allen Guropäern, nicht aber ben Juden verschloffen, durchaus von Stein erbaut, und größer als Alcassar seyn. Das Landvolt verehrt die dort begrabenen heiligen vorzugsweise, und pilgert hauss dahin. In gleicher Richtung, aber unserm Lager naher, fließt der Emda, auch Moset Lelushi genannt, nach dem Namen eines tapfern Irabers, der in einer Schlacht an feinen Ufern fiel.

Bemerkungen über Marokko's Raturproducte. - Rampfipiele.

8. October. Um 11 Uhr brachen wir auf, und jogen burch eine von Sugeln durchichnittene Gegend mit vielen bebauten Strichen. Aber fein Dorf, feine Butte vermochten mir ringsum und in der meiteften Ferne ju entdeden; auch maren einige Chafe und Rindviebberben Die einzigen lebenden Befen , benen mir in langen Streden begegneten. Gben fo menig Bechfel bot die Begetation : feine gierliche Blume, fein fremdartiger Strauch erregte unfere Aufmertfamteit. Co viel mir überhaupt vom lande bieber gefeben hatten, icheint es bem Raturforicher menig Ausbeute gu verfprechen. Da diefer Theil Ufritas fait unter berfelben nordlichen Breite liegt, als Spaniens fudliche Provingen, fo find auch die Raturprodufte bennahe diefelben, und erft unterm 320 n. Br. bemertt man in diefer Beziehung bedeutenden Abftand. Die Sausthiere find Diefelben wie in Gurora, mit Ausnahme Des Rameble; an milden Thieren hat bas Land Comen, Spanen, Panther und Gagellen. Diefe Thiere, fo wie die Straufe, find jedoch eigentlich nur in dem fublichern Theile Marotto's gu Saufe, obicon Die Boben und Echluchten Des Utlas viel Wild bergen mogen, und auch in den maldigen Gumpfen von Damora mandmal Lowen gejagt werden. Die Claffe der Reptilien gablt mehrere in Europa unbekannte Gattungen, ; B. die von Jation bes foriebene Busca. Dem Botaniter merden Desfontaine's Flora atlantica , Die Berte Babl's, Des Abbe Doiret und befonders Des Confuls Schousboe Flora Tangitana wichtige Binte geben. Marotto erzeugt Die meiften europaifden Betreidearten und andere Rutgemachfe und Dbfts arren. Ueberdieß baut man bier haufig die Aldora (holius sorghum, Linn.), eine gum Brotbaden, in den nordlicheren Begenden auch ftart gum Bubnerfutter vermendete Maibart. Das land bat viele Datteln, melde fic durch Farbe und Befcmad unterfcheiden. Die mobifchmedends ften find die grunen , und machfen unter bem beißen Klima Des Konigreichs Tafilet; die großten find jene von brauner Farbe. Gin dem Lande eigenthumlicher, nur gwifden Gus und bem Fluffe Tanbif forttommen: ber Baum ift ber Argan (Elodendron Argan); fein bartes, immer grunes holg, bas einer iconen Politur fabig ift, fo mie bas febr ges foante Del feiner Ruffe geben ibm boben Bertb. Cheufalls im Cuben bes Landes findet man die Gummigemachfe und Baume, 3. B. jene, melde das in bedeutender Menge alliabrlich nach Guropa gebende arabis fche Gummi (Mimosa hilatica) liefern , ben Ummoniac . Gummiftrauch ; Die Thaja articulata, melde den Candaraf gibt; die Euphorbia officinalis u. a. m. hier machit auch die Albenna (Lawsonia inermis, Linn.), beren fich Die maurifden Beiber jum Gelbfarben ber Sande

<sup>\*)</sup> Scherif bedeutet überhaupt im Arabifchen: Goel, »durch Durbe ober Geburt erhaben, " ift aber besonders ein Titel, ben die vom Propheten Mobammied burch seine Tochter Satime und seinen Schwiegerschn Ally Abstammenben, und baber auch die Abfommlinge ber Gultane von Marrotto aus ber jegigen Opnaftie, fibren.

und Fufe bedienen; ber Rhomnus lotus, der eine fleine, fuglide, ben den Maroffunern unter dem Ramen Rebat ale Speife beliebte Frucht gibt; endlich eine, von jener des Libanon etwas vericbiedene Ceder, Die treffliches Bauholy liefert 3m boben Atlasgebirge findet man den Arar (Juniperus phoenicea), einen hochstammigen Baum mit unverweblidem , bartem und ungemein iconem Solge, welches gu Baumerten aller Art, eben fo als gu fleineren Gerathen taugt, aber des fcmieriaen und toftfpieligen Transportes megen felten im Sandel ericeint Tabat tommt bier febr gut fort; ba aber fein Bebrauch Den maroffanifden Religionsbegriffen jumider lauft , ift Die Gultur Desfelben verboten ; das geringe Quantum, meldes man erzeugt, wird meiftens ju Schnupftabat verrieben. Der Utlas und feine gabireichen Auslaufer haben mahricheinlich einen großen Reichthum an Mineralien, und durften nicht nur Marmor und abnliche merthvolle Steinarten , fondern felbft edle Metalle liefern. Aber der Argmobn ber Regierung, Die Indoleng Des Mationaldaracters und ber gangliche Mangel montaniftifder Renntniffe hindern den Ctaat und die Privaten, diese Schate zu benüben; selbst die sonft reichen Auspergruben von S. Erus find aufgelassen. Rur eine sebr gute, fette Topfererde wird an manchen Stellen gegraben, und nach Tunis und Livorno ausgeführt. Perlen hat das Meer an Marotto's Kuste nicht; Dagegen findet man Corallen an ben Ufern der Proving Rif nachit Tetuan. Bor einigen Jahren bildete fich in Bibraltar eine Befellicaft gur Corallenfifderen, aber die laftigen Bedingungen, melde ihr die maroffanis fice Regierung aufdringen wollte, erftidten bas Unternehmen im Reime. -Drenmal febten mir über ben Emba, welcher fich folangenformig durch bie Ebene mindet, und, fo wie der larga (وارغه), in den Cbu (سبو) Mle drep vereint ergießen fich dann unter dem Ramen Debc-Dia ben Mamora (arabifch Mebedia) in den Ocean. Um bren Ubr er= reichten mir den Lagerplat links von dem naben Emda im Begirte Gfian (سفيان), und auf einer Flache, welche den Ramen Larba (Mittmoch) be Gid Hifcha Ben Safdem von einem bier begrabenen Beiligen tragt. Sier freugen fich bren Bege, beren einer nach Mequines, die benden andern in verschiedenen Richtungen nach Jeg fuhren. Die bibe mar erträglich : 22° im Schatten ; ringsum icheint die Gegend bebaut. Die Maroftaner haben bier, wie überall im Innern des Landes, teine bleis benden Bohnplabe, fondern gieben im Binter mit ihren Belten, Berden und Getreidevorrathen ins Gebirge, um die durch Regenguffe austres tenden Fluffe zu meiden. Dort erwarten fie den Fruhling, mit beffen Unbruche fie wieder in die vom Schlamme und der Feuchtigkeit befruch: teten Chenen binabfteigen. - Die Begend wird immer menfchenleerer, und weit feltener forten une die Bauernaufgebote. Doch erheiterte uns ein neues Schauspiel. Ginige bundert Araber ftellten fich in gerine ger Entfernung vom Lager im Rreife auf. Paarweife traten aus Deme felben Techter mit Stoden und Gabeln bemaffnet; jeder fuchte feinem Begnet einen Sieb bengubringen, und ibn ju entmaffnen, ohne ibn jedoch ju verwunden. Bor dem Rampfe zeigten fie den Bufchauern Die flachen Sande, und hielten eine furge Rede, um Radficht bittend, und die Rühnheit entschuldigend, fich öffentlich ju zeigen. Diefe Landleute haben ein wildes, fraftiges Ausfehen, Duntle Dautfarbe, Dunkelbraunes, tur-ges Baar, feurige Augen und icone Bahne. Gelten tragen fie ein Demd; meiftens ift ein leinenes Unterbeinkleid und ein Sait, den fie

bald nachläßig überwerfen , bald um den Leib hüllen , ihre gauze Kleidung. Jeder trägt an einem Riemen eine lederne Tasche , um das Wesser , Geld und andere Kleinigkeiten zu bewahren.

Der Fluß Chu. — Die marottanischen Dörfer (Duar). — Rrantbeiten des Landvoltes.

Q. Detober. Much beute brachen mir erft um 11 Uhr auf. Die Begend mar anfange flacher ale die gestern gurudgelegte, und ohne alle Abmechelung. Wir tamen an den Gumpfen el Mrar und Bobara vorüber. Die jest ausgetrodnet find, und paffirten den im Begirte Beni Gernal entspringenden Gbu, deffen Ufer freundlich und mit Beftrauchen befest find. Er ift der großte Gluß, den wir bisher faben; fein Baffer, in welchem viele Schildkeoten leben, hat auch bedeutenden Fall, wodurch bas Ueberfegen oft febr gefährlich wied. 3m Winter fdwillt er fo an, daß alle Furthen ungangbar merden ; bann ichiett man Rabren aus Mebedia oder Rabat, fur beren Bebrauch ber Reifende jablt. mabrend die Boten der Regierung unentgeldlich ju jeder Stunde Des Tages und der Racht überichifft merden muffen. Manche Reifende fcwimmen auf Schlauchen, die mit Luft gefüllt find, uber den gluß: eine im Driente uralte, meitverbreitete Gitte. - Um 1/2 Uhr langten mir nach einem Mariche von ungefahr 13/4 Meilen im Lager, am linten Ufer Des Fluffes, an. Bir waren noch im Bezirte Gfian, 21/2 Meile öftlich von Dem Bereinigungspuncte des Emda mit dem Gbu, und etwas meniger pon bem Ginfluffe Des Uarga in den lettern entfernt. Dem Lagerplate gegenüber, am rechten Ufer des Cbu, liegt Das Brab Des Beiligen Raffem Mula Sarofc. Rad Tifche befuchten einige von uns Die umlie. genden Duar, in welche man nur fcmer und mit großer Borficht bringen fann. Richt mehr ale bren bie vier Europaer, von einem maurifchen Coldaten begleitet, mit Jagoffinten verfeben, Durfen einen folden Bug mit hoffnung auf Befriedigung ihrer Bigbegierde machen. Dan beginnt ju jagen, gibt fich den Unichein, den Weg gu verlieren, und gufällig in Die Rabe eines Duar's ju gerathen. Dort fest man fich nieder, ohne auch nur durch einen Blid Reugierde ju verrathen. Auf Diefe Beife gewinnen einzelne Bewohner Des Dorfes Muth, fich ju nabern; man Enupft ein Gefprach an, fragt um den Weg, gibt fich fur einen Tibib (Arzt) aus, und ichenkt dem Befragten Geld, Pulver, Glasperlen u. dgl. Der langere Aufenthalt des erften gandmannes ben den Fremblingen loct die übrigen, und endlich auch die Beiber herben. Unter abnlicher Borficht magten auch mir den Ginteitt in einen Duar, beren viele neben unferem Lagerplate ftanden, da fie gewöhnlich in der Rafe der Fluffe aufgesichlagen werden, wo die Begetation uppiger, und Wasser jum Trinten und hauslichem Gebrauche nabe ift. Bedes Docf bestand aus einer Angabl in zwen gleichlaufenden Reiben oder in einem fart gefrummten Salbmond aufgestellter Belte und einigen umgaunten Plagen für bas Bieb, welches nach der Beide dort eingesperrt wird. Die Belte, ungefahr 25 Fuß lang und in der Mitte 8 - 10 Jug boch , haben Die Bestalt eines umgekehrten, mit dem Riele aufmarts ftebenden Bootes, und find aus Blattern von milden Palmen oder aus Biegenfellen verfertigt , melde mit Stricken von Ramehl : oder Biegenhaaren verbunden merden. Gie

find zweckmäßig, da sie wider den Regen vollkommen schüßen, seben aber ihrer dunklen Farbe wegen häßlich aus. Stromabwärts gehend, hielten wir uns in einiger Entsernung von dem erften Duar, weil dort Die Grabftatte (Ruba) eines Beiligen ift, melder fich ein Guropaer nicht ohne Mergerniß zu geben, Argwohn ju erregen, und felbft nicht ohne Gefahr nabern barf. Die in demfelben befindlichen Beiber und Rinder faben mit neugierigen, furchtfamen Bliden nach uns. Der zwepte Duar hatte gwangig, in gwen Reiben gestellte, niedere Belte, beren Dader, vom Rauche gefdmargt, von Biegenfellen gu fenn fcienen. Rachdem wir lange berumgeftrichen maren, folich endlich ein einzelner Dann bers ben, in einen Sait gehullt, und das Beficht verbergend, meldes, wie wir fpater bemerten fonnten, durch eine fcheufliche Rrantheit auf das furchtbarfte entstellt mar. 36m folgten einige andere Manner und meh= rere gang nadte Rinder mit gefdwollenen Bauden, triefenden Augen, am Leibe mit Ausschlag bededt. Dicfe armfeligen Gefdorfe fdienen gang vermildert; mit blode ftarrenden Bliden begafften fie unfere Baffen und Rleider; einer frug, ob mir einen fo eben gefcoffenen Bogel, melden jemand aus der Gefellicaft trug, mit oder ohne Federn vergehs ren murben ; alle griffen gierig nach bem Chiefpulver, meldes mir un= ter fie vertheilten. Die Rinder hielten immer die Bande vor ihre ents gundeten Mugen, um das fur fie fo fcmergliche Connenlicht gu vermeis ben - Tros des fraftvollen Korrerbaues der Marottaner find Rrants heiten unter dem Landvolke nicht felten. Chronifche Fieber tommen nach Der Berficherung mehrerer europaifcher Mergte baufig vor, mas von bem Aufenthalte an fumpfigen Fluffen berruhren mag. Die icon in der frubeften Jugend eintretenden Augenfrantheiten entipringen von dem feinen Sandftaube in den Gbenen, dem blendenden Connenlichte, von der oft ploblich durch den Bechfel der brennenden Site mit der fenchten Ruble ber Belte unterdruckten Musbunftung und burd Unreinlichfeit. Lettere ift eine Saupturfache vieler Rrantheiten unter dem Landvolle, meldes, Die furge Beit der in Diesem fruchtbaren Boden geringen Feldarbeit ausgenommen, unthatig auf dem feuchten Lager feiner Butten liegt, bas ben Regenguffen gur Pfube mird. Der Landmann entbehrt überdieß ber reinen Baber, und fo findet man die etelhafteften Sauttrantheiten (be: fondere die eigentliche Rrabe) baufig. Un den Banden der Belte maren von außen Getreidegarben aufgestellt, theils um den eindringenden Bind abzuhalten, theile um den Getreidevorrath leichter vor Dieben gu ichuben; Doch bemertten wir auch einige Gruben gu letterem Behufe. Gin Dirt weidete vor dem Duar eine Berde großer Chafe mit fconer Bolle. Bablreiche Sunde bemachten den Bugang jum Dorfe; mit furchtbarem Bebell begrufen fie den Fremden Biemeilen werden die Gingange mit Dorngebufden gefchloffen. Wir außerten den Bunid, bas Innere eines Beltes gu feben; die Danner lehnten aber biefen Befuch ab, unter dem Bormande, ihre Beiber befanden fich dort, und konnten nicht in ben nachsten Duar geschickt merden, weil zwischen den Bewohnerinnen der benden Dorfer Bant und Sader herriche. Ginige Beiber magten ingmis fchen naber gu treten, und gmar mit unbededtem Untlibe, obwohl fie übrigens wie die Manner in Saifs gewidelt maren, beren Enden fie mit Metallichließen über der Bruft befcftiot hatten, mahrend ein Gurtel ben weiten Mantel am Leibe folog. Gie hatten Salefdnure von Ambras Rugelden und Glasfiuffen , einige auch plumpe filberne Dhrringe , jum Theil abnliche Ringe an Banden und Fugen, bende Gefchlechter aber Umulete, melde mir bereits befdrieben haben. Bir boten einem Rinde einen Ring: jogernd ftredte es die Sand darnach aus, ergriff fcnell das Gefchent, und lief damit bavon. Go berricht auch bier in der arme ften Butte, im garteften Alter, Diftrauen und Argmobn, weil die fruhefte

Jugend , ber entlegenfte Bobnfis Die Billfur Des Berrichers , Die Gemalt Des Starkeren, Die Lift des Schmachen fürchten lernt. Jeder Duar bat einen Borfteher (Scheich); großere überdieß einen Rabi und eine Mirfoid (Rapelle). Much findet man in Der Mitte bedeutenderer Dorfer ein abgefondertes Belt, in welchem ein Salb ben Gottesbienft begeht, und welches defhalb Dichiame (Rirche) beißt. Diefes Dient auch gur Unterfunft der Reifenden, welche dort ihr Nachtlager, und von ben Ginwoh-nern des Duars Rahrung erhalten. Gin Maroffaner, der auf der Reife Die Baftfreundichaft angufprechen genothiget ift, meldet fich bem Scheich des Dorfes als ein Gaft Gottes (Deif Allab), und findet von Diefem Mugenblide an unentgeldlich Lager, Rahrung und Cous ben bem roben Landvolle. Go verbindet fich auch unter Diefen Barbaren mit der Relis gion die unverbrudliche Pflicht der Gaffreundschaft und der mechfelfeitis gen Bulfe aller Blaubigen. - Der Befuch im Duar bat einen midrigen Gindrud in uns gurudgelaffen; mir fanden dort den Menfchen im traus rigften Buftande: rob, von torperlichen Leiden niedergedruckt, bennabe blodfinnig. Den Beibern, mie Sclavinnen behandelt, merden die hartes ften Urbeiten aufgeburdet, mabrend die Danner regungelos auf dem fclammigen Boden der finftern Belte liegen, bis nagendes Ungeziefer ober veinigender Sunger fie ine Frene gur Thatigfeit und gur Berandes rung bes Wohnliges gwingt. — Bon Calven, Wettrennen und all ben unbequemen Begegnungen mar übrigens unfer heutiger Maric burdaus frey geblieben, und mir benutten ben Abend und den noch lebhaften Gindrud des Gefebenen, um unfer Tagebuch mit weitern Rachrichten über das Landvolt ju bereichern. Go erfuhren wie, daß die Wanderum-gen desfelben nicht willfurlich, sondern nur innerhalb der Grangen des Begirts, ju meldem ein Duar gebort, Statt finden Much in Der fcos nen Sabresgeit, mabrend melder fic in ber Gbene mobnen, mechfeln Die Landleute oftere die Lagerplate, um die vom Lagerftrob und dem Bieb: pferch gedungten Stellen jum Feldbau gu benuben, oder menn fie, wie wir bereits ermahnt, das durch Unreinlichteit gunehmende Ungeziefer ver-treibt. Ben Diefen Banderungen fcbleppen fie ihre Beiber, Kinder, Relte und Das menige Berath auf Rameblen oder Rindern mit fic.

Ginförmiges Reifeleben. — Bermehrung der Caravane durch zwen Gouverneurs und ihr Gefolge.

10. De tober. Die Luft, welche ben unferm Aufbruche um 7 Uhr früh angenehm kubl war, wurde später drückend heiß, und als wir um 3½ im Lager einrücken, zeigte das Thermometer 20° ben schwachen Regen. Das Land if fruchtbar; unser Weg führte bald längs des Sbu, bald entfernt von dessen Ufern. Dorfer bemerkten wir nicht; aber sübsöstlich vor uns die Gehan, in welchem der Sulran große Ländereyen bestist. Bald kamen wir in die herrliche Ebene Jera, die längs den beiben Ufern des Sbu unübersehbar ausgedehnt, gleichweit von Rabat und Mequinez entsernt ist. Nach einem Marsche, gleichweit von Rabat und Mequinez entsernt ist. Nach einem Marsche von der Meilen in der Ebene erreichten wir den Bezirk halate. In der Gränz schied Gouverneur von Beni Haschem, und übergab uns dem Kaid des nächsten Goschenk für seine Bezietung, Tuch, Mussselin, Zuch nachden und Thee ist ebenen Tückern. Kaid Beschri übergab uns, nachdem wir mit ihm, den District Duimnä links lassend, 2½, Meile gezogen waren, dem Kaid Bubker, dessen Lasser, dessen liegt,

verließ uns aber nicht, weil er, wie auch Raid Bubfer, ben Befehl hatte, bis Mequines ben une gu bleiben, und unfern Gingug gu verberrlichen. Bir lagerten ungefahr 60 Rlafter vom Bluffe Erdum in ber Glade Gibn Bithar, welche im Bezirte Dachifa (كخيضة) liegt, und ihren Ramen mabricheinlich von einem Canton bat. Der Erdum tommt aus ben Bebirgen binter Garbon, und fallt in den Buragrag, der ben Rabat ins Meer ausmundet. Die Gbene Bera mar harter, mit Westrauchen be-Dedter Beibegrund; ber Diffrict Salats bingegen ift bebaut. Raid Befoir hatte teine Infanterie, dagegen 200 Mann Cavallerie mitgebracht; Raid Bubter mar mit 200 Infanteriften und 100 Reitern gefommen, welche, nachdem fie une falutirt batten, fich bem Buge anschloffen. Bab= rend des Mariches tamen uns gebn Rnaben mit einem weißen Sabnden entgegen: eine Deputation der Schuljugend aus einigen ber naben großeren Duar, welche den Escorte : Commandanten begrußten, und von ihm befdentt murden. Die Begend, melde mir auf dem Buge faben, mar ohne Intereffe, ja felbit ohne Leben; meder Biebberden oder Bild, noch felbit ein Bogel mar ju feben; nur Beufdreden ichmirrten burch die Luft, und einige Schneden Elebten an dem niedrigen Geftrauche, bas in ber baum : und ichattenlecren Gbene machft. Bir mochten beute 6 farte Meilen gurudgelegt haben, und bedurften der Rube. - Dem Raid Befoir unterfteben die Bezirke Dadifa, Ulad Entir, Duimna und Da-late; feine Resideng ift ein Belt in einem Dorfe auf dem Abhange bes Silfatgebirges, offlich von unferm Bege. Raid Bubter refidirt gleichfalls in einem Belte im Dorfe Gemuria.

Die Breber. - Garhon. - Die Ruinen von Raffar Pharaon.

11. October. heute rudten wir nach einem Mariche von ungefahr 5 Meilen, und nachdem wir um 8 Uhr fruh aufgebrochen waren,
mm 31/2 im Lager ein. Gine halbe Stunde nach dem Ausmariche naber ten wir und dem rechts vom Wege fließenden Erdum, und tamen aus der Gbene Sidy Githar in die Flache Cedra Emhara im Bezirte Ulad Ensir (pulle lieute). Bald erreichten wir den Engpaß von Babiuta im Bezirte

Beruan (روان). Die Gegend wird von Brebern (mahricheinlich Refte ber erften Bewohner Diefes Theiles von Africa) bewohnt, melde eine von der Arabifden verschiedene Sprache reden, und fich in fteinernen Bauschen aufhalten. Gie hatten fich feit einem Monate gegen den Gula fan emport, und noch vor vierzehn Tagen alle Berden Des Beberrichers, die in der Umgegend meideten, geraubt. Gin gegen fie gesendetes De= tajdment ber ichmargen Garde hatte fie aus ihren Wohnfiben vertricben, und in die Gebirge verfprengt. Doch mar die Begend noch feinesmegs vollftandig gereinigt und ficher; man fprach fogar von einem Unfalle, welchen fie auf unfern Bug, befonders auf die mitgeführten Befchente, beabsichtigten. Unfere Escorte mar daher in dem Engpaffe febr machfam und dicht gefchloffen; auch fuchten unfere Suhrer durch einen Ummeg Die gefährlichften Stellen gu vermeiden. - Den Bug erheiterten die Befange unferer Bededungsmanufchaft. Geche bis acht Goldaten vereinigten fich hinter der Fahne, und fangen Rriegs: und Liebeslieder, mahrend einer aus ihnen mit einem Deffer auf der Rlinge feines Gabels den Tact folug. Bir ritten durch die Blugden Diserasfa und Sherham, welche

bende den gur Proving Temena geborenden Diffrict Geruan burchftromen.

In der Chene von Carhon (صارحون), in melder mir lagerten, maren gu unferm Empfange der Pafcha von Fez und 600 Mann ber Ludaja (weißen Garde), von zwen Raid befehligt, aufgestellt. Wir gahlten in der Mitte dieser gut berittenen Cavallerie 26 Fahnen von allen Farben, mit Ausnahme ber fcmargen. Außer der Garde hatte der Pafcha noch andere Truppen mit fich gebracht, und das gange Corps lagerte eine halbe Stunde weit von unfern Belten. Die Ebene icheint durch anhaltende Durre ausgetrochnet, und der Boden hatte tiefe Riffe und Sprunge. Rachdem uns der Dafcha und feine Offiziere mit großen Chrenbezeugungen empfangen hatten , begann bas mobibefannte friegerifche Rennen Der Reis teren, ben welcher mir treffliche Pferde (meiftens Suche, Roth. und Gifenschimmel) felbft unter jenen der Gemeinen bemertten. Gine Deile vom Lager fudofilich liegt auf zwen fteilen, durch eine fcroff abmallende Schlucht getrennten Bugeln Die Stadt Carbon ungemein malerisch bin-Ihre grauen verfallenen Mauern und einige Minarets erheben fich abstechend aus dem dichten laubteppid, mit welchem Dliven : und Drangenmalbden den Abhang der Sugel umgieben, und den Sintergrund bes iconen Bildes ichlieft Das Carbon - Gebirg. Bergebene fprachen wir den Bunfc aus, die Ctadt gu befuchen, oder uns derfelben gu nas bern, da ihr Unblid einen Reichthum von landschaftlichen und Bebaudes Partien verfprach; unter gefuchten Bormanden folig uns der marottanische Argwohn die Bewilligung ab, gleichsam eifersuchtig auf die wenis gen Raturiconheiten, Die Das Band bietet. Carbon liegt im Begirte gleiches Ramens, melder gur Proving Temena gebort, und ift von Arabern bewohnt, melde etwas Sandel und Acterbau treiben. Das Grabmal des beiligen 3drif, des erften Berbreiters des Jelams in diefer Begend, berühmt ben allen Glaubigen, und felbft vom Gultan oft befuct, ber dort gerne fein Bebet verrichtet, macht die Stadt ju einem Alpl fur Berbrecher. Rordlich von Sarbon (offlich von unferm Lager) liegt eine Sugelreibe, auf welcher wir in ber Entfernung einer Biertels meile altes verfallenes Bemauer bemertten. Wir hielten es anfangs fur arabifde Braber, Die Maroffaner felbft aber ergablten uns, es fepen Refte einer von den Romern erbauten Ctadt, welche fie Rear Pharaon (Das Colog Des Pharao) nannten. Diefe Heberbleibfel einer grauen Borgeit gu besuchen, ertheilte der Gecorte : Commandant bereitwillig die Erlaubnig, und um 6 Uhr Abende machten mir une in Begleitung einis ger Soldaten auf den Weg. Um Fusse des Sugels zieht fich der Fluß oder vielmehr Bach human hin. Dann ging es einen Ubhang hinauf. der mit forgfaltig behauenen Quadern befaet mar. Bald entdecten mir eine Reihe von Grundfesten, welche einer in einem Rreife laufenden Umfaffungemauer der Ctadt gebort baben durften. Weiter aber fanden mir siemlich moblerhaltene Refte eines iconen Bogens, Der als Stadtibo: oder als Triumphbogen erbaut morben fen mag, welche lettere Bermuthung feine Lage mahricheinlicher macht, benn er ift von ben Stadtmauern entfernt. Er bildet ein Parallelogramm von 8-10 Rlaftern Frontlange und 21/2 Rlaftern Tiefe, Durchaus von eingemortelten Quabern , ohne Spur von Biegeln , aufgeführt. Gefdmadvolle Bergierungen find in den Friefen ober dem elliptifchen Sauptbogen und in der Dede desfelben eingehauen. Der Raum unter demfelben und den benden Re: bendurchgangen ift von ben berabgefturgten Steinen verschuttet; denn nicht nur der leife nagende Babn ber Beit, fondern auch gemaltfame Un:

griffe haben an der Bertrummerung biefes iconen Bandentmals gearbeitet. Gultan Cidy Ismael bat namlich viele Cteine von bier gu feinen Bauten nach Mequines fubren laffen. - Unter bem Coutte Des Saupteinganges entdedten mir gmen große Steine mit leicht leferlichen , aber verftummelten romifden Infdriften , welche vielleicht bier am Befimfe eingemauert maren. Deffnungen in den Seitenmauern gaben den Deben-Durchgangen Buft. In einiger Entfernung fichen gwen andere, weniger erhaltene Bogen, gleichfalls in der Richtung von Guden nach Dften. Drobend bangen die aus den Fugen geloften Quadern über ihren Pfeilern. Corgfaltige Erforschung der unter dem Coutte liegenden Grund= feften fuhrte une auf die Bermuthung , daß diefe benden mit Friefen verzierten Gewolbe Gingange eines ziemlich großen Tempels maren, beffen smen Sauptfronten nach Often und Beften liefen, und in welchen brep Thore angebracht maren. Ceine Lange betrug ben 38 Cdritte; Die Caulen an den Geitenpfeilern fcheinen romifder Ordnung mit Rnaufen von Moeblattern. Beftlich vom Tempel ftand noch ein vierediger Thurm, ber, fo wie ein nabe liegender Reller und einige gertrummerte Caulen , neueren Urfprunges fenn burfte. Alle Diefe Monumente lagen einft . nach den Spuren der Ringmauern und der Richtung der zahlreichen Coutthaufen gu urtheilen, im Mittelpuncte der Ctadt. 3br Dateriale ift burchaus rothtorniger, barter Granit, ber in großen Bloden gebroden icheint; die Berbindung mar einft burch Mortel und eiferne Rlams mern bergeftellt, beren Fugen überall fichtbar murben, ba das Gifen von ben Maitern ausgebrochen und verschleppt worden ift. Die Ausficht von Diefen Ruinen gegen Carbon und auf die durch die Unkunft der Diff on reichbelebte Glache mar ungemein reigend. Comerlich bat vor uns ein Guropaer Gelegenheit gefunden , Dieje Ruinen fo nabe und fo lange ju beschauen. Unfere Ausmertfamteit aber und die Forschungen, welche wir fo gerne ine Gingelne ausgedehnt hatten, murden nur gu oft gefiort burch ben unverschamten Pobel, der fich an une brangte, une begaffte, beia= ftete, mit Chimpfen überhaufte, und fortmabrend mit den finnlofeften Fragen betaubte. Raum hatte einer von uns einen Ctein ergriffen, um ihn naber zu betrachten, und dann meggeworfen, fo fturgten diefe Bilden Darüber ber, und untersuchten ibn neugierig. Gelbft Die mertwurdigen Ruinen mit Rube und Bequemlichfeit ju zeichnen mar unmöglich, fo uns geftum brangen fie auf jeden ein, der Papier und Blepftift hervorzog, und außerten laut Beforgniffe megen Berratheren. - Coon Leo Ufricanus ermabnt der Ruinen ben Garbon, und auch ju feiner Beit trugen fie ibren beutigen Ramen : bas Colof Dbargo's. Er zweifelt nicht, Daß fie romifden Urfprunge fepen. Rach der Urditectur der Gebaude gu urtheilen, deren leberrefte vor uns lagen, durften fie im dritten Sabre bundert nach Chrifti Geburt aufgeführt worden fenn.

Legter Marid. - Unfägliche Beichmerben besfelben. - Gingug in Meguines.

na. October. Das Ende unferer beschwerlichen Reise naht-Raum waren wir um 7 Uhr früh ausgebrochen, und hatten die erfte Inhobe erfliegen, so erblickten wir in geringer Entfernung die Umrisse wort Mequinez Aber ber kurze Weg dabin, nur zwey Meilen, sollte und recht sauer werden. Biele Chren wurden uns auf dieser letten Station erwiesen; wir sahen darin nur neue Qualen; — die reinste Sonne, meinten die Marokkaner, begunstige dieß sestliche Schauspiel; wir wunsch ten den trubsten, wenn nur kublen Wolkensimmel herben, oder die

Racht, um nicht vor bibe ju verschmachten. In einem weiten Ummege, Damit Die Fremden recht lange Die herrliche Feper ichauen, fuhrte man uns in die Ctadt, Die mir gerne auf dem furgeften Pfade im gestrechten Trabe erreicht batten; und fo mußten wir durch acht Stunden alle Raften ber unbequemen Empfangeceremonien ausfteben. Mus unferm Lagerplate in der Gbene Garbon tamen mir bald auf die Unbobe Utba Barabig. dann in die Ebene Cheshere, von dem gleichnamigen Flugden durch. folangelt, und nachdem mir diefen überfett hatten, auf den Sugel Sars dan, wo wir links von unt das gleichnamige Colog, ein altes verfalles nes Bebaude, faben. Bon bier an giebt fich eine Ebene bis an Die nachfte Umgebung von Mequineg. Hue dem Diffricte Carbon maren wir wieder in jenen von Geruan und dann in jenen der angefiedelten Boaharen (fdmargen Garde) gekommen, welche fanuntlich unter bem Dafcha von Megaines fteben, mabrend Die fublich von der Sauptftadt gunachft liegenden Begirte Deshat (von Brebern bewohnt) und Beni Imter ihren eigenen Gouverneur haben. Unfere icon benm Aufbruche jahlreiche Caravane vermehrte fich mit jedem Schritte. Die Landleute aus den Begirten Geruan und Boahar (erftere fteben unter einem Cheich, mabrend die angefiedelten Boabaren militarifd von Raiden befehligt merden) maren mit ihren Dufitbanden langs des Beges aufgestellt. gruften uns mit Calven, und foloffen fic bann dem Buge an. Oft mußten wir daher in der brennendften Sibe, vom Durfte gequalt, und vom Ctaube bennahe erftidt, anhalten, leere Soflichteitsformeln anboren und ermiedern, oder den einformigen Reiterubungen gufeben. Der Bug bewegte fic, wie ben einem fenerlichen Begrabniffe, im langfamften Schritte: an der Spige maren wir mit unferer Gecorte, Dann tam Raid Befbir , hinter welchem die Landleute aus dem Diftricte von Carbon larmend, und in der größten Unordnung berliefen; weiter folgten Die 600 Ludaja, Die Bauern aus Geruan und Boabar, endlich Raid Bubfer mit einer Ubtheilung berittener gandleute aus Beni Safchem. Bon Beit gu Beit fendete der Gultan einen Offigier an une ab , um fic um unfer Befinden gu erkundigen, welcher mit einem Gegencomplimente und Gefdent jurudgefchicht murde. Gine halbe Deile von der Stadt. welche, je naber mir tamen, defto dichtere Staubwolken unfern Bliden entzogen, erwartete une Raid human Gridi, Pafcha von Mequines. und Dberhaupt der fcmargen Garde: ein alter Mulatte mit meißem Barte, der uns, von einem gablreichen Stabe umgeben, mit einer 216theilung feiner Boabaren und vielen Fahnen entgegen getommen mar. 3m Ramen des Gultans verficherte er uns, daß Ge. Dobeit der Beberr: fcher von Marofto die Defterreicher weit hober ale alle andern Boller fcabe, und eben fo liebe, mie dieg ben feinem Grofontel Gidn Dobams med (ber den erften Freundichaftevertrag mit Defterreich folog) ber Fall gewesen mar. Unfer Bug, ben wir im Bangen nun icon auf achte bis gehntausend Soldaten und gandleute gu Fuß und zweptausend Reiter berechneten , hatte fich durch die berbengeeilte mannliche Bevolkerung von Mequines vermehrt, mabrend die Beiber die Terraffen Der Baufer und Die Stadtmauern erfüllten. Benn bismeilen die Staubwolfen fich boben. entjudte uns der Unblid ber von ben Flugden Buffran und Umaer Durchichnittenen Flace am Juffe der Bugelreibe, welche Die Ctadt tragt, und deren Abhange ichattige Gruppen von Drangen : und andern Baumen und gerftreute Barten mit bem fconften mechfelnden Grun befleiden. Um dren Uhr endlich erreichten mir Mequineg. Langs einer boben und breiten Mauer, melde Muley Jemael, mahricheinlich um feine unruhigen

Unterthanen zu beschäftigen, und zugleich im Jaume zu halten, erbaut hatte, am Jubenquartiere vorüber, und das Grad eines heifigen unter einer maleriiden Palmaruppe links lassend, eilten wir durch dab mächtige Stadtihor, an welches sich die hohen Ringmauern anschließen. nach dem unsern davon gelegenen, zu unferm Aufenthalte angewieseum Palalafte. Mit uns zog der Commandant der Escorte und ein Theil derselben ein. Das Gesübs der überstandenen Beschwerden und erreichten Bestimmung, die Aussicht auf Erholung, die hofinung auf zahlreiche, merkmurdige und neue Gegenstände, felbft die Erquickung des so lange entsbebrten feischen Wassers versetzten und in die behaglichte Stimmung.

#### Der für Die Befandticaft angewiesene Pallaft.

13. October. Der Dallaft, den mir bewohnen, ift ein Gigenthum des Pafca von Jeg, Gidy Tibi Ludini, und murde erft vor fursem vollendet. Ohne pruntendes Meufere ift er geraumig, reinlich, und durfte felbft in Guropa fur ein fcones Gebaude gelten. Durch ein giemlich enges Sausthor gelangt man in einen offenen Bang, und aus Diefem links burch eine Thure in einen großen , mit hoben Mauern um= fangenen Sof, an beffen Banden in entgegengefehter Richtung gweb große, leere Bebaude fteben: mahricheinlich fur Dienftleute und gur Unterbringung von Pferden urfprunglich bestimmt. Bir aber liefen in einem berfelben die bem Gultan jugedachten Gefchente, Die Belte und Das übrige, für ben Augenblid entbehrliche Reifegerath vermabren; in bas zwente quartierten mir unfere Dannichaft ein. Durch einen fcmalen Gang in einer Gde Dicfes Sofes tommt man in einen zwenten, fleis neren, melder ebenfalls Stalle enthalt. Gegenüber von der ermabnten Thure offnet fich eine andere gum Garten und jum eigentlichen Pallafte. Der Garten bildet ein regelmäßiges Biered, in Beete abgetheilt, melde mit Ruchengemachfen bepflangt, von Blumen und Dbilbaumen umgrangt Dem Gingange jum Barten gegenüber fubren einige Ctufen gu einem getrennten Bohngebaude. Dieg besteht aus einem fleinen Dofe, beffen Boden mit Steingutplatten belegt mar, und welchen vier in ben Mauern mie Rifden angebrachte Rammerden umgaben. Diefe Bohnung bezogen die f. f. Befandtichaftecavaliere und der Commandant der Gecorte: fie mar außer Berbindung mit dem Sauptgebaude des Pallaftes, ju meldem man aus dem Garten durch einen winkligen Gang über mehrere Stufen auf . und abmaris gelangt. Aus Diefem finftern Labyrinthe tritt man ploplich in einen iconen, hellen und großen Dof, im reinen Biered gebaut. Der Boden ift mit Steingutplatten zierlich ausgelegt, und in Der Mitte fprudelt aus einer Bleprobre ein frifcher, reiner Quell in ein Marmorbeden; fein Baffer verliert fich, fo wie auch bas Regenwaffer, unter bem gegen die Mitte abbangigen und mit lochern verfebenen Boe den. Um den Sof lauft eine etwas erhobte Ballerie, die auf Pfeilern rubt ; Die Bohngemacher find auch bier in ben vier Geitenmanden angebracht : lange , fcmale Cale ohne Fenfter, - Licht und Luft nur durch Die großen Blugelthuren erhaltend. Diefe find aus gutem Solze fleißig und Bierlich gearbeitet, mit eifernen Angeln und Riegeln verfeben . und offnen fich gegen die Gallerie und den Sof. Den größten Gaal bestimmten wir aum Speifezimmer ; Die brep übrigen und einige Debengemacher, melde leider feucht und duntel maren, bezogen die Delegaten, Gr. von Liebr mann, Burft Biboni, die Berren Schouebre, Die Marine Dffigiere und Cabetten, der Talb und Der Dolmetich. Da gar feine Ginrichtung im Dallafte vorhanden mar, fo liegen wir die mitgebrachten Feldbetten, Tische und Stuhle aufschlagen. Aus dem hofe führt ein Gang in die geräumige Rüche. Ueberraschend war für und das Borhandenseyn und die Reinlichkeit zweyer hinter derfelben angebrachter heimlicher Gemächer, beren Boden stet frisches Wasser überquillt. Auch ein Badezimmer ift hier mit zwey großen, von unten geheizten Kesseln. Der aussteigende Dampf erfüllt das Jimmer mit seuchter Wärme; in dieser badet man eigentlich, und begibt sich nach einiger Zeit, von Schweiße triesend, in mein Webengemach, um dort in gemäsigter Wärme und einem bereit stehenden Bette zu ruhen. — Bor dem Hausthore steht nun eine Wache; welche von der Abtseilung der Escorte, die mit ihrem Chef in unsern Pallaste liegt, gegeben wird. Der Ueberrest hat ein Lager vor dem nächsten Stadthore bezogen. — Wir richten unsere Lebensweise nach der Landessstete und nach manchen eigenthumlichen Berhältnissen ein, frühr stücken um zo Uhr Thee, Casse, Früchte und eine Fleischsweise; um 6 Uhr Abende wird die eigentliche Tasel gehalten. Die Lebensmittel werden täglich in Fülle und guter Qualität durch den Gouverneur von Wequines in unsere Lüche geliesert.

(Die Fortfebung folgt.)

## Sammer's

morgenlandische Sandichriften.

Als Seitenftud ju bem im neunten Bande feiner Befchichte bes osmanischen Reichs gelieferten Bergeichniffe ber Sammlung zwenhundert orientalischer Manuscripte über osmanische Beschichte.

(Fortfegung.)

## XXI. Gefcidte.

Die Geschichte zerfällt, nach der Art, wie dieselbe von orientalischen Geschichtseidern behandelt wird, in dreyerlen Werke: 1) Universalgeschichten von der Erschassung der Welt bis auf die Zeiten des Berfasser, oder auch nur eine Periode dieser Zeit spindronistlich als eine Fortsebung früherer Werke beschrieben; 2) Specialgeschichten eines bessondern Bolkes oder Landes, einer einzelnen Rezierung oder Stadt; 3) biographische Werke und Nekrologe. Diese werden hier wieder nach den dereperley Abtheilungen der drey Sprachen in arabische, persische und türkliche aufgesuhrt. Allen diesen Werken sein arabische, persische und türkliche aufgesührt. Allen diesen Werken sen jedoch dier die ausführliche Inhaltsanzeige des solgenden persischen vorauszgesender, welches vor wenigen Monaten erst aus der Licitation der Bucherschase Beholichet Cfendes und werden aus der Licitation der Bucherschase Beholichet Genden ist, welches aber durch seinen Inhalt eben sowohl den geschichtlichen als den stollsschaft und seinen Inhalt eben sowohl den geschichtlichen als den stollsschafte und seinen innern Gehalt vielleicht der koftbarste Geltein der Sammlung.

وستور ألاتتب في تعيير ألمراتب

d. i. Richtschnur des Schreibenden in der Bestimmung der Stufen, bestehend aus einer Borrede, zwen Theilen und einer Schlugrede; ein Folioband von 240 Blattern, geschrieben am 9. Giltide

845 (21. Mary 1441), alfo bald 400 Jahre alt. Diefes bochft feltene. michtige und fostbare 2Bert, movon in Guropa außer diefem Gremplare nur in dem Cataloge der Lendner Bibliothet eines aufgeführt ift; bat den Staatsfecretar Gultans Dmeis, des 31 chanen, den großen Do. bammed B. Sindufdab aus Radbidiman, berühmt unter bem Ramen & dem sul : Munichi, b. i. die Gonne des Briefftellers, jum Berfaffer. Er fdrieb dasfelbe ums Jahr 759 oder 760, b. i. 1356 ober 1357 unferer Beitrechnung : und folglich unmittelbar nach der Thronbesteigung Sheid Dmeis Behadirdans, meldem Diefes vortreffliche Bert gemidmet ift. Der größte Berth desfelben beftebt in dem amenten Theile, melder die Diplome ber Burden und Zemter ber mongolifden Bofe enthalt, und alfo eine volltommene Ueberficht ibrer Bermaltungthierardie gemabrt. Gleich auf der erften Geite führt der Berfaffer als die großten Dufter fdriftlicher Muffate, und als die große ten Deifter im Inica die folgenden vier an: 1) Reichide be Din Batmat, 2) Behaeddin Dohammed von Bagdab, 3) Rureddin Munfdi, und 4) Rafieddin Chafdidab. Die Borrede handelt nach der Zueignung von den Erforderniffen des Styliften oder Secretars unter folgenden feche Abschnitten:
1) Bon dem Gegenstande der Wiffenschaft fdrifflicher Auffabe (3 af da); 2) von der Bortrefflichkeit und dem Adel des Schreibers; 3) von der Sitte und den Berkzeugen desfelben; 4) von der Beit; 5) von dem Orte, mo es am beften gu fdreiben; 6) von dem Edreibmateriale mit verichiedenen, von großen arabifden und perfifden Dichtern auf Dinte, Reder, Pavier und Schrift gemachten Berfen. Sierauf folgen gebn Beichichten oder Unecooten berühmter Staatsfecretare. Die erfte 21 b. theilung des Bertes ift in vier Gtufen (Deratib), jede Stufe in Burfe (Dharb), jeder Burf in Formen (Esuret) oder Abidnitte (Fafl) eingetheilt). Erfte Stufe: Bon den Chreiben der Gultane, Gultaninnen, Dringen und ihrer Angehörigen. Erfter Burf: Bon den Titeln und Anwunschungen der Sultane, Sultaninnen, Pringen und Pringeffinnen, in dren Formen: 1) Bon den Titeln und Anwun-schungen der Sultane, in sechserlen Arten; 2) der Sultaninnen, in fecheerlen Arten; 3) der Pringen und Pringeffinnen, in fechserlen Arten. 3 mepter Burf: Bon dem, mas nach ben Titeln und Unminichungen gefdrieben mird, in 21 21bfdnitten und 167 Arten: 1) 21 bfd nitt: Blud: munichung gur Thronbesteigung fammt Untwort, in viererlen Arten. 2) Schreis ben des Rathes, in gwen Formen: a) erfte Form: alle Urten von Begehren und Bittbriefen, in fiebgebn Arten; b) die Untworten bierauf in fiebzehn Arten. 3) Bon der Eroffnung der Ballfahrieftrage und der Abfendung der Wallfahrtecaravane, in smey Formen: a) Chreiben, dreperlen Arten; b) Untworten, Dreperlen Arten. 4) Gludwinfc gur Beflegung von Feinden, in gwen Formen: a) Schreiben, dregerlen dre ten; b) Untworten, bregerlen Urten. 5) Bericht über ein gefaßtes Bornehmen, in gwen Formen : a) Coreiben, bregerlen Arten; b) Untworten: a) gemahrende, dreperlen Urten; B) abichlagende, dreperlen Urten. 6) Begehren um Unterflütung mit Deer und Coat, dreyerley Arten: a) Begehren um Gulfe in Person, dreyerley Arten; b) Begehren um Bulfe mit Deer, dreyerley Arten; c) Entschuldigung des Richtkommens und Dichtschidens, bregerlen Arten. 7) Bitte Unglicklicher um Unterftugung , in zwen Formen : a) Schreiben , bregerlen Arten ; b) Antwors ten, dreperlen Arten. 8) Begehren von Freundschaft und Bundnig, in men Formen (Ochreiben und Untworten), jede von dreperlen Arten.

a) Begehren freundschaftlicher Bufammenkunft , in zwen Formen (Schreiben und Untworten), jede von dregerlen Urten. 10) Gludwunich ju Sochzeiten , in gmen Formen (Schreiben und Untworten), jede von dreperlen Arten. 11) Gludwunfche gu Geburten, in zwen Formen (Schreiben und Untworten), jede von dreperlen Arten. 12) Ausscheltung und Bermeis, in gwen Formen (Schreiben und Untworten), jede bon brenerlen Arten. 13) Entiduldigungen, in zwen Formen (Schreiben-und Untworten), jede von viererlen Arten. 14) Begehrung und Gemabrung von Bergeibung, in gwen Formen : a) Bergeibung begehrende , fechberlen Urten; b) Bergeihung gemahrende, fechberlen Arten. 15) Begehrung und Be-mahrung von Bertragen , in gwen Formen : a) begehrende , brenerlen Arten; b) gemabreude, dreperlen Arten. 16) Drobende und abidrectende. gwen Formen (Schreiben und Antworten), jede von bregerlen Arten. von drenerlen Arten. 18) Bedauernde, in zwen Formen (Schreiben und Untworten), jede von viererlen Urten. 19) Blog freundichaftliche Schreiben, in gwen Formen (Ochreiben und Untworten), jede von bregerley Arten. 20) Begehren der Begenwart eines Großen (Ginladungen), in bren Formen: a) Ginladende Schreiben; b) jufagende Untworten; c) abicblagige Untworten, jede von bregerlen Urten. 3 mente Stufe ber erften Ubtheilung: Bon der Beobachtung der verschiedenen Abstufungen in den Schreiben an die Emire der Uluse, Befire, Prins zeffinnen, Borfteber der Prophetenvermandten, Seide, Scheiche, Richeter, Rommabe, Besire, Emire der Diftricte, der Tomane, Postelener (3 naf), naditen Umgebungen bes herrichers (Dofarrib), Atabege, Stellvertreter ber Majeftat, Genoffen bes Dimans bes großen , Lands foreiber, Rammerprafidenten, Auffeher, Befehlehaber, Schammeifter, Secretare , Bermalter der frommen Stiftungen , Rammerer, fremder Ronige Gefandte, Jagermeifter, Borfiber von Gefellichaften mit ihren Titeln , Unmunichungen und Untworten, in gwen Burfen. Erfter Burf: Die Titeln und Anmunichungen ber Dbgedachten in 24 216: fcnitten, deren funf erfte 13 Formen, jede Form Drey Urten, d. i. 39 Arten , enthalt. Die neunzehn folgenden Abschnitte (jeder gu bren Arten) enthalten 57, jufammen 96 Arten. 1) 26 fc nitt: Bon ben Titeln der Emire der Uluse, der Pringeffinnen und ihrer Rinder, in dren Formen: a) Titeln und Unmunichungen der Emire Der Illuse; b) ihrer Frauen; c) ihrer Kinder. 2) Bon den Titeln und Unmunschungen der Befire , ihrer Frauen und Rinder , in dren Formen: a) der Befire ; b) ihrer Frauen; c) ihrer Rinder. 3) Bon den Titeln und Unmunfoungen der Nafibe und Seide, in zwen Formen : a) der Nafibe, d. i. Borfteber der Seide; b) der Seide. 4) Bon den Tifeln und Unwunfoungen ber Scheiche und ihrer Junger, in gwen Formen: a) ber Scheiche; b) ihrer Junger. 5) Bon ben Titeln und Unwunschungen Der Dberrichter und anderer Richter, in bren Formen: a) der Dberrichter; b) der Richter; c) der zu dem Gefoige der Richter Gehörigen. 6) Bon den Titeln und Unwunschungen der Nowmabe des Diwans und ber Regierung, in bren Arten (wie jede ber porbergebenden Formen). 7) Bon den Titeln und Unmunfdungen der Mommabe Des Dimans der Besirfcaft, bregerlen Arten. 8) Bon ben Titeln und Anwunschungen ber Emire der Diftricte und Tomane, bregerlen Arten. 9) Bon ben Titeln und Unmunichungen der Bertrauten und hofbiener, Dreperley 10) Bon den Titeln und Unmunichungen der Utabegen (Dofmeifter), dregerlen Urten. 11) Bon den Titeln und Unmunichungen, melde ben Chaben von Schirman gufommen, nur Gine Urt. ben Titeln und Unmunichungen, welche den Emiren von Bilan gutommen, nur Gine Urt. 13) Bon den Titeln und Unmunichungen der Stellvertreter der Dajeftat, dregerlen Arten. 14) Bon den Titeln und Unmunichungen der großen gandesichreiber, dreperlen Arten. 15) Bon ben Titeln und Unmunichungen der Rammerprafidenten, Dreperlen Arten. 16) Bon den Titeln und Unmunichungen der Ctatthalter, Dreperley 17) Bon den Titeln und Unmunichungen ber Auffeber der gan-Arten. ber, brenerlen Arten. 18) Bon den Titeln und Unmunfdungen ber Befehlbhaber (hatim) der gander, dregerlen Urten. 19) Bon den Titeln und Unmunidungen der Landercommandanten (hafifi memalif), dregerlen Arten. 20) Bon den Etteln und Unmunichungen der Landerfecretare (Dunichiolememalit), bregerley Urten. 21) Bon ben Titeln und Unmunichungen der Befehlehaber der frommen Stiftungen (Satimi emtaf), bregerlen Urten. 22) Bon ben Titeln und Unmunifdungen der Rammerer, Dreperley Arten. 23) Bon den Titeln und Anwunfdungen fremder Konige, dreperley Arten. 24) Bon den Titeln und Unmunichungen der Gefandten, breperlen Arten. 25) Bon ben Titeln und Unwunschungen ber Dberftjagermeifter, Dreperley Arten. 26) Bon den Titeln und Mumunichungen Der Emire der Gefellichaft des Gultans, Dreperlen Arten. 3 menter Burf: Begenftande verfdiedes ner Edreiben der vorgenannten Derfonen, in fechgebn Abichnitten, welche amen und drenfig Formen und diefe feche und neunzig Arten enthalten, indem jeder Abidnitt gmen Formen (Ochreiben und Antworten), und jede Diefer breperley Urten enthalt, namlich: 1) 216fcnitt: Bluct. munichungefdreiben zu übertragenem Umte und fultanifder Begunftigung ; 2) gur gludlichen Untunft; 3) gur Ungeige freundschaftlicher Befinnungen; 4) Bitte um Freundschaft und Benftimmung; 5) gur Begleitung von Gefchenken; 6) gur Entschuldigung; 7) Berweis und Borwurf; 8) Bitte um Bergeibung ; 9) Entiduldigung Der Unnahme von Dimanedienften ; 10) Ginladung gur Erfcheinung von einem gande in dem andern ; 11) gur Berathung; 12) jur Bezeugung Des Boblgefallens; 13) Gludwunfc au miedererlangter Gefundheit; 14) Rachfrage um Das Bobibefinden; 15) Gludwunfch gur Befrenung und Erlofung von einem gemiffen Drie; 16) um Entflobenen ju fcmeicheln und fie gurudgurufen. Dritte Stufe: Bon den Titeln und den Schreiben an die verschiedenen Claffen ausgezeichneter Danner, abgetheilt in zwen Bunfte (finf), fammt 3nhalteanzeigen (Da fmunat). Erfte Bunft: Bon den Titeln und Unmunichungen der ebelften Menichen, in acht und brepfig Abichnitten, jeden gu bren Arten, gufammen bundert und fechgebn Arten. 1) Abfonitt: Bon den Titeln und Unmunfdungen der Ulema , 2) der Doctoren der Philosophie, 3) der Professoren, 4) der Mufti, 5) der Ro. ranscommentatoren, 6) ber Ueberlieferer, 7) ber Prediger, 8) ber Rangelredner, 9) der Mergte, 10) der Correpetitoren (Duid), 11) der 3mame, 12) der Rechtegelehrten (Fatib), 13) der den Koran Bers futummet), 15) der Frommen und Ginfiedler, 16) der Polizemente. (Dobtebib), 17) Der Uftronomen, 18) Der Dichter, 19) der Dei: fter, so) der Bater und Grofvater, 21) der Mutter und Grofmutter, 22) der Dheime und Tanten vaterlicher Geite . 23) ber Dheime und Santen mutterlicher Geite, 24) der alteren Bruder, 25) der jungeren Bruder, 26) der Comeftern , 27) der Cohne , 28) der Tochter , 29) der Sausberren (Cho: bicha Gera), 30) der Freunde und Genoffen, 31) der vertrauten

Gefellichaften , 32) der Raufleute , 33) der Tapferen und Rampen , 34) der Feldherren (3 & fe bealar), 35) der Festungebefehlehaber (Rotmal), 36) der Borfteher verichiedener Rationen, 37) der Feldvermeffer und Baumeifter, Der Borfige und Borfteber. Inhaltsangeige Diefer Bunft, in fieben Abschnitten : 1) Cehnsucht nach Biederfeben ; 2) Beantwortung erhaltener freundschaftlicher Briefe; 3) Schreiben unmittelbar nach bem Biederfeben; 4) Untworten Darauf; 5) Begehren der Biedertehr; 6) Beftimmung eines Beicaftes, auf das der. Schreiber gurudtomint, über verschiedene Begenftande, jedes der vorhergebenden von fiebenerlen, das lette aber von schnerlen Arten. 3me pte Bunft: Bon den Unreden und den Briefen an die Denfchen mittlerer Claffen, in zwolf Abschnitten, jeder von dregerlen Urten: 1) Unreden an Reise (Bauernvorsteher) und Dachter (Dib fan); 2) an Turfen; 3) an Rurden; 4) an Araber; 5) an Ralendere; 6) an Pagen; 7) an Teppichaufbreiter (Ferrafc); 8) an Kamehltreiber (Sarbanan), 9) an Daulefel : und Gfeltreiber (Charbendegian); 10) an Caravanenführer; 11) an Raufleute und Sandelsleute; 12) an Juden und Chriften. Bierte Stufe: Bon ben Briefen der Gultane, Emire, Befire, Pringen und Pringeffinnen unter fid, und von denen ber Geide, Cheiche, Richter und anderen an dieselben, fammt den Untworten, in zwanzig Abschnitten, jeder gu gwen Formen (Schreiben und Untworten) , jede Form gu bregerlen Urten : 1) Chreiben großer Emire oder Befire an Padifchahe ale Bludfcreiben jur gandereroberung; 2) Schreiben der Padifchabe an Die Emire; 3) an Die Weffre; a) an die Konige; 5) an die Pringeffinnen; 6) Schreiben der Pringeffinnen an ihre Diener; 7) Schreiben der Befire an die Prin: geffinnen; 8) der Emire an die Befire; 9) der Befire einer an den andern; 10) der Ctuben des Reiches (boben Regierungebeamten) einer den andern ; 11) der Befire an die Genoffen des Dimans; 12) der Benoffen Des Dimans an die Konige ber Lander; 13) ber Benoffen des Dimans nnter einander; 14) ber Geibe, Cheiche und Richter an die Befire; 15) der Befire an Die Steuereinnehmer (2 mm al); 16) der Befire an die Ctellvertreter (Rommab und Betil); 17) Bittfdriften ber Unterthanen an die Gultane ; 18) allgemeine Boltebittichriften (Da be far) (alle vorhergebenden gu feche Urten, namlich dren die Schreiben, bren die Untworten, Diefes gu funf oder eigentlich gu geben, meil überall in ein paar Beilen die Entschliegung bevgesett ift); 19) Bedingniffdreis ben (Chartname), durch welche Befire und Nomwabe an die Padis fcabe über Auftrage Bericht erftatten oder Befehle einholen, nur gwen Arten; 20) Dentidriften oder eigentlich furge Berichte an Emire und Befire über vollzogene Auftrage, in dren Formen: a) folche Berichte an Emire, bren mit den bengefügten Entichliegungen; b) an die Befire, funf mit bengefügten Entschliefjungen; c) an Die Großen des Landes, funf mit den bengefügten Entichliefungen. 3 mente 26 btheilung des Bertes: Bon den Abstufungen der Alemter des Dimans und der Hebertragung von Gefchaften an die Emire der Mongolen, an die Befire, Rommabe n. f. m. , in gwen Sauptfluden , beren erftes bren , das zwente gmen Burfe (Dharb) enthalt. Erftes Sauptftud: Bon der Uebertragung von Memtern an mongolische Emire, an die Wefire, Die herren des großen Dimans und die Beamten bes Gefetes, bes 38lams, in dren Burfen. Erfter Burf: Bon der Uebertragung der Zems ter an mongolifche Emire und Die ihnen Ungehörigen, in zwolf Abichnite ten. 1) Diplom eines Stammfürften, bren Urten; 2) Diplom eines Begirtefürsten, dren Arten; 3) Diplom für die Emire der Behntaufend,

Taufend, Sundert und Behn, dren Arten; 4) Diplom eines Furften des Gerichtes, brey Urten; 5) eines Landvogtes oder Ctatthalters, dren Urten; 6) eines mongolifden Gecretare der Befehle, dren Urten ; 7) Befehl fur die Gefandten gur Cammlung Des Beeres, drep Arten ; 8) Lebensbrief , dren Arten ; 9) Diplom für einen Bulaul, D. i. Dberftfriegecommiffar, bren Arten; 10) eines Je saul, D. i. eines Unordnere der Beere, dren Urten; 11) eines Jurtdichi, d. i. Beneralquartiermeifters der Jurten , dren Arten ; 12) Diplom eines Belargbudichi, b.i. des Landvogte fur verlorne Cclaven und Thiere, drep 3 menter Burf: Bon der Uebertragung der Gefchafte und Memter an Befire und die Benoffen des Dimans des Großen und ihre Ungehörigen , in vier und zwanzig Abichnitten. 1) Diplom eines Benrs, bren Urten, aus denen das Diplom der erften biftorifd bochft wichtig ift, weil es die Ernennung des berühmten Befire Chodica Goemsede Din aus der Beit des boditen Flores mongolifder herricaft in Perfien enthalt; 2) eines Raib (Dabob), d. i Stellvertretere Des Berrichers, dren Arten; 3) Diplom eines Finangminiftere oder Prafidenten der Redenkammer, bren Urten; 4) eines Ulugh Bitetofdi: b.i. gandbefdreibers , dren Arten ; 5) der Auffeherschaft der Lander , nur Gine ; 6) eines Dofd errif, d i. Borfteber der Adelberhebungen des Dimans, nur Gine; 7) eines Befehlshabers (Satim), b i. Dimanerichters, nur Gine; 8) eines Ctaatsfecretare Der Ctaatefdreiben, nur Gine; 9) Des Stellvertreters eines Befirs, Gine; 10) eines Defterdars der Lander (eigentlich fein Diplom , fondern nur eine Ergablung der Entftehung des Amteb); 11) eines Bermaltere, vier Arten; 12) eines Regulirere ber Greuer, drep Arten; 13) eines Chameiftere, Gine Art: 14) eines Biebgablers, Gine; 15) eines Unterfuchers des Befites, Gine; 16) eines 36fehsalar, di. Landesfeldheren, Gine; 17) eines Bogtes Der Chaarmache, Gine; 18) eines Borftebere der Raufiente, Ginc; 19) eines Mungmardeins, Gine; 20) eines Ginfammlers Der Dimansgebuhren, Eine; 21) eines Derrn der Feber (Secretars), Gine; 22) eines Be-fehlshabers der Begmauthen, Dren Arten; 23) des Unführers einer Caravane, bren Urten; 24) eines Reis, D. i. Borftebers Der Bandleute, nur Gine Urt. Dritter Burf: Die gefetlichen Memter (Des 36lams), in grangig Abfchnitten. 1) Unftellungediplom der Richter, drep Arten; 2) Des Ratibol Ruteba, D. i Des Borftebers der Prophetenvermandten, Gine Urt; 3) des Borftebers der frommen Stiftungen, Gine; 4) Des Führere der Pilgercaravane, Gine; 5) Diplom eines Muderris, Gine; 6) eines Rangelredners (Chatib), Gine; 7) eines Marktvogtes, Gine; 8) eines Correpetitors (Muid), Gine; 9) eines Rechtegelehrten (Falib), Gine; 10) Des Cheiche Borftebers eines Rlofters, Gine; 11) der Ginfebung eines Goofi in einem Rlofter, Gine; 12) des Directors eines Spirals, Gine; 13) des protofollfuhrenden Schreibers eines Richters, Gine; 14) des Intendanten einer Gerichtsbarfeit (@minol-Gine; 15) eines Ginnehmers der Taren fur die Urfunden (Duebfchii Subichbicet), Gines; 16) eines Ginnehmers ber gefehmaßigen Almofen (Zamill felmat), Gine; 17) eines Borftebers Des Fiecus (Bafimi beitol:mal), zwen Arten; 18) eines Bermalters der Ropffteuer (Dote garrifi bichifie), Gine Urt; 19) eines 3mame, Gine; 20) eines Gebetauerufere (Muefin). 3meptes Dauptftud: Befehle verschiedener Urt in swen Burfen Burf: Befehle von Bobltbatigfeit und Achtung , in fechsenn Abichnitten. 1) Cieges : und Groberungefdreiben , Gine Art; 2) Berleibung von

erblichen leben und Finangbegunftigungen (3 drar u Dotaga), brev Arten; 3) von Unterhalt und Bertofligung, beren Betrag auf Grunds ftude angewiesen imaifdijet u Datafa), gwen Urten; 4) Uns weifung auf Dimanegebuhren (Dereum), gwen Urten; 5) Befehl von Steuernachlag, zwen Urten; 6) von Ctenerbefrenung (Dose I. Itm), dren Urren; 7) gur Abstellung von Difbrauchen, dren Urten; 8) Berbot icandlicher und gefehmidriger Dinge, dren Urten; 9) Befehl gur Ginbringung erlittenen Berluftes, bren Arten; 10) gur Abftellung von Erpreffungen (Gulemat), drey Arten; 11) gur gutlichen Behandlung der Unterthanen, dren Urten; 12) jur Unterftubung eines Rlos fters, dren Urten; 13) gur Bergeihung und Radfict von Berbrechen und Bergeben, brey Urten; 14) Parcon und Umneftie, brey Urten; 15) jur Berleibung bes Rarar fchemsi, b. i. mortlich Connenbeftatigung, einer nur gu Bagbad und im grabifchen Grat von ben Arabern eingeführten Begunftigung der Urbarmachung oder Grunde, gmen Arten ; 16) ber armen Ruchen und Sveifebaufer, Gine. 3megter Burf: Befehle gur Undrohung von Etrafen und Abidredung ber Berbrecher, in feche Abichnitten. 1) Befehl gur Abfebung eines Das Dag überichreis fenden Cteuereinnehmers, swen Atrien; 2) gur Buruditellung geraubten Gutes, zwen Arten; 3) gur Ginterferung der Dranger, zwen Arten; 4) gur Berbeerung feindlicher gander, gmen Urten; 5) gur Abtreibung von Dieben und Raubern , gmen Arten; 6) gur Aufbringung von Sale: ftarrigen, zwen Urten. Der Eching enthalt in fiebgebn Abichnitten Lebren fiplififder Alugheit und fecretarifder Politit, und endet mit einer Rafidet jum lobe Cheid Dweis Behadir Chan's. Diefe vortrefflice Cammlung idriftlider Auffage enthalt alfo nicht meniger ale acts bundert Mufter. Der bobe Werth des vorliegenden Gremplars mird nicht nur durch fein hohes Alfer von mehr ale 400 Jahren, fondern auch burch die Ramen vorhergehender Befiber, die fich auf das erfte Blatt gefdrieben, erhobt, morunter Der Reichshiftoriograph @uleiman 3fi und der lette Protomedieus Bebofchet Efendi, aus beffen Berlaffenicaft es mein Freund , herr Ritter von Raab, fur mich erftanb.

# I. Universalges chichte. A. Arabische Werke.

Gine folde fdrieb mirtlid, oder wollte fdreiben, 3bn Chafdun, der Montesquieu der Araber, von welchem aber bisher in Guropa nur das berühmte Do faddemet (Prologomenon) befannt geworden ift. Den Inhalt desfelben bier umftandlich anzugeben, ift überfluffig, Da von den funf erften Buchern bereits im erften Bande des Journal asiatique p. 267, von dem encyclopadifden bes fecheten Buches im Unbange gur Preisfrage über die Provingialvermaltung Des Chalifats aus: führliche Runde gegeben morden. Den Inhalt ber übrigen, auf der Bibliothet ju Conftantinopel aufgefundenen Bande bat Schulg im Journal asiatique Bd. VII. p. 213, und im nouveau journal asiatique I p. 268 befprocen. Auszuge davon find von Coquebert de Montbret im Journal asiatique (X. p. 3), von @ dul; im nouveau journal asiatique (II. p. 117), und fruber von Cil v. De Cacy in der Chreftor mathie erfte Ausgabe II. 387, 393 401 und in Abbollatifs Helation de l'Egypte p. 509, und vom Berfaffer Diefes Cataloges in Der Beants mortung der Preisfrage uber den Ginfluß des Islamismus in den bren erften Jahrhunderten der Sidfdret (Fundgruben des Drients Bb. I. 336) gegeben worden. Die vollftandigen Gremplare Des Dofabemmet, in welchem fic, wie in dem folgenden, auch das funfte Buch befindet, find fehr felten, die meiften enthalten nur die erften funf Bucher.

d.i. das Buch der Benspiele in der Erklärung des Subjectes und Pradicates oder auch des Beginns und der Aunden der Geschichte der Araber, Perfer und Berberen, vom Richter der Richter Abderrahman Ben Mohammed Ben Chaldun aus Sevilla, gest. i. 3. 808 (1405). a) Ein volleständiges, schönes Exemplar, welches alle sechs Bücher des Mokademmet enthält, 223 Bl. Kleiufolio, die ersten fun Bücher des Mokademmit enthält azz Bl. Kleiufolio, die ersten fun Bücher in Restaalik, das leste in reinem Reschi geschrieben. Das zu Ende beygeseste Datum ist nicht das der Abschrift, sondern der Urschrift, welche vollendet ward i. 3. 707 (1304). b) Ein unvollständiges, sehr nett geschriebenes Manufeript desselben Berkes, welches aber mit dem vierzigsten Jauptstücke des dritten Buches endet; 60 Bl. Quart. c) Ein Bruchstück der türkischen Uebersetung, Folio, enthält bloß den dritten und vierten Abschnitt des ersten Buches der Prosegomene.

d.i. der Anfang und das Ende der Geschichte, vom Imam gafis Amaded in Abulfeba Is mail Ben Omar, berühmt unter dem Namen Ibn Kebir von Damaskus, gest. 774 (1372). Gine Universalgeschichte vom Beginne der Melt bis int I. 744 (1343), wie Hablich Chalfa sagt in zehn großen Banden. Dieses Eremplar hatte wollständig nur sieden Foliobande, doch sehlen von diesen seiher zwey, welche i. I. 1806 auf dem Wege von Constantinopel nach Jassy verloren gingen, indem der ruffische Courier, welchem dieselben auwertraut worden waren, nach dem Einmarsche der Russen in die Moldau, gar nicht mehr in Borschein fam Der Inhalt der vorliegenden fünf Foliobande, der erste 300 (der zweste sehlt), der siete 1822, der vierte 345, der fünste 359 (der sechste sehlt), der siebente 232 Blätter stark, ist der folgende: Der erste Band entschles bei folgenden Ubschnitte: 1) Bon der

Erschaffung des Thrones Gottes und hochften himmels; 2) die Tafel des Looses; 3) der Erschaffung der himmel; 4) der Meere und Flüsse; 5) der himmel und dessen, was darinnen; 6) der Mischtraße und des Regenbogens; 7) der Engel; 8) von der Eintheilung und den Classen der Engel; 9) von den Ofdinnen; 10) von den ungläubigen Oschinnen und dem Satan; 11) von dem Streite zwischen Moses und Adam (im ursprünglichen Tande der Seelen); 12) Ueberlieserungen über Adam Schöppung; 13) Ueberlieserungen über die Abstammung des gesammten Menichengeschlechtes aus dem Rückenmarte Adams; 14) Erzählung von Abel und Kain; 15) Adams Tod und dessen lebte Willenserklärung an seinen Sohn Seth; 16) Von Joris (Enoch); 17) Noah; 18) von seinem Basten; 19) seiner Wallsahrt; 20) Erklärung seines lebten Willens an keine Sohne; 21) von hut, 22) Skalih; 23) Durchzug des Propheten (Mohammeds) durch das Steinthal im Gebiete des Stammes

Themud; 24) von Abraham; 25) von deffen Difputation; 26) von Deffen Wanderung aus Gurien nach Megnyten; 27) von der Geburt 36maels aus der Hagar; 28) von der Auswanderung Abrahams und feines Cohnes Jemael nach dem Berge Faran ben Metta; 29) von dem Schlachtopfer; 30) von der Geburt Ishate; 31) von der Erbauung Des alten Saufes der Kaaba; 32) Preis, melden Mohammed Dem 216. raham ertheilte; 33) von Abrahams Rofchte im Paradiefe; 34) von den Gigenschaften Abrahams; 35) von dem Tode Abrahams; 36) von beffen Rindern; 37) Die Geschichte Des Bolles Loths; 38) Die Ergablung Des Bolles Choaib's (Bethro's) ju Medaina; 39) von der Rachfommens fcaft Adams ; 40) Ermahnung Ismails ; 41) Adam mar der erfte , mels der ein Pferd bestieg ; 42) von Ishaf, dem Gohne Abrahams ; 43) die Geschichte Jusufs, Des Sohnes der Rabel; 44) die Ergablung von Job; 45) von Onle Rafel (Gjechiel) ; 46) von Bolfern , Die ganglich une tergegangen und ausgerottet worden ; 47) vom Bolle Jes und den Ginmohnern des Dorfes, melde Ufhabi Jes, d. i. Die Genoffen von Jes, genannt werden; 48) Ergablung von Jonas; 49) von feinen Trefflichkeiten; 50) die Ergablung von Mofes, dem Redner (Ele Relim) Bottes; 51) von dem Untergange des Pharaob; 52) von dem, mas fich mit den Beraeliten nach Pharaobs Untergang begab; 53) von dem Gintritte der Rinder Beraels in die Bufte, und mas fich mit ihnen an munderbaren Begebenheiten ereignete; 54) von der Unbetung des Ralbes in der Abmefenbeit des Rednere Gottes; 55) von der Ueberliefes rung 3bn Sajans in Betreff des Mofes; 56) Bitte des Mofes an Gott, daß er ihm Bebet lehre; 57) Ergahlung von der Ruh der Rinder Jeraels; 38) Ergahlung des Mofes und Chifr; 59) die unter dem Namen der lleberlieferung der Unruben (Sadis ol : Futun) bekannten Ueberlies ferung, welche die Geschichte des Mofes vom Unfange bis gum Ende enthalt; 60) Ergablung von der Erbauung der Ruppel der Beit; 61) Ergablung Rarun's (Rora's) mit Mofes; 62) von den Bortrefflichkeiten und Gigenschaften des Deeres; 63) Ballfahrt des Mofes nach dem alten Saufe (der Raaba); 64) vom Tode des Mofes; 65) von der Prophetens fcaft des Josue und der nachfolge Sarun's (Maron's) nach dem Tode Des Mojes; 66) Ergablung von Elias und Chifr; 67) vom Glias; 68) von den Propheten Braele inegefammt ; 69) Die Ergablung Befe-Biels; 70) die Ergablung von Samuel; 71) von David, feinen Bortrefflichkeiten und den Beweisen feines Prophetenthums; 72) von der Bahl feiner Lebensjahre und von feinem Tode; 73) Ergablung von Salomon, dem Cohne Davids ; 74) von feinem Tode und der Lange feiner Berrichaft ; 75) von Propheten Beraels, Deren Lebenszeit unbefannt ; 76) von der Bermuftung Jerufalems ; 77) Runde von Daniel ; 78) von der Berftreuung der Rinder Beraels nach der Eroberung Berufalems; 79) die Ergablung von Dfair (Gedras; 80) von Geteria (Bacharias) und Jabja (Joannes); 81) Ergablung von Jesus, dem Sohne Marias, dem Diener und Propheten Gottes; 82) von der Geburt des Dieners und Propheten Jesus, des Cohnes Marias; 83) Gott ift rein von aller Beugung ; 84) von der Beburt, der Rindheit, der Gra giebung und der Dffenbarung des herra Jebus; 85) von dem vom bimmel gefandten Tifche (um Die Gechetaufend gu fpeifen); 86) von der himmelfahrt des herrn Jesus, und Grotterung der Lugen der Juden und Chriften; 87) von den Gigenschaften und Trefflichkeiten des beren Bedus; 88) Ergablung anderer Begebenheiten, Die fich gur Beit der Bergeliten und Unmiffenbeit (vor dem Belam) ber Araber gugetragen

und gwar guerft von Gulfarnein, b.i. bem 3mengehörnten; 89) vom Bolle Gog und Magog und ben uber fie gefommenen Runden ; go) ven den Genoffen der Grotte, D i. von den Giebenfclafern; gi) die Ergabe lung von den begden Mannern, dem Rechtglaubigen und Unglaubigen; ga) von den Benoffen des Paradiefes; 93; von den Benoffen Mila's; 94) Ergablung von Lotman; 95) von den Benoffen der Feueraruben ; 96) von der Befugnif der Ergablung der Kunden der Rinder Beraels; 97) die Ergablung von Dicherib, einem der Frommen Beraels; 98) diefelbe auf eine andere Weife; 99) ebenfalls; 100) die Erzählung von Bergifa, als Gegenstud der Erzählung von Ofderih; 101) Erzählung von den Dreyen, die vertrauensvoll auf Gott jum Streit auszogen ; 102) die Runde vom Blinden, Lahmen, Ausfabigen ; 103) die Ueberlieferung vom Beren der taufend Goldftude; 104) eine abnliche Ergablung von Aufrichtigfeit und Cicherheit; 105) ebenfalls; 106 bis 124) achtzehn furze, mit ber lleberfdrift eine andere llebers lieferung verfebene Abenteuer; 125) von israelitifden Runden; 126) von der Beranderung des Glaubens der Genoffen des Buches, d. i. der Juden und Chriften; 127) Buch der Runden der alten Propheten; 128) eine andere Ueberlieferung; 129) Runden der Araber; 130) Die Ergablung von Caba; 131) die Ergablung von Rebia, dem Cobne Dafr's; 132) die Ergablung Tobaas, wie er gegen Morea gieben, und es verheeren wollte, cann Die Raaba bante, Gdele, adelte; 133) von Gifchenatir, dem Ronige Jemens; 134) von dem Buge Des bomgares tifden Konige nach Abiffpnien; 135) von bem Auszuge Abraha's gegen Griat ; 136) von dem Buge der Glephanten ; 137) von bem Musjuge Des abiffonischen Ronigs mider Gi Jefen den homairiten; 138) von der Berricaft der Perfer in Jemen; 139) die Erzählung von Satirun, dem herrn Chadhra's ; 140) von den Königen der Bolter; 141) von ben Cobnen Jemails , b. i. den Arabern in Dedichaf, und ihrer Gefdichte in voristamitifder Beit; 142) von ben grabifden Ctammen in Bebicha; 143) Ergablung von Chofaat und 2 mru B. Labi und dem Got. tesdienfte der Araber; 144) Runde von Abnan, dem Ctammberrn der Araber in Sedicaf, bis auf melden die Abstammung des Propheten binaufgeleitet mird; 145) Ermabnung ber grabifden Stamme in Sedichaf bis auf 21 d nan; 146) von der Beiligung von acht Monaten Des Jahres; 147) Ergablung von Roga Ben Relab, und ber Burudftellung ber Bermaltung der Raaba an Die Beni Korcifd und ihrer Berfammlung um Die Raaba; 148) von einigen Begebenbeiten aus Der Beit der Unmiffenheit; 149) von Chalid Ben Ginan bem Abeiten, Den einige irrig fur einen Propheten halten; 150) von Satim Zai, dem Frengebigften der Araber vor dem 3slam; 151) Ermahnung eini. ger Runden von 26 ballab Ben Dichedaan; 152) Ermabnung von Umrolfais Ben Sadidrol-Rendi, dem Berfaffer der fconften der Moallafat, d. i. der an der Raaba aufgehangenen Gedichte; 153) Ermabnung einiger Runden von Ommeije Ben Gbig:galt Es- bafafi, einem der Dichter der Beit der Unwiffenheit; 134) von Bobaire dem Donche; 155) Ergablung von Ram Ben Gaidet Gla Mjadi; 156) Grmabnung von Ceib Ben Umru B Refil; 157) Be= dicte desfelben jum Preife der Ginbeit Gottes; 158) von den Begebenbeiten, Die fich gur Beit ber Unruben ereignet baben, morunter Die Er= banung der Raaba; 159) Ermahnung Raab Ben Lama's; 160) Gr= mabnung des neuen Aufgrabens des Brunnens Cemfem durch 2bdol-Motalib B. Dafdim; 161) von dem Gelubde 2bdol: Motalibs, eines feiner Kinder zu opfern; 162) Abbol: Motallib vermablt feinen Cohn Abdallah mit Eminet, der Tochter Behib des Schreibers.

Der zwente Band, melder leider fehlt, enthalt die Geschichte des Propheten bis zur vollständigen Begrundung des Triumphes des Islams durch die Eroberung von Mekka im achten Jahre der hidschret,

momit der britte Band beginnt.

Dritter Band. 1) Die Groberung von Detta im achten Jahre der Sidfdret (621); 2) Betehrung des 21 bbas B. 21 bools Motallibe Des Obeims Des Propheten, jum Jelam; 3) Sendung des Chalid Ibnol Belid an Die Beni Dichodeime nach Mettas Groberung; 4) Gebote, vom Propheten gu Metta gegeben; 5) wie die Flucht gum Beile der Gotteffurchtigen wird; 6) von benen, welche als Martyrer fielen am Tage der Schlacht von Sonain; 7) von ben Bedichten auf die Schlacht von Demafin; 8) Rudtehr des Propheten von Taif, und Bertheilung der Reiter von Bewafin; 9) Unkunft Melit 36n Muf's benm Propheten; 10) Biderfpenftigkeit einiger Unmiffenheiten mider den Propheten ben der Theilung der Beute; 11) Une Bunft der Mildichmefter des Propheten, als er gu Dichaaranet ; 12) Befuch der Stadt Mamret im Gilfide (Februar 630); 13) Betebrung Raab 36n Gobeir's jum 36lam; 14) von den berühmten Begebenbeiten des Jahres acht d. & ; 15) Schlacht von Tebut i.g.3. b.b. (630); 16) der Dropbet giebt auf feinem Bege nach Tebut Durch Das Thal Themud, mo die Cteine angeschrieen merden; 17) Unbunft des Befandten des Raifers; 18) Friedensichluß smifden dem Ronige von Milet vor Des Propheten Rudfebr von Tebut; 19) von den rebellirenden Bolfern; 20) von den Begebenheiten nach der Rudfehr des Propheten von Tebut; 21) Tod 21bdallah's, des Cohnes Fendichet's; 22) der Prophet fendet Den Chubetr ale Emirol=hadid, und Cendung der Gure Berat bom himmel; 23) Briefe durch Gefandte dem Propheten überbracht; 24) Ergablung von Themamet, Dem Befandten der Beni Soneife, mit welchem Doseileme der Lugner fich befand; 25) Gefandtichaft 36n Mamir's, Des Cohnes Tofeil's, und Erbed's, Des Cohnes Rais; 26) Untunft Chamam's, Des Cohnes Gaalebe's, als Gefandter feines Bolles (der Beni Gaad B Befr); 27) Gefandtichaft des Thai mit Geidol: dijel; 28) Ergablung von Dus und Tofeil 36n Umru; 29) Ergablung von Omman und Bahrein; 30) Befandtichaft Firme's, des Cobnes Desit Gl. Duradi's; 31) die Unfunft Umru's, Des Cobnes Daadi Rerb's, mit Leuten von Cobeid; 32) Unfunft des Efcaas, des Cobnes Rais, als Befandter ber Beni Rende; 33) Untunft Mafca B. Defin's; 34) Uns Bunft Boord 36n 216dollahs Chedis als Befandter feines Boltes, und die Gefandtichaft der Ginmohner von Dich ereich; 35) Uns Funft des Befandten des Ronige der Simjar; 36) Untunft Dicherir's, Des Cohnes Abdallahs; 37) Tod Bail's, Des Cohnes Da Dichr's, eines der Ronige Jemens; 38) Gefandtichaft La tit's, Des Cohnes 21 a mir's; 39) Befandtichaft Giga d's, des Cohnes Sares; 40) Bes fandtichaft des Bares, des Cobnes Saffan Gl. Betri's; 41) Unkunft Firme's, des Gesandten Umru Ele Dicodami's, des herrn des Landes von Maan; 42) Unkunst Tharit's, des Sohnes Ub-dallah's; 43) Unkunst Temimdari's benm Propheten; 44) Ges fandtichaft der Beni 26; 45) der Beni Fefare; 46) der Beni Dere, 47) Der Beni Gaalebe; 48) der Beni Debarib; 49) der Beni

Relab; 50) der Beni Remas; 51) der Beni Dfail; 52) der Beni Rofdair; 53) ber Benile Beta; 54) ber Beni Efcbfdaa; 55) ber B. Rabilet; 56) ber B. Silal B. Mamir; 57) ber B. Betr B. Bail; 58) ber B. Thagleb; 59) ber Ctamme von Semen und der 3. Dedfchib; 60) aus Chaulau; 61) ber Dichoofi: 62) ber Gsadef; 63) ber Chefdin; 64) der Gibaa; 65) ber Didinnen; 66) das gebnte 3. d. S. (631); 67) der Prophet fendet Emire (Ctatthalter) nach Jemen vor feiner letten Ballfahrt; 68) Die lette Ballfahrt, bengenannt die Ballfahrt Des Abschiedes; 60) über Die Derter, melde der Prophet besuchte, und Berfdiedenheit der Meinungen bieruber ; 70) Erffarung der Befleidung des Dropheten mit dem Pilgere mantel; 71) Ergablung Dichabir B. Abdallab's; 72) Ueberlie: ferung des 3bn 21bbas; 73) Ermahnung derer, melde fagen, Der Prophet habe Baaren mit fich geführt; 74) von der Berrichtung der Ballfahrt felbit; 75) Ergablung von den benden Fürften der Rechtglaus bigen Deman und Mli; 76) Ergablung von Ins B Delit; 77) Gabit Gl= Binani's; 78) Samid B. Tirujes; 79) Samid B Silal's; 80) Geid B (stem's; 81) Galim B. Cbil-Dichaads; 82) Guleiman B. Zardan's; 83) Dbeidollab B. Geibs; 84) Ali B. Geibs; 85) Rotade B. Doamet's; 86) Dogaab 3. Gelim's; 87) ConCema Geoifal's; 88) Cbu Robame's: 80) Bere 36n Adib's; go) Dichabir B. Abdallah's; 91) Ebi Talba's; 92) Seraka B. Malik's; 93) Saad's B. Ebi Wakas; 94) Abdallah's J. Abbas; 95) Abdallah's 3. Omar's; 96) Abdallah's 3. Amru's; 97) Amran's 3bnol. Dagin's; 98) Bermas, des Cohnes Cijad's; 99) baffat, der Tochter Umram's; 100) Hifche's, Der Mutter der Rechtglaubigen; 101) Ermahnung Derer, melde fagen, Der Prophet habe Hamret nicht gefeben; 102) Gruß bes Propheten (Telbijet); 103) Ermahnung ber Ctatten, auf benen ber Prophet betete; 104) Gintritt Des Propheten gu Meffa; 105) fein Umgang um Die Ragba; 106) von der Entblogung Der linten Chulter vom Dilgermantel; 107) von dem Umgange Des Propheten gwiften Chafa und Derme; 108) von den Gebeten, die von ihm aufbewahrt worden; 109) von dem Stillfieben desfelben im Borbofe bes Beiligthums und feinem Aufbruche von Def-Delifet por Connenaufgang; 110) von dem Steinwerfen ju Diche ma retolegatba; 111) von dem Cheeren feines gebenedenten Sauptes; 112) von feinem dem alten Saufe (der Raaba) ermiefenen Ginfluß; 113) Heberlieferungen über ben allnachtlichen Befuch ber Raaba; 114) von ben Berfen und Ueberlieferungen , welche auf den Tod des Propheten fich bezieben; 115) Befehl bebfelben an Chubefr, daß er mit Allen fur ibn bete; 116) von feinem Tode; 117) von dem, mas fich nach feinem Tode Bichtiges begeben; 118) Geftandniß Caad 3. 3babe's uber Das, mas Chubefr gefagt; 119) über Die Beit, menn er geftorben, Die Bafdung und Bestattung Des Leichnams; 120) von der Urt, wie Derfelbe gemafchen mard; 121) über die Art, wie bas Leichentuch über ibn geworfen mard; 122) über die Urt feines Begrabniffes; 123) mer ber lette gemefen, dem der Prophet etwas verfprocen; 124) Wann er begraben mard; 125) Befdreibung feines Grabes; 126) von dem großen Unglude, das die Moslimen durch feinen Tod traf; 127) von der Trauer uber ibn; 128) mas von ben Genoffen der Schrift (Chriften und Juden) von dem Tage feines Todes ergablt wird : 129) der Prophet lieg fein Goldftud und feine Gilbermunge gurud; 130) Greffgrung feines Bortes:

Bir vererben Dichte; 131) Bas bievon die Gemeine und Chubetr ere gablt; 132) von feinen Gemablinnen; 133) von denen, um die er frente, Die er aber nicht ebelichte; 134) von feinen Benfchlaferinnen; 135) von feinen Rindern ; 136) von feinen Gelaven, Dienern, Schreibern, Auf. febern, Frengelaffenen und Cclavinnen; 137) von feinen Dienern aus feinen Befahrten ; 138) von feinem Ringe ; 139) von feinen Schwertern ; 140) von feinen Schuben; 141) von feinem Trinfgefdirre; 142) von feinem Apparate Der Augenschminke; 143) von feinen Pferden und andern Lafttbieren; 144) von feiner Derfonalbefdreibung; 145) von feiner 146) von feiner Befichtefarbe; 147) von feiner Stirne, Cocabeit: feinen Stirnenfalten, Mugen, Mugenbraunen, Bangen : 148) von feinem Saare; 149) von feinen Schultern, Armen, Sanden, Fugen, Anocheln, Soblen; 150) von feinem Steben bemm Gebete und feinem guten Beruche; 151) von dem Stegel der Prophetenschaft gwischen feinen Schultern; 151) Cammlung ber gerftreuten Ueberlieferungen, welche fich auf Die Beschreibung seiner Derson beziehen; 153) von feinen Sitten und Gigenichaften : 154) von feiner Buld und Gute ; 155) von feinem Tems peramente; 156) von feinen Tugenden; 157) von feiner Burudgezogens beit von Diefer Belt; 158) Heberlieferung Belal's hieruber; 159) von feiner Demuth; 160) von feiner Andacht; 161) mas von feinen Gigen-Schaften icon in den Buchern voriger Propheten ermabnt morden (ibn betreffende Prophezenungen); 162) von den Beweifen des Prophetens thums; 163) von den bimmlifden und irdifden Beweifen des Prophetenthums; 164) von der Buruttebr der Conne von ihrer Babn; 165) von dem Regen, melden der Prophet in Baffernoth erflehte; 166) von den irdifchen Bundern , beren einige fich auf todte Korper i Mineralien) , ans dere auf lebende (Thiere) beziehen; 167) Die Bermehrung der Speifen Durch benfelben ; 168) Bermebrung ber Mild und der Butter ; 169) von den ben dem Gaftmable Ebi Talba des Chriften gegebenen Beweifen des Prophetenthums; 170) von der Bermehrung der Speifen im Saufe Fatima's; 171) eine andere Ergablung von folder Bermehrung im Saufe des Propheten ; 172) von der Schuffel im Saufe Cbubetr's; 173) Er= gablung von Dich abir und ber ibm vom Propheten befcherten Bermehrung; 174) von dem Gehorfame, melden ibm der Baum bezeigt; 175) von dem Bloden des Lammes aus Gehnfucht nach dem Propheten; 176) von dem lobgefange der Steine in feiner Sand; 177) von den burch Thiere gegebenen Beweifen des Prophetenthums, als vom Gfel, der vor ihm niederfiel, und ihn anbetete : 178) vom Baren ; 179) vom Bogel Sommret; 180) von den an feinen Freunden bemahrten Bundern; 181) die Ergablung von El : Dla 3 bnol : Chadhrem i; 182)von Geid Ben Dichariba, der nach feinem Tode fprach; 183) vom epileptischen geheilten Knaben; 184) von den durch den Propheten entfciedenen Streitfragen; 185) von den funftigen Begebenhelten, melde der Prophet ben feinem Leben vorausfagte; 186) aus bem Buche von ben Bemeifen des Prophetenthums über feine Renntnig verborgener Dinge ; 187) von den Borberfagungen des Propheten über die Unruhen gu Ende bes Chalifats Deman's und Ali's; 188) Die Borberfagung Desfelben von bem Aufftande Der Emporer, ihren Schlachten und ihren Zeichen; 189) Borausfagung Des Propheten von bem gewaltsamen Tobe 211's. des Cohnes Chi Thaleb's; 190) Borausfagung des Propheten über das Chidfal Banas, Des Cohnes Mi's, welcher Die Berrichaft aus ben Banden gab, und fie bem Doamije überließ; 191) Borausfagung Des Propheten von dem Meeresjuge auf Enpern; 192) Borausfagung vom Reidzuge Sinba's; 193) Borausfagung von ben Schlachten mit ben Turten, wie fie Ctatt gefunden; 194) Borausfagung von Abdallah Ben Celam; 195) Borausfagung des Propheten von dem Tode De im u na's, der Tochter des Bares ; 196) Borausfagung des Propheten vom gemaltfamen Tobe Sadid r's 3. 21 da's; 197) Borausfagung Des Propheten von den Unruhen, welche nach dem Tode Moamije's Statt gefunden; 198) Borausfagung von dem Marinrtode Susein's, Des Cohnes Mi's; 199) Borausfagung Des Dropheten von dem Borfalle barre's, melder ebenfalls gur Beit ber Regierung Ifid's fic begab; 200) prophetifche Undeutung ber Regierung Omar's, Det Gohnes Abdolafif; 201) prophetifche Undeutung über Dobammed 36nol:Raab Gl: Fartbi und beffen Runde in Auslegung des Korans; 202) Borausfagung des Propheten über das Ende feines Zeitalters (nach brenfig Sabren); 203) Borausfagung des Propheten über Belid (dem Chalifen Des Saufes Dmmeije; 204) Prophezenungen über alle Chalifen Des Saufes Ommeije; 205) Prophezenungen von der Berricaft des Saufes Abbas; 206) Prophezenungen von den zwolf 3mamen; 207) Borautfagungen von den Begebenheiten, die fich unter der Regierung Des Saufes Abbas begaben; 208) Borausfagung von dem ju Ende der Belt in Bedichaf

aufgehenden Feuer.

Bierter Band, beginnt mit dem Jahre der Sidfdret 11 (632) mit folgenden Abidnitten: 1) Bon dem Rachdrude des Beeres & a m e's : 2) Unfi Gliesmed getodtet; 3) von feinem Aufftande und feiner Befigergreifung ; 4) Musjug Chubetr's mider die Rebellen; 5) von fei= nem Auszuge nach Gil Fabbat gur Beit, ale eilf Fahnen fich mit ibm vereinten; 6) von dem Buge der Emire von Gil: Fadbat; 7) andere Borfalle; 8) Do beileme der Lugner mird erichlagen = 9) Abfall der Ginmohner Bahrein's vom Islam, und ihre Rudtebe ju felbem; 10) Abfall der Ginwohner von Omman, Debret und Semen; 11) Tobfalle Diefes Jahres; 12) Begebenheiten Des Jahres 12 (633) b. D.; 13) Sendung Chalid's, des Sohnes Welid's, nach Braf; 14) Borfall von Leis; 15) Chalid ervbert Enbar im Feldzug Der Quellen; 16) Runde von Dumetol : Didendel; 17) Runde von den benden Borfallen von Safid und Dadbib; 18) Borfall von Feradh; 19) von den anderen Begebenheiten Diefeb Jahreb; 20) To-Desfälle Desfelben; 21) das 3 13 (634) d. h.; 22) der Borfall von Bermuk; 23) Gedichte auf die Schlacht von Jermuk; 24) Uebertras gung ber Ctatthalterfcaft Spriens von Chalid an Dbeide, melder Der erfte den Titel eines Furften der Furften (@mirol-Umera) fub= ret; 25) Borfall von Dicheret nach ber Untunft Chalid's in Co= rien; 26) das Chalifat Omar, des Cohnes Chattab's; 27) Groberung von Damascus; 28) von den Unruben, die fich ju Diefer Beit in 3 rat ereigneten ; 29) ber Borfall von Remarit; 30) Borfall von Beweit, morin die Doblimen gegen die Perfer das Rurgere jogen; 31) die Perfer fammeln fich um Befdedichird; 32) allgemeine Heberficht der Begebenheiten Diefes Jahres; 33) die in Diefem Jahre Berftorbenen nach alphabetifcher Ordnung, wie fie Gebebi's Befdichte aufführt; 34) Begebenheiten D. 3 D. D. 14 (635); 35) ber Feldging von Rades is jet; 36) Todesfalle Diefes Jahres; 37) Gintritt Des Jahres 15 (636) b. S. : 38) Borfall von Raneerin; 39) von Raisarijet; 40) Borfall der benden Beere gu & dichnadin; 41) die Groberung Berufalems; 42) Borfall von Babr Gir; 43) Todesfalle Diefes Jahres; 44) Gin: tritt d. 3. 16 (637) d. D.; 45) Eroberung Dedgin's; 46) Borfall von

Salnla; 47) Groberung von Solman; 48) von Tefrit und Do. gul; 49) von Masendan in Graf; 50) von Rerfesia und Sit; 51) Todesfalle Diefes Jahres; 52) Befdicte d. 3. 17 (638) b. S.; 53) Ergablung von Gbi Dbeide, den die Briechen ju Simg ein: foliegen; 54) Eroberung von Dichefiret; 55) von der Deft von 21 mm a6; 56) Chalid wird der Statthaltericaft Ranesrin's ents fest; 57) Groberung von Uhmaf; 58) von Scheifer; 59) der perfifche Feldzug auf der Geite Bahrein's; 60) die zwente Groberung von Tufter (Soufter) und die von Gus und Ram bormuf: 61) Groberung von Didund Sabur und Rehamend; 62) Gintritt b. 3. 18 (639) b. S.; 63) Todesfalle Diefes Jahres; 64) Gintritt D 3. 19 (640) D. S. ; 65) Todesfalle Diefes Jahres; 66) Gintritt D. 3. 20 (641) d. D.; 67) Groberung Megpptens; 68) vom Rile; 69) To: Desfalle D. 3.; 70) Gintritt d. 3. 21 (641) d. D.; 71) Todesfalle D. 3.; 72) Gintritt D. 3. 22 (6421 d. S.; 73) Groberung Bamadan 6, Rei's; 74) von Rumis; 75) von Dicordican; 76) von Aferbeidican; 77) von Derbend; 78) erfter Feldjug mider die Turten; 79) Borfall bem Damme von Bog und Magog; 80) Ergablung von Jefbes bichird, dem Cohne Chehrijar's; 81) Bug ber Moslimen gegen Chorasan unter 21 hnef B. Rais; 82) Gintritt D. 3. 23 (643) D. S.; 83) Groberung von Fesa, Darabdicherd, und Ergablung von Sarijet; 84) der Feldjug mider die Rurden; 85) Runde von Selma, dem Cobne des Rais; 86) Perfonalbeschreibung Omar's; 87) von feinen Gemablinnen und Rindern; 88) Ginige Trauergedichte; 89) Todfalle d. 3.; 90) Gintritt d 3. 24 (644) D. S.; 91) d. 3. 25 (645) D. \$.; 92) D. 3. 26 (646) D. \$.; 93) D. 3 27 (647) D. \$.; 94) Der afris tanifde Feldgug; 95) ber andalufifde; 96) Borfall mit den Barbaren; 97) Eintritt d. 3. 28 (648) und Groberung Coperne; 98) Gintritt b. 3. 29 (649) D. S.; 99) Gintritt D. 3. 30 (650) D. S ; 100) Gintritt D. 3. 31 (651) D. D.; 101) Der gewaltfame Tod Des perfiften Choeroes 3 e fe ded [chird; 102] Eintritt d. 3. 32 (552) d. D.; 103) Todesfalle d. 3.; 104) Eintrutt d. 3. 33 (653) d. D.; 105) d. 3. 34 (654) d. D.; 106) d. 3. 35 (655); 107) Die Stamme kommen aus Megppten jum zwenten Dale qu Deman B. 21ffan; 108) die Urt feiner Ermordung; 109) feiner Eigenschaften Beschreibung; 110) einige Trauergedichte auf feinen Tod; 111) Ueberlieferungen, Die ibn betrafen: 112) von feinen Bortreffliche teiten; 113) von feinem Benehmen und Gitten; 114) etwas von feinen Bolkbanreden; 115) von feinen Tugenden und feinem Lobe; 116) von feinen Bemablinnen und Rindern; 117) von den mabrend feines Chalifats Berftorbenen; 118) von dem Chalifate Ali's, Des Cohnes Ebi Thas lib's; 119) Suldigung dem Illi dargebracht; 120) Gintritt d. 3. 36 (656) D. D.; 121) Beginn Des Berfalls Des Kameble (Der Schlacht mit Mifche); 122) Bug Ali's von Medinet nach Bagra; 123) die Mostimen fommen ju ihm nach der Schlacht des Ramehls; 124) Lifte der an Diefer Schlacht erichlagenen Bornehmen; 125) weitere Begebenheiten Diefes Jahres; 126) Schlacht von Geaffein; 127) Gintritt d. 3. 37 (637) d. S.; 128) Rampf 2mar's B. Jasir's mit 211; 129) die Gprer heben den Koran (auf ihren gangen) empor; 130) Ergablung Des Rechtsaufe fpruches; 131) Auszug der Charedichiten; 132) die benden Ausspruche Chi Dusa's und Amru's 3bnol : Hag gu Dumetol : Dichendel; 133) Auszug der Charedichiten von Rufa und die ihnen gelieferten Treffen; 134) Auszug Ali's, des Furften der Rechtglaubigen, mider die Charce Dichiten; 135) Ueberlieferungen, melde Ili betreffen; 136) Todesfalle

Diefes Jahres; 137) Eintritt d. 3. 38 (658) b. S.; 138) Todesfälle d. 3 .; 139) Gintritt d. 3. 39 (659) d. S.; 140) Todesfalle b. 3.; 141) Gintritt D. 3. 40 (660) D. S.; 142) Die Ermordung 21li's; 143) Ali's Perfonals befdreibung; 144) von feinen Gemahlinnen und Rindern; 145) von feinen Bortrefflichkeiten nach verschiedenen Ueberlieferungen; 146) von feinem gerechten Benehmen, feinen Ermahnungen und Reden; 147) von den Borten Sasan's (des Cohnes 2fi's); 148) Celtfames; 149) die Chalifenichaft Basan's, Des Cohnes 2li's; 150) Gintritt D. 3. 41 (661) d. S.; 151) die Tage Moamije's, det Cohnes Cofian's; 152) vornehme Berftorbene Diefes Jahres ; 153) Gintritt D. 3. 42 (662) D \$ ; 154) D. 3. 43 (663); 155) Todesfalle Diefes Jahres; 156) Gintritt d. 3. 44 (664) D. S.; 157) Gintritt d. 3. 45 (665) d. S.; 158) Todesfalle d. 3.; 159) Eintritt d. 3.46 (666) d. S.; 160) vornehme Berftorbene Diefes 3abres; 16.) Gintritt b. 3. 47 (667) b S. ; 162) vornehme Berftorbene D. 3.; 163) Gintritt D. 3. 48 (668) D. S.; 164) Gintritt D. 3. 49 (669) b. S.; 165) Gintritt D. 3. 50 (670) d. S.; 166) Berftorbene D. 3.; 167) Gintritt d. 3. 51 (571) d. S.; 168) Berftorbene d. 3.; 169) Gine tritt d. 3. 52 (672) d. S.; 170) Berftorbene d. 3.; 171) Gintritt d. 3. 53 (672) d. S.; 172) Berftorbene d. 3 ; 173) Gintritt d. 3. 54 (673) d. S., 174) Borftorbene d. J.; 175) Gintritt d. J. 55 (674) d. S.; 176) Berftorbene d. J.; 177) Gintritt d. J. 56 (675) d. S.; 178) Berftorbene d. J.; 179) Gintritt d. J. 57 (676) d. S.; 180) Berftorbene d. J.; 181) Gintritt d. 3. 58 (677) d. 5 ; 182) Berftorbene d. 3.; 183) Gintritt d. 3. 59 (678) d. S ; 184) Ergablung Jefid's B. Moferragt mit den benden Gobnen Gijad's Dbeidollab und 3bid; 1851 Todesfalle D. 3.; 186) Gintritt d. 3. 60 (679) d. 3.; 187) Lebensbefdreibung Doamia's von feinen Beiten, feinen Trefflichkeiten, feiner Regierung; 188) von feinen Gemahlinnen und Rindern ; 189) andere Berftorbene d. 3 ; 190) Berrs fchaft Jefid's, des Cohnes Doawir's; 191) Ergablung von Susein, Dem Cohne 21li's , fammt bem Lobpreife feiner trefflichen Gigenfchaften; 192) Mustug Susein's von Deffa nach Brat, und mas fich meiter beges ben; 193) Eintritt d. 3. 61 (680) d. S.; 194) vom Grabe Susein's, Des Cobnes 21li's; 195) einiges von feinen Trefflichkeiten; 196) von feinen Gedichten; 197) von den Begebenheiten Diefes Jahres, welche nach dem Tode husein's Ctatt gefunden ; 198) Todesfälle d. 3. ; 199) Gintritt d. J. 62 (682) d. S.; 200) Todesfalle d. J.; 201) Eintritt d. J. 63 (582) d. b. ; 202) Todesfälle d. 3. ; 203) Gintritt d. 3. 64 (683) d. b. ; 204) Lebensbeschreibung Jesiud's, des Sohnes Moamin's; 205) Berrschaft Mowat's II., des Sohnes Besid's; 206) Berrschaft Abdallah's, Des Cohnes Cobeir's; 207) Ermahnung der Guldigung fur Derman Sbnol . Datim; 208) der Borfall von Merdich Dabiph; 209) Raaman Ben Befdir Ben Gaadol anfari bleibt in Diefer Golacht; 210) Bablreiche Unruhen, die fich in diefem Jahre in Diten begeben ; 211) Berfammlung der Schiiten gu Rufa; 212) von Dochter, dem Cohne Cbi Dleide's; 213) Berftorung der Raaba und ihre Biedererbauung in den Tagen Cobeir's; 214) Gintritt d. 3. 65 (684); 215) Bor= fälle von Ainol; 2Berdi; 216) Lebensbeschreibung Merman 3bnol Safm's; 217) Uebergemalt ber Charedichiten gu Bagra und Ermordung Rafii 36 nol: efrat's; 218) Gintritt d. 3.66 (685) d. S.; 219) Gewaltsamer Tod Comen's Gil. Dichemfchen, Des Morders Susein's; 220) gewaltsamer Tod Chuli's B. Jefid's Gla &= bahi's; 221) gewaltfamer Tod Dmer B. Gaad's B. Gbi Ba= fag; 222) Gintritt d. 3. 67 (686) d. D.; 223) Bebensbeschreibung 36n Gijad's; 224) gewaltfamer Tod Dochtar's, des Cohnes 36n Obeid Gesatafi's durd Mogaab B. Gobeir; 225) les benebefdreibung Dochtar's; 226) Eintritt D. 3. 68 (687) D. 3.; 227) Todesfälle D. 3.; 228) Gintritt D. 3. 69 (688) D. S.; 229) Lebens. befdreibung Cf d da l's; 230) Todesfalle d. J.; 231) Eintritt d. J. 70 (689) d. D.; 232) Todesfalle d. J.; 233) Eintritt d. J. 71 (680) d. D., morin Mogaab erfcblagen mird; 234) Lebensbefdreibung Dogaab's; 235) Gintritt d. 3. 72 (691) d. 5.; 236) 216 dolmelit B Merman fendet den Bedicadich B. Jusuf an Abdollah B. Cobeir; 237) Lebens-befchreibung 36 n Chafim's; 238) Todesfalle b. J.; 239) Eintritt d. 3. 73 (692) d. D., morin Abdallah, der Cohn Cobeir's, getodtet wird ; 240) Lebensbefdreibung desfelben ; 241) von den Bornehmen , die mit ibm gerodtet murden ; 242) Gintritt b. 3. 74 (693) d. S.; 243) To-Desfalle D. 3 ; 244) Gintritt D. 3. 75 (694) D. 5 ; 245) Abdol : Melit fendet den Bebichabich als Ctatthalter nach Grat, Bufra und Rufa; 246) Todesfalle d. 3.; 247) Eintrittt d. 3.76 (693) b & ; 248) & ce bib und feine Gemablin Chafalet tommen nach Rufa; 249) 21bbols melit pragt Mungen; 250) Gintritt b. 3. 77 (696) b. S.; 270) Cher bib's gewaltfamer Tod. Die Abfchrift Diefes Bandes vollendet im 3. 1141 (1728).

Der fünfte Band beginnt mit dem Gintritte b. 3. 78 (617), und fchlieft mit bem 298 (910), jedes Jahr regelmäßig in Die zwen 216. fcnitte der Begebenheiten und der Todesfälle getheilt, nur die folgenden 2tbichnitte find befondere aufgeführt: 3m 3. 81 die Emporung Des 3 b. nol. Efc ae; i. 3 82 der Borfall von Deiroledich emedichem; i. 3. 83 der Bau von Basith; i. 3. 85 die Guldigung Abdol Melit's : i. 3. 86 Deffen Tod und die Chalifenschaft Belid's; i. 3 93 die Groberung von Camartand; i. 3. 84 der gewaltsame Tod Gatd B. Didebir's; i. 3.95 die Lebensbeschreibung Des Bedicabic, mit feinen Borten, Thaten, Trefflichkeiten, Monumenten, Graufamteiten, Dann ber Tod des Chalifen Belid mit beffen Lebensbeschreibung, und Die Chalifenschaft Guleiman's; i. 3.99 die Chalifenschaft Dmar's 23. 21 6 do lafif, i. 3. tor die lebenebefdreibung desfelben und von den Urfachen feines Todes, dann die Chalifenicaft Jefid's und der Aufruhr Befid's, des Cobnes Dobelleb, und die Statthalterfchaft Dos Tema's, die Turtenfchlacht und der Gieg Gaid's in Chorasan; i. 3. 115 der Tod und die Lebensbeschreibung Jefid's, dem Cohne Abdol:melit's, und hifcham's Chalifenicaft; i. 3 125 der Tod hifcham's und beffen Lebensbeichreibung, fammt der Chalifenicaft Belid's; i. 3. 126 der gewaltsame Tod desfelben und die Chalifenschaft Befid's II., feine Abfebung, Bebensbefdreibung, und Chalifenicaft Merman's; i. 3. 127 Merman gicht zu Damaekus ein; i. 3. 129 Auftritt Gbi Doelims Des Chorasaners, der gewaltsame Tod 36n Rermani's; i. 3. 130 Rabtbe 3bn Scheib mendet fich gegen Rifcabur, Gbi Samfa der Charedichite gieht gu. Medina ein; i. 3. 132 der gewaltsame Tod 3 brabim's, des Cobnes Doham: me d'e des Chorasaners, und die Chalifenfchaft des & bil 2bbas des Blutvergiegere und der Todichlag Merman's B. Dohammed mit beffen Lebensbefdreibung, Untergang des Reichs ber B. Ommeije und Beginn der Berrichaft der B. 26 bas, unumschrantte Berricaft des Grunders; Gendung Cbu Doslims Dohammed 36nol: Efcaas; i. 3. 136 Ubu Dichaafer B. Elmangur führt die Dilgercaravanen, und Lebensbeschreibung des & bil . 21 bbas, Rachfolgers

Gbi Dichaafer Gl. Mangur's; i. 3. 137 Aufruhr Abdallah's 3. 211, Berderben & bi Doslim's Des Chorasaners und beffen Le= benebefdreibung und Emporungen; i. 3. 141 Dangur ernennt ben Mohammed Gl. Debdi jum Rachfolger; i. 3. 145 gewaltfamer Tod Abdallah B. Sasan's und Aufftand 3brahim B. Abdallab's; i. 3. 146 Bollendung des Baues Bagdad's und Runden feiner Denkmale und Gigenschaften; i. 3. 150 Lebensbeschreibung Des 3mams Chi Sanifet; i 3. 151 Bau Rofafa's; i. 3. 155 der Bau Rafi= Fat's; i. 3. 157 Lebenebefdreibung & mfaai's; i. 3. 158 Tod und Lebenebefdreibung Gbi Dangur's und die Chalifenfcaft Debdi's; i. 3. 159 Bermablung Debdi's mit feiner Bafe; i. 3. 160 die Guldis gung Dusa Sadi's und Sarun Refchid's; i. 3. 169 Tod Deb= Di's, feine Lebensbeschreibung; i. 3. 170 die Sa di's und das Chalifat Sarun Refchid's; i. 3. 176 großer Aufruhr in Sprien; i. 3. 187 Das Berderben der Barmefiden; i. 3. 193 Tod Sarun Refcid's und Deffen Lebenebefdreibung ; i. 3. 196 Urfache ber Abfegung Do amme D Emin's und lebergang des Chalifate auf Dan gur; i. 3. 198 gemaltfamer Tod Emin's und feine Lebensbeschreibung, Die Chalifenicaft Mamun's; i. 3. 203 die Ginmohner Bagdade entfleiden den 3 brabim feiner Rechte auf den Thron; i. 3. 218 Unruhen und Dubfeligfeis ten Bagbabe, Tod und Lebenebefdreibung Damun's, Chalifenicaft Moteaagimbillab's; i. 3. 122 Babet Churremi, und Deffen gewaltfamer Tod; i. 3. 223 Groberung Umurije's und gemaltfamer Tod 216 bas 3. Mamun's; i. 3. 227 Tod Doteagfim's, Deffen Rebensbeschreibung und Chalifenschaft G1. 23 asit's; i. 3. 232 Tob Darum El. Basif's und Chalifenfchaft Motemetfil's; i. 3. 240 Lebensbeschreibung David Des Richters; i. 3. 141 Lebensbeschreibung Des 3mams 3bn Sanbel; i. 3. 247 Tod und Lebensbeschreibung Motemettil's, und Chalifenicaft Dohammed Gl. Dostan= far's; i. 3. 248 Chalifenichaft El. Do fteain's; i 3. 252 Abfebung Mofte ain's und Chalifat Des GI : Dotaaf, gewaltfamer Tod GI= Dofteain's; i. 3. 255 gewaltfamer Tod des Chalifen Dotaaf und Chalifat Mobtedi's, große Unruben ju Bagdad; i. 3 256 Abfebung Mobitedi's und Nachfolge Motamed's; i. 3. 267 Bug Cbi 21h-med's El-Muwaffit nach Medinet; i. 3. 269 Plunderung der Pilgercaravane durch die Araber; i. 3. 270 Gemaltfamer Tod des Cha. bibefefidich; i 3. 278 Tod und Lebensbefdreibung Dumaffil's und Chalifat El: Dotad had's; i. 3. 280 Bau des Chalifenpallaftes su Bagdad; i. 3 889 Tod und Lebenebefdreibung Dotabhab's, Gr. mabnung des Richters Cbul Dasan Dohammed und des Befire Dbeidallah B. Guleiman's, Chalifat Doftefibillab's: i. 3 294 Bemaltfamer Tod Getermeib's; i. 3. 245 Tod und Lebend. beidreibung Dotedbad's; Chalifat Doftedir billab's.

Der sechste Band fehlt, der siebente enthält: Begebenheiten d. 3. d. 5. 6.15 (1218) bis zu Ende d. 3. 7/4 (1341) nach den Bez
gebenheiten und Todesfällen mit den folgenden Ueberschriften besonderer
Ubschuitte, namlich: i. 3 615 der Tod Melit Aadile, die Bege
nahme Damia's durch die Franken; i. 3 616 die Erscheinung Oscheng
gisch an's und dessen Uebergang über den Orus; i. 3. 626 der Tod des
Chalifen Rafir ed dinisstat und die Chalifenschaft seines Sohnes
Cahir; i. 3. 627 der Tod des Chalisen Sahr und Nachfolge seines
Sohnes Mostan far als Chalise; i. 3. 635 Tod Melit Riamils;
i. 3. 640 Chalisenschaft Mosteaadhad Allah's; i. 3. 648 Melik

Moaf Ifeddin Ibet ber Turtmane, der herr Megyptens; i. 3.656 Untergang Des Chalifats, gefammte Ueberficht aller Chalifen ; i. 3. 658 Schlacht von Uin Dicalut, Berricaft Melit Gf: fabir's Bibars; i. 3. 659 dem Doftangarbillah mird als Chalifen gehulbigt; i. 3. 660 Ermahnung Satimbiemrillah's Des Abbaeiden; i. 3. 661 feine Chalifenschaft, Ginnahme von Gl-Reret; 1. 3. 666 Groberung Untiochiens; i. 3. 675 Groberung Raifarties; i. 3. 678 Abfesung Melit Saib's, welchem fein Bruder Mabil Schela: mifch folgt, bem Melit Mangur Rilamun wird gehuldigt, herrichaft Efchtar's gu Damastus; i. 3.688 Groberung von bimß; i. 3. 689 Tod Melit Mangur's; i. 3. 690 Eroberung Acca's und des Reftes der fprifden Rufte; i. 3. 691 Eroberung von Ralaaters Rum i. 3. 693, Borfall von Dhaf Nahrani, Tod Cfcbref's; i. 3. 694 herrschaft Melik Aadil Kerbogha's; i. 3. 696 herrschaft Melit Mangur Babich in bes Gilibdars; i. 3. 698, beffen gewalte famer Tod; i. 3.699 Berrichaft Melit Mofaffir Tatijebbin Dabmud's; i. 3. 701 die Chalifenfchaft Doft effi 21 lab; i. 3. 702 Meereswunder, Borfall von Schetbicheb, Tod Bhafans und Rachfolge feines Todes Charbende; i. J. 705 mas fich mit Scheich Tatijed din begeben, und die dren Berfammlungen; i. 3. 709 216: fegung des Ronige Dagir B. El-Mangur Rilamun, gemaltfamer Tod des Dicaichnegir (Trucfesses); i. 3. 712 Monter Statthalter in Sprien; i. 3. 715 Eroberung Malatia's; i. 3. 717 Erscheinung eines falschen Mehdi, i. 3. 724 Botschaft von Aegypten an den Statthalter von Sprien; i. 3. 732 die Groberung Rarbarges; i. 3. 734 Borfall des Richters 3bn Damleb. In den funf letten Jahren find die Begebenheiten nach ben Monaten untergetheilt. Bu Ende Des 232. Blattes fteht: Bollendet die Abichrift des achten Bandes i. 3. 747 (1346), mas fich auf die Bollendung der Urfdrift bezieht, melde aus acht Banden bestand, mabrend Diefe Ubichrift beren nur fieben batte, wovon leider , wie gefagt , bier gwen fehlen.

#### 161

# كتاب المعارف

d. i. das Buch der Kenntnisse der Weltgeschichte Ibn Kotaiba's, 270 (883), in schönem Needi, 125 Blatter Quart, gesschrieben i. 3. 1107 (1695). Die Hauptabschnitte diese Werkes sind die solgenden; 1) Bon der Erschäftung der Welt und Adam; 21 Seth; 3) Joris, 4) Noeh und seine Sohne Cham, Jaset und Seth; 5) Sasib, 4) Noeh und seine Sohne Cham, Jaset und Seth; 5) Sasib, 6) Abradam, 7) Ismail, 8) Ispat, 9) Jusus; 10) Schoaib (Jethro; 11) Job; 12) Woses und Naron; 13) Samuel, 14) Saul; 15) David; 16) Senacherid, Nadukodnozor und der Prophet Jeremias; 17) Ofair (Esdras) und Daniel; 18) Jsaias; 19) Ezeicli; 20) Josus; 21) Jonas; 22) Jesus und Joannes; 23) die Siebenschäftiger; 24) die Sultarnein; 25) Sergius; 26) Rokman; 27) Sulksesl; 29) von der Jabl der Propheten und vom Himmel gesandren Bücher; 29) von Arabern, Christen vor Mohammed; 30) Abstammung von Adnan; 31) Abstammung der Beni Paschim, 32) der Beni Ommeje, 33) der Beni Moddur; 34) der Araber von Jemen; 35) die Abstammung von Aus Sen Hariret; 36) von der Abstammung verschiedener arabischer Stamme; 37) von der des Propheten, seinen Oheimen, Ahnen, Weise Stamme; 37) von der des Propheten, seinen Oheimen, Ahnen, Weise bern, Rindern, Frengelaffenen, Dferden, Feldgugen (Bebr, Dbob. Chandat); 38) Gbibetre Jelam und Chalifat, feine Rinder, Frey: gelaffene ; 39) Dm a r's Abstammung, Chalifat, Rinder, Frengelaffene ; 40) Abstammung Deman's und deffen Chalifat; 41) Abstammung Alli's und deffen Chalifat und Rinder; 42) von Gobeir 3bnol Amam; 43) von Talha 36n Abballah; 44) von Abberrahe man 36n Auf; 45) von Saab B. Gbl Bataß; 46) von Said 3. Jefid B 21 mru und 129 andern Gefahrten Des Propheten, in eben fo vielen mit ibren Ramen überichriebenen Abichnitten; 47) Ramen von Bertrauten des Propheten ; 48) von Gleifinern ; 49) von den bauptfactlichften Biderfachern Do a mie's; 50) die Saufer Der Familie D ms meje; 51) Die der Familie 21 bbas; 52) Die Bornehmften Der Cherife und Charedichiten ; 53) Geltenheiten der Kenntniffe; 54) von 140 June gen (Zabiin), in eben fo vielen mit ihrem Ramen überfcbriebenen Abichnitten; 55) von den Mannern des Rathes, in 150 Abichnitten; 56) von den Ramen der vorzüglichften Reber, 25 Geiten; 57) von Den Benealogen und Berfaffern der Runden ; 58) von den Dichtern , Ergablern und Gcammatifern, 21 Abschnitte; 59) von den Lehrern (Moals limun); 60) von denen, die mit dem Propheten ausgewandert (Mohabidiran); 61) von ben Urfprungen, d. i. den erften Grundern, Erfinbern, Gefetgebern; 62) von den Moscheen Metta's, Medina's, Beru-falems, Bagras, Kufas, Damaste; 63) von der Infel der Araber (Dicheficet); 64) von den Eroberungen der Araber; 65) von den Statthaltern Graf's; 66) von dem Unterschiede Der erften und gmenten Musgeman= derten ; 67) von dem fur Chriften verdoppelten Almofen; 68) von den Reli. gionen der Araber; 69) von den Runften und Gemerben berühmter Manner; 70) von Bichtbruchigen, Ausfätigen, Stummen, Lahmen, Blinden ; 71) von Mehreren, Die in der Folge auf einander blind maren; 72) erichlagen worden ; 73) Richter maren; 74) frengesprochen worden; 75) ale Mariprer fielen; 76) von Batern und Gohnen, Die menig an Alter verschieden maren; 77) von den über ihre Beit Comangeren; 78) von Rleingemachfenen; 79) von denen, Die nicht nach ihren Batern und Stammen benannt merben; 80) von denen nach besonderen Bennamen Benannten; 81) von den großen Deften ; Ba) von den berühmten Schlachttagen der Araber vor dem 36lam; 83) von denen, beren Ramen jum Sprichworte geworden, 25 hiftorifde Sprichworter; 84) Die Reiche ber Fremden; 85) Die Befdichte ber Ronige von Jemen; 86) Die Befdichte Der Ronige von Sprien; 87) Die Gefdichte ber Ronige von Sire.

162.

## تاريخ الانبيا

b. i. Die Gefdichte ber Propheten, Bruchftud einer arabifden Geschichte ber Schöftung und Propheten, ohne Anfang und Ende, bochft mangelhaft und zerriffen, wurmflichig und felecht geschrieben. 170 Blatter Quart.

d. i der Garten der Anfichten in der Biffenfchaft der erften und lehten Dinge, von Mohammed B. Mohammed Mohibbeddin Ebul-Belid Ibn Schohne, geb. i. 3. 749 (1348), gest. i. 3. 815 (1412), erft Richter zu Hafeb, bann zu Cairo. Gin sehr schäkbares universalhistorisches Compendium in drep Theilen; der erste enthält die Geschichte der Schöfung und Propheten der vier altversischen Opnastien der Pharaonen, der arabischen Könige in Jemen, hebscheft, hire, der Griecken, Juden, die Eintheilung der Böller. Der zwepte Theil die Geschichte des Islams von der Geburt des Propheten an bis zum 3. 806 (1403), dann der Schuß die lleberlieferungen von den letten Dingen, in sehr alter, dem Papiere und dem Zuge nach zu urtheilen, dem Jahrhundert des Bersassers angehöriger Schrift, doch ist das lette Blatt von einer ganz andern hand, erft i. 3. 1120 (1718) eraänzt. Aleinsolio, 137 Blätter.

b. i. Die Befdicte Ibnol Dicufi's fammt der Fortfebung berfelben von Gehebi und der Fortfebung derfelben von Gachami. Gin Octavband von 216 Blattern. Wenn dies Buch die dren obigen Berte in voller Musdehnung enthielte, fo mußte dasfelbe ftatt eines mas figen Ortavbandes mehrere große Bande fullen, benn die Gefdichten Der benden Ibnol . Diduft fullen allein viele Bande \*); die Geschichte des Islams von Cebebi, geft. i. 3. 746 (1345), ift fur fich ein gro-fes Wert von gwolf ober gwangig Banden, aus welchem Cebebi fpater feine anderen hiftorifden Werte, namlich die Biographien der Pafile, D i. Der den Roran auswendig Biffenden, und der Kora, d. i. der Koranslefer, das Streton Robela, die Lebensbefcpreibung der Golen in der Ordnung der Todesfalle, und das 21 bi, d. i. der Uebergang, fcopfte. Die Chebi ben Stoff feiner großen Gefchichte bes Belame in den ermagnten biographifchen Berten verarbeitete, fo verare beitete Didufi Die Materialien feines Zeitenfpiegels in anderen hiftori. fchen Berten, als da find bas 21 6 ar ol ajan, die Dentmale Der Bornehs men; bas @ Bafmet eg:Batmet, Die Reinigfeit Der Reinigfeit, ein Compendium; und das Telfibol-fohum elsesiret fitstarich messiret, D. i. die Palmenbefruchtung der Berftandestrafte, Der Durch: dringenden in der Geschichte und Lebensbeschreibung, als Gegenftud gur Befdicte 3bn Kotaiba's. Der Fortfeter 3bnol Didufis und Cehebis ift Cadami, geft. i. 3. 906 (1500), alfo gerade dreps hundert Jahre fpater als der erfte. Das vorliegende Wert ift aber feis neswegs, mie der Titel fagt, die Geschichte Ibnol Didufi's ober ein Auszug aus berselben, sondern wie es zu Ende bee 3. 715 (1315) ausdrudlich fleht, die Geschichte Tatijebbin Guleiman 3bn Dichemret GI: Dotaddes i's, welche im felben Jahre gefdrieben; von mo dann die Fortfetung Cebebis (Bl. 178) mit demfelben Sabre anbebt, und bis 740 (1339) fortlauft. Mit dem 3.741 (1340) fangt

<sup>\*)</sup> Es gibt zwen 3bnot: Dichufi, ber erfte, Berfaffer bes Alemontas fem fitetarich, b. i. bes Aboblgeorbicten in ber Gefchichte, flarb i. 3. 597 (1:08); Der zwente, Berfaffer bes Miretefefeman, b. i. Des Zeitenfpiegeis, flarb i. 3. 654 (1:256).

die Fortsetung Cadawi's an, welche bis jum 3. 901 (1495), also bis funf Jahre vor deffen Tod, fortlauft. Cachami mard geb. 830 (1426), wie er es unter biefem Jahre felbft angibt; unter bem 3. 898 (1494) gablt er bie Werke auf, über die er damals ju Meffa las. Der Forte feber Do tad besi's fagt, daß berfelbe ale Richter der Richter fob ju Rairo oder Saleb, ift nicht gefagt) 88 Jahre alt geftorben. Bon Diefem Motaddest hat meder Sadichi Chalfa, noch Berbelot Runde; der lette führt unter dem Titel Dotaddesi blog den Berfaffer des burch fein Bert Ubsenetetetasim fi marifetil: etalim, D. i. die Coonfte der Gintheilungen in der Renntnif der Simmeleftriche, berubmten Geographen, geft 414 (1023), und dren andere auf, beren einer eine Beldichte Berufalems, ber andere eine Unleitung gur Ertheilung der Fet ma, ber dritte einen Fur ftenfpiegel verfafte; wovon aber feiner der Berfaffer des vorliegenden Compendiums, wie aus ben Namen und Sterbjahren erhellt. Wiemohl Diefes Wert, fo mie bas vorhergebende, nur ein Musjug aus den Berten Dofaddesi's und Cebebi's, fo ift basfelbe boch febr fcabbar ben der ungemeinen Gels tenheit der großen universalbiftorifden Berte Des Jelams, ale da find : 1) die Gefdichte Thaberi's, geft 310 (922); 2) bas 21 chbare f: fer mann, b. i. die Runden der Beit, und die Morudidefe feheb, b. i. die goldenen Wiefen Me eaudi's, geft. 346 (957); 3) das Mon tafem, das Bohlgeordnete 36 no ledichufi's, geft. 597 (1200); 4) Der Riamil, D. i. Der Bolltominene, und Das 3 bret li ules lebfar, Bepfpiel fur Die Ginfichtevollen, von 36 nol. Geir, geft. 628 (1230); 5) das Mirretefefeman, der Spiegel der Beit, 36nol Dichufi's II., geft. i. S. 654 (1256); 6) das Dis bajetol Edeb fi fununi tarid, d. i. das Ende der Philologie in ben biftorifden Biffenfdaften, von Romeiri, geft. 731 (1331); 7) Die Gefchichte 216ulfeba's, geft. 732 (1331); 8) bas Ris tabol inba fi taricel Enbia, Das Buch der Runden in Der Befcichte der Propheten von 3 bnol Mini, geft. i. 3. 762 (1360); 9) das Miretol Didennan me ainol jatfan, d.i. ber Spiegel Des Das radieses und das Auge der Bachsamfeit, von Jafii, gest. 768 (1365); 10) das Bedajet wenenihajet, b. i. Unfang und Ende, Gbulfeda 3bn Resir's, geft. 774 (1372); 11) 3bnol Sadidr's Inbaol Ramr min ebnail amr, Runde des Mondes von den Sohnen der Cultur, geft i. 3. 852 (1448); 12) 3buol-Lini's II., geft. i. 3. 855 (1451) Glebebr fi emfafi eblil-aafr, d. i. Der Bollmond ju den Gigenschaften ber Beitgenoffen; bann die Befdidten 13) Beidhami's; 14) El. Mefin's, 15) 36n Rotaiba's, 16) 3bnol Samfa's, 17) 3bnol: Gai's, 18) 3bnol Asafir's, 19) 3bnol Chatib's, 20) Abulfaradich's, 21) die Genealogien Semaani's, 22) Die Biographien 36n Challifan's, 23) Coafed's, 24) Chil- Mehabin's, und Die fogleich vorkommenden universalbiftorifchen der Derfer und Turten.

(Die Fortfetung folgt.)

### 6 m n r n a.

Bon Drofefd Ritter von Dften. (Fortfegung und Colug.)

### IV. Meltefte Smprna.

To weiß nicht, marum man fic die Dube gibt, die Borte, womit Strabo die Lage der alteften Smprna bestimmt, duntel ju finden, und diefe Ctadt, wie Spohn und andere gethan haben, an Stellen gu feben, Die nicht nur der Bezeichnung des Geographen nicht entsprechen, fondern gur Unlage einer Stadt überhaupt nicht geeignet find. Strabo fagt: »Rad Rlagomena findet man einen Tempel Upolle, Badequellen, wden Golf von Emprna und die Stadt Smprna. Dann tommt ein »Golf, moran die alte Ctadt Emprna gelegen mar, auf gwangig Ctadien

"Entfernung von der beutigen a (XIV. 646).

Bir nennen dermalen die gange Meeresflache innerhalb Rap Raraburnu und Photaa den Golf von Empena, weil feine Ortschaft an dem Geftade diefes Bolfes Bedeutung genug hat, um einem Theile Desfelben ihren Ramen bengulegen. 216 Klagomena noch im Flor ftand, mar billig , daß der Golf von Emprna erft dort begann , mo derjenige von Rlagomena endete. Durch die Gestalt der Ruften ift aber Diefe Marte auf das icarffe bezeichnet, dort nämlich von der Natur angegeben, mo der 3men Bruderberg nach der Gee abfallt, und das Gestade einen den Golf verengenden Borfprung bildet. Bwifden Diefem Puntte und Den gegenüber liegenden Untiefen ift der Gingang des Strabonifchen Golfce von Smprna. Der Apollotenipel und die Badequellen fallen bemnach außerhalb denfelben, in die reiche Berbreitung von Fluren nach Rlago. mena bin.

Folgt man der Reiheordnung des Geographen weiter, fo fann man, ohne diefelbe ju vertehren, nicht den anderen Golf und die alte Stadt vor der neuen einschieben wollen, um fo weniger, als diefer Bolf naturlich nach der neuen Ctadt folgt, und dagegen das Geftade gwifden Diefer und dem Benden · Bruderberge gar feine nur halbmegn bedeutende Ginbucht bat, und, durch die gleichlaufende Band des Bebirges gebildet, gu feiner Beit eine folche haben fonnte. Wenn Gpohn (1. 309) in Der Rabe des Rhedeschloffes Spuren alter Bauten fand, fo beweifet dieß nur, daß dies Geftade gur Beit der Bluthe der neuen Emprna mit Gare ten, Orten und Unbau bedecht mar, wie heut gu Tage in der Beit ihres balben Berfalles. Menn endlich Tournefort (XXII) amifchen bem Rhedes fcbloffe und bem Benden : Bruderberge marme Quellen und Ruinen eines Bades fab, und ihm gefagt murde, daß die Refte des Apollotempels nicht ferne davon fich erkennen liegen, fo murde dieg, felbft wenn dem alfo mare, anzeigen, daß die Brange des Bolfes von Emprua noch tiefer berein gerudt mar, und swifden die flache Landfpipe Des Rhedefchloffes und den dort gang naben Untiefen gu feben fam.

Rach der neuen Stadt alfo tommit ein Golf, fagt Strabo, und an diefem lag die alte Emprna; und fiebe, gerade mo beut ju Tage Die außerften Bebaude der neuen Stadt fleben, wendet die Rufte faft unter einem rechten Bintel nach Dft, und bildet die innere Bay von Emprua, Die eine balbe Ctunde lang und faft eben fo breit ift. Sahrt man in derfelben, fo hat man gur Rechten Die Schiffmerften der heutigen Gmpr-



ner, jur Linken den kahlen, sonnenverbrannten Zweig des Sipplus, der nach der Gben des hermus ausläuft, und im hintergrunde vor sich die Lände von Burnabat. Zwischen dieser und dem Gestade zur Linken, am letten Winkel der Bucht, hebt sich einkelnen hügel, der sich son das durch auszeichnet, daß er grüner als seine Umgebung ist; daran steht ein Tschifflie des Kiatib Dilu. Diese Stelle ist etwa zwanzig Stadien von der Smyrna Alexanders und Strabo's entsernt. Dort stand die alte Smorna.

Ich murde dabin guerft von dem murdigen Greife Fauvel im April 1825 geführt, der, obwohl im achtzigften Lebensjahre, gewohnt und fabig, Berg und Feld wie ein Dann von drepfig gu durchftreifen, dort eine Spur uralter Mauern gefunden hatte, und mich einlud, mit ibm derfelben nachzugeben. Bir fanden diefelbe bald, und folgten ibr rings um den oben ermabnten frenftebenden langlichen Singel, der an der Rord= feite mit einem aus Granitbloden jufammengetragenen Saufen gefront Gine Menge Stude von Biegeln der alteften Urt und eben folder Bafentrummer, darunter von denen, die man phonizifche nennt, liegen im Felde verftreut; die Ummanerung ift coflopifd. Der Sugel bat aber nicht über fünfbundert Schritte langeren Durchmeffers; mir ichloffen Daraus, daß er nur einen besonders ummauerten Theil der Stadt, Die Burg, getragen haben tonne, und fuchten meiter nach Spuren ber Stadt-3m Rorden fanden mir einen fleinen Gumpf, welcher ben Bugel von den Abfallen des Gipplus trennt; im Gud und Dit breitet fich bebautes Feld bin; im Gudmeft ift nabe das Geftade; im Beft end. lich bebt fic nach einer fcmalen Schlucht, worin bas Tichifflit ftebt, ein smepter , breiterer Sugel , auf meldem mir die Biegel . und Bafenftude wieder fanden. Bald entdedten mir auch dort Spuren der Ummauerung, und es murde une flar, daß bende Bugel fammt ber Schlucht gwifden denfelben umichloffen maren, und irgend eine uralte Ctadt, alfo Smprna, getragen haben.

An der Rordfeite ist die Ummauerung in ihrer ganzen Entwicklung sichtbar, aber sie ragt kaum einen Fuß hod über dem Boden. In der nordöstlichen Ede sieht man die Grundsesten eines runden Thurmes, dann zieht die Mauer in gerader Linie am nördlichen Abhange 336' lang hin, worauf sie unter rechtem Winkel bricht, 34' südlich sich halt, und längs dem westlichen Abfalle noch 160' verfolgt werden kann. In der Vordseite ist nach 96' Abstand vom Thurme eine Unterbrechung zu 20' Breite, welche wahrscheinich das Thor bezeichnet. In der Gud und Offieite ist jede Spur verschwunden. Innerhalb dem umschlossenen Raume sind einige Steinfesten, aber keine eigentlichen Reste von Gebäu-

den liegen ju Tage.

Am Gestade, an der Karavanenftrage von Smyrna nach Meminna, die hart unter dem Sügel lauft, fieht ein Brunnen, deffen Aufbau aus neuer Zeit ift. Der Unblid und die Natur des Bodens zeigt, daß zur Zeit des Bestehens der alten Smyrna das Meer ein paarhundert Schritte tiefer, nämlich bis an den Juß der beyden hügel, einging.

Um öftlichen ichtangelt fich ein Bachlein bin, bas von den Soben binter Burnabat kommt, und nabe am Tichifflik in den Golf mundet. Dieß Bachlein wusch die Mauern der alten Stadt. Das Bette, voll berabgewälzten Granitblocken, hat mafrend des Sommers kein Wasser, während des Winters aber ift es nicht felten zu enge, die Menge des felben zu fassen, und richtet Berheerungen an. Es sieft durch Burna-

bat. Man bewahrt in der Moschee Dieses Ortes eine an deffen Ufer gesfundene Saule mit der Inschrift:

ΤΜΝΩΘΕΟΝ ΜΕΛΗΤΑΠΟΤΑΜΟΝ ΤΟΝΣΩΤΗΡΑΜΟΤ ΠΑΝΤΟΣΜΕΛΟΙΜΟΤ ΚΑΙΚΑΚΟΤ ΠΕΠΑΤΜΕΝΟΤ.

"Ich lobfinge dem Bott Meles, dem Fluß, meinem Retter, der mich befrente von aller Krankheit und Uebel."

Wer darf zweifeln, daß eben dieß der in der Geschichte der Dichter so berühmte Meles ift? Aus Strabo's Beschreibung von Neus Smyrna sollte man glauben, daß er nicht sowohl an den Mauern der alten, als vielmehr an denen der neuen gestoffen ware; aber wie kame homeros Melesigenes in die neue Smyrna, die Jahrhunderte nach ihm entstand? — Die Stelle des Geographen ift also eine flüchtig und

Duntel gegebene ober in den Abschriften verdorbene.

Geht man von dem westlichen der benden hügel über die sanfte Berbindung auf den nächten Fuß des Gebirges, so sindet man bald ans dere unbestreitdare Male der alten Smyrna, einige zwanzig Tusmuli namlich von zwanzig bis sechzig Fuß Durchmesser und reiner Resgelform, jeder von cyklopischer Mauer aus Granitbloden zu Bieleden beyauen, und ohne Mortel scharf zusammengesügt, umsangen. Besauen Granitblode liegen herum, und auf mehreren dieser Gräber sinden wir einen einsachen, auf anderen einen doppelten Phallos. Ich maß einen der letteren; dessen gange betrug 3' 9" jeder der drey Theile, die benden Köpse nämlich und ihre Berbindung 1' 3", der Durchmesser Berbindung 1' 6", der Kranz am Kopse hatte a" 6" Breite, und der Kops selbst 3" 6" Krünnmungshöhe.

Die meisten dieser Tumuli zeigen zu oberft eine Grube; mahrscheinlich wurde sie im gaufe der Zeit, war es um sie zu entheiligen oder zu plindern, geöffnet. Der am höchten gelegene ift der größte. Der Umfang der optlopischen Haltwand beträgt nicht weniger als 300°, die Fulle ift nicht ein Erdschutt, sondern besteht aus Steinklumpen, so wie der sogenannte des Heftor auf der Höhe von Ilium. Man könnte einen Augenblick glauben, er sey kein Grad, sondern zu irgend einem andern Iwecke zusammengetragen worden; eben deshalb ist der Beweis des Gegentheils von Werth, denn er knupft sich an die Idee, daß, mit geringer Ausnayme, die über den bey weitem größern Theil der deanns ten Erde gebreiteten Tumuli die Gräber der Urvölker waren, die, sellssam genug, eben in diesem Gebrauche alle unter sich übereinstimmten. Diese Gräber geben uns den Maßstad ihrer Einsacheit und Gedankens kraft.

Der ermähnte Tumulus, nun geöffnet und halb zerftort, weiset im Inneren ein Grabgemach, 11' lang, eben so hoch und 4' breit. Es ift aus behauenen Granitbloden ohne Mortel zu einer erstaunlichen Fesstigkeit verbunden, so daß es nicht nur der Laft der darüber gehäuften Steine, sondern auch den Jahrtausenden und den Erdbeben widerstand, welche Smyrna mehr als einmal in Staub warfen. Der Eingang sieht nach Best. Die beyden schmalen Seiten sind senktecht; dir beyden ans deren, die nördliche nämlich und die subliche, neigen sich scheinbar zu einander, indem jede der beyden sich entsprechenden Steinlagen an ihrer

Oberseite um ein paar Boll vorgreift, bis bepde gulete fic begegnen und schließen. Dieser Bau ift hierin also in der Beise der altesten Graber von Mycena.

Diesen Tumulus tennt man ju Emprna unter ber Bezeichnung bes Grabes des Santalus, mogu ein paar Stellen im Paufanias

(II. 22 , V. 13) , obwohl ohne Grund , Beranlaffung gaben.

Richt ferne Diesem großen Tumulus, der irgend einem Machtigen der ersten Zeit, vielleicht dem Sieger über die Aeolier oder noch einem Aelteren errichtet worden seyn mag, fieht ein zwepter mit abnlichem

Grabgemache.

T

Potoce erwähnt dieser Graber (III. 2.55). Spätere Reisende has ben dieselben vernachläßigt. Sollen es Priestergraber senn? — Der Phallos spielte eine wichtige Rolle in den Geheinmissen der phrygis schen Mutter vom Berge, welche in ganz Borderasien von ura ältester Zeit an die Landesgöttin war. Uebrigens weiß ich wohl, das man den Phallos seit eben so entlegener Zeit auf Graber zu sehen pflegte.

Man buldigte dem Tode durch das, mas leben medt.

3m July 1826 von der unterften Ctufe des Gebirges, morauf Die Tumuli fteben, auf die nachfte und auf eine Relfenspipe, Die einige bundert Cdritte in westlicher Richtung Davon entfernt liegt, fleigend, bemertte ich abermale Refte eines Baues aus altefter Beit. Die Flache ju oberft, melde 8600 Quadratfuß halten mag, ift mit cyklopifder Mauer im unregelmäßigen Biered umgeben. Die Gudfeite, fo nach dem Golf fiebt, bat 96' Lange. Da der Fele in Baden gebrochen ift, fo find nur die 3wischenraume auf die benannte Weise ausgefüllt. Un der Beffeite, mo der Ubfall nicht Felsbruch , aber bennoch tief und feil ift , hat die Mauer 120' Entwicklung. Da find die Blode rechtwinklich behauen und forgfamer gefügt als an andern Stellen. Die Rordfeite bat nur 58', die gegen Dft endlich 103'. Rach ber Rordfeite bat ber Fels feine Berbindung mit dem boberen Theile Des Gebirges, nach ber Offfeite aber feine eigentliche Fortfetnng nach den weniger hoben 3meigen, mit welchen fich der Sobengug nach der Gbene von Burnabat und nach dem Golf verflacht. Der Abfall ift lang und ziemlich fteil. Die Rord. und Beffeite find gerade Linien , und ihr Bintel ift fcarf; Die Gudfeite ift etwas aus :, Die Offfeite eingekrummt, wie der Bug des Felfens Dieg verlangte. Un der letten bat die Mauer faft 9' Dide, und die aus dem Steingeraffel hervortretende fichtbare Bobe ift 6'; an den übrigen dren Seiten ift die Dide nur 7' 2", Die Dobe 8'. In der Officite, 25' vom Cuboftwinkel, befindet fic bas Thor, deffen Dece in der Mitte eingebrochen ift , mabrend am hinterrande ein Strinklumpen fentrecht aufgerichtet, am vorderen aber ein rechtwinklich behauener Stein ale Dedbalten bient. Die obere Breite des Thorraumes betragt 3' 10" 9", die untere 4' 10", und diefer Breitenunterschied fallt auf die geringe Bobe von 3' 7", ba mir das Steingeraffel teine großeren nehmen ließ, ift alfo verhaltnigmaßig febr betrachtlich, und erinnert an agoptis fchen Stol. Bor dem Thore und überhaupt vor der gangen Diffeite ift Der Abfall auf etma 100' Coub Lange Dicht mit Granitbloden bededt, welche jur Mauer gebort ju haben icheinen, und wie Gestein einer Brefche jest vor derfelben liegen. In diefem Geraffel, auf 36' vom Thore, bemeret man eine, mit der Offeite gleichlaufende coflopifche Maner, welche fich fudlich an den Felsabsturg lebnt, deffen Baden gleichfalls bis jur Stelle, mo die Bormauer fich an benfelben bindet, wie ber obere Theil der Gudfeite ausgefüllt find. Bor ber Rordoftede aber bildet

bie Bormauer einen thurmartigen Borsorung, und begleitet dann in geringer Entsenung unter der inneren oder hauprmauer die Nordseite, vor sich einen Graben zur größeren Berstärfung dieser schwächsten der vier Seiten. Die Bormauer beugt dann um die Nordwestecke, und hört am Abhange der Bestseite auf. Einige Bo' weiter östlich vor und unter der Vormauer, nachdem man die Bresche, wenn ich so sagen dars, eben verlassen hindet man eine dritte Mauer, welche sich rechts und links bis an die Felsen zieht. Diese ist aber gang fremd dem oberen Bau, und nur aus den abgerollten Steinen, vielleicht von hirten zussammengetragen. Pundert und dreysig Schritte weiter nach Often ist ein kanster Abkall, dann steiler, schmaler Felsabsturz, wie eine Junge vorgreisend, keine Spur eines alten Baues rings, kein Rasenstücken.

Auf zwen behauenen Werkfluden, wovon das eine auf der Spise bes Felfens, das andere im Grabe liegt, bemerkte ich gang einsachen Zierath, der einzige, den man da sieht. Er besteht ben dem einen in eingepfalzten Kanten des Steines, ben dem anderen in gleichlaufenden Linien, womit die Flache eingerahmt ift. Die Steinfügung in der Ummaverung ist wie in der von Worens, und in Allem und Jeden der Ausbruck frühester Bauart. Das Gestein ift der falsche Eranit des

Berges.

Steigt man in den umschlossenen Raum, so hat man gleich hinter dem Thore eine Grube voll Bausteinen, wovon einige rechtwinklich beshauen sind. Hinter derselben erhebt sich die eigentliche Spike, hart an der Sübseite, so daß gegen die übrigen Seiten der Ummauerung ein sanster Abfall besteht. Auf dieser Spike sind die Grundsesten eines rechtwinklichen Gebäudes aus behauenen Granitbioken; die Seiten gegen West und Ost haben 26' 7" 6", die gegen Nord und Süd 22' 0" 3". Nach Nord greift die Grundseste eines Averd werden der nordlichen Mauer entgegen kommt. Auch in der Nordweiserke

find einige Grundfeften fichtbar.

Was war nun diese Ruine, die in allen ihren Theilen den Ausbrud hochsten Alterthums trägt? — Ein Tempel der Mutter vom Berge? — Die Art des Baues ift nicht die eines Tempels. — Eine Grabstate? — Für das hielt ich sie zuerst, da das Ihor gleichsam in das Innere der Höbe zu sühren scheint, welche auf Entfernung weniger Fuß hinter demselben emporsteigt. Aber wozu denn die Stärke der Mauern, und wie die Form des Vierecks — Ich glaube daher, daß es fregen eine Burg und Jusuchtsstätte der alten Smyrner zur zeit der Kämpse gegen Aeoler und Lyder, ja vielleicht ein Bau der Leseger war; dazu ist errich genug. Mir scheint auch, als wenn die Bormauer, wenigstens an der Nordseite, der Kest eines Ganges sey, nach der Art dessen zu sienes die erste Erweiterung der Bertheidigungsbauten gewesen zu sopn scheint. Die Gebäude auf dem Eptsel der umschlossene Spise mögen zur Ausbewahrung dahin gestüchteter Schäße, zum Gottesdienste und zur Wohnstätte gedient haben.

Das ist es, was man von der jonischen Smyrna nach vier oder fünf und zwanzig Jahrhunderten seit der Zerstörung ihrer Mauern sieht. Daß die Stadt selbst damals nicht ganz weggetilgt wurde, geht daraus hervor, daß man auf ihrer Stelle Daricken gesunden hat. Man sindet aber auch nicht selten Stateren aus Phokka, Rlazomena und Kuma dort, was ein Beweis mehr für die richtige Angabe der Lage der altesten Smyrna ift, und woraus sich schließen läßt, daß zur Zeit des freyen

Bestandes der jonischen und aolischen Unfiedlungen die Mungen der einen Bang in ber andern hatten,

Asphodelos, dieß geheimnigvolle Kraut der Proferpina, das man auf Graber zu pflanzen pflegte, dedt heut zu Tage die ausgebrannten Sugel und Soben der alteften Smyrna.

### V. Romifde Smyrna.

Bon der römischen Smyrna bestehen noch die Reste, welche gewöhnlich große Städte aus jener Zeit auszuweisen pflegen, Schloß, Dafen, Stadium, Theater, Portisen u.f.w., aber alle in solchem Zustande,
daß sich selbst das geübte Zuge kaum darin sindet. Die römische Stadt
beette, wie die heutige, den nordöslichen, nördlichen und westlichen Abhang eines etwa fünshundert Fuß über die See ragenden Berges, defien
Spitse mit einer Beste gekrönt war, und breitete sich über einen Theil
der daran liegenden Ebene aus. Benn der Theil der heutigen Stadt,
welcher eben da sich verbreitet, einen beträchtlich größeren Raum einnimmt,
so hatte die römische benselben Borgug in hinsich des oberen Theiles

Der Sugel, worauf die Beste ruht, wird von Bielen für den Pagus gehalten; Undere legen diesen Ramen dem Gebirge bep, wels ches, im hintergrunde der Landschaft, im Often, so wie der Sipplus im Rordost, liegt. Obwohl sich dieser Sugel an die Abfalle des Pagus anzuschließen scheint, so gehört er doch vielmehr zum Korar, oder dem waldigen Gebirgssode zwischen den Gebieten von Smyrna und Burla, indem er durch die niederen Sugel der Küste mit diesem in Berbindung sieht, von jenem abec durch ein tief eingeschnittenes Thal und ein Fichschen getrennt ift. Die Lage des Hügels ift im So. der Bay. Mein werther Mitbruder aus den Zeiten der Asademie von Smyrna, Dr. Ferrand, gibt in seinem »Essay zur la statistique de Smyrna biesem bekannt.

Im Dezember 1824 besuchte ich zum ersten Male die Ruinen der Beste. Die hand ber Griechen, Romer, Boyantiner und Türken ist darin noch erkenntsich. Die großen Granitblocke, viereckig behauen, welche beynahe im ganzen Umfange die Grundlage der Maueen bilden, deuten auf die ersten Zeiten. Die Bekleidung mehrerer Stellen mit rautenformig ausgeschlistenen Steinen und eine Menge eingennauerte Stücke von Friesen, Saulen, Knäusen u. f. w. auf verschiedene Epochen der zwenten. Der größere Theil der Ausführung, die spihen Thorbogen, die achteckigen Thurme, die Art der Neuerung auf die dritte; die Mishandlung endlich, welche die älteren Trümmer in ihrer Verwendung erslitten, auf die Ausbesserungen der Neuerung

Die Entwicklung der Ummauerung, welche einen länglich runden Raum einschließt, dessen längerer Durchmesser 1500' betragen mag, mißt an 6000'. Auf diese Strecke sallen vierzig Thurme, in ungleichen Entfernungen von einander abstehend, bald viereckig, bald rund, die meisten aber achteckig. Die Höhe der Mauer wechselte zwischen 20, 30 und 40'. Sie solgte der Schielbe des Abhanges, und ist jest an den meisten Orten eine Bresche. Die Dicke derselben beträgt 8' 4"; sie hatten einen Aussaus von Jinnen zu 28" Dicke der Ballgang war 70" breit. Die Mauern der Thurme haben an der Sohle ihrer Schießlöcher gleichfalls 8' 4" Dicke. Es führten dren Thore durch die Ummauerung, das eine sieht gerade nach Nord, das zwepte nach Sud, das dritte nach Westellan der Wessselieit ist auch das mit ftakteren Mauern und Thurmen geson.

derte Schloß der Beste, das einen kreisformigen Borsprung bildet. Durch die ganze Entwicklung der Ummauerung war ein Wasserzug geführt.

Das nördliche Thor ist aus Trummern edlerer Zeiten zusammengeseht. Der Bogen darüber war ein Block aus weißem Marmor, einem
älteren Gebäude entwendet, und mit verkehrten Seiten eingemauert; im
3. 1827 wurde er herabgerisen, und ben dem Bau der neuen Kaserne
verwendet. Jur Seite dem Bogen waren byzantinische Abler ganz leicht
einzezeichnet; auf dem Bogen selbst lief eine Inschrift, die Chandler
bekannt gemacht hat (Inser. ant. I. 13), ober in Lettern, als wenn sie
aus der Zeit der Auguste ware. Die Schreibzeichen sind für ein geübtes
Auge ein Anhaltspunkt für die Zeitepoche: die erbärmlichen Lettern dieser
Inschrift deuten auf die späte Zeit der Byzantiner. Dier nur eine Zeile
als Muster:

## ΦυΗΝΘυψιΚοΜοιCIN(ΙCκοΜ(ΝΝΚΥΠΑ)ΡΙΤοιC

(φυτην 3° υψικομοισιν εισκομευτην κυπαριτοις »und die Gestalt den hochbehaarten Eppreffen vergleichbar.«)

Auch nennt die Inschrift den Johann Dutas, woraus fich schliefen lagt, daß nach Bertreibung des Turken Tjachas (3. 1097) durch die Byjantiner Ausbesserungen am Schlosse vorgenommen wurden. An dem

linten Thorpfeiler find die Beichen AAVRO + eingegraben, die ich

nicht zu erflaren meig.

In der Mauer fand ich bie und da mehrere Stude von Inschriften aus romifder Beit, aus denen weiter nichts ju lernen ift. Die eine ift eine Brabichrift, - die andere ermabnt eines Ermofleus, - eine dritte eines Baues, in Folge eines Gelubdes fur empfangene Rettung ausgeführt. Auf einem der westlichen Thurme ift in einem ichon gearbeiteten Friesftude ein Theil eines Rreuges fichtbar. Um meftlichen Thore aber findet man einen turtifchen Brunnen in der Mauer, und darüber einen toloffalen meiblichen Ropf eingemauert, ben man gewöhnlich fur ben ber ephefifden Amagone nimmt, welche, nach Ginigen, der Stadt den Ramen gab. Der Ropf ift mittelmäßige Urbeit, und das Beficht daran verftummelt. 3d weiß nicht, ob diefe Emprna mit der Tochter Des Uffprertonige Thias eine Berbindung babe, von melder Upollodoros (III. 14) ergablt, daß fie Comefter und Mutter des Adonis mar. Beil, fie Mangel an Uchtung fur Approditen bliden ließ, fo murde fie von der beleidigten Gottin gur Liebe gegen ihren Bater entflammt. Bon diefem mit dem Comerte verfolgt, flebte fie ju den Gottern, fie unfichtbar werden gu laffen, und murde in einen Baum vermandelt, den man Smprna (Myrrhe) nannte. Mus biefem Baume murde Abonis geboren, Uphroditens und Perfephonens Liebling.

Der von der Ummauerung umschlossene Raum ist mit Steinen eingestürzter und niedergerissener Bebaude bebeckt. Eine Moschee steht in der Mitte desselben; auch dieses einzige Gebäude ist dermalen verlassen, und wird in wenigen Jahren zerfallen senn. Destlich von derfelben ist der verschüttete Eingang in ein unterirdisches Gewölbe; westlich aber eine Cisterne zu zwanzig Pfeilern in fünf Reihen, und achtzehn Halbepfeilern an den Wänden. Die Decke ist an dere Stellen eingestürzt.

Die Aussicht von der Sobe des Schloffes beberricht ben gangen Bufen mit feinen Untiefen, Die ibn fast ju foliegen droben, - einen

Theil der Ebene des hamns, dessen Lauf das Auge eine Strede hinduch verfolgen kann, und deren Ginsormigkeit das Städtchen Menimen und ein paar Dorfer angenehm brechen, — weiter die herrliche Ebene von Burnabat und habibilar reich an hauschen und Baumen; die Stadt mit ihren Cypressenhainen und Garten, mit ihren Moscheen, Baben und Tausenden von Gebauden, mit ihrer schiffebedeckten und lebens vollen Rhebe liegt dem Beschauer weitverbreitet zu den Füßen. Im Suden ist hügelland und das Thal der Wasserleitungen, das mit feinen schwarzen Kelswänden und mit den gewölbten Bogen von Kelsen zu Kelschwarzen Kelswänden und mit den gewölbten Bogen von Kelsen zu Kels

fen gefdmungen, febr malerifc lagt.

Steigt man vom Schlosse in westlicher Richtung zum Gestade berad, so bemeekt man vier Abfälle. Auf dem obersten steht die Kirche bes h. Polykarpus, des Schülers des Apostels Johannes und ersten Bischofs dieser Stadt. "Sey getreu bis in den Tod, so will ich die die Krone des Lebens geben, schrieb der Lehrer an ihn (Offend. Ich); und Polykarpus besiegelte mit seinem Tode die neue Lehre. Die Kirche ist erst wer einem halben Jahrhundert werlassen, und zum Theil auch verwüstet worden. Sie bestand aus drey länglichen, kleinen, sinsteren Bemächern, deren Wände voll Rischen sind; in der linken stand der Predigsstuhl, in der mittleren ein Enaachbiid. Die äußersten Wandemauern sprangen so weit vor, daß Raum für einen länalichen Borhof blieb, der von Säulen getragen und bedeckt war. Als Bausteine wurs den Granikblöck des Schlosses verwendet. Noch seben viele, die dem Gottesdienste darin bewochten.

Rahe unter dieser kleinen Kirche ift das Stadium, worin nach Einigen der eben genannte heilige den Martyetod litt; andere machen jum Schauplas dieses Ereignisses das Theater. Die Sohle des Stabiums isi 478' tang und 120' breit. Es ift nach Westen geöfinet; die Suds und hinterseite werden von der hohe gebildet, nordwärts aber ruhten die Site auf Gewölben. Bon diesen sind einige Reste vorhanden, und diese, neben der Form, auch die einzigen Spuren des Stadiums, die heute noch zu sehen sind. Ein Brunnen und das Grab eines Scheiks stehen jett ganz nabe am Ausgange dieser wiesenbedockten Stellen.

Ueber dem inneren Ende des Stadiums und uber der Polyfarpustirche fieht man ein Stud Umfangmauer. Das Auge folgt von der Sohe leicht bem einstigen Buge berfelben auf Dieser Seite. Aus dem Borfprunge von der Bestfeite Des Schloffes ging fie bervor, und jog auf dem Cattel der Bobe nach dem fteilen Felsbugel fublich vom Ctadium hinauf, brach von dort im rechten Winkel nach Gud, bog nach hundert Schritten gegen West, und stieg die Abfalle bis an den Golf bingb , bort , mo bermalen die Friedhofe ber Bebraer fich befinden. Muf bem letten langen Ubfalle, ober Diefen Friedhofen, zeigen fich Die Gpuren eines großen und prachtigen Gebaubes. 3m Biered find Grund. mauern aus Granitbloden erfennbar, bann Refte von Gaulenbafen; Saufen von Marmorfplittern fangen den Schutt ein. Die Stelle ift feit Sahrhunderten eine Fundgrube fur den Bedarf neuerer Banten, und Die furglich gebaute große Raferne ju Smyrna hat noch ben großeren Eheil ihrer Wetkfiude von dort bezogen. Aus den faft unscheinbaren Reften ergibt fich , daß ein großer Tempel Forinthifchen Styles auf Diefer Stelle fand , ju gehn Gaulen an den fcmaleren Geiten und vielleicht bren und grangig an den langeren; daß die Schafte der Gaulen 6' uns teren Durchmeffer, alfo gleiches Dag mit denen des großen hadrianifden Tempels ju Uthen hatten, die in Griechenland, nur von denen am

Tempel zu Olympia an Größe übertroffen merden; daß der Bau römisch fen, und wahrscheinlich in die Zeit Sadrians und der Antonine falle. heer Fauvel glaubt, daß bier der Tempel Aeklulaps gestanden habe, wofür wirklich die beyden Umftande sprechen, daß die Ruinen nahe am

Meere und am Ende der Stadt find.

Das Theater war auf dem nördlichen Abfalle des Berges, gerade unter dem Eingange in das Solos. Es fab gleichfalls Nord. Rur einige Mauerrefte bestehen noch. Diese sind kolosial, sie trugen die Sies, die nun sammt und sonders verschwunden sind, und weisen auch noch ein Bomitorium, 11' 6" breit, 56' lang, dann unter rechtem Winkel gebrochen und verschüttet. Dieses Theater war eines der größten in Afien. Die vordere Breite des Orchesters betrug über 400'. Spohn urtheilt, daß es unter Klaudius erbaut worden sep, weil man dort ein Fußgestell mit der Aussischt bieses Kaisers fand.

Unter demfelben ein paar bundert Coritte auf dem letten Abfalle, ber befimegen auf eine große Strede burch Die Runft geebnet erfcheint, fiebt man die Refte eines großen gefchloffenen Portifus, der von funfgig, unter fic durch eine Band verbundenen Pfeilern gebildet murde. Best fteben nur mehr funf, einer ber benden langeren, gwen der einen fürgeren und einer der anderen furgeren Geite, die eben binreichen, um Die Unlage des Baues ju erkennen. Bon den funfen bildeten dren ein Dipplon, wie fich aus den dren halbfaulen ergibt, melde aus den frenen Banden des Pfeilers treten, und bestimmt maren, den Thorbogen und Den Auffat Darüber ju tragen. Gine folde Salbfaule tritt aus jedem Pfeiler nach ber Inseite Des Portitus gewendet, langs bem ein bebedter Saulengang binlief. Die Bobe betrug etwa 45'; Der Bauftein ift rothgesprenkelter Marmor; ber Styl romifd. Da der Ubftand von Pfeilermitte gu Dfeilermitte an den langeren Geiten 15', an den fcmaleren 14' 1" betrug, fo hatte der Bau eine Entwidlung von 746' 6". Jest bededt die Stelle ein Friedhof. Die wenigen Pfeiler ragen majeftatifc swifden Copreffen und Terebinthen auf. Gin paar verftummelte Basreliefe liegen unter ben Steinen, Die gu benden Geiten aufgeschichtet, den durch den Friedhof fuhrenden Beg begleiten; viele Caulentrummer fteben in diefem; an einem Brunnen baran ift ein mit Reftone geschmude ter Carg als Beden verwendet; in einer naben Biesftelle ftebt ein Diedeftal aus Marmor mit der Auffdrift: »Dem guten Glude!«

Ich erinnere mich, ale ich einstmal mit Fauvel in Diesen heiligen Schatten herumstieg, trat une eine junge turtische Frau an, berrachtete uns erft lange mit Rube und ohne Ausbruck von Reugierde, dann sprach sie: >Bas fuchet Ihr bier? — Diese da unten ruben, und so werdet

auch 3br.a Damit ging fie.

Daß dieser Portitus schon zu den Zeiten der Bnzantiner zerstört wurde, dafür fand ich einen augenscheinlichen Beweis darin, daß der Marmorbogen über dem nördlichen Thore des Schlosses genau dieselben Maße hat: wie der dem Dipplon zugehörige haben mußte. Auch sagte ich oben, daß er im Schlosthore nicht seine ursprungliche Stelle hatte. Als er vor ein paar Jahren von dort herabgenommen wurde, sah ich aus der Ruckseite den Rest einer römischen Inschrift, worin nur das Bort avstavarun, verbauet, lesbar war. Offenbar hatte Johann Dukas densselben hinausschleppen, nach Bedarf verstümmeln und verwenden lassen, daß die Borderseite Rückseite wurde, damit er auf diese seine Inssprift segen konnte.

Innerhalb der Stadt find dermalen feine anderen Refte mehr, als



höchstens einige Wasserzüge aus Bygantinerzeit, und eine Menge Saulen und Sartophage aus diesen und früheren. In der armenischen Kirche sieht man ein paar Basreliefs aus guter Zeit, das eine stellt ein Gaftmahl, das andere eine hochzeit vor, beyde dienen als Grabsteine. Ueber dem Thore dieser Kirche sind andere Stude halberhobener Arbeit schlechten Styles. Bon dem alten hafen ift keine Spur mehr. Nachdem er von Tamerlan ausgefüllt worden war, scheint er nie wieder geräumt worden zu seyn, und die Stelle desselben ift dermalen mit hausern dicht besetzt.

Folgt man der Strafe nach Magnefia, fo erreicht man am Ende ber Garten der Stadt die Karavanenbrude, ein Bau aus der Beit ber Bygantiner, melde uber bas mafferreichste Flufchen ber Ebene von Emprna, ben Raleon ber Alten, fubrt. Gine fleine Biertesflunde Beges jenfeits berfelben findet man die Baber ber Diana, Die aus einem langlidrunden, mit fcmeren Bertftuden aufgemauerten Beden au 56' Durchmeffer besteben. Diefes Beden ift mit Baffer einer trefflis den Quelle gefüllt, welche an der Gudfeite unter dem Berge bervorquillt, und gwar fo reichlich , daß fte auf faum bundert Schritte von ihrem Urfprunge icon eine Duble, und geringer Entfernung Davon mebrere anbere treibt. Der Bau des Bedene ift romifch ; an der Rordfeite fubrte eine Stiege in ein mondformiges Borbeden, Das vielleicht Dem Bade ben Namen der Diana gegeben haben mag, und aus diefem ging man ebenen Fußes in das hauptbecken. Am Wall, der dieses umfangt, find Stu-fen angebracht. Jest ist ein Theil des Beckens mit Schilf bewachsen, Die Stiege murbe vor gmen Jahren eingebrochen, ba man einen Theil Des Maffers nach der Ctadt ju leiten bestrebt mar, und mer nicht in das Bad felbft niederfteigt, fieht taum mehr eine Gpur bes elten Baues. Bart an der Cubfeite Desfelben fteht ein turtifcher Gebetples von einer boben Platane beschattet. Un der Offfeite aber fand noch ju Cohnes Beiten die Ruine eines Tempels, von der jest nur ein einziger Pfeiler su feben ift, 12' lang. Epobn fab barin einen Tempel Somers, - Die Mebrzahl des Bolfes einen Tempel Des Janus; - vielleicht mar es einer ber Diana.

In den Garten zwischen der Stadt und den Badern der Diana findet man haufig Grundmauern und Reste alter Gebaude, wahrscheinlich von Landhäusern. Im Jahre 1825, da man, auf wenige hundert Schrlite sidlich den Badern, am Abhange des hügels nach Masses grub, wurde eine haubstur in Mosaikarbeit aufgededt, die zwar aus der griechischen Kaiserzeit, dennoch ziemlich artig ausgesührt war. Bielfardiger und mannigsaltiger Zierath, dem auf Teppichen ähnlich, und als Mittelstuck in ein Viereck gestellt ein Repphylm in natürlicher Größe, rothfußig und von der Art derer auf Scio, nahmen das eine Drittheil der Flur ein; eine Sonne, die ihre Strubsen aussendet, war im zwepten; abers mal Zierath, der eine Inschrift umgab, im dritten. Die Inschrift, mit grünen Steinchen in weißen Grund gelegt, erwähnte der Anwesenheit eines

### ϺͰΔΟΥ ΔΙΟΙΚΉΤεΥΠ...ΚΙΛΛΉСλΑΜΠΡετΑΤΉС

b.i. Midos, vormals Statthalters in der erlauchten Stadt Killa, wenn man namlich die derp Lettern, die nach n mangeln, durch ore ergangt. Es kann hier die Killa in Troas (3lias. 1. 38) nicht gemeint fepn, welche Belops Wagenlenker zu Ehren erbaut worden war, und nach der die Killiker hießen; denn diese Stadt wurde früh zerftort, und die Lettern dieser Inschrift weisen auf Byzantinerzeit.

Folgt man bem Flugden Raleon, fo gelangt man in das enge, aber reigend gemundene Thal, meldes von den augerften Abfallen des Pagus und Rorar gebildet wird , die fich da von einander ichieben. Ueber Die erften flieg eine Bafferleitung nieder, von der von Strede gu Girede auf der Schneide des Berges noch Trummer fichtbar find. Ueber bas Thal felbit ift aber, zwen Stodwerte bod, vier Bogen unten und neun oben, Die Leitung noch gut erhalten, und gibt mit Dem durch Die unte-ren Bogen raufchenden Flugden und der Dichten Beschattung von Brunnen einen maleriichen Anblid. Reigender gelegen, aber ichlechter an Bau ift eine zwepte Leitung über Dies Thal, eine halbe Stunde bober, fo wie die frubere bestimmt, Baffer nach bein Echloffe und der Ctadt gu fubren, das aus Rofagatich, einem Sugel zwischen Budicha und Gedito, Fommt. Gie bat vierzehn Bogen Lange und in der Mitte deren dren, unabnlicher Beftalt, über einander. Dichter Epheu bebangt Die majeftatifden Mauern; Das überfdmellende Baffer fturgt filberglangend Dagmifden berab und auf Felfen, mo es in Schaum auffprist, und dann mit Dem Baffer bes Raleon fich mengt, der gleichfalls icaumend swiften ben gludlich vertheilten Felsbloden fich mindend berabeilt. Gine Duble von uralten Baumen beichattet ficht bart Daran, und binter Derfelben eine dritte Bafferleitung. Das Beraufch felbft wird melodifch an Diefer Stelle; Muge und Ohr erfreuen fich , und fonderbar genug, die Ergebnig von Bewegung und Beraufch ift fur das Gemuth Des dort Beilenden Rube.

Die eine Bafferleitung scheint mir Bau aus den Zeiten det Baslens, von spateren Bygantinern geendiget; — Die beyden anderen find gang aus dieser spaten Zeit.

### VI. Seutige Smprna.

Emprna mar in den letten Jahren der Gis eines Dafca von dren Rofichmeifen, dem im 3. 1827 auch Magnefia untergeordnet murde. Die Rube, Rlugheit und weife Sand Des Pafca Saffan, aus Konftans tinopel geboren, wies fich vorzuglich in den fcmierigen Zeitumftanden des Aufftandes der Grieden und der Schlacht von Ravarin. Damale, als der Schrecken über alle Franken fam, mar feine Corgfalt mirtlich rubrend, und das Bufammenwirken gmifden Beborden eines und Desfelben Boltes hatte nicht eifriger und aufrichtiger, ale dasjenige fenn tonnen, meldes gmifden Saffan : Pafda, den Konfulaten und Befdmadern Der europäifden Dachte, felbft Derjenigen, Die ben Ravarin gefclagen hatten, bestand. Beit entfernt, die in Smprna anfagigen Englander, Frangofen, Griechen oder Ruffen dem Schreden ju uberlaffen, mar er der erfte , fie gu beruhigen , und mit den europaischen Rriegeschiffen die Magregeln für den Fall zu verabreden, daß aus dem Innern des landes Saufen rachefüchtigen Bolfes diefe Fremden und Unterthanen der Pforte bedroben follten. Die Kriegsichiffe nahmen tamals auf Diftolenichufmeite von der Ctadt Colachtstellung, fo daß die Frangofen und Sollander den rechten, die Englander und Mordameritauer den linten Flugel, Die Defterreicher aber die Mitte einnahmen. Als bald darauf die Botichafter von England und Frankreich Konstantinopel verließen, und die Konfulate diefer Dachte gu Emprua gefdloffen murden, gab Saffan : Pafca den beforgten Franken die ftreng mabrgemordene Berficherung, daß rmenn fie früher ben verriegelten Thoren ficher geschlafen hatten, fie es nun ben offenen murden thun konnen « In Aufrechthaltung der Dronung unterflutte ibn fein unermudeter Polizenhauptmann Sadichi Beg, ein Dann



and Cafarea. Man wird mich in Europa einen Barbaren schelten (aber ich nuß es darauf aukonnnen lassen), wenn ich sage, daß als Haffans Pascha, im August 1829, für das Paschasik von Abrianopel bestimmt wurde, seine Abreise das aufrichtigste Leidwesen verursachte. Bolt aller Resligionen und Klassen begleiteten ihn bis an die Karavanenbrücke, und rief ihm Segenswünsche nach; nichr als tausend türkliche Frauen hatten sich auf den Straßen zusammengerottet, um mit wiederholtem Ausen Absseich zu nehmen.

An diesem Tage nahm ein junger Mann aus der Familie Kara-Deman Dglu, Sadichi Cjub Uga, den Plat als Gouverneur von Smyrna ein. Für bas sinanzielle Fach war sett den Neuerungen des Cultans im J. 1827 ein besonderer, aus Koustantinopel gesendeter Mirtidichi bestellt. Die Gerechtigkeitepftege ift einem Radi aufgetragen.

Die Griechen hatten in den erften Jahren Des Aufftandes auch ju Emprna blutige Berfolgung auszufteben, bis endlich die Sand Des Pafca Gemalt über die ergurnten Gemuther gemann. Dit der Aufbebung der Janiticharen murde die Quelle von derlen Unordnungen verftopft, und es verdient bemerkt zu merden, daß die Griechen, obwohl alle fur den Erfolg des Aufftandes ausgesprochen, und in befannter und unablafiger Berbindung mit den Infeln des Ardipele und der Dorea feit ienem Augenblide der großten Gicherheit und meit großerer Frenheit ge= noffen, als unter abnlichen Berhaltniffen den Unterthanen in irgend einem europaifchen Staate eingeraumt werden murde. Ihre Fefte in der Stadt fomobl als in den nabe liegenden Orten maren raufchend und obne Die geringste Beengung. Gie sangen in Schaaren die Kriegs : und Frepheits-lieder der hellenen; fein Turke fiorte ihren Taumel. Für den Charakter beyder Bolker find derlen Feste bezeichnend. Ich wohnte zu Smprna der Ofterfener im 3 1825 ben, jur Beit alfo, mo das Echwert über ihre Bruder in Briedenland bing, und Jeder mußte, daß Rettung ohne Sulfe von außen unmoglich mare, und Niemand noch auf Diefe gu hoffen magte; wo uberdieg das Berhangnig von Scio und 3pfara noch neu, und Emprna von Beugen und Opfern Desfelben voll mar. Welcher Jubel, welch Gefang und Freuen unter Diefem Bolte, als mare es vom Blude geführt, und hatte Kranze des Sieges im Saare! - 3m Be-ftade maren Schaufeln und Drehrader aufgerichtet, Mufik ertonte, und auf offenem Plate mar Tang. Die Madden und Frauen wetteiferten in Dut; es mar feine Blume mehr im gangen Gebiete der Ctadt gu bekommen. Geidenschurzen und Geidenrocke, die kurzen, goldbefaumten Backen, die in Farben und Gold gestickten Muffeline fcimmerten auf Die Verlen am Salfe und die breiten goldenen Urmallen Strafen. bander furchteten fo menig als Die frifden Blumen im Saare den bemaffe neten Turten ; das helle, liebfuntelnde Muge, Die nachlagig bedecte, in Jugend ichwellende Bruft, der Reig der Geftalt nicht den Raufc Des Berlangens des Dachtigen. Turten machten die Bufeber und Wachen, und fagen rubig am Eingange in Die griechifde Rirche, mo Taufende ausund einströmten, die meiften, fo wie ich, von Reugier gezogen, und ohne Undacht den fdregenden, ohne Burde und Galbung ausgeführten Ceremonien benmobnend.

Dieß führt mich auf die religiofe Tolerang, von der ich, nicht allein gu Emprua, so viele Begipiele sah, und die seltsam abstechen von dem hasse zwischen Ratholiken und Brieden auf den Inseln, und von dem, was wir in Guropa unter Tolerang verstehen. »Often und Besten ift Gottes, fagt der Koran, wwer fein Angesicht zu Gott hins

richtet und Gerechtigfeit ubt. Der mird Belohnung finden ben feinem »Berrn . (Gure II), und in eben diefer Gure: »Bir glauben an Gott, van das, mas uns geoffenbart worden ift, und an die Dffenbarungen, melde Abraham und Ismael, und Ifaat und Jatob, und die Stamme "Ifraels empfingen, und an das Gefet Mofis, an das Evangelium "Jefu, und an bas, mas ben Propheten von ihrem Beren fund gethan murde: mir machen feinen Unterschied unter diefen Offenbarungen.« Ferner: »Ginem jeden Bolte haben wir ein Befet gegeben und einen roffenen Beg. Satte es Gott beliebt, fo batte er aus euch , ibr Bolter valle, Gin Bolf gemacht; fo aber bat er euch durch verschiedene Gefete won einander unterschieden, um eines jeden Geborfam gegen das ibm sgeoffenbarte Gefet zu prufen. Cuchet alfo einander in guten Berten gu subertreffen ; ju Gott merdet ihr alle jurudtebren, und dann mird er weuch die Puntre auftlaren, über melde fich eure Ginfichten nicht haben vereinigen konnena (Gure V). Endlich : valle die glauben, fie mogen "Buden, Cabaer oder Chriften fenn, menn fie nur an Gott glauben, wund den jungften Tag glauben, und guten Berten nachjagen, follen von Der Furcht und der Traurigfeit fren fenna (m. o.).

Der blinde Fanatismus tann diefe und abnliche Lebren , die baufig im Roran miederholt find, verdunkeln und verdreben, mie er in allen Religionen die edelften verdunkelt und entftellt bat; dem flaren Gemutbe Fann aber ihr mobithatiges Licht nicht verloren geben. In Ompring ubt Bedermann fren und ungehindert feinen Gottesdienft; dem Turfen ift jede Stelle beilig, mo man betet, und es besteht feit der alteften Leute Gedenken fein Bepfpiel einer Storung, auch nur eines Scherzes, Den fich ein Turte vor einer Synagoge oder Rirche, oder ben irgend einer Ceremonie fremden Gottesdienftes erlaubt habe. Der Mufelman, Der Jude, der Grieche, der Ratholie, der Armenier, der Protestant fuhren unter der ublichen Begleitung ihre Braute durch die Strafen, tragen ihre Reugebornen in den Tempel, halten ihre Umgange, Gebete und Dienfte, fpringen ihren Rranten ben, und tragen ihre Todten, dem Gebrauche gemaß, jur Erde. Priefter, Rabbiner, 3mam , Monch und Dermifch mandeln und mirten friedlich neben einander. Der Turfe im Dienfte eines europaischen Ronfuls geht mit dem Ctabe vor ibm einber bis an die Pforte der Rirche, und martet rubig am Thore, bis der Bottesdienst zu Ende. Der Turke verrichtet aber auch , ungestort durch die Rabe des Unglaubigen , sein Gebet. Er geht feinen Weg und lagt jedem den feinen; er mill feine Bemerfung daruber und macht feine; er will und gemahrt Achtung fur jede Weife , in der das Wefcopf jum Coo:

Smprna ift ganz geeignet, dem abendlandischen Reisenden den Unterschied seiner Welt vor derjenigen, die er zu betreten kommt, recht deutlich vor die Augen zu stellen; freylich muß er nicht, wie viele gethan haben, sich auf den Bestud europäischer Hause beschränken. Affen und Europa sind in Smprna hart an einander gestellt. Die meisten Bolker schienen hieher ihre Vertreter gesendet zu haben, und da Zedermann beeisert ist, das seinige geltend zu machen, so herrscht eine belehrende Mannigsaltigkeit, eine gewisse Vereite des Lebend, wenn ich so sagen darf, in der die Dorsvorurtheile, die Sohne der Enge und der Unwissendigenheit, bald siech werden und sterben. Bom Pariser Modenkeide die Jum perssischen Ueberwurf, vom Bostoner Staubhut bis zum Turban des Emirs, von der Londoner Vordmüge bis zum Kalpad des morgenländischen Chrissen oder dem vierspissigen Kappchen des Armeniers, von der Kutte des

pfer fich mendet.

Rapuginers bis gur Rutte des Dermifches; wie viele Aushangschilde an: derer Gitten, Meinungen und Abstammung! - Beld ein verfcbieden: artiges Treiben in den Strafen, von Befcaft oder Befcaftlofigleit veranlaft, vom Frieden begleitet und bemacht; ber mobihabende turfifche Stadtbewohner, Rube in Auge und Baltung, mit bellfarbigen langen Rleidern und reichen Baffen angethan, mandelt bedachtigen Schrittes die Bagare hindurch oder ruht auf gierlichen Riffen und Teppichen, aus der langen Pfeife ichmauchend, auf den breiten Banten der offenen Raffees ftube ; der Turte des Inlandes , das Saupt mit fpigem , feidenummundes nen Turban bededt, den Rorper in engen Leibrod, in furge Jade und faltige Boschen gepreßt , den boben Ledergurtel mit ataghan , Deffer und Piftolen um die Mitte; ber gelbe, bagere Uraber; der fedblidende Barbareste im leichten meißen wollenen Mantel; das gewaltige Bolt Der turfifden Padtrager, die von Rhan ju Rhan, von dem Bollamte in Die Baarenlager , von diefen ans Geftade Die Laften Schleppen; Die gablreichen Bachen, fo gur Aufrechthaltung der Ordnung die Etrafen durchzieben, Dag und Bewichte prufen, ein mandelnder Berichtshof, mo Untlage, Berbor, Uribeil und Bestrafung an Ort und Stelle geschieht; das bunte Gefinde von Juden, Griechen und Armeniern, bas bie niederen Dienfte auf Strafe, in Bude und Saus verrichtet; bas mannigfaltige, rafche und larmende Getriebe des Chiffvoltes, von den Ruften des Mittelmees res und bes atlantifden Dreans, aus Dord - und Diffee und Pontus, aus ben vereinigten Staaten und dem meftlichen Indien auf ein paar Rlafter Raum gufammengetragen; Die Frauen und Dadden eingeborner Franken, Griechen und Armenier, die, wenn der Abend tommt und Die Site des Tages gewichen, fich unter den Thorhallen und vor denfelben fammeln, und den Schmud bes Geftades bilden; die vermummten Tur-Finnen, von Dienerinnen gefolgt, nett und ernft, den Blid jum Boden gefentt, und die Frepheit verachtend, um des Mangels von welcher mir fie beklagenswerth glauben; die in Ceide und Gold prangenden Judinnen, welche das Coone mit bem Reichen verwechseln, auf den blaffen Bangen die Cehnfucht, im gogernden Schritte das Berlangen, im glangenden Auge den Entichluß; - Die bochbepacten, mit langen, langfamen Schritten einherziehenden Ramehle, ju langer Reibe am Lauffeil gebunden , mit raubtonender Chelle am ausgezehrten Salfe verfeben, und den fleinen tablen Ropf mit langweiligem Ernfte berumdrebend, indef der weiche, breite Suß mit Giderheit auf dem ichlechtbeforgten Pflafter fich niederlagt; Die milden Pferde, breitgeftirnt und reichbemabnet, funkelnden Auges und meitgeoffneter Rafe; Die Menge demutbiger Caumthiere, welche Rohlen und Solg von den Bergen, Fruchte und Gemufe aus den Garten bringen, Frauen und Rinder nach ben Landfiten tragen, immer im Dienfte und immer nublid , menig bedurfend und viel leiftend; welch eine Bahl ftets bewegter Bilber!

Aber die Buhne selbst, wie passend; diese leichten, luftigen, lichten Sauser, die man in ein paar Wochen baut, wie man sie in einem Lande braucht, wo weder Kalte noch lange dauernde Ungewitter, sondern nur Erdbeben und Brand zu fürchten sind. Diese Moscheen, Besestane, Armenkuchen und Bader mit ihren Biersuppeln; diese schaften Minarets; diese Chypressenwälden über den Grabstätten; diese Gruppen von Feigens, Mandel z, Granaten z, Oel z und Maulbeerbaumen, von Teredinthenund Salomonien, welche an die farbigen Hauser sich schmiegen; diese einzelnen Palmen, die bie und da über die Mauern ragen; Luft, Sim-

mel, Erde und Maffer endlich, - welch in allen feinen Theilen mit fich

übereinstimmendes Bange! welche verfprechende Fulle!

Benn ich über die Sitten und Gebrauche in dieser Stadt sprechen will, so kann ich nur die allgemeinen Buge hervorzuheben die Abficht haben; die einzelnen theilt jedes Saus mit dem Bolfe, gu dem es fich gablt. Bo in einer und berfelben Familie bas gemeinfame Band der Eprache entweder gar nicht, oder nur loder besteht, mo ob der Menge von Sprachen eigentlich gar feine Mutterfprache mehr ift , muß der Inpus der Dentweife und Gitten weniger tief in dem Gingelnen fich aubfprechen, und in den Begriffen geringere Rlacheit berrichen. Das ift Der Full in den eingebornen frantischen Saufern. Der Fremde mird in jedem derfelben eine freundliche Aufnahme finden, aber fcmer in irgend einem wird ibm felbft nach langer Beit und Bewohnheit recht beimatlich gu Duthe merden. In den armenischen, griechischen, judischen und tur: fifden Saufern ift der eigenthumliche Musbrud flarer und ausgesprochener. Da ihre Gitten den unfern mehr oder meniger ferne liegen, fo erlaube ich mir nicht, in eine Berthichabung berfelben einzugeben.

Der eigentliche Mittelpunkt alles Treibens und Trachtens, alles Soffens und Bunichens im Morgenlande ift das Daus Dhne die gerftreuenden Bergnugungen Guropas, ohne den Bettlauf der Chrfucht, wenig angesprocen felbft durch Runfte und Wiffenschaften, führen alle Empfindungen und Gedanken auf die Ceinen gurud, und Die Familie ift der Rreis ihres Lebens. Patriarcalifde Tugenden find daber beimis fcher bier ale ben une; Chrfurcht der Kinder fur die Aeltern, Dacht die: fer über jene, Achtung bes Alters und der Bermandtichaft, Bereinigung derer, die ju einem und demfelben Saufe gehoren. Die Dienftboten. verhaltniffe leben aus dem Alterthume berüber. Der Diener ficht naber bem Beren, machft mit ihm groß und firbt gleichsam mit ihm ab. Die Familie bes Dieners macht ein Banges mit ber Famille des Beren, erneut fich mit Diefer, und bewahrt fo von Befdlecht gu Befdlecht das

eine und felbe Berhaltnig.

Der patriarcalifden Grundlage der Sitten mehr als dem Rlima, Das vielniehr zu anderer Emfindungeweife fubren follte, ift die Bemuthes rube juguidreiben, Diefe mertmurdige Gigenicaft, Die ein Erbe jedes Morgenlanders ift. Une ericheint fie baufig wie Unempfindlichfeit , aber die Anficht ift falich , denn jenem Buftande der Geele ift feine garte bengemifcht. Leidenschaft ift, felbft in der Liebe, fo felten, daß ich mich auch nicht eines einzigen Bepfpieles Davon entfinne. Die Liebe ift fein Brand, fondern eine fanft ermarmende Flamme; tein tobendes Deer, fondern eine von geregeltem Binde bewegte Gee. Liebe ift aber auch naber dem Benufie bier ; fie tennt jene überfeligen Traume nicht, gu denen unfere Ginbildungsfraft durch Mufit, Dichter und Benfpiel gesteigert wird, und die, fur die Jugend, frenlich über dem finnlichen Benuffe fo weit fteben, wie der himmel uber der Erde; fie fenut aber auch die Leiden nicht, die aus diefem Fieberguftande folgen, die Ermattung ber Geele, das gebrochene Berg, die traurige Berftimmung der Merven. Die Liebe will bier Die Che; Die Che bas Saus und gablreichen Gegen an Rindern.

Wie ftrenge Die Sitten unter ben Turfinnen, ift bekannt; fie find es taum minder unter den übrigen Morgenlanderinnen. Berführung ift verhaltnigmaßig felten, benn ihr Came fallt auf wenig empfauglichen Brund. 3mar haben die Guropaer dafur manches gethan, aber ihr Gin: fluft trifft nur Die Ruften.



Gafifre und ich aft ift eine allgemein verbreitete Tugend. Bequemere Ginrichtungen haben fie noch nicht entbehrlich gemacht. Gie wird mit Corgfalt geubt und felten migbraucht. Gie wirft einen heite=

ren Glang über die Wanderungen im Morgenlande.

Kunfisinn und Reantnisse sind wenig verbreitet, und der Borurtheile fall eben so viele wie ber uns. Der Abgang der ersteren berührt und unangenehm, und gibt den Gesellschaften eine fur und ersmüdende Leere. Man kann in den franklichen Sulern zu Smorna nicht sagen, was sast durchgehends von Europa gilt, daß die Manner verhaltenismäßig weniger gebildet seyen als die Frauen. Sie haben zwar nicht selten den Staub des kleinen Lebens in den großen Stadten an sich, aber sie haben die Welt durchstogen, und das wirst, wie man es auch anfangen möge, seinen Ruben ab. Die Frauen sind mehr sieb als liebensswürdig, mehr gut als edel, nicht ununterrichtet, aber ohne Achtung für Kenntnisse, nicht ungebildet, aber nicht durchbrungen von Bildung-Mutterpstichten zu üben ist das hochste Biel ihrer Wünsche, und das haus ist terfilich verwaltet in ihren Känden.

Da ich nun einmal von den Frauen gu fprechen begann, fo mill ich basjenige, mas ich über die Eleinasiatifchen gu fagen gedente, ben Be-

legenheit derer von Emprna fagen.

In diefer Stadt ift das Verhältniß der Schönen zu den Richtschönen weit zum Bortheile der ersteren. Fast alle haben blühende weiße Saurfarbe, langes schwarzes haar, große dunkle Augen mit feingeschwungenen Brauen, und den Ansdruck der Milde und Weiblickeit im Antlit. Grieckinnen, Türkinnen und Armenierinnen bedienen sich allerley Schminke.—Der Muchs ist weniger vortheilhaft, aber man thut auch wenig dafür; Klima und der Divan führen überdieß zur Beleibtheit, wozu der häufige Gebrauch der warmen Bäder das seinige beyträgt. In Kleinassen und vorzüglich zu Smyrna sind die Frauen ungemein fruchtvar; sunfzehn die zwanzig Kinder von einer und berselben Mutter sind hier nicht seltener, als fünf die sechs ben uns. Das Berhältniß des mannlichen Geschleckets zum weiblichen ist kaum wie 4 zu 7; da, wo die Viclweiberen nicht aushülft, verblühen viele Mädchen, ohne die Bestimmung ihres Geschleckze zu erfüllen.

Selten fand ich ben turfifden Frauen edlen Ausdruck im Besichte. Die meisten hatten reine Farbe in der Weise, wie Angelika Kausmann malt, und große schwarze Augen, jener scheuen Gluth voll, die sie treffend dem Ange der Gazelle vergleichen macht. Die Gestalt jim Durchschnitt eher unter als über dem Mittelmäßigen, und in frühen Jahren schon ins Mißsörmliche sallend; die Füße sind vernachläßigt; Arme und Hande dagegen meist von nunferhafter Schönheit. In hale tung und Bewegung sehlt Ammuth, niemals aber Rube, die in vieletung und Bewegung fehlt Ammuth, niemals aber Rube, die in viele

gur Burbe fich ausbildet.

Ueber den Anzug will ich an einem andern Orte sprechen. Der Ueberwurf, mit dem sie sich verhüllen, so oft sie die Errase betreten, ift entstellend, und besteht ans verschiedenen Studen, zuerst aus einem einfarbigen Mantel aus Halbtuch mit weiten Armen und vierectigem Krasgen. Für die Lange dieses Kragens gibt es Borschriften. Ich sah im Pfortengebäude zu Konstantinopel eine Frau aus dem Saale des Großwiste, wor dem sie eine Streitsache gesüprt hatte, in den Borsaal getresten, von einem Diener angehalten werden, der den zu tief reichenden Mantel bis auf die gebilligte Hohe er Mitte des Leibes ohne weitere Umstände abschuitt. Die Frau litt es, und sagterussig: »Thu es immer-

hin, ich habe mehrere Mantel in meinem Schranke. 3menfens, ein meißes Leinenstück, so über den Kopf getragen wird, nach der Art, wie die flavischen und windischen Weiber died pflegen. Es verbirgt Haar, Stirne und Brauen, und um den Hals geschlagen von unten hinauf Ohren, Mund und Nase. Die Svalte, die fur den Ausblick bleibt, wird im Innern des Landes fren gelassen, ju Smprna und in andern Stadten aber mit einem schwarzen Florstück beedet. Santschube sind nicht üblich. Die Füße werden in weite, gelbe, niedere Stiefelchen aus weichem Les

der ; und dann in die Pantoffel geftectt.

Weit entfernt , diefe , Rorper und Dus nicht nur bergende, fondern entftellende Sulle eine Baft gu finden, ericeint fie den turtifden Frauen vielmehr ein unerlägliches Gefordernig der Gittlichkeit. Wir haben, wie uber fo Bieles , mas andere Bolfer betrifft , auch uber ben Buftand der Frauen im Morgenlande gang irrige Unfichten Wir leiben ibnen unfere Dentweise, Unfichten, Forderungen, Bunfche u. f. m., bliden dann mit Bedauern auf ihr Cdidfal nieder; ihr Sarem ift ein Rerter, ihr Ber: haltniß jum Gatten Cflaveren, ihr Leben ununterbrochener 3mang, thra: nenvolle Cebnfucht und Rlage. Bon allem bem fand ich vom Boerbor bis an die Ratarakten des Dile nichts. 3d habe von vielen Mergten und driftlichen Frauen, Die in taglidem Umgange mit turtifden maren, vernommen , daß diefe , mit Borurtheilen in ihren Boden murgelnd , wie mir in dem unferen, eben fo unfere Frauen fur bedauernemurdig halten. Die Beiligkeit und die Rechte des Frauengemaches, - Die unverbruch. liche Achtung, die ihrer Perfon von Jedermann erzeigt wird, - ben ben Reicheren die Corgfalt fur ihren Dut, fur die Coonheit ihrer Ge:nader und Garten, die gablreiche weibliche Dienerschaft - maren ihnen eben fo viele Titel auf Blud, fo wie die Strenge des Gatten in Berhutung, bag fie von folden Mannern, benen es nicht gufommt, geschen merden, ein rührender Bemeis von Liebe. »Beflagenswerthe Freundin, wwieders holte die Frau eines Machtigen in Aegypten einer jungen Florentinerin, Die, in Rairo vermablt, fie gu befuchen pflegte, won bift fo liebenemurs dig, fo foon, und bein Gemahl liebt dich fo wenig, um beine Reize gleichgultig jedes Mannes Blicke fren gu geben! Er fcatt diefe gluth: vollen Augen fo menig, um jedem lufternen Blide gu erlauben, fich daran nach Willtur gu ergoben! Gein ift Diefer toftliche Leib, Diefe blubende Bruft, fein find diefe vollgerundeten Urme, und er butet folde Echabe nicht! Er fann berglos genug jugeben, daß Jedes Fremdlings Danch Diefe Lippen berühre, und fuhlt nicht den Berluft, wenn dein Dund Unberen Worte ichenft! a

Im Durchschitt haben die fürfischen Frauen von den Sitten der unseren die nach bei Gitten der innferen die nach bein Forderungen, welche die Sittlidkeit bey ihnen an Reidung, Umgang, Bendeymen, haltung macht. Daß es unter ihnen nicht an unerlaubten Berbietniffen mir Mannern fehle, ift wohl natürlich; aber die Triebseder hiezn ift unter tausend Fällen kaum einmal mehr als nackte Sinnlichkeit; dieser aber mangelt, wenn nicht der Muth und die Lust, doch meist die Beharrlichkeit und Ersindungsgade für solche Abenteuer. Sie kennen jene gewaltigere Liebe nicht, die allein über alle Schranken springt, die großen Wagnisse und den unerschütterlichen Willen gebiert, der in jedem Augenblicke zum äußersten Kanupse bereit ist, und mit dem Sieg im Herzen und Auge wohnt. Die wenigen ungeregelten Versältnisse türkischer Rauen, mit denen ich bekannt wurde, deuten ausschließen auf sinnlichen Rausch. Klima, Mußiggang, Bäder, Tandur begünstigen denselben;

Mangel an geiftiger Beichaftigung lagt biegu Spielraum, und fo tommt cs, daß Diefelben Frauen, Die an Sittenftrenge Die aller übrigen Bolfer ju übertreffen icheinen, an bem Raragoich Unterhaltung finden, einem Schattenfpiele, das die unguchtigften Grenen darftellt, die nur immer Die im Comuse fcmelgende Phantafie eines Baffi oder Grecourt ausfinden tonnte.

In Guleimans Gefetbuche (III. 1) findet fic die Borfdrift: "Ber Die Frau oder Tochter eines Underen tugt oder ihr auf dem Wege auf: ppaßt, um fie gu fprechen, erhalt vom Richter einen fcharfen Berweis, vund gable fur jeden Rug oder jedes Bort eine Afper. Ber defigleichen sthut mit der Eflavin eines andern, erhalt ebenfalls richterlichen Berwweis, gablt aber nur die Balfte. . Rug und Bort gu einem Preife, und zu meldem! Gine Afper murbe beut ju Tage meniger ale einen Dels

ler ausmachen.

Bon ber Uchtung, welche felbft die Obrigfeit vor ben Frauen bat, fab ich im Frubling 1828 einen Beweis ju Emprna. Der Pafcha batte den Preis des Brotes erhoben laffen ; darüber murde die turfifche Bes vollerung unwillig. Nachdem die Borftellungen der Manner ohne Erfolg geblieben maren , begannen die Frauen fich taglich vor dem Saufe Des Pafda in Saufen von Bunderten ju fammeln, und die Berabfegung Des Preifes larmend gu verlangen. Der Dafcha ließ fie vertroften und bitten, aus einander zu geben , mas einige Dale gefchab. Endlich aber murben Die Baufen immer gablreicher, bas Gefdren immer brangender, und als Sadichi Ben, der Borfteber der Bachen, mit der Aufrechthaltung Der Ordnang beauftragt, fich ihnen wies, um fie abermals gu vertroften, marfen fie mit Steinen nach ibm und feinen Bachen. Diefer fo gefurchtete Mann, dem fein Turfe gu miderfprechen gemagt haben murde, duldete ruhig die Chlage, die er von den Frauen empfing; teiner ber Geinen magte, fich der Baffen auch nur gur Drohung oder gur Abmehr gu be-Dienen; er murde mie Uriftomenes von den Beibern befiegt, und ber Pafca fab fich genothigt, bem Berlangen berfelben nachjugeben.

Die Griedinnen zeichnen fich durch die Schonheit ihrer Ropfe aus, die Rorper find nicht vortheilhafter gebildet als die der turkifchen Frauen. 3hr Ange ift belebt , und verfpricht mehr Beift und Gemuth, als man ben naberem Umgange findet. Ihre haltung und Bewegungen find nicht ohne Anmuth. Ihre Sitten find meniger ftrenge, dennoch murben viele in Europa erlaubte Bertraulichkeiten bier unschichfam fen. Cie fleiden fich mit Bierlichfeit; burch bas reiche Saar, in Bopfen um das Saupt gewunden , flechten fie Muffeline mit Gold und Geide geftidt, Blumen und Perlenschnure, und tragen ju oberft ein rothes oder meißes Jef. Gin meifer oder gestreifter Leibrod aus Geidenftoff liegt uber bem garten Geidenhemde; ein geschmadvoller Gurtel fdmudt die Mitte; ein furges Leibchen von Utlas, Cammt, Chali, Salbtuch oder Tud, mit Gold verbramt und am Caume gestidt, im Binter auch mit Delge wert ausgeschlagen, bedt taum Die blubende Schulter, und lagt burch den Aufschlit am Borderarme die feine Sand und einen Theil des Armes aus dem glangenden , foifden Gemebe des Bemdes feben. Diefes ift am Bufen gierlich ausgenabt, und weiß in meiß gestidt. Weniger vortheil: haft fleht ein rudmarts rund geschnittenes, vorne offenes Oberfleid, Denifch genannt. Un Comud tragen fie Sals : und Urmbander und Ringe. Die Armbander besteben aus goldenen Rettleins, auf die Breite von bepnabe zwen Boll an einander gereiht, und mit einer breiten Coliege verbunden. Die Farbe des Befichtes entstellen fie baufig durch Daleren.

Die iconften Gefichteguge fab ich unter ben armenifden Babrend die Danner Diefes Bolfes fich vor allen andern Morgenlandern durch auffallend ftrengen Musbrud in langen, graufarbigen Befichtern bemertlich machen , ift uber das Untlig ber Frauen meift reiner Farbenichmels verbreitet, und Die gludlichften, meichften und anmutbigften Formen vermablen fich in Bugen und Geftalt. Die Saut ift Durchfichtig, fledenlos und weiß wie Mandelbluthen, die Rafe fren und gerade, Die Bange fcmachtig und ebel, der Schwung der Brauen leicht und fren, bas Auge felbst voll Innigkeit und Gluth Die Turkin ift im Durchschnitt körperlich kraftiger, Die Griechin regfamer, aber Die Urmenierin zeigt mehr Gemuth ale bende. Ihr Unzug ift wenig von dem der Turkin verschieden. Gie verhullt fich fast eben fo forgsam ale Diefe, und ift oft nur an den rothen Stiefelden und Pantoffeln von ibr gu unterfceiben.

Die Jubin ift auch bier von uppigen Korperformen, weißer benn alle an Karbe, Doch ift Dies Beif meiftens obne Leben und ohne jede Benmifdung von Roth. Ihr Daar ift glangend und reich; ihre Augen brennen, ihre Lippen fcmelgen, Bruft und Rorper athmen Bolluft. 36r Unjug ift gefchmactlos, und überladen mit dem mas wiegt und auf

der Dunge gilt.

3m Gangen ift ber Musbrud ber liebensmurdigen Gebufucht , ber fich im Befichte und Befen der Benetianerinnen und manchmal auch in ben deutschen ausspricht, - jener Buverficht und Frenheit im Untlit ber Frangoffin, oder jener Rlarbeit und überlegten Rube in den Bugen Der Englanderin, morgenlandifchen Frauengefichtern gang fremd. fteben bem Kindlichen naber. 3ch mochte fie Feldblumen nennen, und nur in foferne diefe manchmal den Borgug über die des Gartens haben, ibnen benfelben einraumen.

Die eingebornen Frantinnen fleiden fich europaifch oder auf Beife ber griechifden Frauen, aber fie mifchen bann gerne etwas Guropaifches im Schnitt des Rleides oder fonft ben. Gie verfconern den Unjug durch Gefchmad. Die feinen Pelgmerte beben die frifden Farben ihres Rorpers. Gie lieben auch unter dem griechifden Rleide Die Conur-Gie miffen den Jug feiner ju erhalten, und tennen den Reis frangofifder Befdubung.

Die Bahl Der Berbrechen ift, im Bergleiche mit Guropa, ungemein gering. Raum daß man in Jahren von einem Diebstable oder Mord bort. Bon den Berbrechen, welche im Berlaufe von funf Jahren in Emprna verübt murden, fielen neun Behntheile auf Guropaer oder Bolt aus den Infeln. Lafter find eben fo felten; über bas am meiften verbreitete, das ich bier nicht nennen will, vielleicht ein andermal.

#### VII. Sandel.

Die Lage von Emprna am bequemften und ficherften Bufen bes Meeres, das Die Rufte Kleinafiens befpult, - am Ausgange ber reiche ften und frube mit machtigen Stadten befetten Indifden Cbene, in Die nothwendig die Erzeugniffe Rleinaftens jufammenftromten, und an welche, mahrend der Dauer der perfiften Dberherrichaft, Die gander jenfeits Dem Salps einen Theil der ihrigen abgaben; Die fruhe Bevolkerung burd Briechen endlich und die auf diese Beise von Infel gu Infel bis an Die Muttererde, mo Sandel und Scefahrt blubten, und reger Beift und die Unruhe der Bildung jeden Tag neue Forderungen ausfanden, bestehende Brude, zeichneten Emprna mit eben der Rothmendigkeit gur Sandelftadt

aus, mit welcher ein Baum , in gute Erde gepflangt , bemaffert und be-

mabrt, aufmachft und Fruchte bringt.

Wenn in der frubesten Zeit velasgische Stamme zu Emyrna sich nach Griechenland und Italien einschiffen, so beweiset dies, daß schon damals diese Stadt eine große Zahl von Fabrzeugen, also Ausbreitung über die griechische See; also Handel befaß. Wenn sie geringeren Ruhm durch Ansiedlungen in entlegener Fremde, als einige ihrer zwölf jonischen Schweitern erward, so ertlart sich das durch ihre Lage unmitetelbar unter der Tabe des siehlichen ledwen, was ihren Gedanken weniger die Richtung nach außen als nach innen geben mußte, und durch ihre frühe Zerförung, vor dem Zeitraume selbst, wo lteberfuß und Roth die Milesier die die ind einen geben mußte, und durch ihre frühe Zerförung, vor dem Zeitraume selbst, wo lteberfuß und Roth die Milesier die in die taurische Halbinsel und nach Colchis triebeu; wo Teos Abdera erneuerte, und die Phokäer mit schwerem Unglud den Ruhm der Gründung von Niedersassungen im heutigen Spanien, Korsika, Frank-

reich und Stalien erfauften.

Die fonelle Bluthe der Stadt nach ihrer Erneuerung durch die Magedonier, ihre Musdehnung und Dacht unter den Romern beweifen, bag ber Sandel gerne mieder die gewohnte Strafe nahm. Much nennt Die Apotalppfe Emprna Die reiche (II. 9). Damale aber mar die Rufte Rleinafiens mit blubenden Stadten befaet, und der Sandel ging auf bundert Wegen gugleich. Spater murde Bnjang, als Raiferftadt, Dittelpunkt ber Bege bes Mustaufches ber Erzeugniffe fur Rleinafien und Die inneren Cander, und nach und nach thaten fich bem Raravanenhandel bequemere Thore im Pontus auf, fo daß Emprna an Bewicht in Der Bage des Sandels verlor, aber immer noch den erften Rang in Borderafien behauptete. Mit bem Untergange Deffen, mas die Runft fouf, nahm die Ratur wieder mehr und mehr ihre Rechte: Tarfus, Ephefus verfielen; Ronftantinopel lag Europa meniger gur Sand, und michtig fur ben Ubfat wurde es von geringerer Bedeutung fur Die Rudladung. Empra entfaltete fich einftweilen ju reicherer Blutbe. Rach jeder Plunberung , Die es erlitt , jogen ihre Feinde mit großen Chaben nach Saufe ; aber fie erholte fich fonell mieder. Das Morgen : und Abendland taufch= ten ibre Guter auf dem Martte von Emprna; Die Stragen nach Armes nien und Berfien und nach allen Quellen des Inlandes maren mit Raravanen von oder fur Smprna bedeckt. Unabhangig von Indien fühlte es Die Umidiffung des Borgebirges der guten Soffnung, an melder Saleb und Allerandria gu fiechen begannen, wenig; es anderte fich Damit nur Das Rablenverhaltnif ber Rlaggen auf ihrer Rhebe. Aber ein anderes Hebel griff nach und nach die Burgel ihres Sandels an, die Berarmung Uffens, und in neuefter Beit brachte ihr der benfpiellofe Auffcmung Megnptens einen Schlag ben, melder, fo lange bies land fich auf ber eingenommenen Stelle erhalt, eine unheilbare Bunde in Emprna gurudlaßt.

Um dem Manne vom Fache einen Ueberblid des hiefigen Sandels, seines Wachsthums und Wechsels in unseren Tagen zu geben, sollte ich ihn durch einige Tabellen fubren, aus öffentlichen Quellen erhoben. Aber für andere Leser murden diese trockenen Elemente, die jenem wichtig sind, ermüdend seyn. Dier Epochen sind scharf geschieden unter sich, und verdienten jede eine besondere Beleuchtung: die erste unmittelbar nach dem Sturze Napoleons; die zwente kurz vor Ausbruch des griechischen Krieges; die dritte während dieses Krieges, aber vor dem Londoner Bertrage, wo die Geldkrise in England und die in voller Bluthe stehende

Seeranberen die Sandelsgeschafte tief herabbrachten; die vierte endlich

die der Jahre 1828 und 1829.

Dier will ich mich im Allgemeinen auf die Bezeichnung der porgualichften Urtitel ber Aus . und Ginfuhr befchranten. Die ber Ausfuhr find : Getrodnete Fruchte, namentlich Gultaninen, fcmarge und rothe Beinbeeren, dann Feigen, durch gang Guropa befannt; meiter: Rau. chermert, Bein, Tabat, Cafran und einige Farbeftoffe und Bolger, Baumwolle, robe und gesponnene, Bolle, Felle, Budeholg, Balonra, Opium, Ctamonca, Comamme, Getreibe, Rupfer, Gelbe, Teppiche, Maftir, Geife, Del, Wachs, einige indifche Waare u.f m. Die der Ginfuhr: Metalle und Salbmetalle, Raffee, Buder, Gemurge, Thee, Cochenille, Conittmaaren, Tucher und allerlen Manufaktorien, Glass, Gifen und Topfermaaren, Quincaillerien, Breter und Bohlen, gerauscherte Fifche, Farbeholzer, Maltefersteine, Indigo u. f. m.

Die Babl der tommenden und gebenden Querfegeliciffe beträgt im Durchichnitt jabrlich gwifden bren : und vierhundert; Das Kapital ber Bewegung fleigt über bundert gwangig Millionen Piafter, wovon nicht über ein Drittheil auf die Ginfuhr fallt, alfo die Musfuhr, in welche fich Guropa und Amerita theilen, jabrlich faft an vierzig Millionen Geminn für Empra abmirft. - Der Ruftenbandel und der vielleicht nicht unbedeu. tende Unterschleif find in Diefen Ungaben, benen Die Liften Des Bollamtes gu Grunde liegen, nicht berudfichigt. Endlich ift auch Die Gin: und Ausfuhr gwifden Sunrna und Aegypten nicht einbegriffen, Die Guter, Die aus Diefem Lande fommen, find Raffee Motta, Datteln, Drogerien, Gummi, Raucherwert, Berefd, Saute, Reis u. f. m.; Diejenigen, melde dabin geben, besteben fait ausschließend in Biederausfubr, Fructe. Anpfer, etwas Dpinm, Daftir und Cfamonaa ausgenommen. Die europaifden und amerikanifden Riegefdiffe, welche fich gablreich auf Der Rhede von Emprua einfinden oder dort Ctand halten, gehren einen betrachtlichen Theil der Erzeugniffe der Umgegend auf, und find in fo ferne unter die Abfatquellen gu gablen , welche nicht in der Berechnung erfcheis Das öfterreichische Geschwader allein gibt jahrlich über eine halbe Million Raifergulden in der Levante aus, und fo thun verhaltnifmafig Die übrigen.

Der Abfall der Briechen hat wichtigen Ginfluß auf den hiefigen Sandel genommen, indem dadurch die Daffe desfelben verringert, und Die Mittel verandert murden. 3m 3. 1820 maren die Briechen eben Daran, faft den gangen Sandel au fich zu reifen. Der Jod, Der Berfall und die Auswanderung der Meiften lieferten Die von ihnen befetten Bege wieder in die Sande der Guropaer. Geit dem Sturge der Janiticharen Fehrten Die Briechen nach dem Plate gurud, und faften den feit 1821 unterbrochenen Raden der Geschäfte auf. Die Unabbangigteit Griechenlande mird das Ucbergewicht der Grieden auf dem Ctapel von Emprna jur Folge haben. Der griechische Sandel mird aus hundert brilichen Grunden den eurovaischen aus der Levante treiben, nur der ruffische mird neben dem griechifden besteben, und fich felbft im Mittelmeere ausbreiten.

Bas dem Briechen in jeder lage einen großen Bortheil uber Den Guropaer fichert , ift , daß er um gebn lebt, wenn diefer bundert braucht. Was er von Erfparnif an ben Roften gurudlegt, macht nach einigen Sahren ein Rapital aus, meldes feinen Sandelegeschaften trefflich gu Statten tommt, mabrend der Guropaer dasselbe in guter Ruche, in frangofifden Weinen und in Rudfidten, wogu ihn der Ton der Gefells

fcaft und feine Berbindungen verpflichten , ausgibt.



Es gehört überdieß zum Sandel in der Levante ein gewisser schleistendent Tatt, den weder Franzosen, noch Engländer, noch irgend eine ber abendländischen Nationen haben, der aber im griechischen Charakter als wesenkliches Element ersteint. Es war dieser Tatt, welcher die Kapitalien der Engländer auswog, und er ist es, der sie bald wieder auswiegen wird. — Gerade auf die Masse des englischen Sandels haben die

Griechen feit zwen Jahren betrachtlichen Ginfluß genommen.

Der frangofische Banbel ift tief gesunken. und wird sich, wie bie Umftande stehen, nicht wieder heben. Bernachläsigt von der Regierung, auf Marfeille beschränkt, ohne beträchtliche Kapitalien, und was entscheiderwirtt, vereinzelt und ohne tüchtige Ansichten und Kenntnisse gesührt, kann er weder mit dem englischen, noch mit nordamerikanischem, noch mit dem österreichischen den Bergleich aushalten. Auch steht die französische Kaussahren in der Levante an Schnelligkeit der Reisen, Rüstung und Reinlichkeit der Schiffe und Fähigkeit der Kapitane den den genannten Flaggen und selbst der genuesischen nach. Dermalen sind nur mehr zwölf französische Jandelshäufer zu Smyrna, wovon drey fast gar keine Geschäfte machen. Im Jahre 1826 sehte Frankreich nur sur 2,387,765 Plaster ab, und bezog für 13,467,766.

Der englische Sanbel wirft mit beträchtlichen Rapitalien, mit Strenge und Renntnig; er ift bennoch in Ibnahme, hauptsächlich durch bie Aufnahme bes nordamerikanischen, der eine beträchtliche Menge von Waaren, die auch England einführt, auf den hiesigen Stapel bringt, 3. Raffee, Aucker, Cochenille, Indigo, Gemurze u. i.w. Der große. Bedarf Rleinasiens an den vielartigen Baumwollenstoffen wird aber fast ausschließend von England befriedigt. Alegypten wird demselben hierin Gintrag thun. Die englischen Saufer Lee und Saper sind die altesten hier; es gibt beren im Ganzen achtzehn. Im Jahre 1826 bezog Engsland für 33,725,823 Piafter Werth aus Emprna (darunter aber 7,850,000 in panischen Thalern), und setze ab an Waaren für 13,634,289.

Der hollandis de Sandel ist fast ausschließend in den Sanden der sehr schäbbaren Familie von Lenney, die zwey Saufer bildet; es sind außerdem noch fünf andere hollandische Sandelshäuser hier. Die Geschäfte dieser Flagge sind nicht beträcktlich, aber sicher und vortheilhaft. Sie gibt ihre verarbeiteten Erzeugnisse für die rezen des Landes. Der Gewerbsseis derselben und die Alugbeit und Mäßigung der Regierung sichern ihr eine stets zunehmende Ausbreitung. Im Jahre 1826 war die Einssuhr aus Holland für 2,300,700 Plaster, die Ausfuhr dahin für 2,691,635.

Der nord amerifan ifche Handel tritt mit Jugendkraft auf, und verbindet mit der Umicht, Ertenge und Gewisenhaftigteit in der Führung des englischen eine Regsamkeit, die diesem fehlt. Er bringt die eigenen und die westindichen Erzeugniffe, darunter viele verarbeitete, und nimmt dafür rohe Stoffe. Er knupft Kleinasten an Peru und Canton. — Es gibt dermalen vier haufer hier; das ftarffe ift dassenige des deren J. Langdon, eines jungen Mannes von sehr schabaren Eigenschaften. Die Schiffe dieser Flagge behaupten den Borzug vor den übrigen. Im Jahre 1826 kamen aus den vereinigten Staaten für 8,741,185 Ptafter Waaren, und es gingen, außer 3,600,000 im baaren, für 3,694,970 Maaren dahin. Seit dieser Zeit ift der amerikanische Umsab bedeutend gestiegen.

Der ruffifche Sandel bewegte im Jahre 1826 ein Rapital von 1,057,005 Piafter für Einfuhr, und 6,441,792 für Ausfuhr. Der to 62 fan ifche befchrantte fich auf 741,554 Piafter Einfuhr und 576,100

Ausfuhr. Der genuefifche brachte für 394,820 und nahm für 139,582; aber er hat feit Diefer Beit einen gewaltigen Aufschung gewonnen, und

feine Rauffahrten ift vortrefflich.

Der ofterreichische ift bedeutend, jedoch tief unter feiner möglichen Ausbehnung. An der Pforte der Levante gelegen, eine Menge gerade derjenigen Stoffe erzeugend, die hier sicheren Absat fanden, von einer guten und sehr zahlreichen Rauffahrtey unterftübt, fehlt es an Kapitalien, an Bereinigung des kommerziellen Wirkens, an Kenntnissen und trästigem Unternehmungsgeiste. Won etwa zwanzig Saufern, die hier bestehen, sind kaum zwey von der Art, um sich neben die größeren englischen, französsichen, hollanbischen ober nordamerikanischen zu fiellen.

Ein großer Theil der öfterreichischen Kauffahrten, die an 800 Querfegelschiffe gablt, beidaftigt fic ausschließend mit dem Ruftenhandel in der Levante, und ift fur den eigentlichen vaterlandischen handel verloren. Genua, Malta und die jonischen Inseln haben gleichfalls einen Theil ihrer Schiffe zwischen den hiesigen Kuften in Berwendung; die Bahl der öfterreichischen aber, welche auf diese Beise der heimat entzogen sind, mag an 200 betragen. Die Kapitane derselben sind meift griechischer Resigion, baben ihre Familien in der Levante anfäsig, und hangen nur noch mit dem Namen an Desterreich.

3m Jahre 1826 führte Desterreich für 4,776,520 Plaster in Smyrna ein, und bezog daraus für 14,667,977, darunter 3,675,400 in Baarem. In jedem der folgenden Jahre 1827, 1828 und 1829 betrug die Summe, die es an Smyrna gabite, an anderthalb Millionen Silbergulden.

Mehrere ofterreichische Baufer hier handeln ausschließend mit Marfeille, mahrend mehrere freinde, fo g. B. das hollandifche Saus Datihl,

viele Befcafte mit Trieft machen.

Die Idee, eine formliche öfterreichische Faktoren hier zu grunden, ist viel besprochen worden. Das Gedeihen einer solchen Anstalt hangt von der Frage ab: welchen Theil der Einfuhr in die Levante konnen wir für und gewinnen? — Der handel in die Levante ist, seiner großen Masse nach, Tauschhandel. Um viel zu empfangen, muß man viel bringen konnen. Wir konnen kaufen, d. h. mit baarem Gelde die roben Stosse bezahlen, welche die Englander und Franzosen großentheils mit Manusaktorien aus denselben roben Stossen bezahlen. Aber an wen verskaufen wir die bey und verarbeiteten Stosse, deren Material wir uns aus der Levante holen? Wenn der Berbrauch in unserem eigenen Lande um vieles größer ist, als die seitverige Einsuhr lieserte, so gewinnen wir steplich an Ankauf und Fracht: aber dieser Verkauf kann nicht Grundslage sur eine ausgedehnte Hattoren werden.

Anderseits ift aber eben nicht nothwendig, den Sandel einzig und allein auf das Fabritespikem zu beziehen. Der Austausch der gegenseitis gen Erzeugnisse kann bedeutend genug sepn, um eine große Sandelsmasse zu bilden. Der nordamerikanische Sandel ist dieser Natur. Saben und brauchen wir genug für diesen Fall? Das mag man aus dem Ueberblick der Ein = und Aussuhr entnehmen. Eine öskerreichische Faktoren, welche zuzuleich die Geschäfte Deutschalbs und der Schweiz, bezode unserer Bafen bedürftig, an sich goge, wurde eine ansehnliche Laltung gewinnen konnen.

Sier will ich noch bemerken, daß unfere Lagaretheinrichtung viele und wichtige Bortheile über diejenige zu Marfeille hat. Aber noch fürchtet man ben uns die Peft zu fehr. Sie ift ein Gespenft von einft. Um jeden Tag, ben wir die Quarantaine verfürzen, kommen auf die Waaren weniger Koften; und wer wohlfeiler geben kann, verkauft mehr.

Es herricht ein loblicher 3med ber Ersparnis und Betriebsamkeit unter ben Bewohnen von Smyrna. Die Bewerbe werden mit Fleiß, wenn auch mit geringer Beweglichkeit in ben Ideen behandelt. Jedes haus erzeugt mehr oder weniger mas es bedarf, und es wird Frauen und Madden nicht zur Schande gerechnet, vom hemde bis zum Pustleide

nichts außer bem Saufe machen ju laffen.

In den griechischen und armenischen Saufern merden fur ben Bedarf niederer Rlaffe der Ctadt und Umgegend auch viele Baumwollengeuge verfertiget, und jum Bertaufe gebracht. Der Preis berfelben ift fo gering, daß die Ginfuhr diefen Ermerbzweig nicht zu beeintrachtigen im Ctande ift. Diefe Beuge find entweder ungefarbt oder gestreift, grob im Raden, aber feit gewoben. Ge merden beren mobl auch nach ben griechischen Inseln ausgeführt. Die bagu verwendete Baumwolle mird bier erzeugt und gesponnen. - Bu Emprna merden auch die unter dem Damen Duhabet Dani befannten Stoffe fur Frauentleider gemacht, welche die fonft aus Solland eingeführten verdrangt baben. Gin anderes Erzeugniß des Gemerbefleifes find eine Menge Geidenftoffe, bald rein, bald mit Gilber und Gold durchwirft, von trefflicher Arbeit und geichmad: voll; diefe haben die bieber aus Lyon eingeführten aus dem Sandel gebracht. Anopfe, Seidenschnure und andere Dofamentirarbeit merden in vorzuglicher Gute bier verfertigt. 3ch will nicht ine Gingelne aller Bewerbe eingeben; Diefe beschäftigen ein Drittheil Der Bewohner der Stadt, mabrend Sandel und Schiffahrt eine etwas großere Bahl, der Ader: und Bar : tenbau ben Reft ernabren. - Dafigung und Rube bezeichnen das leben bes Morgenlanders; Dugiggang aber ift felten.

Armenier, Griechen und Juden bilden bas Mittelglied gwifden bem Sandel der Guropaer und dem des Landes. In ihren Sanden ift

der Bertauf und Rauf im Rleinen, fo wie der Raravanengug.

Die Karavanen von Bruffa maren bis zum Jahre 1823 reich und haufig. Sie brachten hauptfächich Seide und Seidenfore von feinfter Art, Stamonaa, Opium, Ziegenhaare und andere natolische Erzgeugnisse; sie holten dafür Kolonialwaaren und Stoffe aus europäischen Fabriten. Dieser Wechsel ift beynahe aufgehoben, seit, in Folge eines kaiserlichen Besehles, die Seide aus Brussa nach der Hauptstadt gebracht werden muß, und nur von dort aus weiter verführt werden darf. Die Karavanen von Brussa nach Semprna legen den Weg während der schonen Jahreszeit in zehn bis zwolf, im Winter in vierzehn bis sechschn Tagen zurud.

Die Karavanen von Angora find bermalen die gablreichsten-Sie brauchen bis vier und zwantig Tage. Ihre hauptladung besteht in ben schonen Stoffen, die unter dem Namen der Schalis bekannt sind, und an Feinheit des Fadens, an Glang der Fakbung und an Festigkeit des Gewebes von keinem ahnlichen übertroffen werden. Bergeblich hat man sich zu Amiens bemüht, dem Ziegengarn, das man deshalb aus Angora holen ließ, die dauerhaste und glangende Fakbung zu geben, welche die Schalis auszeichnet. Diese sind von der Art, um auf unseren Markten, ware die Einsuhr erlaubt, reißenben Ibiat zu sinden. Bies genwolle, Seamonda, Gallapfel und gelbes Wachs, und seit zwep Jahzen Hpium und Beerengelb sind gleichfalls Artiftel aus Angora.

To dat und Ergerum machen ihre Geschäfte mit Smyrna meist über Angora. Diese Beschäfte haben viel an Ausbehnung verloren, feit das Aupfer den Weg nach Konstantinopel nehmen mußte. Das gog die meisten hier ansäßigen Dandelsteute aus jenen Stadren von Smyrna

dahin. Dagegen bestehen viele angoratische Sauser hier, meift armenische. Die meisten aber sind aus Casarea, das jährlich vier bis funsmat Karavanen in acht und zwanzig bis derssig Tagen hieber sendet, mit Erezeugnissen aller Urt beladen, vorzüglich mit Beerengelb, Opium, Wall-

nuffen , Biegen : und Chafwolle.

Ronieh liefert die eben genannten Wollenarten und viele Schleiffeine; die Karavanen berfelben find haufig. Raum zwep: ober dreymal im Jahre ericheinen solche aus haleb und Dam ast, aber fie find reich an Muffelinen und anderen dort erzeugten Stoffen, an Stamonaa, Gallapfeln und indifden Baaren. Die Saufer aus diesen bejen Stadten bier genießen vielen Ansehens.

Perfien sendet von Zeit zu Zeit über Erzerum Raschemire und baares Geld, wofür es englische und Schweizerwaaren, auch einige franspofische Lurubartitel zu nehmen pflegt. Ein Theil seiner Ausfuhr an Biegenwolle, Gallafeln, Calep, Gummi, Galbanum und verschiedenen Arrnepfrautern kommt nur mittelbar von Erzerum, Rutaija und anderen

natolischen Stadten nach Emprua.

Es gibt noch eine Menge kleinerer Karavanen, die hier thatig sind. Aus den Thalern des Maander, hermus und Kaikus stromt tags lich der Ueberschus der Erzeugnisse nach diesem Stapelplate. Baumwolle, roh und gesponnen, die meisten der oben genannten Artikel, Del, Krapp, Getreide, Früchte, Kohlen, altes Kupfer, Seiden: und Wolkenzuge, Teppiche, Töpferwaaren, Felle, Bau: und Brennholz, Gis u. s. w. kommen in kleinen Abtheilungen, und dienen zum Eintausch der

Begenftande europaifder und ameritanifder Ginfubr.

Man bedient fich zu den Karavanen der Rameble und Maulefel. Saleb und Cafaria fenden die ftartften Raravanen; Die Bahl der Ladungen fleigt ben denfelben bennoch nie uber hundert und funfgig. - Subrer Der Karavanen find jederzeit Turten. Die Treue derfelben, fo mie uberhaupt Die Giderheit Diefes Sandels, ift ohne jeden Datel, und einer ber in Die Augen fallenden Bemeife der Unverdorbenheit des Boltes im Juneren des Landes. Diefe Gendungen gefcheben ohne Brief und Giegel; eben fo die Gintaufe ohne ein geschriebenes Bort, und find gang und gar auf Bertrauen und Ehrlichkeit gebaut. 3ch habe auch nicht von einem eine gigen Benfpiele gebort, daß diefe erheuchelt befunden und jenes getaufcht worden fen; aber ich bin mehrmal Beuge gemefen, wie Leute jum Gin= fauf mit einem Beutel Geld in die Sand abgefertigt murden, und nach Monaten aus dem Innern des Landes die Raravane berbenführten, die Baaren und denfelben Beutel mit dem Refte des Geldes dem, der fie abgefendet hatte, vorlegend, ohne daß uber die Bermendung eines Paras Breifel entfteben fonnten. Diefe Rechtlichfeit ift fo anerkannt, bag felbit Den jum Betrug und Berdachte Geneigten gar nicht benfallt, baß es anders fenn fonne.

Eine Quelle der Gefahr im levantinischen Sandel ift der Berfall des türtischen Geldes, durch die Berminderung des Gehaltes der Mungen veranlaßt. Der Bech selleurs von funf Epochen, die ich heraushebe,

weiset Die Stufen Diefes Berfalls:

|                       |    |         | 1814. | 1817. | 1810. | 1815. Enbe 1819. |        |
|-----------------------|----|---------|-------|-------|-------|------------------|--------|
| London : Pf. Sterl.   | zu | Piafter | 25    | 285/2 | 351/8 | 45               | 72     |
| Frankreich : Frank    | 20 | Para    | 43    | 44    | 53    | 71               | 1121/2 |
| Trieft i Gulden       | 2) | 20      | 108   | 114   | 137   | 182              | 289    |
| Solland 1 Gulden      | 30 | 30      | 94    | 931/2 | 113   | 135              | 238    |
| Livorno 8 Realenftuck | *  | 39      | 218   | 223   | 272   | 370              | 610    |

Außer bem turfischen Gelbe ift das im Sandel gewöhnliche die spanischen Gold und Silbermungen, der öfterreichische Maria: Therefienthaler und die venetianische Becchine.

### VIII. Umgebungen von Smprna.

Rachdem ich den Lefer mit der Geschichte, dem Bestande, den Sitten und dem Wirken der Sauptstadt Joniens hintanglich unterhalten, bleibt mir noch, ihn hinaus ju shiren in die blübenden Umgebungen, wo europäsischer Lurus und asiatische Genügsamkeit, den verschiedenen Bolbkerschaften verschieden angepaßt, mahrend acht Monaten des Jahres den wohlhabenden Bewohner von Smyrna Erholung von Geschäften und

Beiterfeit im Rreife ber Ungehörigen und Freunde bereiten.

Das Geftade der Gee ift nicht, mas der Bewohner der Geeftadt ju feinem Bandfibe mablt. Er giebt fich gerne tiefer ine Band gurud, bis dahin , mo das Raufden des Glements, welches das Feld feiner Thatigfeit ift, nicht mehr borbar wird. Co tragt auch bas fubliche Beftabe von Emprna bis jum Rhedeschloffe fein europaifches Landbaus. nordliche aber, auf einer flachen, in den Golf vorfpringenden Gpite, Rordelio genannt, ein einziges turtifches, meldes faft immer unbewohnt Dagegen find alle nachften Dorfer nach dem Innern Des gandes voll Garten und freundlicher Bobngebaude, jum Theil mit Dracht und bedeutenden Roften, faft jederzeit aber mit verftandiger Bequemlichfeit ausgeführt. Der nachfte Diefer Drte, Budica, ift eine Ctunde, Der entlegenfte, Cedito, nicht viel über zwen Stunden von der Ctadt ents Bende liegen jenfeite ber fublichen Sobe, mabrend diesfeite berfelben Kotludica, Burnabafci, Uetscheflar, Sabicilar, Rarlifo und Burnabat Die Landfibe fur Franken, Turken, Juden, Armenier und Griechen enthalten. 3ch will Diefe freundlichen Stellen einzeln Durchgeben, mo mich fo oft ber Frieden bes Saufes, Die muntere Jagd, Der gefellige Rreis, der einfame Cpagiergang mit Bergnugen erfullten, und Die Unrube der Bunfche befprachen.

Bubscha ift ein Fleden von 325 haus, im Often der Stadt, am südlichen Abhange des Fußes des Pagus gelegen, welcher die subliche Wand der Ebene von Smyrna bildet. Da haben vorzugsweise ist eine lischen und amerikanischen Raufleute ihre Landhäuser. So wie Sedikögenicht auch Budscha des Ausblickes auf das Meer nicht, was ben Bielen als Borzug gilt, die auf ihrem Landitse nicht an die Mühen und Geschäfte der Stadt erinnert senn wollen. Das niedlichse dieser Landhäuser ist das meines werthen Freundes, des Engländers h. Borell, des selbsehn, der sich und ie Numennatik ausgezeichnete Berdienste erworben hat, und welcher dermalen mehrere Berbindungen in Afien und Griechen land zu diesem Zwecke bestelt, als irgend ein anderer Freund und Berförderer dieser Wissenschaft. Ich erwähne hier mit Dank der frohen Stunden, die ich in seine Canddause mit ihm und m Kreise seiner

bodit liebensmurdigen Ramilie verlebte.

Im Often des Ortes, auf ein paarhundert Schritte, birgt ein Pinienmaldoen Grabfatten und zeichenlofe Male. Ju solden sind, wie gewöhnlich, behauene Werkftucke und Trummer von Saulenschäften aus Marmor, Granit und gemeinen Steinen verwendet, Reste langverschwundener Gebaude aus alter Zeit. Die Hugel stehen dort nahe an einander, und schliegen das Thal auch gegen Oft. Sie sind kaft, wenig bebaut, und da ihr Gesten kall ist, so veranlassen sie im Sommer eine drückende hie. Utber dieselben schaut der waldige Pagus, tiesvunkelblau in den

Morgenstunden, rothblau in denen des Abends, ein Farbenton, den Friedrich in einigen seiner Landschaften mit großer Wahrheit errieth, und den der Hymettos in größerer Reinheit als irgend einer der mir bekannten

Berge weifet.

Im Rorden ift die nadte Sügelmand; im Guben öffnet sich das Thal, und im SB breitet sich die mit mannigsaltigen Baungruppen und Sauschen, die sich darunter schmiegen, geschmudte Gbene bis an den hoben und breiten Korar hin, an bessen Fuße Sedied sich meiste. Die Westseite ist mit olivendedeckten Hügeln, jenseits dem Kaleon, geschossien, über welchen, im leichten Blau wie Gewebe aus Flor, der Mimas emporsteigt. Dann schließt das Rundgemalde wieder mit dem Fuße des Pagus, wo er dem Schosse von Smyrna gegenüber nach dem Thale des Kaleon abfallt. Dieß Schloß, magrecht von der Johenlinie

geschnitten , scheint diesseits ju liegen ; fo taufcht das Muge.

Aus der Stadt suhren zwey Reitwege nach Budicha, beyde über die Raravanenbrude, dann rechts die hobe hinauf. Der kurgere ift auf der hobe selbst gepflastert, und fellenweise muhfam, der audere solgt eine Strecke dem Abhange nach dem Thale S. Unna, und sührt sant über die hobe. Auf der Schneide dieser hobe sind beträchtliche Reste einer Wasseritung aus Bygantiner Zeit, die man auf eine Stunde länge werfolgen kann. Wo der erfte Reitweg über sie sührt, stehen noch einige Bogen; dem zworten thut sie wie der Rest eines machtigen Thored sind auf. Man bemeekt noch den Wassersug daria durch Thonrobren. Da er nicht zu oberst, sondern sall m Boden durch die Mauer gezogen ist, so sollossen einige, diese lange Mauer habe zugleich zur Wertheidigung gedient. Ich glaube vielmehr, daß ein doppelter Wasserzug bestand

Das Thal von Bubicha liegt um ein Bedeutendes hoher, als die Ebene von Emprna. Es ift weit weniger reich an Baumen, als die übrigen Luftorte um Emprna, aber es fleht im Ausdruck des heimischen weit über diesen. Der Ort ift eigentlich turklich; es wohnen aber auch viele Briechen da; diese fepern im July eines der artigften Dorffeste mit

Comaus, Dufit, Tang im Fregen und Teuerwert.

Der schönfte Spaziergang führt nach der zwepten und dritten Wasserleitung, wo in einem engen Thale der Raleon über Felsen zwischen den Bogen heeabrauscht, von Epheu und hohen Baumen beschattet. Diese Stelle heißt das große Paradies. Man wandelt langs dem Flüßchen hinad die in das Thal von S. Anna, durch das ein Rußpfad nach der Stadt führt. Das klein e Paradies ift ein Rasens und Schattenplas in der Ebene gegen Sedito; Kosagartsch ein solcher auf einem Hugel noch öftlicher; Pawasschlich ein mit Pinien geskonter hugel, an dessen Jese und andere Stellen werden in den Krich und an höhen gesehnt. Diese und andere Stellen werden in den Krüdlings und derbimorgen und Abenden viel besucht. Deiterkeit gautelt die Müsen des Lebens hinweg; Gesellschaft und Natur besesigen das Gemuth, und stellen eine glückliche Gegenwart vor die Wilder wehmuthiger Erinnerung ober schwerzlicher Jutunft.

Ein empfindlicher Abgang in Budicha ift der guten Trinkwassers. Die Brunnen geben deffen nur ichweres, das Manchen übel bekommt. Es besteht zwar eine Leitung, die aus den Hügeln im Often eine Quelle nach Bubicha bringt, aber sie ift nicht reichlich genug. In heißen Sommen ift eigentliche Wassernoth, die nicht nur den Garten, sondern selbst

den Bewohnern empfindlich wird.

Die Garten find voll von Reben und Obfibaumen, Darunter ge-

ichmadvolle Reigen ; auch pflegt man Geide ba.

Reitet man von Budica in der Richtung GEB. nach den Sugeln, melde ob der Farbe des Bodens die meifen genannt merden, fo erreicht man auf den vorderften Soben eine Gruppe von Pappeln und ein turtifches Landhaus. Diefe Stelle heift Rofagatfch, und bort entsfpringen Die Baffer, welche über das Thal Des Raleon nach Der Stadt geleitet merden. Die Sugel find mit Baldgeftrauch bededt, wenig boch, nicht über eine kleine Biertelftunde breit, gerriffen, und befteben aus feiner Thonerde, meghalb auch einige Ziegeleyen da angelegt find. Der Raleon erhalt einen Buffuß vom öftlichen Abhange; ber ben meitem großere Theil feines Baffere fommt aber vom meftlichen, aus ben Thalern Des Rorar namlic. Um linten Ufer Diefes Flugdens, anderthalb Stunden von dem Colofberge und eine halbe Stunde von Gedito, fteht ein Tumulus, den man fur benjenigen bes Undremon halt. Rur Paufantas ermabnt bebfelben, und beffen Borte find menig flar fur die Bestimmung ber Stelle, fo mie des Rlugdens felbit (VII. 3); aber fo lange man nichts Befferes bat, mag biefe Ungabe bingeben. Der Tumulus bat nicht über 400' Umfang und etwa 60' fdiefe Sobe. Er ift bicht mit Stecheichen, jungen Sichten und Daftirftrauchen bemachfen, und fur Das Muge, ob Diefer Bertleidung , Die er mit der Umgebung theilt , faum erkenntlich.

Gedito ift ein freundlicher Ort von etwa 300 Sans am offlichen Rufe des Rorar. Es mobnen nur ein Dutend turfifche Familien bort ; Der Reit der Bewohner besteht aus moreotischen Briechen, Die nach bem miflungenen Aufftande der Salbinfel im 3. 1770 nach Emprna geflüchtet Famen. Es find auch einige athenienfische Familien Darunter. Bon Franken haben bis jest nur die Sollander dort Landhaufer, febr bequemen Baues, mit Corgfalt eingerichtet und mit geräumigen Barten verfeben. Dasjenige des vormaligen hollandiften Roufuls, Grafen d'Dofvier, Dochevied, fo mie das des dermaligen, herrn van gennepp, find die iconften barunter. Dan fieht bort in ben Garten viel fur bas Muge gethan , Dichte Schattengange , eine malerifche Bermablung von Ratalven. Rubinien, Maulbeer ., Raftangenbaumen und boben Enpreffen.

pflangt dort viel Bein, macht gutes Del und einige Geide.

3ch habe oben gefagt, daß Gedito der entferntefte von den gand. fiben um Emprna ift. Geine Lage eignet es gur Stille und Abgefchieden. beit. Das Baffer ift meniger gut ale bas von Burnabas, aber beffer als das von Budicha. Gin 3meig des Raleon geht durch den Ort. Die Luft ift ob der Lage, die wieder bober als die von Budica ift, gut, ausgenommen ben Gudoftwinden, melde die Ausdunftungen ber fumpf. reichen erlibinifden Gbene dabin fuhren. Die Ausficht beberricht Das meftliche Ende Diefer Ebene, und endet an dem Gipplus, Dagus, Def. foais und Galeffus und an ben Bergen von Lebedus.

Man finder in der Umgegend von Cedito mehrere Gpuren von alten Bauten. Im Garten d'pofpiers grub man ein Baerelief aus, Das einen Rampf vorftellt, und dermalen in den Sanden des Serrn Rorell gu

Budicha fich befindet. Die Urbeit ift fehr mittelmäßig, und weifet auf fpatromifche Beit. Auf der Bobe im Often des Tumulus Andromons liegen einige Gaulen und Berfftude. Debrere fieht man auf turtifden Grabftatten am Bege nach ber Stadt, Refte aus bniantimifder Beit. 36 fand bort das Stud einer Infdrift :

ΑΜΙΛΙΑ ΟΝΟΜΑΧΩΝ ΑΤΙΜΩΝΟΣ ΑΣΙΑΡΧΟΤ ΝΕΩΤΕΡΟΤ

3mifden Gedieto und ber Stadt, auf ben hohen verstreut, sind viele turkliche Landsite und Gartenhauser. Solde findet man auch in der Bene am großen Paradiese, im That der Basserleitungen und zwischen der Karavanenbrude und den Badern der Diana. Rur dasjenige des dermaligen Pascha von Kandia, Soleiman, der als Obermautheins nehmer zu Emprna sich viele Reichthumer und überdieß die Liebe der

Stadt erwarb, verdient Ermahnung.

Steigt man von Budicha die nordlichen Soben binauf, die fteinig, nadt oder mit taum fußhohem Geftripp bededt, die Scheide von der Ebene von Emprna bilden, und halt fich baben etwas Dordoft, fo ge: langt man nach Roflubicha, einem anderen Luftorte ber Emprner. Dies Dorf liegt hober als Die übrigen auf dem nördlichen Abhange Diefer Soben , bart unter der einzigen Felsspite , melde der Ruden zeigt , unter mucherndem Reichthum von Baumen und Strauchwert, von Garten und Feldern. Es hat Die iconfte Musficht, aber den Rachtheil des heftigen Unfalles des Rordwindes. Benige Franten , meift Armenier , haben bort ibre Landhaufer. Die eigentlichen Dorfbewohner find Briechen und Turten. Die Bahl ber Saufer fteigt auf 300. Es fuhren von Rofludica bren Bege nach der Stadt. Der eine, nordmarts die Bobe binab, trifft fich mit der Strafe von Magnefia; der andere führt über einen Sugels fuß, und verbindet fich mit diefer Strafe an den Badern der Diana; Der britte geht durch die fudliche Schlucht an Diefem Fuße, an Raltbrens nerenen vorüber, überfteigt einen mit Delbaumen bededten anderen Ruf. und tommt am Ralaon, nicht ferne der Raravanenbrude, jum Bege von Budicha.

Folgt man von Rokludica dem Fuße der Sohen nach dem hauptflode des Pagus hin, so erreicht man nach einer kleinen Stunde Burn as basch i, ein Vertchen von nicht viel über hundert haus und einer Moschee. Gin Gießbach, aus der großen Schlucht des waldigen Pagus kommend, durchzieht dasselbe in tief eingerissenm Bette, woruber eine Steinbrude von dren Bogen sich schwingt. Einige armere Armenier und Juden bringen in diesem quellenreichen Dorfe den Sommer hin, das sonft fast ausschließend von Turken bewohnt ift. Nächs vor sich hat es karges Steinfelb, dann ausgedehnte, mit herrlichen Coppressen besetzte Friedhöse, voll alter Saulen und Werkstücke; an diesen aber führt die Straße nach

Magnefia vorüber.

Am Fuße des Pagus felbst, eine halbe Stunde von Burnabasch, liegt das türkische Dorfchen Uetschellar, und abermals eine halbe Stunde weiter, mitten im hintergrunde der sanft gehobenen Ebene. Padschilder, ein Ort von 150 Haus, vor den griechischen Unruhen viel von den Kaufs leuten dieses Bolkes bewohnt, nun mit einstürzenden Gebäuden und vernachläßigten Gärten den Bechsel der Umstande weisend. In diesem schoen schoen schoen brie sie das Landhaus des verstorbenen österreichischen Konsuls, herrn von Kramer, eines Mannes von ausgezeichneten Kenntnissen und eines krästigen und allgemein geschäten Charatters. Im hollandischen Geschmade gebaut, vereint dies Landhaus eine angenehme, die Ebene und den Golf weithin beherrschen Lage, mit Bequemlichkeit und Glanz des

Mobiftandes. Der Garten daran ift der iconfte in den Umgebungen von Smyrna, die Anlage desfelben von verständiger und gludlicher Sand; die Wande sind gut verkleidet, dichte Myrten: Alleen beschatten die Wege, Kaftanien:, Maulbeer:, Orangen: und Fruchtbaume aller Art, Atazien, Palmen, Salomonien, Coppressen und Linden bilden malerische Gruppen.

Auf eine Biertelftunde por Sadidilar, in der Chene, liegt Das Dorfden Rarlito, von Granatapfelpflangungen dicht umgeben : dren Biertelftunden weiter aber am Abfalle der nordlichen Soben, wie Burnabafdi an dem der fidlichen , der große Ort Burnabat, der fconfte und meift befuchte von allen gandfigen der Emprner. Heber 700 Saus, Darunter febr viele anfehuliche und mit geraumigen Garten umfangene find um ein paar gierliche Dofcheen gereiht. Der Meles und eine Menge öffentlicher Brunnen geben treffliches Baffer. Die Bagare find verhalts nigmäßig gut verfeben und viel befucht. Stete ift Leben und Bachfen und Bauen in Diefem Orte, mo ber Lurus fich freger regt ale felbit in der Gladt. Rach rurtifcher Beife find die Barten und Landfige der Franten mit boben Mauern umfangen, ein Umftand, der dem Ange nicht gefällig ift, aber an den es fich gerne gewohnt. Die iconften Landfibe find Diejenigen ber englischen Familie Dalthat , der frangofichen Escalon und des fcwedifchen Ronfuls Drn. Bintelmann. Italien gab feine Marmor, England und Frankreich lieferten von ihren Stoffen und Berathen, um Diefe freundlichen Gige gu fcmuden. Die Garten find reich und geschmadvoll, abmechselnd und angenehm.

Es ift Bewohnheit bier, an den großeren Gingangen in die Bare ten gwen Enpressen zu pflanzen. Gie fteben wie Dylonen an den Thoren aufgerichtet. Un diefen Thoren fammelt fic an den Abenden Die fcone Welt, und haufig gilt ein Bermeilen dort von ein paar Stunden fur einen Spagiergang. Go wie in Budicha Leben nach innen , Ginfachbeit und rubige Beiterfeit, fo berrichen bier Zon der Belt , Beitlauf um Artigfeit, Dus der Frauen, Leben nach außen. In Festtagen find alle Bugange jum Orte mit Menichen bedect, und auf den Strafen berricht muntere Bewegung von Rommenden und Gebenden gu Sug, gu Pferde und auf Saumthieren. Es führen gwen Bege nach der Stadt. Der eine geht durch die Cbene, und erreicht die Strafe von Magnefia nabe ober ben Badern der Diana; ber andere fuhrt an die gande der alten Emprna, mo fich Rachen gur Fahrt durch die innere Ban und an einer turfifden Raffeebutte Reit : und Caumthiere finden. Bende Wege find bodit angenehm durch die reiche Begleitung von Del : und Weinpflanjungen und durch die herrlichen Ausblide auf Bebirge und Gee.

Die Spaziergange führen meift an Brunnen und Schattenplate in bie Ebene. Giner der iconiten geht in das Thal des Meles, mo mehrere Dublen laufen, malerifch umftanden und überhangen von Baumen,

von wo der Uneblick fren und bochft reigend ift.

3ch habe oben gesagt, daß dieses berühmte Flüßchen den Ort burchstromt. Sein Wasser wird, bevor es diesen erreicht, aufgesangen, und erfrischt in hundert kleinen Kanalen die Garten. In den Wintermonaten aber macht es oft zum gewaltigen Waldbache an, führt machtige Steinmassen mit sich, und verheert bedeutende Streden der Ebene. Es tommt auf einem engen Thale, das nach Norden eingeht, und hat kaum sun Stunden Laufes vom Ursprung bis zur Mündung beg der alten Smyrna.

Folgt man dem Thale bis zwen Stunden von Burnabat, erft

durch Olivenpflanzungen und dann durch Baldgehage, fo tommt man an eine Stelle, mo es in smen große Coludten nach DD. und MB. fich theilt. Aus benden, jedoch mehr aus der nordwestlichen, empfangt Der Meles fein Baffer. Der Bereinigung bender Bache gegenüber bebt fich eine einzelne Felemaffe; darin find vier Brotten, neben einander, mit bem Musgange nach Beften ichauend; Die tieffte bat nicht über 40' Lange und 8' Breite. Dan nennt fie Die Grotten Somers, und eine Ueberlieferung feit Jahrhunderten behauptet, daß diefer altefte und größte der Dichter Dort einen Theil feiner Gefange erfunden habe. Baffer fichtert durch den Ralfffein, und bildet Unfange von Stalaktiten. Die Musficht reicht meit bis uber die Gebirge von Teos. Die Geftalt bes Felfens ift nicht unahnlich berjenigen, in welcher Archelaus von Priene Die Apotheofe homers gab (Millin Galerie Mythol. II. 548). Der Deles flieft am westlichen Fuge. Geht man weiter auf den nord. lichen Boben, fo tommt man guerft an dren anderen Felsmaffen vorben, wie Altare in diefer einfamen Begend aufgerichtet, und nach einer farten Stunde von der Grotte homers in den letten, bochgelegenen Reffel der bochften, fahlen Gebirgehohe. In der Sochebene Diefes Reffels ift ein brenbundert Schritte langer und fechzig bis achtzig Schritte breiter, fchiffbemadfener Cumpf, Rifd gobl genannt, von fcmargen, ver-brannten Bloden Salbgranit umlagert, und von einem Damme aus folden durchzogen. Der Meles empfangt den Ueberfchuf des Baffers Diefes Gumpfes, bildet fich aber eine balbe Ctunde nordweitlicher am bochften Rucken des Bebirges aus dem Bufammenfluffe verschiedener Quellen. Die Begend um Diefe Quellen ift bochft einfam, verbrannt, fille. 2m rechten Ufer fteht auf Der nachften Spite ein riefiger Granitmurfel, von ber Ratur, wie von Menichenband, bebauen.

Uebersteigt man den höchsten Ruden, so hat man nordwarts unter sich einen ahnlichen Ressel, von einem See ausgefüllt, welcher der See bes Tantalus genannt zu werden pflegt. Die Turken heißen ihn Raragohl, den schwarzen See, nach seiner Farbe. Er liegt vom Rischgöhl an anderthalb Stunden entsernt. Sein Umfang ift etwa eine halbe Stunde. Seine Tiefe soll so beträcklich seyn, daß man den Grund nicht finden konne. Es laufen eine Menge abenteuerliche Sagen über diesek Basser. Bald will man Sput und Gepolter darin hören; bald Ruinen darin sehen. Die Gebirgsbildung rings ift vulkanisch, und

bende Reffel icheinen Rrater gemefen gu fenn.

Bom See des Tantalus die an die Muhlen von Burnabat wohnt keine Seele. Jenseits dem See, am nördlichen Abfall des nördlichen hohnenliges, ist das Dorfchen Begirko. In der Strecke zwischen dem Muhlen und den Grotten homers aber sind viele Bienenhaufer. Ich werde mich immer des freundlichen Entgegenkommens zwever türkiescher Landleute erinnern, die eben mit Ausnehmen des honigs beschäftigt, mir und dem wackeren Gefährten auf meinen Wanderungen um Smyrna, herrn Walcher, davon auftischen; uns durch Jagd, lange Wanderung und Sonnenhise Ermüdeten Wasser aus dem Thale zurusgen, — sich an der Freude labten, mit der uns dieß unerwartete Mahlerfische und nur gezwungen das Geldstück nahmen, mit dem wir Fremdelinae sie lohnen zu mussen glaubten.

Bey Burnabat aus dem Thale getreten, wendet der Meles Beft. Die Sohen gur Geite find tahl, und geben Rahrung taum fur Chafe. Whne Baume feit Jahrhunderten, hat der Regen die befruchtende Erde

in die Cbene geführt, und dort den Stein aufgededt.

Die Grabftatten von Burnabat, welche durch ihre hohen Cypressen der Landschaft einen so weihevollen Ausbruck geben, enthalten eine Menge antiker Reste, und auch manche Inschriftfeine aus romischer

Beit.

In der Ebene find auch viele uralte Brunnen mit tiefgefurchten Marmorkrangen, Trinkbeden aus Granit und Einfassung aus Trummern. In einem folden, im Guben bes Ortes, findet man eine Inschrift, welche eines Rufinus ermabnt, wahrscheinlich desselben, den auch ein in den Grabstatten von Padschilar liegender Inschriftfein Erwähnung thut.

Bon der alten Smyrna rede ich nicht wieder, obwohl fie gemiffermaßen jum Bereiche von Burnabat gehort. Und so will ich mit diesem Orte meine Schilderung von Smyrna schließen, mir ein zweytes Bater-

land durch lange Ungewöhnung und freundliche Grinnerung.

## Register

# funf und fechzigften bis acht und fechzigften Bandes.

21.

Malem, Schab, LXV. 80. D'Alembert, ber Gelehrte, LXVII. 140. Nali, ber Befchichtschreiber, LXVII. 4. Algier, LXVIII. 151. Mlibe aus Buchara, ber Geid, LXVII. Mafdurdane, die, LXVIII. 33. Abalard, Peter, Der Belehrte, LXVI.

Abel: Remufat, LXV. 169. - Defe Mitanchan, Raifer von China, LXVII. fen : Recherches sur les langues Tarta-

res, LXVIII, 2. Mbererombn, General, LTV. 1.

med Ben Abaldun, der Geschicht Am ver, die Schlange, LXVI. 4. st., fdreiber, LXVII. A. B., so.

Abderrahman B. Nafir B. Ab: Anapa, die Stadt, LXV. 30.
bollah, der Scheich, dessen Buch Andreossi, General, LXVII. 335, der Ersätterung in den Gebeinnissen Angelo di Costanzo, Storia di Nades Beuschsfeft, LXVII. A. B., 37.

Che der istal der particle Angelo di Costanzo, Storia di Nades Beuschsfeft, LXVII. B. 3.5. Ben

Abdollatif, Relation de l'Egypte,

LXVIII. 21. 23. 39. Abbol: webbab Ben Abmed B.

Eid: Schaarani, ber Schab, bef. Upollo, ber vatifanifche, von geuers fen wohlbetrabtte Berle und verbedtes | bach, LXVIII. 88. fen wohlbetrabrte Berle und verbedtee! bach, LXVIII. 88. Bebeimnif bes Refultates ber Gin: Apollonius, LXVI. 153. famteit au Geheimniffen und Wiffen: Aprile, ber Sppranfanger, LXV. 217. fchaften , LXVI. 21 2 53.

Mbuldair, ber Ufbege, LXVII. 54. Abelung, Dresbener Oberbibliothes far, LXVIII. 113.

Mobadeddin's Dogmatif, LXVIII. 10.

Abrian VI., Papft, LXVII. 143. Abfchaibol: Machlufat: Rafmi: ni's Babe ber Geltenheiten, LXVII. 21. 23. 48.

Meneas, LXVII. 99

Meolier, Die, LXVII. M. B. 71. Mefch nlos Gumeniben , griechifch u.

Deutsch, von R. D Muller, IXV. 96. Mgrippa, Cornelius, ber Gelehrte,

LXVI. 157.

Milat, bas alte, LXVI. 24. Miar, LXVII. 77.

Mfala, bas einflige Milat , LXVI. 14, 26.

Mlanus, ber Gelebrte, LXVI. 161. Mlaeddin Reitobad, Gultan ber Geldfcuten , I.XVII. 43.

MIbani, Aleffandro, Cardinal, LXV. Mibrechtsberger, der Sonfünftler,

Milegri's Miserere, LXV. 215.

LXV. 2. Amafero, die Stadt, LXV. 20. Moham: Amber, die Landichaft, LXV. 25.

Abdererifal, ber verfische Geschichte Angora, bie Karavanen von, LXVIII. schreiber, LXVII. 53.

Unfani, ber Tenorfanger, LXVI. 61. Unfelmus von Mofta, Der Gelebrte, LXVI. 165.

Arabien. Reife babin, LXVI. 2. Arabifche Berte; LXVIII. M. B.

39. Mraifdi Mabfil, LXVIII. 13. D'Urblan, General, LXVI. 89, 93.

Urdimedes, LXVI. 153. Uriftoteles, LXVI. 167. - Deffen Mriftoteles, LXVI. Organon, LXVII. 179.

Mrmftrong, Dr., LXV. 100. Mrnaud, ber Gelebrte, LXV. 106. Mrnold von Brescia, ber Geiehrte,

LXVI 166 Meflepiaben, ber, Gefundheitevors fdriften, LXV. M. B. 93.

Manar, LXVII. 77 Mttar's, Des Scheich Beredebbin, Bos gelgefprache, LXV. M. B. 5. Utns, Manes Sohn, LXVII. M. B. 71.

Audefroy-le-Bastard, ber Dichter, LXVI. 109.

Auguis, Poètes françois, depuis XII. siècle jusqu'à Malherbe, LXVI. 105.

Mutafchlange, bie, LXV. 62.

Alcagar, Die Stadt, im Ronigreiche Feg, LXVIII, 23. Babage, über Mafchinen: und Fas fortenwefen, LXV 31. LXV 31. LXV 32. LXV 32. LXV 32. LXV 32. LXV 34. LXV 34. LXV 37. Sabun, Die Stadt, LXV. 17. Bach, Carl Philipp Emanuel, breitenwegen, LXV. 198.

- Bacon, Roger, ber Gelehrte, LXVI. Bianchi, Die Gangerin, LXV. 217.
- Bagbemi, LXVIII. 11.
- Baglioni, Conftange, Die Gangerin, LXVI. 49.
- Balbaftra, ber Organift, IXV. 205. Balbi. Adriano, Bilancia politica del globo, LXVII. 226. - LXVIII. 52.
- Baliflava, Die Stadt, LXV. 21. Banbifut, Die Ratte, LXV. 61.
- Bandefe, ber Gelehrte . LXVII. 154.
- Banianenbaum, ber, LXV. 63. Barante, beffen Gefchichte ber Bers Boge von Burgund, LXVIII. 187.
- Barbella, ber Biolinift, LXV. 117. Barolli, ber Tempel von, LXV. 89.
- Barrington, der Raturfundige, LXV. 200.
- Berthold, Dr. F. B., Georg von Freundsberg, ober bas beutiche Rriegs: bandmert jur Beit ber Reformation, LXVIII. 115.
- Baffi, Laura, Die Belebrte, LXV. 214.
- Batum, bie Gtabt, LXV. 10. Batus, ber Mongole, LXVII. 47.
- Batu's, Die Dynaftie in Riptfchat, LXVII. 7.
- Bauernfrieg, ber, in Galaburg, LXVIII. 143.
- Bama pirai fai Safiran, Die, LXVIII. 49.
- Banle, ber Gelehrte, LXVI. 139. Banle's Dietion. critique, LXVI. 141.
- Beauvais, Bicentius von , LXVI.
- 168. Beccaria, ber Belebrte, LXV. 209. Beder, Emanuel, beffen Musgabe bes
- Beda Benerabilis, ber Belehrte, LXVI. 163.
- Beduinen, die, LXVI. 33.
- Beethoven, ber Tonfunftler, LXVI.
- Begirfo, bas Dorfchen, LXVIII. M. 25. 85.
- Bebram und Difaram, bas ros mantifche Gpos, LXVI, 21. B. 30.
- Benba, Frang, ber Tonfeger, LXVI. 56 , 58.
- Beni, Safchem, Die Proving, LXVIIL.
- Berengarius von Tours, ber Gefehrte, LXVI. 165. Ασχληπιαζών
- Bergers, Gr. X., ύγιινα παραγγέλματα, LXV. 2. 2. 93.
- Bernbard von Clairvaur, Der Gelebrte , LXVI. 166.
- Bernoulli, ber Belehrte, LXVI. 154. Berte, ber Mongolenfürft, LXVII. 48.
- Bertuch, ber Drganift, LXVI. 59. Besend, das Feft, LXVIII, 50. Besond, das Feft, LXVIII, 50. Besond, der Hoboespieler, LX 105,—LXVI, 54.
- Benerlint, ber Gelehrte, IXVI. 139.

- Biblia pauperum, die, LXVL 156. Bilancia politica del globo, ossia Quadro geografico - statistico della terra, di Adriano Balbi, LXVII. 226. -LXVIII. 52.
- Bifanier, einer ber Rabichputaftaas ten, LXV. 68.
- Biffioli, ber Boboift, LXV. 111. Bloomfield, Robert, Der brittifche Sans Cachs, LXV. 21. B. 83.
- Dobmers, Dr., Regesten ber Urfun-ben romischer Konige und Raiser, LXVIII 119.
- Boethius, der Gelehrte, LXVI, 163. Deffen: De consolatione philosophica , LXVII. 179. Bötticher, Lexicon Tacitum, LXVII.
- 203. Boccaccio, ber Dichter, LXVI. 170.
- Bonaventura, ber Gelebrte, LXVI. Bonbelet's Berfuch mit Mafdinen.
- LXV. 35.
- Borelli, ber Gelehrte, LXVI. 154. Bofcovich , ber Gelehrte , LXV. 209. Boffe, Befchichte Franfreiche, LXVI.
- Bramab's bobraulifche Preffe, LXV. 3-.
- Breber, Die, LXVIII. 21. 33. 38. Brequigny, ber Gelebrte, LXVIII.
- 185. Bremfter, ber Gelehrte, LXVI. 140.
- Brittifche Dichter bes 19. 3abrb. LXV. 21. 23. 72
- Bruce, beffen Reife nach Ufrita, LXVI. 67.
- Bruffa, die Raravanen von, LXVIII. 21. 23. 78.
- Brietislav, berBobmerbergog, LXVIIL 116.
- Buchara, Die Stadt, LXVII. 14. Buchol B. B. B. von, Geschichte ber Regierung Gerbinand Des Erften, LXVII, 110.
- Budhismus, ber, LXVII. 60. Budhfing, Burft von Bundi, LXV. 81.
- Buble, ber Gelebrte, LXVI. 140.
- Bundi, die Landichaft, LXV. 78. Burdach, ber Gelehrte, LXV. 167. Burbani Ratti, Das Worterbuch,
- LXVII. 30. Buridanus. ber Gelehrte, LXVI.
- 169. Burleigh, Balther, ber Belebrte,
- LXVI, 169.
- Burnabut in Emprnien, LXVIII. 21. B. 84, 85. Untite Refte aus ber Romerzeit dafelbft, LXVIII. 2, 3, 86. Burney, Memoirs, LXV. 178. - Defe fen general history of Musik, from the earliest ages to the present period,
- LXV. 180. Burr Burruf Schab, ber, LXVIII.

Burtichufin, Bedeutung Diefes Bor: Converfations : Leriton, bas, tes , LXVII, 16.

Bufch, Der Gelehrte, LXVI. 140. Bufding's Erdbefdreibung, LXVIII.

Bush, George, the life of Mohammed. LXVIII

Boron's, Lord, Giaur, LXV. 61.

Caffarelli, ber Ganger, LXV. 217. Campbell, Thomas, der brittifche Dichter, LXV. N. B. 79.

Capefigue, Hist, const et administ. de la France, LXVI, 126, - LXVIII. 186.

Capmani, Memorias historicas sobre la marina, LXV. 24.

Caraffa, Diomedes, ber Gelehrte, LXVI 170.

Caratoli, ber Buffo, LXV. 116. Carminati, ber Biolinift, LXV. 207. Cafoli, beffen Dratorium "Ubigail," LXV. 118.

Caffini, 3. D., der Gelehrte, I.XVI. 154.

Caffiodorus, ber Gelehrte, LXVI. 163.

Cafti, Abate, ber Dichter, LXVI. 51. Gelli, ber Biolinspieler, LXVI. 46. Chafani's Divan, LXVI A. B. 26. Chambers, der Gelehtte, LXVI. 140. Champollion, der Gelehrte, LXV.

Changsbn, ber gurft, ein Freund ber Runfte, LXVII. 63. Changsbns Worterbuch, LXVII. 70.

Chafaren, die, LXV. 14. Chafaren land, bas, LXV. 12.

Chaudoir, Frenberr von , beffen Mungfammlung , LXV. 4. Cherfon, Die Stadt , LXV. 21.

Chiam's, Dmer , ber Dichter , LXV. 169

M. B. 19. Chian:lungs Regierung,

68, 70, 71. Chibbr: Elias, LXVIII. 15. Chin berichab, ber, LXVIII. 36. Chinefifche Chreftomatic, LXV.

168.

Chiroda, das Land, LXV. 86.

Chitan, Die Dynaftie von, LXVII. 59. Chmel, 3of., Der Geschichtsforscher, LXVII. 154.

Chrestomathie Chinoise, LXV. 168.

Chriftofero, ber Ganger, LXV. 218. Chuandemir's Gefdichte ber Wefire, LXVII 4

Chuarefmichah's Schan, LXVII. 27. Columna, Megibius, Der Gelehrte, LXVI. 168.

Concialini, ber Gopranfanger, LXVI.

Conftantinopel, im Winter 1825 u 1826 von Protefd v. Dften, LXV. IL. 23. 16.

von Brodbaus, LXVI, 140.

Coofe, Der Weltumfegler, LXVI. 65. Coronelli, beffen Biblioteca univer-sale sacro-profana, LXVI, 140.

Couperin, ber Organift, LXV, 205. Comper, William, ber brittifche Diche ter, LXV. A. B. 86.

Dalai Lama, LXVII. 66, 67. Damberger, 3. 8., beffen Fürftene tafel gur Staatengeschichte, LXVIII. auch dronologift : ftaliftifche Tabellen, LXVIII 156.

Danagris, der Dnieper der alten Geographen , LXV. 5.

Dante, Opere, LXVI, 100, 170. Dangi, LXVI. 45. Frangista, Die Gangerin,

Darmin, ber brittifche Dichter, LXV. 21. 23 90.

Deden, Friedrich Graf van ber, befs fen Bergog Georg von Braunfcmeig und Luneburg, und beffen Unterfus dungen über Die Infel Belgoland, LXVI. 172.

Debli Ruth Minar, Die Gaule von , LXV. 61.

Delcambre, Die Gangerin, LXV. 104.

Delft, die Stadt, LXVIII. 178. Demiri's Raturgefchichte , LXVI. so,

Denina, ber Belebrte, LXVI. 139. Denis, ber Gelebrte , LXVI. 139.

De ficht, die Chane von , LXVII. 73.
De wie et abat, die Achung, LXV. 93.
Dhundar, die Landschaft, LXV. 75.
Diderot, der Geschere, LXVI. 140.

Dies, Poefie der Troubadours . LXVI. 99 , 101 , 108.

Dimitri, ber Beld , LXVII. 51. Directorium diplomaticum von

Schultes , LXVIII. 114. Docen, ber Gelehrte, LXVII. 178 .- Deffen Miscellancen , LXVII. 180.

Dorfel, ber Gelebrte, LXVII. 154. Doria's, bie, LXVIII. 151. Dichaafer Scherif, LXVIII. 25, 27.

Dichaghatai's Cobne in Transorana, LXVII. 6, 7. Dicalita im Lande ber Rumanen,

LXV. 11,

Dichami's golbene Rette, LXVI. M. B. so. - Deffen Dimane, LXVI. M. 23. 18

Dichamietstewarid, LXVII. 3.

Dicheil Cheniba, die Triumpbfaule. LXV. 93.

Dichelalebbin, Rachfolger Mo: bammedichabe von Chuareim, LXVII.

Dichelalebbin Mintbernis Les benebefdreibung, LXVII. 3. Diche lali, bie, LXVIII. 48.

Dichem's Becher, bas Bebicht, I.XV. 21. 23. 6.

Dichengif, ber Mongolenfürft, LXVII.

Dichengifdan's Berrichaft in Mon:

golen , LXVII. 7. Dichengifiben, Die Stamme ber, LXVII. 6.

Dichesment Rao Solfar's, ber Mabratenfürften Grab , LXV. 99. Didemberi, deffen ausermabites

Buch in Entbedung ber Bebeimniffe, LXVI. 21. 28. 47.

Dichibannuma, das, LXV. 16, 18, 19, 10. - LXVI. 41.

Dichiselmir, Die Landichaft, LXV.

Dichismentsings geben, LXV. 67. Dichoweini's Befchichten, LXVII. 33. Didubidi's Gobne in Riptfchat,

LXVII 5, 6, 7, 21. Dichumeini, ber pe fcbreiber, LXVII. 26. der perfifche Befdichts

Duchesne, Histoire généalogique de la maison de Bethune, LXVI. 114.

Dufas, Johann, LXVII. 30.

Dumnar's Grotte, LXV. 99. Durand, ber Gelebrte, LXVI. 168. Durrijefta, LXVIII. 1. Dufdubfdi Reser, LXVII. 20.

Cheling, ber Tonfunfter, LXVI.

Gbert's bibliographifches Lerifon, LXVI. 141.

Eccard, 3. Georg, Francia erientalis, LXVII. 178 , 181.

ber transuralifche Fürft, Edigei, LXVII. 53.

Gfrasiab's Schat, LXVII. 40. Gidborn, Deutsche Staats : und

Rechtsgeschichte, LXVI. 1115. Gimbect, die Stadt, LXVI. 180. Ethier, der indische Großmogus, LXV.

Gir Deir in Arabien , LXVI. 35.

El:Dichafif, LXVI. 2. B. 31. Buch ber Thiere.

GI. Bebr, bas Thier , LXVI. 11. Embaffen, Die Schlacht von, LXVIII.

21. 23. 18. Emras tragifches Ende, LXV. 66.

Endlicher, Dr , Deffen Fragmenta theodisca , LXVII. 178.

Erbacifche Bafenfammlung, die, LXVI. 103.

Erbamna, bie Proving in Maroffo, LXVIII. 21. B. 13.

Ertene Run, LXVII. 12. Efchenburg, ber Gelehrte, LXVI. 140.

Etelfuju, das Land, LXV. 14. Euclid, LXVI 153. Guler, A., der Gelehrte, LXVI. 154.

Evelina, ber Roman, LXVI. 91.

Eppatoria, Die Stadt, LXV. 21.

Sabricius, ber Belehrte, LXVI. 139. Farinelli, ber Tonfunftler, LXV. 313, 214. Rafe und Rachtigall, LAVI.

21. 23. 30.

Fauchet, Bee. de l'origine de la langue et poésie franc. , LXVI. 137. Fauftina, Die Gangerin, LXVI. 55.

Feiran's Ruinen, LXVI. 40-Berbinand bes Erften Regierungs.

gefdichte , von 3. 2. v. Buchols, LXVII. 110 Berbengi Schuuri, LXVII. 14.

Ferraud. Dr., Essay sur la statistique de Smyrna, LXVIII. 2. B. 60. Beuerbach, Unfelm, beffen Wert: Der vatifanifche Upollo, LXVIII. 88.

Bes, bas Ronigreich, beffen Provingen, LXVIII. 2. B. 11. Ficinus, ber Gelehrte, LXVI. 170. Birifchte, ber Gefchichtfchreiber, LXV.

Fifther's drawing room Searp - Book 1834. LXV. 59. Glamftead, Der Belehrte, LXVI. 154.

St. Florian, Das Stift, in Dbers ofterreich, LXVIII. 219.

Fo, der, der Chinesen, LXVII. 69. Fosen, Admiral, LXVI. 93. Formosa, die Instell, LXVII. 68. Forster, Charles, Mahometanism un-

veiled , LXVIII, 1.

Fofete, Der heidnifche Bobe, LXVI. 189. versionis

Fragmenta theotisca antiquissimae evangelii S. Matthaei et aliquot homiliarum, edit. Steph. Eudlicher et Hoffmann Fallerslebensis, LXVII. 178.

Brabn, der Gelehrte, LXV. 18. Grantenftein, Beinrich von, ber Belehrte, LXVI. 169.

1., Ronig von Franfreich, Frang I., LXVIII. 127.

Gredugifus, ber Gelehrte , LXVI. 164.

Freundsberge, Die, LXVIII. 138. Buds, Repertorium ber chemifchen Bis teratur , LXVI. 141. Bundgruben, Die, Des Drients,

LXV. Buft, Johann, der Goldfchmied, LXVI. 150.

Galacy, bie Stadt, LXV. 20. Galata's Lage, LXV. 23. Galuggi, Der Tonfeger, LXV. 211, 212.

Garondel, das Thal, LXVI. 17. Saronori, Das Loai, LXVI. 27.
Varet, eine Proving von Jeg, LXVIIL
U. B. 12.
A rid, der Schauspieler, LXV. 182.
— LXVI. 68, 73.
Vasparini, die Sängerin, LXVI. 56.

Sagmann, Soffapellmeifter, LXV. Sain, der Gelehrte, LXVI. 141. 100. - LXVI. 53, 53. | Sali, ber engl. Gelebrte, LXVI

Beiger, Abraham, Deffen Preisfdrift : Bas bat Mohammed aus bem Juden: thume aufgenommen ? LXVIII. 3.

Gelif: Schab, der, LXVIII. 36. Genlis, Grafin, LXVI, 81.

Georg von Braunfchweig und Bune burg, Bergog, gefdilbert von Briedr. Grafen van Der Deden, LXVI. 173.

Georgius allg. europ. Bucherlerifon, LXVI. 141.

Gerbert , der Gelehrte , I.XVI. 165.

Gefellschaft, über die Einbeit und Burbe berfelben, LXVI. 21. 35. 57. Ges quiere, ber Gelefrte, LXVI. 43. Gefiner's, E., bibliotheca universa-

lis, LXVI. 139, 141. Shabirdan, Statthalter von Derar,

LXVII. 13.

Shadir, das Geft, LXVIII. 47.

Shafi Tochalebi, der Gelbichufide, Giardini, ber Biolinfpieler, LXV.

201. Deffen Oper Alcefte, LXV. 206. -

LXVI. 48. Borres altdeutsche Bolts: und Mei:

fterlieder , LXVI. 107.

Soethals, Benricus, ber Belehrte, LXV. 168.

Gold fmith, der Gelehrte, LXVI. 65. Golf o di Rigropoli, LXV. 10. Gonord, Uhrmacher in Paris, LXV.

Gothen, bie, LXV. 13, 14. Graberg, ber Belehrte, LXVII. 233.

Graffs althochdeutscher Gprachichan, LXVII. 178.

Graun, ber Tonfunfter, LXVI. 56, 57. 60.

Gran, ber Dichter, LXV. 201. Gregorius von Rimini, General

ber Muguftiner, LXVI. 169.

Gretry, ber Tonfeger , LXV. 206. Grimm, Jafob, deutsche Rechtsalter: Besarasp, der Zurft, LXVII. 55. tbumer, LXVI. 112. — Dessen alt. Be um ann, der Belebtee, LXVI. 33. deutscher Messegesang, LXVI. 98. — Bild bebrandu. Sadu Grand, das

- LXVII. 181. Guarducci, ber Ganger, LXV. 115. Buffier's griechifche Reife, LXV. 60. Guisot, Histoire de la civilisation en

France, LXVI. 99. Bunt ber, Archivar, deffen Urfunden: fammlung der Rhein = und Mofellande, LXVIII, 111

Suffav Moolphs Tod, LXVI. 179. Butfchlut, ber Mongolenfürft, LXVII.

Suttenberg, ber Buchdruder, LAVL 155.

Onges, Gurft von Endien, LXVII. 21. 25. 72.

Safif, Diman, LXVI. 21. 25. 27.

Sall, ber engl. Belehrte, LXVI. 140.

Samberger, ber Gelebrte, LXVL. 139.

Sammer, Jof. v., Gefch. d. osman. Reichs, LXV. 31. — Deffen morgen: lanbifche Sanbifcriften, LXV. A. B. 1. LXVI. A. B. 10. — LXVII. A. B. 36. - LXVIII. 21. 23. 33. - Mithriaca, ou les Mithriaques, LXVI. 130.

Samiltons LXV. 65.

San, ber Berg, LXVII. 32. Sandel, der Tonfunftler, LXVI. 78,

Sara, Die, Gurften von Bundi , LXV. 80.

Baringsfang, ber, ber Sollander,

LXVIII. 183. Sarlem, Die Stadt , LXVIII. 179. Barris, ber Gelehrte, LXVI. 140,

Bafdigei Scherbi Mfaib, LXVIII.

Saffe, Rapellmeifter, LXVI. 48, 51. Bavemann, Wilhelm, Gefchichte Des italienifch : frangofifchen Rriegs von 1494 - 1515, LXVIII. 115.

Samfesmorth, Dr., LXV. 200. Sanden, Jofeph, der Tonfunftler, LXVI. 51. Deffen Mufenthalt in London , LXVI. 84.

Sebron, das That von, LXVI. 36.

Secuba, LXVII. 74.

Seberich, ber Gelehrte, LXVI. 139. Seinrich ber Lowe, LXVIII. 128. Beinfius allg. Bucherleriton , LXVI.

Belgoland, Unterfuchungen über bie Infel, von Friedr. Grafen von der Deden, LXVI. 172.

Hempel, Inventarium diplomaticum, LXVIII. 220.

Berate Befchichte, LXVII. 3. Berculanum, LXV. 5.. Serdwar, bie Stadt, LXV. 63. Berodot, LXV. 131. Berfchel, der Gelebrte, LXVI. 8, 88.

Sildebrand u. Sadubrand, bas

Gedicht, LXVII. 180. Siller, ber Tonfeger, LXVI. 55.

Histoire de la restauration et des causes qui ont amené la chûte de la branche ainée des Bourbons, LXVIII, 185.

Siungun, Die, LXVII. 11. Bocan, Der Fürft, LXVII. 47. Boffmann, Der Beographe, LXVIII.

56.

Solafucans Cobne in Bran, LXVII.

Solcomb, bas Schloff, LXV. 190. Somilius, der Tonfeger, LXVL 65. Boruf Barbaroffa, LXVIII. 147. Boughton Ball, LXV. 191. Brabanus Masrus, Abt gu Bulda, LXVI. 164.

Subner, Der Gelehrte, LXVI. 140.

Sud, ber, bes Rorans, LXVIII. 13. Bullmanns Befdichte ber Mongo: len , LXVII. 10. Bume, David, ber Philosoph, LXV. 198.

Bunnen, Die, LXVII. 11. Dusein Befarfenn's Tenfihet tes warich, LXVII. 4. Denfmurbigfeiten über Spafinth's

Die Mongolen , LXVII. 1.

3ablonsfn, der Gelehrte, LXVI. 140. Jadu Comavansa, Die, LXV. 71. Jaffor Shurreef. Qanoon . e Islam. or the customs of the Moosulmans of India, LXVIII 1.

Jagello, Der lithauifde Gurft, LXVII.

Jafer, ber gurft von , LXVII. 26. 3 beni Riatibs Wunder ber Befdier pfe , LXVI. 2f. 23 51.

3bn Chalbun, ber gefehrte Araber, LXVIII. M. B. 39. 3bn Bemin's Diwan, LXVI. A. B.

36 n Resir von Damastus, der Be-

lebrte , LXVIII. 2f. B. 40. 3 bnot Dichufi's Gefchichte, LXVIII.

21. 25. 53. 36 nol: GBir, Deffen Dibgiet, LXVI.

36 nol Omari's Gefdichte, LXVII. 3 Benifalaa, Die Stadt, LXV. 11. 36 alrospaten, Die Tempel von,

LXV. 91. 31ch ane, Die, LXVII. 7.

Bitfdife dai, ber Gelbherr, LXVII. In an, die Donaftie, LXVIL 72. 3nd fcu, Die Beni, LXVIL 7.

Inghirami's Galleria Omerica, LXVI. 209. - Monumm. Etruschi, LXVII. 91.

3 o cher's Gelehrtenlerifon , LXVI. 139,

Johnfon, ber Gelehrte, LXVI. 71, 76, 77, 79. 3 om effi, der Confunfter, LXV. 216 3 oria, der Ruefe, LXVII. 50. Joria, La Mimica degli Antichi, LXVII.

Irmenfaule, bie, LXVIII. 230. 3fiborus Siepalienfis, ber Bes

lebrte , LXVI, 163. 3 flam, ber, u. Mobammed, LXVIII. 1. Isola inglese, LXVII. 2. 3. 61. Jungetfding, LXVII. 64. 3 utfchi, Die Dynaftie ber, LXVII.

59, 61-

9.

Rabarden, die, LXV. 14. Rabiri, die, LXVIII. 48. Rabir Weli, LXVIII. 46. Raffa, Sauptfin ber Genuefen in ber Rrim , LXV. 11 , 21. Raleon, LXVIII. M. B. 64. Ralfasmongolen, Die, LXVII. 7.

Ramul, die Chane von , LXVII. 7. Ranfli, die, LXV. 14. Raraburnu, das Borgebirge, LXVII. 21. 25. 60. Raraditan, bas Berricherhaus von,

LXVII. 60.

Raraforum, Die Stadt, LXVII. 38. Rart V. Reifebuch von feinem Bebeim= fchreiber Beinrich Bandeneffe, LXVIII. 152.

Rarun, bas Schloff, LXVII. 15. Rafan, Die Chane von, LXVII. 7. Rafimon, Die Chane von, LXVII. 7. Rafifade, Das Beterinarbuch Des, LXVII. 21. B. 42.

Raffandra, LXVII. 77 Pharaon, Raffar Die Ruinen,

LXVIII. 21. 28. 18. Rafmini's Raturgefdichte, LXVI. 38.

Raufaje, Die Gtadt, LXV. 17. Raviar, Berleitung Diefes Bortes, LXV. 1.

Reifer, ber Componift , LXVI. 60. Remalebbin Dobammed Ben 364 Ebbemiri Efchefii. Der Scheich, beffen Leben ber Thiere, LXVI. 2. 23. 35.

Repler , ber Gelehrte , LXVI. 154. Rerimberdi, ber Chan, LXVII. 53. Rero, Monch ju St. Gallen, beffen Ueberfegung ber Regel Des b. Bene:

Hiesslingius, Theoph., Taciti Annales, LXVII. 198. Rilia, die Stadt, LXV. 20.

Rillian St., erster Bifchof ju Würge burg, LXVIII. 215. Ripefchat, bas Land, LXV. 14. Ripefchafen, bie, LXVII. 30.

Riptichard ans, bas perfifche unis verfalbiftorifche Compendium, LXVII.

Rircher, Deter, beffen Musurgia. LXV. 218. Rlaproth , ber Gelehrte , LXV. 6 .-LXVII. 1.

Robberger, ber Buchdruder, LXVI. 156. Rofludicha, ein Luftort der Smpe-ner, LXVIII. U. B. 82.

Roli, Die Rafte ber, LXV. 74. Ronieth, Dir Raravane von, LXVIII. 21. 23. 79.

Ropitar, ber Gelebrte, LXVII. 155. Roran, ber, LXVIII. 4. Rofter, ofter, Corens, ber 25 LXVI. 155. - LXVIII. 180. ber Buchbruder.

Rotab, Die Landichaft, LXV. Bi. Rotaiba's Buch ber Renntniffe ber Weltgeschite, LXVIII. 2. B. 51. Rrenfig's, G. Chr., biftorifde Bis bliothet von Oberfachfen , LXVIII.

Rrim, die Chane von ber, LXVII. 7. Rrunis Encottopatie, LXVI. 140.

Ruban, ber Bluß, LXVII. 30. Ruffner, Chr., Beift und Leben ber brittifchen Dichter Des neungehnten Jahrhunderts, LXV. M. B. 72. Rumania, die Stadt, LXV. 16.

Runen, Die, LXVII. 11.

Rutichmaha, ber Staat von, LXV. 76.

Laborde, Leon, Voyage de l'Arabie pétrée, LXVI. 1, 115, 120, 121. La cretelle, der@chriftfteller, LXVIII. 189, 193.

Lalande, Bibliographie astronomique, LXVI. 141.

Lancafhire's Fabrifen, LXV. 34. Landi, ber Theaterdichter, LXVI. 57. Lanfranc, Ergbifchof ju Canterburn, LXVI, 165.

Larafd, ber Vafda von , LXVIII. 2. 28. 17

Laris Universalgeschichte, LXVII. 4. Laurift on, General, LXVI. 89-Leiletol: Rabr, LXVIII. 47. Leo's Lehrbuch ber Geschichte bes Mits

telalters , LXVI. 104. Leffing, Der Welehrte, LXVI. 139. -

LXVIII. 104. Le a ner's Corvenifche Chronica, LXVIII.

131. Lendens Raturaliencabinett, LXVIII.

Lieffee s, bie Tulpe, LXVIII. 179

Linnee, ber Raturforfcher, LXVIL ı35.

Lisani's Diman, LXVI. U. B. 27. Litchfield, Dr. Johnfon's Geburts: ort , LXVI. 87. Elond, ber Gelehrte, LXVI. 140.

Lourdoueir, ber Schriftfteller,

LXVIII. 190, 191
26 mens u. Sonnenorden, ber, LXVIII. 27. 28. 59. 2 ud mig XVIII., Rönig von Franfreich, LXVIII. 193, 196. 2 ui tiprand, Bifchof von Cremona, 1.XVI. 160.

LXVI. 160. Lulie, Raymond, Roman de Mahomet, LXVIII 1.

Lullus, Ranmundus, LXVI. 169. Lupus, Ubt von Ferriers, LXVI. 161. Luflow, Der ruffifche Gefchichtechreis ber, LXVII. 48. Luftig, Der Mufiter, LXVI. 61.

## M.

Macmichael, Journey from Moscow to Constantinople, LXVI. 14. Madianiten, tie, LXVI. 4. Madruggo, Silbebrand von, LXVIII. 139.

Magnus, Mibert , LXVI. 168. Mahabalipur's Pagode , LXV. 63. Mabmub : Schebifteri's , Des

Scheiche, Rofenbeet Des Beheimnifs fes, LXVI. 2. B. 36.

Mai, Angelo, Collectio Auctorum e Vaticann. codd., LXVII, 81. Majanfius, ber Gelehrte, LXVI.

139.

Maittaire, ber Gelchrte, LXVI. 141.

Mafrifis Gefdichte , LXVII. 3. Malte : Brun, ber Gelebrte, LXV. 18

Mamai, ber Chan, IXVII. 51. Mancini, ber Copranfanger, LXVI,

52. Manbich u . Die Dnnaftie, LXVII. 59.

Mangalia, Die Stadt, LXV. 20. Manno, Storia della Sardegna, LXV.

Dan fur, Mobammed Ben, beffen Buch ber Gdelfteine, LXVI. 21. 23. 52. Mara: Schmabling, die Canges rin, LXVI. 56.

Marchand's Dict. critique, LXVI. 141. Margaretha, der Gemablin Lud: mig I , Konigs von Polen und Ungern, Pfalter , LXVII. 154.

Marignano, Die Schlacht ben, LXVIII. 140.

Maroffo's militarifche Berhaltniffe, von Frenherrn v. Pflugf, LXVI. U. B. Rleidung der Marotfaner, LXVII. I. B. 4. — Religion und Schulwesen berfelben, LXVII. II. B. 9. — Bauart in Marotto, LXVII. 2. 23. 16. -Begrabniffenerlichfeiten ber Marottas ner, LXVII. U. B. 16. - Maroffas nifche Lieber, LXVII. U. B. 17. -Rahrung und Krantheiten ber Marofs faner, LXVII. 21. 2 19. - Marof: fanifche hochzeit, ihr Nationalcharateter, LXVIII. U. B. 5. - Marotto's Provingen, LXVIII. U. B. 12. - Ras turprodutte, LXVIII. 2. 23. -3. -Maroffanifche Dorfer, LXVIII. 21. 23. 25.

Martines, Fraulein von, die Tons fünftlerin , LXVI. 51.

Dartini, Mbate, ber Belehrte, LXV. 212.

Martini, Pater, Der Tonfunftler, LXV. 113.

Martinus, Ergbifchof von Braga, LXVI. 163. Marmari, ber, LXVIII. 37.

Maßulaboot, bas, LXV. 62. Matrega, die Stadt, LXV. 16.

Matthefon, ber Ganger, LXVI. 60. Matucci, ber Organift, LXV, 114. Maupertuis, ber Belehrte, LXV.

201. Marimilian I., Raifer, LXVIII.

134.

Mediavilla, Richard be, ber Be: lebrte, LXVI. 169. Meer Hassan Ali, Observations on

the Mussulmauns of India, LXVIII. 1. Mehabio's Thaten, LXV. 90. Melanchton, der Gelehrte, LXVI.

Melenafatire, Die, LXVIII. 48. Melitichab, ber felbichutifche Gul-tan, LXVIL 28.

Memorie sulle colonie del mar pero nei secoli di mezzo, LXV. 1.

Menetaus, LXVII. 83. Mequines, LXVIII. 21. 23. 30.

Mertater, ber Geograph, LXVII. **233.** 

Merfit, ber Stamm, LXVII. 32, Derla, die Ctadt, LXV. 87.

Mermar, Die Landichaft, LXV. 64. Metaftafto, ber Dichter, LXV. 206.

- LXVI. 48 , 51. Michailowitich, Alexander, Gurft, LXVII. 50.

Midia, die Stadt, LXV. 10. Milico, ber berühmte Gopranfanger,

LXVI. 50.

Millin, Monumens incdits, LXVI. 196. Minal, ber Tempel von , LXV. 93. Minas, die von Dhundar, LXV. 75.

Mingotti, Die Gangerin , LXVI. 55. Mionnet, Supplem, d. Medailles, LXVII. 92.

Mirchuand's Weltgeschichte , LXVII.

Mithriaca, von 3of. v. Sammer, LXVI. 130.

Mohammed und der 3stam, N LXVIII. 1.

Mohammer, ber Berg, LXVL 23. Moncada, Expedicion de los Catalanos y Aragoneses, LXV. 24.

Mon : Caftro, bas jegige Afferman, LXV. 10.

Mongolen, über Die Beschichte ber, LXVII. 1.

Montfaucon, der Gelebrte, LXVI. 159.

Monumens inédits d'Antiquité par M. Raoul - Rochette, LXVI- 193' LXVII. 73.

Morelli, Maddalena, die Improvis fatrice, LXV 214. Morbof, der Gelebrte, LXVL 139.

Mori, Sculture Capitoline, LXVII. 88. Motenebbi, ber Dichter, LXVIII. 14. Mojart, ber Tonfunftler, LXV. 114.

Mubichawiran, LXV. 30.

Mufden, Die Stadt, LXVII. 71. Muller, R. D., deffen Gumeniden Des Mefcholos, LXV. 96.

Muludfeft, das, LXVII. 21. 23. 14

Munedich imbafchi's Weltgefchichte, LXVII. 3, 47.

Murhard, der Gelehrte, LXVI. 141. Muria, Die, Der Briechen u. Romer, LXV. 3.

Murren's enumeratio librorum medicorum , LXVI. 141.

Rabathaer, Die, LXVI. 4. Otrar, Der Mongole, LXVII. 23. Drus, Der, LXV. 5. Rabi's Fortfenung Der Biographie Des Opta, Deinrich von, LXVI. 169. Propheten Mohammed , LXVIII. s.

Radfdeb, Die Chene von, LXVII. 17. Raffcbendi, die, LXVIII. 48.

Raffchi=Ruftem, in ber Rabe von Perfepolis, I.XVI. 28.

Mami's Diman , LXVI. 2f. 28. 18.

Raoli, Die Stadt, LXV. 92. Rapier, ber Gelehrte, LXVI. 140. Rardini, ber berühmte Biolinfpieler, LXV. 211. - LXVI. 46.

Rarlifo, bas Dorfchen, LXVIII. M. 23. 84.

Rafir, der Chalife, LXVII. 30. Raumann, Der Tontunftler, LXVI.

47 , 55. Raumow, der Gelehrte, LXVII. 10. Re baji's gereimte Abhandlung, LXVIL

21. 23. 37. Reretes, bas Schlof, IXVII. 19.

Merfes des Claienfers, gefam: melte Berte Des armenifden Ratho: litus, LXVII. 165. - Deffen Schreis ben über die Connenfohne ober Paus licianer in Samofata im 12. 3abrb., LXVII. 21. 23. 31

Defdri's osman. Befdichte, LXVII. 4. Retifchetol: Fetami, LXVIII. 8. Remruf, Das Beft, LXVIII. 50.

Memton, Der Gelebrte , LXVI. 67. Ricolajem, Die Stadt, LXV. 11. Rifchabur, Die Stadt, LXVII. 15. Riftab, b. i. der dem Almofen unter

fiegende Bermögensantbeil, LXVIII.7. Noghai, die Dynaftie der, LXVII.7. Nolletens, der Bildhauer, LXVI

Notes statistiques sur le littoral de la mer noire, LXV. 1. Rotter Labeo, deffen Pfalmenuber:

fegung , LXVII. 179. Rumian Taghatfchar, ber Gibam

Dichengischans, LXVII. 17.

Dccam, ber Belehrte, LXVI. 169. Ddeffa, die Stadt, LXV. w. Ody s seide. LXVI. 193. Dgbufen, Die, LXVII. 11. Dgotais, Die Dynaftie, LXVII. 1. Dgotais Sohne in Lurfistan, LXVII.

6, 7, 40 ff. b'Obffon, ber Gelebrte, LXVII, 5 Dibia, die Ruinen der Stadt, LXV.3. Omertot, Die Stadt, LXV. 74. Drgitano, der berühmte Blugelfpieler

und Compositeur , LXV. 117. Oriental Annual, the, or Scenes in India, LXV. 59.

Drtelius, der Gelehrte, LXVII. 133. Dftindien, Berte über , LXV. 59. Dtfrid's gereimte Evangelienbarmonie,

LXVII, 179. Otlob, Benedictiner von St. Emmer ran, LXVII, 181.

2).

Pacchierotti, der Ganger, LXVI. 72. Paefiello's Oper: Le Trame per amore, LXV, 216,

Dalaologus, Michael, LXVII. 2. 23. 75.

Palladium, ber Raub des, Behand: lung Diefer Borftellung von alten Runftlern , LXVI. 212. Palli, Die Stadt , LXV. 65.

manta, ber berühmte Balbbornift, LXVI. 44

Paris,

Urtheil über bie Gottinnen, LXVI, 198. Pafchafius, Rudbertus, Ubt in Cor:

bia , LXVI. 164-Datin, Buido, ber Gelehrte, LXVI.

157. Paginafiten, bas gand ber, I.XV.

14 - LXVII. 46. Paulicianer, Die, in Samofata, LXVII. 175. - LXVII. M. B. 32.

Paulfen, Admiraf, LXVI. 191. Paufanias, LXV. 98, 147, 151. Petotuffi, das, auf der Pasqualis nifchen Rarte, LXV. 18.

Pergolefi, Der Tonfunfter, LXV. 116. Perfin, beffen Bortheile ben ber

Uebertragung ber Rupferplatten, LXV. Perthiradich, Gurft ber Rutfcmaha,

LXV. 76.

perhifde Musgabe Des Ritz hart, Die, LXVII. 180. petra, Die Sauptftadt Des fteinigen

Mrabiens . LXVI. 6 , 27. Petrarca, der Dichter, LXVI. 170.

Detrardifden Sonette, LXV. 196.

Ueberficht ber pabagogifchen Detri. Literatur, LXVI. 141. Petrus Combardus, Bifchof in

Paris , LXVI. 166.

Petfchenegen, die Unfiedlung ber: felben, LXV. 11.

Pezzano, Antichitá del Mappamondo

di Pizigani , LXV. 7. Pfinging's Theuerdant, LXVI. 155.

Pflügl, Grenb. v., Sofrath : Ueber Maroffo's militarifche Berbattniffe, LXVI. U. B. 1. — Deffen Tagebuch ber Reife ber f. t. Gefandtschafe in Berbaltniffe, Das Soflager Des Gultans von Mas roffo nach Mequines , LXVIL 2. 2. 1. LXVIII, 1.

Philoftetes, LXVI. 211.

Dbnthagoras, LXVI. 153.

Piccini's Oper: Gelosia per Gelosia,

Dico von Mirandola, ber Ges lehrte , LXVI. 170.

Pinbar, LXV. 135.

Platana, Die Stadt, LXV. 10.

Plath, Dr. Job. Beinrich, Gefchichte Des öftlichen Affiens, und gmar Die Botfer ber Mandichuren , LXVII. 1.

Plato, LXVI. 153. Dlutard, LXV. 121.

Pofernobrahmanen, bie, LXV.

Pompeji, LXV. 51. Pothoff, Der berühmte Orgelfpieler,

LXVI. 61.

Potodi, bes Grafen, Periplus bes ichwargen Meeres, LXV. 6, 7. Preville, ber berühmte fomische Schauspieler, LXV. 106.

Priamiden, Das Schidfal berfelben vorftellende Dentmale, LXVII. 81. Driamus, LXVII. 72.

v. Protefch : Diten : Conftantinopel im Winter 1815 u. 1816, LXV. I. B. 16. - Deffen Smprna LXVIII. 21. B. 55.

Pfalter ber Ronigin Margaretha, Gemablin Ludwig I. von Polen und

Ungern, LXVII. 154. Porter, Ergbifchof, LXVII. 155.

Quang, ber Blotenfpieler, LXVI. 56, 58, 59.

R.

Rabat, im Ronigreiche Seg, LXVIII. 21. 23. 11.

Radfdiftan, bas gand, LXV. 63. Radich mahall, die Maufolcen von, LXV. 63.

Ramafan, ber, LXVIII. 47 Ranichaira, Die Stadt , LXV. 88.

Raoul · Rochette, Monumens inédits d'Antiquité figurée Greeque, Etrusque et Romaine, LXVI. 192. — LXVII. 72. Ratram, Mbt in Corbie, LXVL 164. Raumer's Gefchichte der Sobenflaufs fen , LXVI, 118.

Raupach, ber Dichter, LXVIII. 71. Rauggini, ber Ganger, LXVI. Ravenna, Die Schlacht ben, LXVIII.

136. Rannouard, ber Gelehrte, LXVI.

106. Rees, Der Belehrte , LXVI. 140. Rehm, Der Gelehrte, LXV. 18. Rei, Die Stadt, LXVII. 25.

Refchibebbin, ber Gefdichtfdreiber, LXVII. 31. Reuf, Der Gelehrte. LXVI. 141.

Rennolds, ber Maler, LXVI. 67, 78 , 81.

Richja, Gemahlin Ronig Micielaus von Polen , LXVIII. 217.

Rife, die Stadt, LXV. 20. Ritide Schab, der, LXVIII. 36. Ritters Erdfunde, LXVII. 9.

Rogerii Hungari miserabile carmen, LXVII. 45.

Rogers, Samuel, ber brittifche Dich: ter, LXV. 21. 25. 77. Romancero françois, le, LXVI.

95. Roquefort, der Gelehrte, LXVI. 120. Rori Barolli, ber Tempel von, LXV. 91.

Rofenol, von den Gagen und Run: ben bes Morgenlandes, LXVIII. 13.
Rotten burger, die, LXVIII. 13o.
Rousseau, lu divin du village, LXV. 198.

Rouffelin, Johann, ber Belehrte, LXVI. 166.

Rubru,qui's Reifebefdreibungen, LXVII. 33. Rufai, die, LXVIII. 48.

Ruie's Buch ber Pferde, LXVII. 21. 2. 40.

Rosuman, Die Konigin, LXVII. 30. Rutf ch to m's Gefchichte Rafans, LXVII. 46.

## O.

Cacchini, Der Rapellmeifter , LXV.

Cachami, ber Gelebrte, LXVIII. 2 23. 53,

Gacy's arabifche Chreftomathie, LXVI.

Sahad fchi, die, LXVIII. 48. Saint - Allais, de l'ancienne France,

antiea, LXVI. 49. Salim Sing, LXV. 81, 82. Salim, Graf Niclas von, LXVII. 132. LXVIII. 142.

Sandichar Sultan, LXVII. 60. — Deffen Grabmal, LXVII. 18. Santa: Eruj, Stadt in Maroffo, LXVIII. U.B. 12.

Santander, Der Gelehrte , LXVI.

141.

Santarelli, der Ravellmeifter, LXV. 215.

Garagenen, die, LXVI. 4. Carbut elstadem, die mit bieroglophifchen Dentfteinen bededten Gra-

ber dafelbft , LXVI. 19. Gasibota's Abfommlinge, LXVII. 7.

Sauli, Lodovico, della Colonia dei Genovesi in Galata, LXV. 1.

Same, Die Ctabt, LXVII. 15. Sbu, der Bluß, LXVIII. 21. B. 15. Schahi's Diwan, LXVI. 21. B. 18. Chechawati: Bund, der, LXV. 77

Scheiban. Die, in Transorana, LXVII.

6, 7; - in Turen LXVII. 7. Sch eibel, der Gelebrte, LXVI. 141. Beherhi assar. LXVIII. 8.

Schewfet's Diwan, LXVI. 27. Schewfi's Diwan, LXVI. U. B. 27. Schifaol: folub, bas Werf, LXVIII.

Schmidt, Ifaac Jacob, Gefchichte

ber Ditmongolen, LXVII. 1. Schubart, Dr.: Die Gefundheitsvorschriften der Ustlepiaden, LXV. 21. 23. 93.

fche Musjuge von fammtt. über Die Tamertan, LXVII. 2. 3. 75.

Befdichte Dberfachfens vorhandenen

Urfunden , LXVIII, 114. Schutari, die, LXVIII. 48. Schwarze Meer, über das, LXV. 1. Schwan, die Stadt , LXVIII. 128.

Scotus, Ichannes, Der Gelchete, LXVI. 164, 169. Gedffd, Ort am Fusie Des Korar, LXVIII. 21. B. 81 Scotus,

Sebebi, der arabifche Schriftfteller, LXVII, 16. Geid Uhmebchan, LXVIL 53.

Gaineddin Dobammed 3. Bu: sein Gl: Moguli Gl: Sanefi's, Mugen der Thiere, LXVI, B. B. 50. Serald fit, die Stadt. LXVII. 55. Serbal, der Berg, LXVI. 39.

Gerbut Gle Redem, das agnptifche Denfmal dafelbft, LXVI. 40.

Gerd fdiban, Das Schlog, LXVIL 25.

Sestichah, die Landichaft, LXVII. 62.

Shafefpeare, LXVIII. 73.

Sheridan, der Gelehrte, LXV. soi. Simon von Tournan, der Bes lebrte, LXVI. 168,

ben den Alten, LXVII. 96. Sife boli, die Stadt, LXV. 20. Sismondi, Hist. des Français, LXVI. 101,

Smyrna, von Profesch Ritter von Often beschrieben, LXVII, U. B. 60, — LXVIII, U. B. 55.

Soldaca, die Stadt, LXV. 11. Southen, ber brittifche Dichter, LXV. 21. 23. 72.

Spandau, ber Waldbornift, LXVI.

Spencer, der Miniaturmaler, LXV. 187.

Gsamgun, Die Gtadt , LXV. 20. Stanlen, Der Tonfunftler, LXVI. 8 .. Strange, Robert, Der Rupferftecher, LXV. 201.

Subutai, der Geldberr, LXVII. 30. Sudat, Die Stadt , LXV. 11. Gues in Arabien , LXVI. 17.

Suira, Die Stadt in Marotto, LXVIII. 21. 23. 11.

Sulger, ber Gelehrte , LXVI. 140. Sung, bas Reich , LXVII, 38. Swieten , Freiherr Berard van, LXVI. 51.

Swift, LXVI. 67.

Tabafati. die, LXVIII. 48. Taciti opera, LXVII. 198. Taganrog. die Stadt, LXV. 20. Tagriberbi's Wefchichte Megnptens, LXVII. 3.

Saidfduten, Die, LXVII. 17-Chultes, Ludwig Mug., chronologis Talipatbaum, der, LXV. 63.

11 , 13.

Santalus, bes, Grab, LXVIII. 21. 23 58.

TaridiDidiban Bufda, LXVII.

Taptyos, ou recherches sur l'histoire et les antiquités des pêcheriers de la Russie méridionale, LXV, 1.

Tartini, ber berühmte Biolinfpieler, LXV. 311.

Larubant, bie Stadt in Maroffo, LXVIII. 2. B. 12.

Taruffi, Abate, LXVI. 51.
Tassy, Mémoire sur des particularités de la réligion Musulmane dans l'Inde, LXVIII. 1.

Tataren, bie, LXVII. 9.

Eatatungo ber ligure, ber Rangler bes Gurften ber Maimanen , I.XVII. 30.

Echfangsbienstchfung, LXVII.61. Teffcet, Die Raffe, LXV. 88.

Telemann, ber Tonfunftler, LXVI. 60.

Temubichin, Gurft ber Uighuren,

LXVII. 8, 19, 21, 13. Terbichumei Geirol Salebi, LXVIII. 2.

Die Ctabt, im Ronigreiche Tetuan, Fes, LXVII. 2. 3. 24. - LXVIII. 21. 25. 11.

Tenber, Die Gangerin, I.XVI. 52. Theognoft, Der Metropolit, LXVII.

Theuerbant, ber, LXVIII. 135. Thierfch, ber Gelehrte, LXVI. 213.

Tied, Ludwig, Der Gelehrte, LXVIII.

Tibat, die , IXVI. 4.

Times, Die Beitschrift, LXV. 53. Timbuctu in Ufrifa, LXVII. 2. 3. 24.

Dimfomsti's Reife nach Ching burch Die Mongolen, LXVII. 8.

Timur Rutlugh, Der Entel Urus: chans, LXVII. 52.

Tedat, LXVIII. 21. 23. 78.

Tod, James, Annals and antiquities of Rajast'han or the central and western Rajpoot states of India , LXV. 59.

Logbatimur, die Beni, LXVII. 7. Logbrule, Gultan der Geldschufen, LXVII. 26.

Togbrul Wangdun, Berr ber Res

Toftaghai, der Bogendiener, LXVII.

Tonelli, ber Belehrte, LXVI. 141. Torat, Die , LXVI. 4.

Torgoten, beren Ginmanderung nach China, LXVII. 66.

Tofi, Die Gangerin , LXVI. 51.

Eraverfa, Der Bolinfpieler, LXV. Boltaire, Der Echriftfteller, LXV. 207. 205.

Tan a's Lage, LXV. 6. Tan ger, in Ufrifa, LXVII. U. U. 3. 3. Danbet bafelbe, LXVIII. U. 20. 3. Gefeche beé organischen Etbens, LXV. 156.

Tritfchenfor, ber Tempel pon. LXV. 63.

Eroja's Berftorung , bavon , LXVI. 213. Darftellungen

Efdandramat, ber Tempel gu, LXV. 92.

Efcharen, Die, LXV. 65.

Efchepe, der Belbherr, LXVII. 10. Efchepe: Rumian, LXVII. 15.

Efchetano, Die Geremonie, LXVIII.

Efdinderefcah, ber, LXVIII. 36. Efdifti, bie, LXVIII. 48. Efditor, ber Tempel von , LXV. 93.

Efdoban, Die Familie, gu Aferbeis bichan, LXVI. 50. - LXVII. 7.

Efchobanen, Die, LXV. 73. Euchers, aus Murnberg, Reife jum Berge Ginai . LXVI 11.

Tulga , Das Saus , LXVII. 14. Tuli's Göbne in China , LXVII. 6.

Tungufen, die, LXVII. 61. Tunifias, von 30h. Ladislav Porfer von Gelfo : Gor, LXVIII. 149. Turf, Bedeutung biefes Wortes, LXVII.

Turfan Chatun, LXVII. 16.

Uafan, die Stadt, LXVIII. 2. 2. 21. Ubafcha. Berricher ber Torgoten. LXVII. 66.

Ubertis Porporino, ter Contras

Mitte, LXVI. 56.
Uechtrin, Ariedr. von , beffen Trauers fpel Rofamunde, LXVII. 66.
Uigbur en , die , LXVII. 15, 21.
Uirangit, ber Etamm , LXVII. 25.

Ulaghtfchi, ber Mongolenfürft, LXVII. 48.

uinffes, LXVII. 85. Unie, Die Stadt, IXV. 20.

Urban IV., Papft, LXVI. 167. Urfi's Diman, LXVI. 21. 28. 27. Ufbegen, die, LXVII. 7. - Deren

Dnnaftie ju Bochara, LXVII. 50. Ufulimani, D. i. ber Safen ber Ufen, LXV. 13.

Balerius, LXVI. 154. Balloti, ber Rapellmeifter, LXV. 211. Bandel, ber hollandifche Dichter,

Bandini, ber Bioloncellift, LXV. 211. Banhal, ber Tonfunftler, LXVI. 52. Begius, ber Gelehrte, LXVI. 170. Benturini, ber Soboift, LXVI. 53. Bergarius der Gelehrte, LXVI. 170.

Bives, ber Gelehrte, LXVI. 130. Boigtland, bas, LXVIII. 217.

7

- LXVI, 140,

## W.

Bachler, Dr. Lubwig, beffen Sand: buch ber Befchichte ber Literatur, LXVI. 138.

Badsmuth, europäifche Gittenges fchichte , LXVI. 109.

Badi Gafal und Wabi Utir, Die Selfenmaffen bafelbft, LXVI. 20 Bagenfeil, ber Tonfunfter, LXVI.

52.

Waltenftein, LXVI 173. Walther, G. H., C. Cornelii Taciti Opera, LXVII, 198.

Bang dan, durft, LXVII, 18, 19. Bante, der Gelehrte, LXVIII, 125-Barna, die Stadt, LXV. 20. Basili Dimitriewitsch, de

Der

Groffurft , LXVII. 5.. 2Bagafs , die Gefchichte , LXVII. 3.

28 ciba, bie Ctabt, LXVIII. 127. Bellauer, ber Gelehrte, LXV. 99. 2Befton's Remains of Arabie in the

spanish and portuguise languagues, LXV. 73.

Bienberg's, Ludolf, holland in ben Jahren 1831 und 1831, LXVIII, 159. 20 iens, Dr. Gberhard, Unternehmungen Raifer Carl V. gegen die Raubs ftaaten Tunis und Algier, LXVIII.

1 25. Bigglois, bas Gedicht, LXVI. 98. Wilfen, Gefchichte ber Kreugguge, LXVI. 117, 118, 122, 123. - Deffen Geschichte bes Tempelherrenerdens, LXVI. 119.

Billes, ber Gelehrte, LXVI. 140. Willeram, Abt gu Gbersberg in Bapern, LXVII. 150.

Binfelmann, LXVI. .... -LXVIII.

90 , 94. Wissowa, Lectiones Tacitinae, LXVII. 300.

Burdtwein, der Mainger Beibbis fcof, LAVIII. 118.

Bufte, Die indifche, LXV. 73.

Xenophon, LXV. 123. - LXVII. 73. Ximenes, Carbinal, LXVIII. 147.

Doung, Arthur, ber Mgrifulturift, LXV. 101.

## 3.

Zanetti, dell' origine di alcune Arti principali appresso i Veneziani, LXV.7. Bapolna, Johann, LXVII. 198. Zurle, di Marco Polo e degli altri viaggiatori Veneziani, LXV. 7. 3minger, ber Belebrte, LXV . 139.

Berausgabe beforgt durch 3. 2. Deinhardftein.







Z1007 J25 V.67/68 1834

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

Shazed by Googl

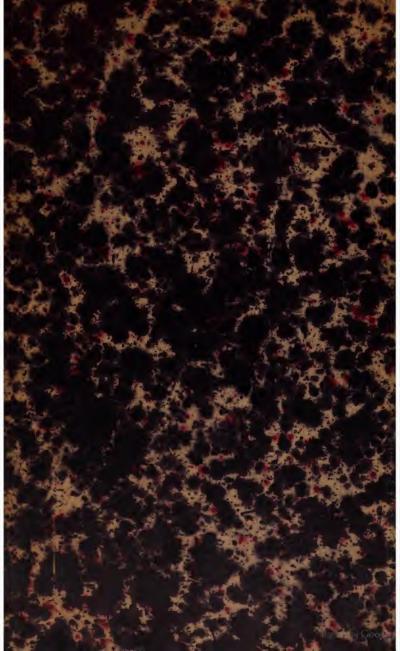